Soc. 2581 e. 91





## Publifationen

bes Borfen : Bereins ber Deutschen Buchhaudler.

Rene Folge.

# Ardiv

...

Weichichte des Deutschen Buchbandels.

heransgegeben

ber Sifterifden Commiffion

Borfemereins ber Dentiden Buchhandler.

VII.

Leipzig,

Berlag bes Borfen: Bereins ber Deutichen Buchhanbler. 1882.

# Publifationen

bes

## Börsenvereins der Deutschen Buchhändler.

Reue Folge.

Archiv

für

Gefchichte bes Deutschen Buchhanbels.

VII.

Leipzig, Berlag bes Borfenvereins ber Dentiden Buchhanbler. 1882.

# Archiv

für

## Geschichte des Deutschen Buchhandels.

herausgegeben

ber Siftorifden Commiffion

Borfenvereins ber Deutschen Buchhandler.

VII.

Leipzig, Berlag bes Borfenvereins ber Deutiden Buchhandler. 1882.

Drud von B. G. Teubner in Beipgig.

#### Normort.

Das porliegende Stud bes Archips ericeint fpater, ale bie unterzeichnete Commiffion gewunscht batte, ja fein Ericheinen mare fogar überhaupt für jest in Frage gestellt gemefen, wenn nicht noch einige unerwartet eingehende Beitrage und bie Thatigfeit ber Redaction feine Berausgabe ermöglicht hatten. Größere Arbeiten. bie bon langer Sand ber fur bas Archip in Ausficht geftellt gemefen maren, maren ausgeblieben, blieben infolge Tobesfalls bes Berfaffers unvollendet, ober murben aus localpatriotifchen Rud: fichten an anderer Stelle veröffentlicht. Die unterzeichnete Commiffion tann baber nicht umbin, wieberholt an alle fich fur bas Archiv intereffirenden Rreife bie Bitte ju richten, bemfelben ihre thatfraftige Unterftubung gugumenben und bie Redaction mit Beitragen ju unterftuben. Rur in biefem Salle tann bem Inhalt berjenige Grab von Mannichfaltigfeit bewahrt bleiben, ber unbebingt munichenswerth ift. Gine gewiffe, wenn auch nur locale Einseitigfeit wird aber unvermeiblich, wenn fich ber Mitarbeiter= freis verengert, ftatt fich ju erweitern; bie einzelnen Beitragenben muffen ia, infofern es fich um Arbeiten auf urfundlicher Grundlage handelt, nothwendiger Beife porwiegend auf Die Quellen ihres Bohnorts hingewiesen bleiben.

Leipzig, im Februar 1882.

Die hiftorifde Commiffion bes Borfenvereins ber Deutschen Buchhanbler.

## Inhalt.

| Dritter Bericht an Die Siftorifche Commiffion bes Borfenvereins ber    |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Deutschen Buchanbler. Bon Friedrich Rapp                               | 1   |
| Buchbrud und Buchanbel in Branbenburg Breugen, namentlich in           |     |
| Berlin, in ben Jahren 1540-1740. Bon Friedrich Rapp                    | 7   |
| Ambrofius Froben bon Bafel als Druder bes Talmub. Bon Beinrich         |     |
| Ballmann                                                               | 44  |
| Brimus Truber, Sans Freiherr von Ungnad und Genoffen. Bon F.           |     |
| herm. Deper                                                            | 62  |
| Die Anfange bes Leipziger Deftatalogs. Bon Albrecht Rirchhoff          | 100 |
| Streitigfeiten über bie Bewerbsbefugniffe in Leipzig im Jahre 1598 ff. |     |
| Bon Albrecht Rirchhoff                                                 | 123 |
| Bur alteren Geichichte ber furfachfifden Brivilegien gegen Rachbrud.   |     |
| Bon Albrecht Rirchhoff                                                 | 146 |
| Die Entwidelung bes Buch : Gewerbes in Dorpat. Bon Brofeffor           |     |
| Bilhelm Stieba                                                         | 163 |
| Der beutiche Buchhanbel gegen Enbe bes 18. und ju Anfang bes 19.       |     |
| Jahrhunderts. Bon F. herm. Meyer                                       | 199 |
| Miscellen.                                                             |     |
| Bur Gefchichte bes Buchermefens im 15. Jahrhundert. Ditgetheilt        |     |
| von Brof. Dr. F. X. Kraus                                              | 250 |
| Bur Renntniß ber Affociationeverhaltniffe. Bon Albrecht Rirchoff       | 253 |
| Rotig über ben Reifevertehr im 17. Jahrhundert, Mitgetheilt bon        |     |
| Ed. Krause                                                             | 261 |
| Die Cenfur bes Deftatalogs. Bon Albrecht Rirchhoff                     | 263 |
| Rotig über Buchertagen. Bon S. Buhl                                    | 264 |
| Die taiferl. Bucher Commiffion gu Frantfurt a. DR. und die Leipziger   |     |
| Reffe. Bon Albrecht Rirchhoff                                          | 264 |
| Batriarcalifches Brefregiment. Bon Albrecht Rirchoff                   | 266 |
| Bur Geschichte ber Cenfur in Breugen im Anfange bes 18. Jahr-          |     |
|                                                                        |     |

### Britter Bericht an die Siftorifche Commiffion des Borfenvereins der Bentichen Buchhandler.

Seit meinem zweiten Berigt vom 10. Marg 1880 habe ich unausgesetzt an ber Geschichte bes Deutschen Buchgandels sortgearbeitet. Da ich während bes gangen Jahres nur am Mittwoch durch eigene Geschäfte in Anspruch genommen war, so benute ich bie mir so reichlich zugemessen er eine Zeit ausschließlich zu Studien und Ausarbeitungen sur mein Wert und bin deshallb auch in seiner Körderung ein autes Stülf weiter gekommen.

Alls die Hauptfrucht meiner Thätigkeit will ich hier gleich im Eingang die Thatsache hervorheben, daß, um mir Bebenten und Bweifel aus dem Kopf zu schlogen und meine Kraft zu erproben, ich im letten Sommer neben Erforigung der Duellen zugleich ansaefangen sobe. an die Wartellung selbit zu geben.

Bahrend meines Aufenthalts auf bem Lande bearbeitete ich bie neuere Beidichte, refp. Theile meiner Berliner Ausbeute; bagegen nahm ich nach meiner Rudfehr in bie Stadt bie Anfange ber Buchbruderfunft und bie allmälige Entwidlung ber buchbanb: lerischen Berhaltniffe in Angriff. Der Grund biefer Theilung mar ein rein außerlicher: fur jenen Zwed reichte ich, auf bem Lanbe wohnend, mit verhaltninmania wenig Bulfemitteln aus, ju biefem aber mar ein reicher Quellenapparat nothig, ber jeben Augenblid aur Sand fein mußte und nur in ber Ctabt gu finben mar. Gine Frucht ber auf bem erftgenannten Felbe fich bewegenben Arbeiten ift u. A. ber Auffat über bie preufifche Brefigefetgebung von 1815-1840, welcher im 6. Banbe bes "Archive für Geichichte bes Deutschen Buchhandels" abgebrudt ift; ein Rapitel aus ber alteften Geschichte bilbete ben wesentlichen Inhalt eines Bortrags über Gutenberg, welchen ich im Laufe bes Binters por bem biefigen wiffenichaftlichen Berein hielt. Biel ift bas allerbings noch nicht;

alein ich bin manche Bedenken und Zweifel los und glaube die richtige Methode der Darsfellung gelunden zu haden. Zur Zeit bearbeite ich die Frankfurter Buchhändtermesse 8 16. Jahr-hunderts und sahre dann mit der Geschichte der in den Frankfurter Atten klar erzählten Kaiserklichen Bücher-Commission fort, welche die Hauptursche des almäligen Muins von Frankfurt und der aus ihm hervorgehenden Hegemonie Leidzig wurde. Leider ist die zur Veröffentlichung des ersten Mehrlach zu filden die fich am an zusammenhängenden archivalischen Ducklen. Berstreute Anekvola, müssame Vosikarbeit, untritische Gemeinsläse und selbzig fünd gerzählet und nach erziken Wertschal, müssame Wosikarbeit, untritische Gemeinsläse und selbzig fünd gerzählet und nachersählet Wärssen sind der einem großen Theise biefer Periode der Annwicklung des Buchkandes ausbereitet.

Die reichste Ausbeute hat im vergangenen Jahre wieder Bafel geliefert, auf welches Ihre Aufmertsamleit gu richten ich mir schon in meinem vorjährigen Berichte ersaubt hatte.

Herr Dr. Bissoff überließ biefels wichtige Manuscript Herr August Kapp ansangs unter der Bedingung, daß es als Prachtwert tostentrei gedruckt und in Basse verlegt würde. Wenn auch zwei von Ihren Mitgliedern, meine Herren von der Commission, sich mit nicht gemug zu rühmender Liberalität sofort bereit erkläten, den Druck zu beforgen, und mit ihm zugleich den Werlag zu übernehmen, so entsprach diese letzter Bedingung doch nich den Wälnschen des Herrn Dr. Bischoft, weshalb er denn schließlich die Schweissanieriche Auchhandtung in Basse mit der herrschlung

<sup>\*)</sup> Anm. b. Reb. Diefes fur die Geschichte bes Buchhanbels wichtige und hochinteressante Document ift inzwischen im Berlage von B. Schwabe in Bassel publicitt worben. Die Auslassungen bes herrn Dr. Rapp über bessen bes berrn Dr. Rapp über bessen bie berten ber beiten Ind beshalt und Bebeutung sind beshalt bier weggelassen worben.

und Berausgabe bes Manuscripts beauftragte, welche in ber Berfon bes ftabtifchen Archivars, bes Berrn Dr. R. Badernagel, einen portrefflichen Berausgeber gewonnen hat. Sicherlich ift noch manche werthvolle Sanbidrift unter ben Schaben ber alten Bafeler Beichlechter verborgen, beren Beröffentlichung im Intereffe ber Biffenichaft liegt. Soffentlich giebt bie Ertenntnif von ber Bebeutung ber Episcopius'ichen Rechnungsbucher und feine gunftige Aufnahme in ben betheiligten Rreifen Beranlaffung ju einer etneuerten Erforidung und Berausgabe berartiger wichtiger Quellen.

Bon Archiven habe ich im Dai bes vergangenen Jahres gunachft Frantfurt a. Dt. wieber besucht, beffen reiche Materialien, foweit fie meinen Zweden bienen, ich jest alle in getreuen Abichriften ober Muszugen befige. Den Reft ber Copien hat Berr Beinrich Ballmann mit gewohnter Bunttlichfeit und biplomatischer Benauigfeit fur mich beforgt. Der ftabtifche Archivar, Berr Dr. Grotefenb, tam mir auch bei meinem britten Befuche mit ber ichon fo vielfach erprobten Gefälligfeit überall forbernd und belfend entgegen.

Die erfte Balfte bes Juni brachte ich im fachfischen Beh. Staatsarchive in Dresben gu. Much hier hatte ich mich ber freundlichften Mufnahme und guvortommenbiten Unterftung Geitens bes herrn Archivrath Dr. Boffe ju erfreuen. Bis jum Enbe bes 16. Jahrhunberts fant ich leiber viel weniger Material als ich vorausgefest hatte. Ginige intereffante Falle von Berfolgungen von Drudern, Cenfurerlaffe und Interceffionen ber furfürftlichen Regierung zu Gunften ihrer Buchhanbler bilbeten für jene Beriobe bie einzige Ausbeute. Gehr wichtig bagegen ichienen mir bie regelmäßigen halbjährlichen Degrelationen, welche ich, foweit fie für ben Buchhanbel porhanben maren, bis jum Jahre 1830 wörtlich abgeschrieben habe. Gie find reich an Gingelheiten über bie geichaftliche Entwidlung bes Buchhanbels und faffen namentlich auch feine Begiehungen gum Musland ins Muge. 3ch hoffe immer noch, bei einem fpateren Befuche in Dresben mehr über bie Leipziger Berhältniffe ju entbeden.

Bas mir junachft obliegt, ift eine Reife nach Bien, wo ich in bem Reichhofrathe-Archiv meine Frantfurter Stubien gu ergangen gebente. Dort finben fich vielfach bie vom Rathe biefer freien Stadt ergangenen Untworten auf Raiferliche Bumuthungen 3ch hoffe nämlich im nachften Jahre an die Musarbeitung bes erften Banbes meines Bertes benten ju tonnen. Aber je weiter ich in meinen Stubien fortichreite, besto mehr brangt fich mir bie Ueberzeugung auf, baf es mir nicht moglich fein wirb, bie große Aufgabe gang allein zu bewältigen, und bag ich ber Sulfe tuchtiger Mitarbeiter bedarf. 3ch habe mich beshalb auch im vergangenen Sabre nach neuen bemahrten belfenben Rraften umgethan. Für bie unmittelbar auf bie Erfindung ber Buchbruderfunft folgenbe Beit hat mir herr Dr. A. van ber Linbe in Biesbaben, ber beruhmte Berfaffer bes "Gutenberg", feine Beibulfe gugefagt, mabrend Berr Dr. 2B. Lewis, Brofeffor an ber biefigen Univerfität, fo freundlich war, mir feine Beihulfe fur bie Abschnitte über bas Recht ber Breffe und Unrecht bes Dachbrude gugufagen. Da ich mit biefen Berren in meiner Auffaffung ber betreffenben Fragen gang übereinstimme, mabrend ihre Arbeit fich bem Ton bes Gangen einordnet, fo tann bas fpatere Bert burch biefe Arbeitstheilung nur gewinnen.

Schließlich möchte ich mir erlauben, Ihnen noch einen Wunsch ans Herz zu legen, bessen Verfallung meiner Arbeit in hohem Grade wie unter eine Terbeit in hohem Grade und Wiete sommen würde. Er betrifft bie Fortispung der Aussägig aus ben Meßi-Katalogen bis auf die Gegenwart. Ich fann nicht bantbar genug anersennen, welch sichern Führer und farten Anstit mir der Schwettigles Codex Nundinarius bietet (1664 bis 1846). Wäre es nun nicht angezeigt, wenn er mit dem Jahre 1870, als dem äußern Abschült mie ner wiedergewonnenen politischen Schweitschlich Schriftige Karit ber bisherigen buchhändlerischen Entwicklung ziehen lann? Für die Jahre 1847 und 1848 habe ich, an Schwettiget mich and schließen, de Kuskigig aus den ber betreftenden Katalogen antertigen

laffen; die Bearbeitung aller Jahrgange aber übersteigt die Kräfte eines Einzelnen.

Rrturlich ftelle ich biese beiben Jahrgange jur undebingten Berfügung bes Börsenvereins. Es fame also nur noch auf bie Beit von 1849—1870 incl., also im Gangen auf 22 Jahre, an. 3ch fann Ihnen einen ganz vortrefflich geeigneten Bearbeiter empfesten, salls nicht von bem Fortieber bes Schwetichkeichen Beretes bereits Borarbeiten gemacht sein sollten, bie seine Bevorzugung wünschenwerth erfcheinen lassen.

Mie bem nun auch sein möge, ich bitte Sie beingend, biese Angelegenheit in Erwägung au zieben und ihrer Hoberung vieleleicht ein glades het bes Archivs zu widmen, ober ben Cobez im ursprünglichen Format als eine Beilage zu einer ber nächsten Aummern bes alshann nur in halber Stärte erscheinenben Archivs berausungeben ").

Berlin, 15. Darg 1881.

Friedrich Rapp.

<sup>\*)</sup> Ann. b. Red. Die hiftorische Commission bes Borsenvereins hat biesen Bunich bes hern Dr. Kapp zu bem ihrigen gemacht und seine Durchsuhrung bei bem Borsande beantragt.

### Buchdruck und Buchhandel in Brandenburg-Preufen, namentlich in Berlin, in den Jahren 1540-1740.

Bon

### Friebrich Rapp.

Die beiben ersten Jahrhunderte des brandendurg-preuhlichen Buchbrucks und Buchhandels sind gerade so stein den nicht der bei Anfänge des brandendurgsscheptreuhlichen Staates. Sie unterscheben sich höckstens deburch von bessen Ernaten sich höckstens deburch von bessen Kraft in sich höckstens weche Kurststenthum und Königthum in verhältnissmäßig lurzer Zeit zu ihrer hervorragenden politischen Steslung erhoben. Erst als Friedrich der Große siene Schlachten schulze, trat Preußen in die gestigte Vewegung des Anfrhunderts ein und nahm Tehlt am wissenschaftlichen Leben des deutschlichen Verlachten Verlachten kreiben der Griedrich kreiben des der Verlachten Verlachten Verlachten Verlachten Verlachten der Verlachten Verlachten Verlachten Verlachten Verlachten der Verlachten von Verlachten der Verlachten verlachte Verlachten der Verlachten verlachte Verlachten verlachte der Verlachten verlachte ver

Wer mit ber Roth und Sorge des dußern Lebens tämpfen nuß, der hat natürlich weder Sinn noch Verständnis für die höheren Aufgaben des Dafeins. Der Gränger verläßt sich auf sein Geweße und prüft, de er stets auf seindliche Angrisse gesaht lein muß, ob das Pulver auf der Pfanne troden sei. Sin sicheres Auge und eine seste Dand getten ihm mehr als alle Gelehsfunkeit und alles Wissen. Duchstadien und Lesen tann ihm nichts hessen, der stets sein glief au tressen, des eine erste Aufgebe, seine höchste Leistung. In dieser Lage befand sich Brandenburg-Preußen vom Ansan zu einer Geschächte an die zum The des siedensährigen vom Ansans der Buchstadierunft hate sied sich om über die damme

civilifirte Belt verbreitet, als bie Rurfürften Johann und Joachim I. von Sobengollern fich noch mit ihren Raubrittern und Juntern herumzuschlagen hatten. Suffitenraubzuge, Reformationstriege, vor allen ber fcbredliche breifigjahrige machten faft bas gange Land vielfach jur Ginobe, banifche, polnifche und fcwebifche Rriege. ber ivanifche und ber öfterreichische Erbfolgefrieg liegen bas erschöpfte Bolt taum jum Aufathmen tommen und ben armen, ohnehin roben Abel immer mehr verwilbern. Wo follten ba Rube und Sammlung, wo Freude und Genuß fich entwideln, wo follte ba geiftiges Leben eine freundliche Statte finben? In einem folchen Staate tonnte nur bie forperliche Rraft und ber wilbe Schlachtenmuth etwas gelten, mabrend bie Bilbung als unnuges Gepad verachtlich bei Seite geschoben wurde. Die armselige Butte bes hulflofen Burgere ober Bauern mar taum nothburftig wieber geflidt, als icon ein neuer Ginfall, ein neuer Raubaug fie wieber au gerftoren brobte ober gar gerftorte. Die Leute hungerten fich burchs Leben und waren froh, wenn fie Bibel und Gefangbuch fürs Baus, ben Ratechismus und ein paar burftige Schulbucher fur ihre Rinber anichaffen tonnten. Es ift bezeichnend noch fur bas erfte Biertel bes vorigen Jahrhunderts, bag ber alte Deffauer feinen fünften Cohn und Liebling, ben Bringen Morit, ber fpater auch preufiicher Generalfelbmarichall murbe, ohne allen Unterricht aufwachien und nicht einmal Lefen und Schreiben lehren ließ, benn ein General, meinte er, tonne auch ohne biefe Feberfuchfereien Schlachten geminnen.

Erft nach Beenbigung des siebenjährigen Krieges beginnt eine neue Area. hier joll gunächt die ihr vorausgesende Periode die um Regierungsantritt Friedrichs des Großen geschibert werden, welche sich auf die ursprunglich bennehutzgischerenslichen Beistungen beschräntt und die spatier erworbenen, für den Buchbandel und Buchbrud wichtigen größeren Landschaften und Städte, wie Magdeburg und Setettin, ausschlieben

Bereingelt tommt schon gegen Ende des fünsgehnten Aahrjunderts eine Deuckreie in der Altmart vor, und yavar in Seindal. Joachim Welfigel von dort hatte mehrere Jahre lang in Gemeinschaft mit Jacob Ravenstein in Magdeburg gedruckt, tehrte aber um 1487 in seine Geburtsstad jurid und legte hier eine neue, bis 1489 beitehende Deuckrei an, aus welcher 1488 der Gediffeniviegel, ein undatirter Donat und eine Sammlung lateinischer Briefe hervorgingen. Huch bas mit gablreichen Solgichnitten gebrudte Marien-Bfalterium, welches etwa 1494 im Klofter Binna bei Buterbogt gebrudt murbe, fant feine Rachfolger. Der erfte Unlag jur Errichtung einer ftanbigen Druderei ergab fich bagegen ju Unfang bes 16. Jahrhunderts in Frantfurt a. D., wo Rurfürft Joachim I. 1506 eine Universität gegrunbet hatte. 3mar mar bort icon 1502 ale Buchbruder Martin Tretter aufgetreten, inbeffen weiß man, abgesehen von brei von ihm berausgegebenen Werten, nichts von ihm. Das erfte beißt: "Das buchlen wird genat b' bamm ber jelen heil Bnb ber Geligfeit". Am Enbe: "Gebrudt und volenbet un ber loblichen ftat Francfort an ber Aber (sic!) burch Martinum tretter Do man halt nach Chrifti ungere lieben herren geburth. Taufenbt, funffhundert prei Jare". Dieje 11, Bogen ftarte Schrift in 8º enthielt Spruche bes berühmten Rangelrebners Beiler v. Rais fersberg und mar vom furfürftlichen Rath Johannes Schrag berausgegeben. (Banger, Annalen I, G. 257, R. 525.) Das zweite Wert ift eine lateinische Ueberfetung bes eben genannten, 20 Blätter in 8º ftart. Es erichien in bemielben 3ahr 1502 unter bem Titel: "Arbor salutis animae" und gablt breiundzwanzig alphabetisch geordnete Spruche, welche ber Berliner Brapofitus Johannes Schiplis aus bem beutichen Tert überfett batte. Das britte Bert bilbet einen ftarten Folioband, welcher mehrere Tractate bes Dagifter Betrus Sispanus über Ariftoteles bringt und von Brofeffor Johann Linbholt 1504 berausgegeben ift\*). Als Druder von groferer Bebeutung bagegen bewährte fich Conrad Baumgarten aus Rotenberg ober Rotenburg, ber fich 1502 guerft in Olmus niebergelaffen hatte, 1503 nach Breslau gezogen war und 1507 nach Frankfurt fich gewandt ju haben icheint. Er brudte philosophische und humanistische Berte. Reben ihm wirfte ber Brofeffor ber Dathematit Ambrofius Lacher aus Meersburg, ber 1506 in feiner Brivatbruderei ben Guclib herftellte und eine Arithmetit, fowie einen Auszug aus ber Musica Boethii herausgab. Auf fie folgte Johann Sanau, von melchem 1509 ein Martial, 1512 ein Borag herruhren und Suttens Querelae gegen bie Loepe in Greifsmalb, fowie verschiebene Sumaniora bis 1516 gebrudt wurden. Frantfurt erhielt übrigens erft

<sup>\*)</sup> Aus einem Bortrage bes herrn Prorector Schwarze in Frantfurt a. D. vom 19. Marg 1878 (Frantfurter Batriotifches Wochenblatt 1878, Rr. 38).

gegen Mitte bes Jahrhunberts feinen ftanbigen Druder in ber Berfon bes Johann Gidhorn aus Nurnberg, ber 1549 in Bittenberg gewonnen murbe und in feinen fauberen, iconen Druden bie auf ber jungen Universität entschieben hervortretenbe philologische und theologische Richtung pflegte. Geine Druderei mar eine fur bie bamalige Reit febr bebeutenbe, indem er 18 "Gefellen" und 4 Breffen beschäftigte. Deben ihr mar um bie Benbe bes fechegehnten Jahrhunderts Die Bartmanniche Officin unter Johann Bartmann und feinem Sohne Friedrich von besonderer Bebeutung. Gie bat auch einen reichen mufitalifchen Berlag aufzuweifen, unter meldem bie Werte bes Cantore Bertholb Gefius, namentlich feine Befangbucher, obenan fteben. 3m Jahre 1663 murbe burch Erasmus Rosner auch in Guben eine Filigle feiner Druderei errichtet, Die jeboch nach einiger Reit wieber einging. Bur Reit bes zweiten Jubilaums ber Universität (1706) gab es in Frantfurt außer brei Buchbanblern fünf Drudereien; auch bestand bort langere Reit eine Druderei für bie Berausgabe hebraifcher Schriften. (Schwarze l. c. 1878, Mr. 54.)

In Berlin führte Kurfürft Zoachim II. 1540 bie neue Erfindung ein. Er brauchte, nachdem er sich 1539 der Reformation angeschlossen herte, einen Drucker sür seine neue Kirchenordnung und berief zum Zwed ihrer äußern Herklung als seinen Hofbachrucher den Hand Wiesen Bertellung als seinen Hofbachrucher den Hand Witchen von Luther gedrucht hatte. Das turfürstliche Krivischium ist am 20. April 1540 ausgestellt. In demielben Jahre, wahrscheinlich schon etwas früher als im April, erschien in Quart "Kirchenordnung im Churfürstensthum der Narten zu Narden zu werden der werden der mit der ein motien halten sol. Gedrucht zu Berlin im Zuart "Kirchenordnung im Churfürstensthum der Narden zu Berlin im Zuart "Kirchenordnung im Thus Luckuften und Eree motien halten sol. Gedrucht zu Berlin im Zar MDXL." Die Missalia Ecclesias Brandenburgensis waren noch 1494 in Kürtherg gedrucht worden. In demselben Zaspre 1540 errichteten auch spanische Mönche in der Stadt Wegico die erste Druckerei, deren Buchstaden sie aus Kom erhalten haben sollen.

Die Prese von Weiß war in Berlin übrigens nur bis 1544 in Thatigieit. Er brudte ziemlich viel sir jene Zeit und statete seine Werte auch mit einer gewissen Eegong aus, amtliche Arbeiten, wie die Resormation des Kammergerichts, theologische Streitschriften, Schule und Andachtsbidder, Predigten und einzelne Stide

pon alten Claffifern. Inbeffen icheint Berlins erfter Druder feine Rechnung bort nicht gefunden ju haben, wenigftens gab er 1544 fein Gefchaft auf und fehrte nach Bittenberg gurud. Bon 1544 bis 1575, alfo volle breifig Jahre gab es feinen Druder in ber jegigen Reichshauptftabt. Der Rurfürft ließ feinen Bebarf an Staatsfachen in Frantfurt a. D. bruden, wohin auch Sochzeits: gebichte und Leichenreben von ben Berlinern gur Bervielfaltigung gefandt wurben. Der bereits ermabnte, um biefe Reit in Frantfurt thatige Robann Gichborn batte foggr 1567 für Die gange Mart ein Brivilegium erhalten, wonach feine neue Druderei neben ber feinigen errichtet werben burfte. Die Berliner Gelehrten mußten jest für langere Beit auswarts bruden laffen, fo ber Stabtphyficus Matthias Flacius (Fled) bei Sans Luft in Wittenberg, Georg Coelestinus bei Runge in Damm 1568-1571 und Dichael Saslob und Bolfgang Jobit in Frantfurt a. D. 1571. Gin Abbrud ber Mugeburger Confession ericbien 1572 nicht in Berlin, fonbern in Frantfurt a. D.

Erft Leonhard Thurnebffer jum Thurn\*) richtete in Berlin wieber eine Druderei ein und erhielt 1572 ober 1573 vom Rurfürften bas graue Rlofter jur Musubung feiner Runft angewiesen. Am 6. Auguft 1531 in ber berühmten Druderftabt Bafel geboren, ift er einer ber abenteuerlichften Charaftere, welche bie Beschichte ber Buchbruderfunft aufzuweisen bat. Schon in früher Jugenb vielfach mit Alchnmiften und Detallurgen verfebrend, erlernte er verichiebene Gebeimniffe und Runfte, beren Berwerthung ibm freilich ichlecht befam. Go mußte er benn auch, ale er vergolbetes Blei ftatt echten Golbes vertauft hatte, bie Beimath verlaffen und fein Glud in ber Frembe versuchen. Dann erwachsen trieb er fich in faft gang Europa berum, jog über Strafburg nach Frantreich und England, biente eine Beit lang als Ruiraffier in einem Regiment bes Martgrafen Albrecht Achilles, arbeitete bann in Schmelgbutten und murbe 1558 Infpector ber Tyroler Bergmerte bes Erghergogs Gerbinand, in welcher Stellung er fich ein großes Bermogen erwarb. Dit Erlaubniß bes Raifers Maximilian befuchte ber unftete Abenteurer zu feiner fernern Ausbilbung als Bergmann Schottlanb

<sup>\*) 3.</sup> C. B. Doehsen's Beitrage jur Geschichte ber Biffenichaften in ber Marf Branbenburg. Berlin und Leipzig, Deder 1769. 4°. 6. 55-198.

und bie Orfnens, ging aber von bort burch Bortugal und Gpanien in ben Orient bis nach Arabien und Balafting, indem er fich überall als Bunderboctor einen großen Ramen machte. 3m Jahre 1568 febrte Thurnenffer nach Deutschland gurud und erreate burch feine gludlichen Curen überall großes Auffeben. Runachft manbte er fich nach Munfter in Beftfalen, wo er 1569 feine Archidoxa und 1570 feine Quinta Essentia in ber Officin Offenbrug's in Quart bruden und mit ben nöthigen Tafeln ausstatten laffen wollte. Inbeffen war bie Leiftungefähigfeit ber fonft in gutem Rufe ftebenben Druderei ju gering, weshalb er fich nach Frantfurt a. D. manbte, wo er in ber Johann Gichhorn'ichen Druderei feine Schriften beffer ausuftatten vermochte. Bier ließ er bann auch 1570 fein großes Bert "Pison ober Beichreibung ber Baffer" bruden. Anfangs 1571 lernte Rurfürft Johann Georg, ber gur Sulbigung nach Frantfurt gefommen war, ben intereffanten Dann tennen und jog ihn bei einer ichweren Rrantbeit feiner Gemablin gu Rathe, Diefe genas fehr ichnell unter bes Bunberboctore gefchidter Behanblung, ber bantbare Rurfürft aber ernannte benfelben gu feinem Leibargt und überhaufte ihn mit Gunftbezeugungen aller Art. Thurnenffer arbeitete fich unter biefen gunftigen Berhaltniffen raich empor. Er vertaufte paracelfifche Beilmittel gu hoben Breifen, ftellte bie Rativitat, verfertigte Amulette, grundete ein Leibhaus, errichtete ein Laboratorium und legte gunachft für eigene Bwede mahricheinlich 1572 ober 1573 in bem ihm vom Rurfürften eingeräumten grauen Rlofter eine Buchbruderei und Schriftgiegerei an, welche er mit beutiden, lateinischen und morgenlandischen Lettern, portrefflichen "Formen" und Rierrathen aller Urt ausstattete. Johann Georg brachte manche Tage in ben Bertftatten Thurnepffers gu. Die Bereitung medicinischer Gebeimmittel und bie Forberung aller bunteln Runfte, welche in ber Ruche fur die alchumiftischen Berfuche gebraut, ben Menichen ploplich reicher, weifer und gludlicher machen follten, ftanben bier neben ber Druderei und Bieferei. Es ift aber bezeichnend fur bie Unbilbung jener Beit, bag Buchbrud und Schriftenguß in ben Mugen ber hochftftebenben Berfonen vielfach noch als zu ber Alchymie gehörend betrachtet und biefer Unichauung entsprechenb behandelt murben.

Bie bebeutend übrigens Thurnehffers Druckerei war, geht aus ber Thatsache hervor, daß er in seiner Bluthezeit über 200 Arbeiter

beichäftigte. Seinen besten Berlagsartitel bilbeten seine Kalenber, welche in verschiebenen Ausgaben erschienen und in ganz Deutschied innd reichen Absah sanden. Im Jahr Lörerte die Beruderei Werte zum Gesammtbetrage von 440 Bogen, darunter seine eigenen Schriften und diesenigen auswärtiger Gelehrter. Auch der Austritt gab ihr reichliche Ausfräge. Thurneysier, bessen Arbeiten an fünstlerigker Ausstatung für die damalige Zeit unerreich bostanden, ist übersaupt der erste Druder in der Mart, welcher auf den Ramen eines Meisster siener Kunst und eines bedeutenden Berlagsbuchhändlers Anspruch ersbeen kann.

Die Schriften gog ihm bor Errichtung einer eigenen Biegerei theils Racharias Lehmann in Bittenberg, theils beforgten fie ber Buchhanbler Simon Butter in Frantfurt a. DR. und Joachim Lochner in Rurnberg. In Bittenberg maren ju jener Beit megen bes häufigen Bibelbrude nicht allein verschiebene Druder, fonbern auch brei Schriftgieger. Lehmann lieferte ihm über zweihunbert Ralenbergeichen und grobe ichwabacher Fracturichrift, wie auch fleine Lettern, Rlammern, Biffern und Unterscheibungezeichen. Engelbert Krechtings Bittme in Bittenberg verforgte ibn mit Berfalien und Friedrich Barmalb bafelbft mit groß Quart, Curfiv und anderer Schrift. Thurnenffer gablte folgenbe Breife: fur Secunda Fractur, grobe Antiqua, grobe Romain, grobe Curfiv, Tertia Fractur à Centner 22 Thir., für bas Leigen ber Matrigen von jeber Schrift 5 fl.; fur ben Centner grober ichmabacher Schrift nebit Giegerlohn 18 fl. Der Centner Beug murbe gu 10 fl. und ber Gießerlobn gu 8 fl. angeichlagen. 11/2 Centner Quabratidrift tofteten 33 fl., ein Centner Mittel-Fractur und etwas Curfiv (20 Bfund) 26 Thir. 6 Grofchen, fleine Schrift ber Centner 24 Thir., 5 Bfund Farbe bezahlte er mit einem Gulben, ju einer andern Beit 6 Bfund mit 27 Grofchen. Farbe und Formichneibes flingen ließ er von Racharias Lehmann aus Wittenberg tommen, ber einen einträglichen Sanbel bamit betrieb. In bemfelben Jahre lieferte ihm ber Bittenberger Druder Bans Schwertel eine Druderpreffe mit Bubehör und Setfaften für 40 Thir. 218 Corrector und Ueberfeter fur bie griechische und lateinische Sprache beichaftigte Thurnenffer ben Dagifter Salomon Deichmann, für bie beutiche ben Magifter Joachim Gröpler. Der Factor Gregor Eber feste lateinifche und griechische Manuscripte und Dichael

Henste aus Bürgel bei Jena, bem Sans Schnellbolg als Gehülfe beigesellt war, leistete Anerkennensverties im beutichen Schriftlen An Dendern wurde eine filt damalige Berglintlifte große Angabl beschäftigt; jeber berselben erhielt wöchentlich 1/4 Thir. Lohn. Außerbem funden verfasiedene tichtige Holzscher, Stempelichneiber und Gießer in seinen Diensten.

Das Papier bezog Thurnenffer größten Theils von Bacharias Beiger in bem benachbarten Reuftabt-Cbersmalbe, bem Befiger ber 1532 bort errichteten Bapiermuble. Da fie aber feinem Bebarf nicht vollauf genügen tonnte, fo mußte er benn auch in Wittenberg, Leipzig, Murnberg und Bauben augleich grofere Borrathe eintaufen. 3m Jahre 1574 gabite er u. M. bem Buchhanbler Samuel Seelfifch in Wittenberg, ausschlieflich Guhrlohn, fur ben Ballen (à 10 Ries) Mebianpapier 111/2 und 121/2 fl. und für bas Ries Regalvapier 4 Thir., bem Bapierhanbler Alerius Schafhirt in Bauben 12 Ballen mit je 17 Thir., ben Ballen gewöhnliches Schreibvavier mit 8 Thir. und bem Ritolaus Rerlich ju Leipzig bas Ries beften Debianpapiers mit 31/2 fl. und ben Ballen Schreib= papier mit 9 fl. Die Rechnungen von 1575 fehlen. 1576 taufte Thurnenffer von Geelfisch allein fur 800 fl. Bapier, 1577 aber gab er für folches 900 fl. aus. Augerbem hatte er in biefer Beit auch aus Leipzig, Frantfurt und anderen Orten bebeutenbe Mengen Bapier erhalten, ben Ballen Median-Dructpapier à 10 Ries gu 15 Thir. und bas Ries Schreibpapier ju 3 Thir.\*). Wibrige Familienperhaltniffe amangen Thurnepffer Berlin au verlaffen und im Juli 1577 feinem erprobten Geber Dichael Bentte bie Druderei unter nicht ichmer au erfüllenben Bebingungen für 1100 Thir. au vertaufen. Er felbft ging junachft nach Bafel und tehrte 1581 borübergebend nach Berlin gurud. Bas aus ihm geworben ift, weiß man nicht. Es beißt, er fei nach langerm Aufenthalte in Italien im Jahre 1595 ober 1596 in einem Rlofter ju Roln a. R. geftorben.

Michael Hende farb inbessen schon 1580. Seine Wittwe übertrug 1582 des Geschäft durch ibre Verschafung mit Nitosaus Boss aus Ersurt auf biesen, ber jedoch bald darauf seinem Schwiegersofin, dem Rector des grauen Rtosters, Wilhelm hilben den Ge-

<sup>\*)</sup> Dobien I, c. C. 103 und 104, bem biefe Gingefheiten entlebnt finb.

brauch und die Ruhnießung der Druderei überließ. Hilben war ein gelehrter Mann, drudte vortrefflich griechsig und lateinisch, ging der 1386 als Professo ber griechischen Sprache und ber Wachsmatit nach Frankfurt a. D., wo er schon 1587 starb. Auch Boltz, der jest wieder in den alleinigen Besitz der Urcherei krat, sedelt 5592 in die letztgenannte Universitätsssach über und druckte dort bis zu seinem 1619 erfolgten Tod. Portan war Versin wieder mehrere Jahre ohne einen Druder, asso gedichte und Leichenpredigten nach Wittenberg und Frankfurt a. D. um Drud zu seinden?

Diefer jammerliche Buftanb bauerte bis jum Unfang bes fiebengehnten Jahrhunderts. Der Rurfürft Friedrich Joachim berief 1599 ben bis babin ju Damm in ber Reumart thatig gemefenen Chriftoph Runge als feinen Druder nach Berlin und wies ihm bie Raume fur eine Druderei wieber im grauen Rlofter an. Runge arbeitete bier arm und burftig bis ju feinem Tobe (1607). Runachit festen feine Erben, bann fein Cobn Georg allein, pon 1610 an, bas väterliche Geschäft fort, welches aber burch bas Elend bes breifigjahrigen Rrieges immer mehr in Berfall gerieth. Georg Runge ftarb 1639. Seine Bittwe folgte ihm bis 1643 und übergab bann bie Druderei ihrem Cohn Chriftoph, ber fie bis ju feinem Tobe (1681) befag und erweiterte. Er mar ein thatiaer und unternehmenber Dann, ber auch ale Berleger fich hervorthat und nur burch Mangel an Mitteln vielfach gelähmt murbe. 3m Februar 1648 gestattete ibm ber große Rurfürft, ba von ben beiben anberen Buchhanblern ber eine, Guth, verftorben, ber anbere, Ralle, wenig jum Druden ju geben vermoge, ben eigenen Berlag in feinem Saufe ju vertaufen: "bafern ihm bie Berliner Buchhanbler folche Berte umb einen billigen Breis abhanbeln wollten." Ginen Monat fpater gemahrte ihm ber Rurfürst ferner in Anbetracht ber traurigen Beiten ein breijabriges Moratorium gegen feine harten Gläubiger. Runge icheint fich aber balb barauf erholt zu haben, benn er gab 1655 bie erfte, regelmagig einmal bie Woche erscheinenbe Reitung beraus. Schon früher, von 1617 an, hatten bie Runge's gelegentlich einzelne Flug-

<sup>89)</sup> G. Friedlander, Beitrage gur Buchbrudergeicichte Berlind. Berlin 1834, und M. Bottigift, Geichichte ber Familie b. Deder (leiber bis jeht uns vollenbet), p. 18.

blätter, Weisen, Melationen und neue Zeitungen veröffentlicht, deren Titel und Zahl übrigens ein nur antiquarisches Interesse Sinteresse in weiter und beshalb hier nicht weiter in Betracht sommen. Die eigentliche Zeitungspresse in Preußen datirt erst aus dem 18. Jahrhundert unter Friedrich dem Eroßen. Nach Christoph Munge's Tode (1881) sie des Geschäft an seine Wilten Maria Cacharina ged. Thesendorf, welche es, als sie sich vieder verheitausket, izen meiten Espenanne David Sassen, so sieher a. S. übersten. Da bieser schop 1686 starb, so führte die Wittwo die Druckerei die Irod fort, wo sie diese samme den Verlage sin Verlage. Auf der die Verlagen von der die Verlagen ihm die Art reied iberging.

Die ursprünglich Runge'iche Druderei mar bis 1664 bie einzige in Berlin. Um 17. Juni biefes Jahres erft ertheilte ber große Rurfürft bem Georg Schulte aus Guben bas Privilegium gur Errichtung einer zweiten Druderei, welche jeboch nur bie Drudfachen fur ben Sof und bie furfürftliche Bibliothet liefern follte. Schulge nannte fich beshalb "Churfürftlich Branbenburgifcher Buchbruder" ober auch von 1673 an "hofbuchbruder" und fügte von 1666-1669 hingu "Muf bem Schloffe", wohin feine Officin gur beffern Uebermachung ber herrichaftlichen Arbeiten verlegt worben war\*). Diefe Sofbuchbruderei bat bis in bie neuefte Beit beftanben und murbe als Deder'iche Geb. Dberhofbuchbruderei 1877 pom Deutschen Reiche angefauft, nachbem fie von Schulbe auf Ulrich Liebpert (1685-1701), Johann Friedrich Bod (1701-1716), Chriftoph Gugmild (1716-1721), Gottharb Schlechtiger (1721 -1724), Daniel Unbreas Rubiger (1724-1736), Chriftian Albrecht Gaebert (1736-1755), Chriftian Friedrich Senning (1755-1765) und Georg Jafob Deder und Rachfommen (1765 -1877) übergegangen mar.

Neben biefen beiben beutschen gab es in dem uns beschäftigenden Zeitraume auch noch einen französischen hobendbrucker in der Person bes Robert Roger von 1696—1704, Johann Wessell von 1704—1716, seiner Wittwe bis 1718 und deren zweiten Espemanns Johann Gottfried Wichaelis, bessen Namen bis Ende des

<sup>\*)</sup> Botthaft, 1. c. 27.

Jahrhunderts blühte; daneben von 1713 an Arnaud Dujarrat, bessen Geschäft ichließlich an Georg Jakob Deder gelangte. Die zuleht genannten Druder trugen durch gefälligere Ausstatung der Büder, geschmadvollere Schristen und bessern Drud wesentlich aur Hebung der Aunst in Berlin bei.

Mit dem Buchhandel jener beiden Jahrhunderte war es um nichts bessess vom einer beuthen Drudereien. Die ersten deutlichen Spuren einer buchhändlerischen Over vielmehr buchröblerischen Shätigkeit zeigen sich 1585. Um 6. August diese Jahres erties nämtlich Aurfürft Johann Georg, um seinen Städen nicht Nahrung um entzieben, aus Zedenich an den Landreiter Hand Schauendurg (Schawenburgt) in Verleberg dem Beschift), darauf zu achten, daß fremde Buchssüglicher außerglaß der Tahrundrte im Wittstod und anderen Perientsischen Stüden teine Bucher auslerglaß anderen Perientsischen Stüden teine Bucher auslerglaß den

"Rachbem mir - beißt es wortlich - unberthenigft berichtet worben, bas fich allerlen frembbe Buchführer Unberfteben follen, außerhalb ber Iharmartte in Unferen Briegnibichen Stabten, wie bie Rahmen haben, berumbzugieben, zu haufiren und bann Unferen Stabten bie Rahrung gurudgugieben, Belches Uns alfo gugufeben und gu geschehen ungelegen, Ift bem nach Unfer ernfter unbt wirtlicher befehl hiermit an Dich, Du wollest fleißiger Achtung barauff haben und gebenn, ba und wenn Du frembbe Buchfuhrer außers balb ben Ibar Martten zu Bittftod und anberen unferen Briegnigifchen Stabten befindeft, biefe felbft antriffft ober ber Rahmen Rund ift gemacht worben und Du in unferen Sanben betommen fannit, Du wolleft ben ober biefelbigen ernftlich auferlegen, fich ber Auflegung ober Aussehung Ihrer Bucher außerhalb ber Ihar: martte ganglichen guenthalten, Und ba es barüber von Ihnen nicht gefchieht, Und fie bieruber angetroffen werben, wolleft Du Ihnen Ihre Bucher und andere Materie nehmen ober beffalls nach Belegenheit in geburliche Straff nehmen, bie Du uns jeber Reit berechnen und In Unferer hofrenbten einbringen, auch ben fremben Buchhanblern unberfagen wolleft fich mit ben Unberen unferer Unbertanen Inn unferen Stabten fo fich bes Buchhanbels gebrauchen, zu vergleichen".

Dieser erste landesherrliche Befehl erging auf die Beschwerbe bes Buchführers Hans Ludwig in Wittstod gegen ben Wagberburger Buchfünder Ihann France und steht gang im Einklann int ben damaligen engen Anschaungen von Junfigwang und

<sup>\*)</sup> Ronigl, Breuf. Geh. Staatsardiv Rep. 9 F. 2. a - Bucher "Cenfur".

Gelőgőítsbefgiránfungen. Nur auf offenen Jahrmärtten burften Frembe, b. h. nicht Angehörige einer Stadt mit den Vürgern concurriren, zu jeder andern Zeit ader war ihnen die Ausäbung ihred Gewerfes dort verboten. Nur die Stadt Stendal zeigte einen weitern Wid als der Aurfürft, indem sie sich im Justi, am Freitag nach Wargaretha 1587 mit folgender Eingade an ihn wandte\*):

"Uns hat Johann Frande, Burger ber alten Stabt Dagbeburgt, und Buchhandler umb eine Borfchrifft an Em. Churfurftl. Gnaben mitzutheilen erfucht und angelanget. Belde mir Ihme auch verhoffentlicher und vertrauter ber Gachen Billigfeit nach nicht gewußt ju weigern. Inbem bie Cache und bag Unliegenn fo ehr besfalß hatt (als bag Ihme außerhalb benen gemeinen Jahrmartten in ber alten Mard und Priegnit und alfo auch allhie Bucher veihel (feil) gu haben nicht verstattet werben und verbotten fein folle, wir umb fold verbott uns beffelben vber Ihme ju fuchen und auszubringenn ber gu Salzwebel und bie in ber Briegnit gefeffenen Buchfürer fich fich follen angenommen haben) auch für biefe Stadt und fonberlich für bas ministerium, Die Clerifen und literatos, die Schole und Jugent barin mit einzurechnen, ein Mangel und merdliche Bngelegenheit werben und fein murbe. Mlio und weil wir besfalf uns an unnb mit Johann Franden bie Cache bermagen verglichen, bas es nicht allein eine gute Belegenheit gibt und ift, bag bon Ihme bie Rufurr und Lieferung ber Bucher anbero und in andere Stabte ber Altmard und auch in die Briegnit gehabt und man alfo gu jeber Beitt und außer: halb ben gemeinen Sahrmartten bie Bufuhr und Belegenheit gu allerhandt bier Brediger, Scholen und andere literatos bienenbe Bucher haben tann, Conbern bie Bucher auch in beffern Rauff pon 36me als pon benen fo allbie im Lande gefeffen fein, tonnen gehabt werben Sintemalen ehr in ber Stadt Magbeburgt und bahn auch in Gieleben fein Gigene Buchbruderei bat, ba ehr ber Berleger und ber Bucher bin wieber umb bie erfte Rutabt und grbeite: belohnung medtigt ift und bamit alf felbft gebrudten Buchern binaus nach Frantfurt a. DR. umb bie auslandischen Bucher nicht ohne fonberlichen und merflichen Borteill feine umbichlage und wechsell und auch biefelbe ausländische und an anderen weitteren Ortbenn gebrudte Bucher in mobifeileren Rauff hatt und mobifeilers unnb beffers Rauffs als bie anber ichlechte Buchfurer geben tann. Unnb gu allem bem es an bem ift, bag ehr allhie einen Buchlaben gu legen und gu haltenn biebebor bon bem ministerio Ihnen und ber Scholen ju gute, ermahnet und angehaltenn und wir 36me bem nach auch umb jahrliche Benfion ein gewelb erlaubt und von Ihme

<sup>\*)</sup> Ronigl. Breuf. Geh. Staate-Archiv ib. Ardiv f. Geld. b. Deutiden Bucht. VII.

bie jabrliche ponsion und gebure ju bebenn habenn, ja folche unnb bie Bucher au jeber Reit bin und wieber ben Leuten au prajentiren, ie und alle mege fren und unperbotten gemefenn und unferm pertramen nach ein favorabilis causa ift und billig alfo bleibt unnb gelaffen wirbt. In Daffen es baber auch über bie Rram und andere mabren, barüber auch Gilben und Innungen gestiftet fein, nicht fo genau gehalten, und alfo bie in ber Rramer und anberen Bilbenn außerhalb ben gemeinen Jahrrmartten gu ehlichen Dablen im Jahrr frembe Rramer und Raufleute bulbenn muffen, fo feinbt wir Erftlich ber guten Buverficht, Gr. Churfurftl. Gnaben merben von une bieß und bas bei berfelben wir hierin vor Sohann Franden benfelben obergalten grunben und umbftanben nach und bas er auch ein Altmarder und Gr. Churfürftl, Gnaben geborener Unterthan und unfer Canbemann ift unfer Boridrift und Bitte einjumenden uns vermogen laffen und unternommen haben, mit gna= ben vermerten und annemmen Und ift alfo an Ge. Churf. In. unfer untertheniaft fleifigft Bitten, Diefelben wollen über Johann Granten fold Berbott und bie Bngelegenheit, bas allhie und fonft im Canbe in ben Stabten, ba feine Buchfurer mohnen anberg als in ben freben Sahrmartten feine Bucher gebracht und veihell (feil) gehatt werben follen, gnabigft abfen unnb in bem nicht allein bie obgefagte Umftanbe raum und ftat haben, fonbern Johann Frante barin auf unfer Borbitte genießen laffen. Daß feindt umb Em. Churfurft, Gnaben wir in allen iculbigen Bflichten unberthenigft au perbienen bereit und williaf".

Auch ber Abminiftrator bes Ergftifts, Joachim Friedrich, Cobn bes Rurfürften Johann Georg, verwandte fich bei biefem am 5. Auguft 1587 für France und bat, bag berfelbe in Stenbal einen Buchlaben halten, fowie auch in anberen Stabten bes Lanbes außerhalb ber Jahrmartte verfaufen burfe. Er, ber Abminiftrator, habe ihn conceffionirt, "weil allerlen annehmbliche Daterien, fo fonften in ben Stabten bei ben Buchbinbern nicht zu befommen. bei Frande zu befinden; weil er vielen geleerten Leuten, Abellftanbes und in gemein auch ber Jugend hierburch ju bienen gemeint, habe ich ihm biefe meine Interceffion nicht verweigern mogen." Der Rurfürft erlaubte bem entiprechend gegen Enbe 1587 "aus erheblichen Urfachen" und gab nach, "bag ber Buchhanbler Johann Frande nicht allein in öffentlichen Jahrmartten, fonbern auch außerhalb berfelben, ju welcher Beit bes Jahres es Ihme gelegen fein murbe, burch fich und feine Diener, in jeber Unferer Stabte und Fleden vierzehn Tage lang in allerhand Facultaten qute und nubliche opera und Bucher öffentlich ausfegen, feill halten und vertaufen möge; boch solle er in Theologicis leine verdächtige calvinistische ober andere Irrige Wächer einstätzen und feill haben, ingleichen auch, was gemeine Scholastica sein, weil andere Unserer Underthanen Ihre Narung damit haben, nicht stüren."

Trot biefer Bermarnung hinfichtlich bes Bertriebes .. calpinis ftischer" Schriften nahm fich ber Abminiftrator Joachim Friedrich boch France's an, ale biefer in ber zweiten Beriobe ber craptocalviniftifden Birren in Sachien eben bes Bertriebs berartiger Schriften halber auf ber Leipziger Meffe gemagregelt murbe. Der Rurfürft Chriftian ju Sachfen tonnte fich alfo auch mit Recht bei Joachim Friedrich barüber beschweren, ban biefer fich Frande's ungehöriger Beife annehme, "benn biefer fei burch Beugen überführt worben, bag er als ben allgemeinen befchriebenen Rechten, auch bes beiligen Römifchen Reichs Boligen-Ordnung entgegen, allerhand Schmee- und Lafter Schrifften in ben eingefallenen Religionsftreitigfeiten zeither in Unferen Lanben vielfältigt eingeschoben, auch bierüber etliche berfelben, ungeacht, ob Ihme gleich folche albereit Oftern anno 1590 gu verfauffen von erwentem Rabt verbotten gewefen, nechft Weibnachten biefes 91. Jahres in großer Menge wieberumb nach Leipzigt ju führen fich unterfangen, auch folche Schrifften bamals gang vertuschter Beije gu fonberlicher Berachtung Unfers angelegten Berbotts unter bie Leute fprengen wollen, bas er fich auch bierüber anderer mehr hochftrafflicher unthaten mit Rachbrudung ber von Une privilegirten Bucher unterftanben."

Derselbe engherajge Geist, welcher sich in dieser Beschwerde Gebiete in dem Privitezimu, melches Aufürt Johan Georg am 18. Detober 1594 dem Brudsschler hand bevorg am 18. Detober 1594 dem Buchschler hand Verener in Colin a. Spree sieden gleichen geles in Sohn oder Nachfolger des Buchsührers Jörg Werner aus Berlin, welcher im Johr 1669 die Leipiger Weise beindie) ertheitte und welcher im Johr 1669 die Leipiger Weise beindie) ertheitte und welches Kurfürft Joachim Friedrich am 14. Detober 1600 bestätigte. "Derselbe foll," heißt es wörtlich, "dur Foriegung seiner besiern Nahrung, auch zur Beforderung des gemeinen Ruhens, auch Kirchen und Schulen, etlich Bücher auflicgen und bruden lassen bürsche hat der Aufler und ein burden lassen bürsche Linterstätt au Frankfurt a. D. Borwissen und Sensur und ein Privilegium erhalten, damit sie ihm nicht nachgedrucht werden.

Ber feine Bucher ohne feine Genehmigung nachbrudt, gahlt 200 Thir. fiscalifche Strafe, wovon bie eine Balfte Unferer Rammer, bie andere an Sans Werner begahlt werben foll, barf auch eine Buch: binberei errichten mit eigenen Gefellen, falls bie bisherigen Buchbinder in Coln und Berlin, welche ihm burch ihre Faulheit ichaben, in ihrem Unfleiß fortfahren. Nachbem er fich auch ferner bellagte, baf frambbe Buchführer oftmals allbier fich unterfteben, außerhalb ber Bochen- und Jahrmartte Bucher feihl zu halten, Die boch Und mit Unterthanen-Bflichten nicht permanbt, auch weber Schof noch Steuern geben und Ihme alfo fein Buchbanbel mit Uberfürung frambber Bucher geftopft werbe, fo follen biesfals Burgermeifter und Rathmanner ber obgemelbten beiben Stabte Berlin und Coln barauf feben, bak er gleichwol von benfelben auswärtigen Buchfürern nicht übermacht und Ihme, Sanfen Berner, baffelbe au nachtheiligem Borgange nicht gereichen moge; jeboch foll er, Sans Berner, auch bie Leute mit bem Raufe feiner Bucher gur Billigfeit nicht überfegen."

Diefer Buchlaben mar bis jum Dai 1614 ber einzige in Berlin und "Bebermann allhier als fehr billig befannt." Werner, ber im Laufe bes Jahres 1615 ftarb, hatte fich aber in feinen letten Lebensiahren ben Unwillen bes 1613 gum Calvinismus übergetretenen Rurfürften Johann Siegismund baburch jugezogen, bag er in ben Streitigfeiten swifden Luthergnern und Reformirten fich weigerte, Die Streitfdriften ber letteren gu fubren. 218 Dartin Buth, ber bisberige Buchhalter bes Geichafts, unterm 16. September 1615 um bie Uebertragung bes Werner'ichen Brivilegiums auf fich bat, welches ihm von bes verftorbenen Werner's Cohn vorbehaltlich furfürftlicher Genehmigung verlauft worben mar, bestätigte gwar Johann Siegismund bie Uebertragung am 1. Januar 1616 und "ftraffte" ben Cobn nicht wegen "ber Berbrechen" bes Baters; allein er hatte Buth turg zuvor baburch eine Concurreng geschaffen, baf er unterm 10. Dai 1614 bie Bruber Ralle, bie feine gelernten Buchhanbler waren, als zweite Sandlung fur Berlin privilegirte.

"Rachbem wir befunden, daß es an guten, sonderlich aber an theologischen Bückern" — heißt es wörtlich in dieser interessanten Urfunde vom 10. Mai 1614\*) — "die bei diesen Läussen und Zeitten,

<sup>\*)</sup> Breug. Beh. Staatsarchiv R. q F. 2a. Bucher:Cenfur.

ba burch unnöthiges Begant etlicher muffiger Theologen (ba fie anders alfo gu nennen) Alles in ber Rirche und Gemeinbe Gottes unruhigt und ihrr gemacht wirdt, ju haben, ju lefen und ju gebrauchen nutlich: in beiben Unferen Refibenaftabten wirflicher Dangel porfiele: bas fich auch gubem Johann Werner, ber fonften mit einem Privilegio bes Buchführens halb von Unferen in Gott ruhenden Eltern Sochlöblichfter Gebechtnus, auch Uns felbften beangbigt bergleichen Bucher ju führen fich verweigerte; baf mir barauf mit Unferen lieben getremen Sanfen und Samueln, ben Rallen Gebrübern, Burgern in Unferer Refibent Stadt Berlin, hanbeln laffen, folch Bucherfüren auf fich ju nehmen, auch biermit auf bem ibo einftebenben Leibziger Oftermartt einen Unfang zu machen, welches Alles fie bann gehorfamblich eingegangen; bamit fie aber auch bannachhero umb fo viel weniger einigen Schaben aussteben ober gewartten burffen: Go mollen Bir fie biermit gegen mennigtlich folches ibres Buchfürens halb, ba fie fich Uns ju unterthänigften Ehren und Gehorfam alfo bequemen wollen, in Unfern besonbern Schut und Schirm genommen, auch gegen menniaflich beffelben Buchhanbels halb, noth und ichablos halten. Bir wollen ihnen auch ferner einen gelegenen Orth an Unferer Rennbahnen allhier vorm Schloft \*) anweifen, auch fo viel Bretter und Sola (alfo au einer Bube) ale fie biergu nottigt verreichen laffen, bamit fie einen Laben erbauen und folde Bucher öffentlich bafelbften feil haben tonnen. Much foll niemanbem außerhalb ihnen beiben in vorgemelbten Unferen Refibengftabten Berlin und Coln, bergleichen Bucher gu führen, feihl gu halten ober gu verlauffen, nachgegeben, vergonnet ober verftattet merben: Alles bei Berluft und Confiscation ber Bucher, fo offt biefem gumiber etwas geichebe ober porgenommen werbe.

"Und hoben Wir sie auch ferners begnobighend befreihet, inbem es abermals die Erfahrung geben, wie langsam es mit dem Kinden der Bücher, aus Mangel der Gefellen, hernachen ginge, auch also, daß öfters Bücher über einen Monat bei den Buchvindern liegen bleiben müssen, daß sie, so oht es Ihnen beliebig ist, ein paar Gesellen oder die sonsten nach Handworksgebrauch

<sup>\*)</sup> Ober auch Stechbahn, swifden ber Brüberftraße und ber jegigen Schloffreiheit, gegenüber bem Schlofi.

zugelaffen an Bahl fepen, auf fo lange es ihnen gefelligt, halten mögen."

Der Kursurst bei den als also nicht wogen, mit Gewaltmaßregeln gegen die das Bolf ausbegende lutherische Geststichgteit
einzuhchreiten, und mußte froh sein, wenn auch seine Partei zu
Worte kam. So privilegirte er denn die Kalles unter der ausbrüdlichen Verpflichtung, daß sie die Druck- und Streitschriften
ern Reformirten auch sührten und verbreiteten. Wie vortheilhaft
und staatsmännisch weise stick die Rockregel von den Preßbestimmungen späterer Zeiten ab! Allerdings vurde sie ein volles
Jahrsundert vor dem Zeitpunkt getroffen, wo Friedrich Wilselmei,
die souverangele wie einer rocher von bronze stabilirte."

Erst Kurfürst Georg Wishelm sieß durch Frivilegium vom 29. September 1626 ben Georg Reimer auf sein Anschen als beitten Buchgändber neben ben beiben, beetits in Werfin bestehen Sirmen zu, weil er sich verpslichtete, "solche Wücher, Waterialsen und Werte zu führen und um einen billigeren Preis als einstep zu gehen, bie man bisher an biefem Drt umb billige Bezahlung nicht hat erlangen und übertommen fonnen." Do Reimer sein Geschäft nicht angefangen hat, oder od er früh gestorben ist, gest auß ben Arten nicht hervor; es geschieht aber seiner oder nur eines Nachfolgers sortan teine Erwöhnung mehr.

Der breißigiährige Arieg, der sich um biese Zeit nach den Marten wandte und das gange Land in eine Cinöde verwondelte, zerstörte auch die bie bescheinen buchhänderischen Ansinge und ließ ebensowenig neue Ansähe austommen. Namentlich sitten die beieh Hauptläde Berlin und Coln entsehlich, au den Berherungen der Feinde gesellten sich anstedende Krantheiten; Haubel und Gewerbe lagen berartig darniedere, das bie Zahl der Einwohner der beiben Städe auf zusammen kaum 6000 sant. So vergehen denn auch mehr als zwanzig Sahre, ehe man in den Arten des Beh. Staats-Archivs, wochse sogen von der Zulassung wan Materialswarenhändlern berüchten, wieder der Eingabe eines Auchhändlers oder Druckers begegntet.

Während diefer gangen Zeit findet sich nur ein einziges Gejuch um ein Privilegium zur Errichtung einer Buchhandbung in ben Marken vor und zwar aus Cüstrin, wo Johann Friedrich Manstadt sich niederzulassen beahlichigke. Der Auffart genehmigte unterm 8. December 1648 feine Bitte, "da Wir bie gesuchte Buchshandlung Unfrer Bestung und neumärkichen Landen nühlich und fürtrestig besinden." Wie klein und jämmerlich die Geschäfte damals waren, ergiebt sich aus dem Privilegium, bessen Hauptinhalt folgendermößen sautet.

"Thun bag und berwilligen hiermit und in Rraft biefes, bag Er, Johann Friedrich Manftabt in obermahnter Unfrer Beftung Cuftrin an einem wollgelegenen Orthe aber nicht aufm Rabthaufe wie Er angefangen, einen offenen Buchlaben anrichten, unbt Sich nicht allein ber fregen Sanblung mit allerley im Romifchen Reiche unverbottenen Buchern, fonbern auch allen benjenigen Studen, welche gu ber Buchhanbelunge, Schreiberen und Buchbinberen geboren, als Schreibfebern, aus und Ginlanbifden Schreibeund geferbten Bapier, Siegelmachs, Spanifchen Lad, Brieffaben, Oblaten gur Berfigelunge ber Brieffe, gebunbenen und ungebunbenen Schul: unbt Beht : Buchern, Calenbern in allen formaten, Buchbinber: Claufuren, Schweine: Bahr: Lohgar: Saffian, und Reu: gischen Leber, Corduan, Buchbinder und Schreibes Pergament; Item geserbten Pergament, wie solches inners und außerhalb Lanbes zugerichtet wirbt, und in Summa mit allem, mas ben folder Sanblunge üblich ift, gebrauchen folle und moge; Reboch in folder geftalt, baf Er Gid - - - - aud in feiner Sanb: lung ber Billigfeit befleißigen und allemahl bie Current Tage ber Bucher von Frantfurt a. DR. und Leipzig nebenft bem Catalogo, fo bon ben Buchern auf allen Deffen beraustommet, anichaffen und ben ber Sanb haben folle."

In ben jundicht auf ben bereißgigörigen Krieg folgenden Jahren tommen bagegen meistens nur Geiuche um Gestatung ber Rachfolge in bereits bestehende Firmen, ober Beichwerben iber auswärtige und städilige Concurrenz vor. So wurde bem Anniel Reichel aus Wittenberg auf seine Vitte vom 17. December 1648 bewilligt, das von Martin Guth betriebene Geschäfte fortzusiehen. Dieser selbe Reichel stagte im November 1655 in Gemeinschaft mit Johann Kalle gegen den Hamburger Buchhändler Johann Leger, welchem dannt auch durch turfürstliches Berbot vom 22. Rowember 1655 der Vertauf von Vächern in Vertin unterjagt wurde. Ein zweites Verbot erließ auf Neichels Beschwerde ber Kursfürft um 17. December 1655 an Valltspaar Mevins aus Wittenberg: "allhier in den Häusern herumbzulaussen, den Katalogum seiner Vächer zu präsentlich und Välcher zu verlauffen, wodurch jenem in seiner Rachtung, wown er doch des Anders oner karagen muß,

Eintrag gethan wird — widrigenfalls Du gewärtig sein mußt, daß Du mit Abnahme der Bücher und anderer exemplarischer Straffe ohnsehlbar belegt werdest."

Bie Reichel bas Guth'iche Geschäft auf ber Stechbahn, fo fette Rupert Bolder bas Ralle'iche in bem "nachft Unferm Schlofethor gelegenen Laben" fort. Er batte es icon Jahre lang für ben alten Albrecht Ralle verwaltet und erhielt am 5. Darg 1660 vom Rurfürften bie Uebertragung bes Brivilegiums. Unterm 26. Juli 1666 murbe Bolder auch geftattet, einen Buchlaben in Salberftabt "angulegen und ju halten." 3m folgenben Jahre, 16. Ceptember 1667 gemahrte ber Rurfürft bem Johannes Janfonius und Erben in Amfterbam ein Brivilegium gur Errichtung eines freien und offenen Buchhanbels im gangen Lanbe, wo es ihm gut bunte, mit Musnahme von Frantfurt a. D. und Berlin, wo er nur au Zeiten und fonberlich auf Wochen- und Jahrmartten vertaufen burfte. "Er foll barin fonften von ben in Unseren Landen fich aufhaltenben Buchhanblern nicht turbiret werben, maßen wir bie Rollfregung berer Bucher barumb nachgegeben, baf er bie ftubirenbe Jugend alft auch anbere gelehrten Leuthe und Diejenigen, fo Bucher brauchen, im Breig und Bertauff nicht überfeten, fonbern biefelbigen umb einen billigen Werth überlaffen foll."

Trot ober vielmehr megen biefer Begunftigungen flehten "bie Buchhanbler in ber Refibeng Berlin und Coln" bei jeber Belegen= heit ben Schut bes großen Rurfürften an, ber ihnen bei ber bamaligen engherzigen Auffaffung gewerblicher Berhaltniffe bann auch regelmäßig gewährt murbe. Co unterm 11. Marg 1669, mo fich bie beiben Monopoliften gegen bie ungebührliche Concurreng ber Berliner Druder und Buchbinber beschwerten. "Die hiefigen Buch= bruder und Buchbinber - beifit es in biefer charafteriftischen Gingabe - laffen fich an ihren Druderegen und Buchbinben nicht begnugen, fonbern unterfteben fich auch baben, Materien und allerband Bucher in allen Faculteten an großen und fleinen, von fremben Orten herein ju verichreiben, und gar an ihre Saufer und Buben anguichlagen, ju verhandeln und ju vertauffen, und mo alle Beit nicht öffentlich, boch beimlich herumfenben, wie Gich ban bismeilen aufmeifet, wen wir beraleichen fachen auch befommen, melde pon ben Serren Confiftorialrathen ju führen perhoten morben.

ichon bie gange Belt bavon angefüllet ift, und folder Geftalt muthmaflichen, baf Gie von ben Buchbrudern und Binbern außgebreibet fein werben. Da es boch gemeiniglich ung impubiret wirbt, als wen Sie auf unferen Laben tehmen? weil nicht Sie, fonbern wir mit Buchern zu handeln anabiaft privilegiret feinbt: tan auch ju Leibzig, Bittenberg und fonften nichts neues fo geichwinde rauß tommen, fie haben es ichon bestellet, bas es ihnen, jobalb es nur fertig, sugeichicket wirbt, und fonberlich bie theologifchen Streitschriften. Da fie ohnebem mit ihren Drude unb Binben fo viel gu thun haben, bag Gie unfere Bucher nicht einmal beforbern wollen, auch von frembben Buchern, bie außerhalb verschrieben werben, genug ju binben betommen: wie wir leiber es in unferen Sanblungen, baß wir taum unfer Lebensmittel erloken, und nichts mehr faft maß verlangen tonnen (?), anug erfahren, auch fonften wan wir mag binben laffen, woll in halbem Jahr wegen Ihrer vielen Arbeit nicht beforbert haben tonnen: Daber es ben tommt, baf nunmehr bie Rauffer faft feine Materien von uns tauffen wollen, fonbern lieber bei bie Buchbinber bestellen und verichreiben laffen, bamit fie folches befto eher gebunben betommen mogen, ba ben nicht fleine Bucher wie fie ohne bem nebenft ihre Binberen an fleinen Schul- und Betbuchern, Calenber, Schreibtaffeln u. bergl. ichon öffentlich gebunben führen, fonbern auch große und fleine Biebeln, Boftillen und Commentarii in allen Facultetten mit unterlauffen." Als ber große Rurfürst ferner unterm 20. Darg 1677, um eine Concurreng gu ichaffen und um ben Breis ber Bucher niebrig ju halten, bem Leipziger Buch= handler Chriftian Rirchner gestattete, icon vierzehn Tage por ber Eröffnung ber Darfte in bie Refibengien gu tommen und feil gu halten, proteftirten fofort wieber biefelben privilegirten Buchhanbler Reichel und Bolder am 29. October 1678 gegen ben Befuch Rirchners, "ber ihnen bas Brob vor bem Munbe wegnehme, sumal icon fieben Buchbinber und zwei Druder allhier, bie alle mit ben abgangigen Schulbuchern und anberem hanbeln, ungerechnet bie burchreisenben Buchhanbler, bie beimlich verfaufen." Der Rurfürft aber beftanb biesmal, 24, Januar 1679, auf feinem Befehl, "geftalt nach bem Bericht feiner Rathe Chriftoph von Branbt, Boppen und Meinbers vom 13. Mai 1678 bie hiefigen Buchführer eine Thenerung mit ben Buchern gemacht und gleichsam

nicht ferner geftatten wollen." Uebrigens verbiente Rirchner unbebingt ben Borgug por jenen Monopoliften. Gein aut gebrudter. reichhaltiger und miffenichaftlich geordneter Ratalog fur bie Oftermeffe 1677 umfaßte brei Bogen, mahrenb Bolder nur einen Bogen in Quart mit alphabetifch geordneten Buchern ericheinen lieg. Bleichfalls "in favorem studiorum" hatte ber Rurfürft 1672 bem Johann Anbreas Fincelius ein buchbanblerifches Brivilegium für Stargarbt ertheilt, welches 1681 auf Jeremias Schren in Frantfurt a. D. überging, für welch lettern Ort ihm ichon 1673 eine Buchbanblung zu errichten gestattet worben mar. Um ihren Breis nicht zu vertheuern, burfte er feine Bucher gollfrei nach feinem hinterpommerichen Buchlaben burch bie Reumart führen. Derfelbe Schren erhielt 3. Dovember 1683 trop ber Ginfprache von wieber benfelben Reichel und Bolder auch ein Brivilegium fur Berlin, jo bag gegen Enbe ber Regierung bes großen Rurfürften bort brei Budhanbler, Reichel, Bolder und Schrey ihre Gefchafte trieben. Gine Ginmifchung in biefelben finbet nur ausnahmsmeife ftatt. Go ließ Friedrich Bilhelm ihnen unterm 26. Rovember 1683 "anbeuten", "baß fie feine Streitschriften ber lutherifchen Theologen, barinnen bie Reformirten auf's Seftigfte verlaftert, vertebert und verbammet murben, ale bes Calvini Rumor, Ranconis (Calovii?) Historia Syncretismi und anderer bergleichen allhier nicht einführen, noch vertauffen follen. Go ift foldes burch ben churfürstlichen Confiftorialrath v. Flemming und Geheimen Rammerer, Gecretarium Sturmer geftrigen Tages, weil bie Buchführer von ber Frantfurter Deffe eber nicht allbier angelangt, ihnen vorgehalten worben - bei Bermeibung von 100 Thir. Fiscalftrafe und Confiscirung aller folden Gremplare. Da bie Buchhanbler erflarten, fie fonnten nicht lateinisch lefen, auch bie beutschen Bucher nicht burchseben, ob bergleichen injuriosa in ihnen vorhanden, fo follten fie in Bufunft einen catalogum bem Confiftorio übergeben und beffen Re-

Der große Aufürst gab noch in feinem letten Lebensjahre, 31. Mary 1688, bem Friedrich Besender bie Genehmigung zur Errichtung ber ersten Aupserstich und Landbartenhandlung in Berlin, wies aber bei ber eiserschichtigen Einsprache ber brei

folution wegen bes Bertaufes abwarten. Diefes figben bie Buch-

führer au thun verfprochen."

privilegitten Buchfandler alle Gesuche um Bermefrung ber eigentiechen Buchfandlungen furzer Hand al. Die vielfach sich wieders holenden Eingaben beweisen librigens, das sowij down der Jahl ber Einwohner als auch das literarische Leben Bertlins sich gegen Ende ber glorreichen Regierung Friedrich Wilhelm's bebeutend gefoden hatte.

Rurfürft Friedrich III. fügte am 7. September 1693 ben bereits bestehenden brei Buchhandlungen eine vierte bingu, indem er bem Johann Michael Rubiger aus Beibelberg bie Benehmigung gur Errichtung eines anbern Geschafts ertheilte, "in gnabigfter Confiberation, bag berfelbe bei ber fläglichen Ginafcherung ber durfürftlichen Refibengftabt Beibelberg all bas Geinige verloren und fich mit Beib und Rinbern anbero falviret." In bem amtlichen Berichte, auf Grund beffen biefes Brivilegium ertheilt murbe, beißt es, bag außer ben obengenannten beutschen Buchhanblern noch ein Frangole einen Laben führen folle, baf berfelbe jeboch tein Brivilegium aus ber Lehnstanglei erhalten habe. Der frühere Canbibat ber Theologie Otto Chriftian Bfeffer, welcher bisher als Antiquar conceffionirt mar, erhielt am 8. October 1697 für Berlin ein Brivilegium als Buchhanbler: "Da ber altere Bolder, beißt es, unlängft mit Tobe abgegangen, ber Bfeffer aber bie Reichel'ichen Bucher erworben bat, alfo foll Pfeffer megen feiner guten Erubition und auten Biffenichaft von Buchern bas zweite Brivilegium haben, jeboch mit ber Rlaufel, bag allbier binfuro feine mehrere Buchführer privilegirt merben follen," Der junge Bolder, Johann. welcher auch einen Buchlaben in Frantfurt a. D., Stargarbt und Stettin hatte, feste bas Beichaft bes Batere in Berlin fort. Es bestanden bier alfo ju Anfang bes 18. Jahrhunderts bie vier Befcafte von Otto Chriftian Pfeffer, Johann Bolder, Beremias Schren und Robann Dichael Rubiger. Der lettgenannte mar ber einzige von ihnen, ber zugleich Bucher verlegte. Go fagt er in feiner Eingabe vom 16. Marg 1697, bag er Bruti Opera, Marianae de rebus Hisp, und Cambdeni Anglia Normannica in ber Breffe habe. In bem jungen Konigreich Breugen entfaltete fich awar balb in ben hoheren Gefellichaftsfreifen ein reicheres Leben und größerer Lurus, ja fogar viel augere Bracht und fürftliche Berichmenbung; allein ber Buchhanbel blieb porläufig auf ber unbebeutenben Stufe fteben, welche er mahrend bes gangen fiebengehnten Jahrhunderts eingenommen hatte und erft unter Friedrich bem Großen mit einer höheren vertauschte. Es ift ein beschämenbes Bilb, welches auch ber fonftigen Armfeligfeit ber politischen und wirthschaftlichen Ruftanbe unter ber Regierung ber beiben erften preußischen Ronige entspricht. Das Berlagsgeschaft befchrantt fich, mit Musnahme ber Univerfitat Frantfurt, auf ben Drud von ein baar Bibeln ober Ralenbern, Gefang- und Schulbuchern. Gin philifterhafter Gefichtstreis verengert ben Blid bes bevorzugten Sortimenters, ber fleinlichfte Bunft- ober Brobneib hängt fich frampfhaft an fein Monopol und halt fich bei ber Musbeutung bes buchertaufenben Bublicums bier über alle Anfechtung fogar gefetlich erhaben, mahrend für die Regierung die jammer= lichften Beweggrunbe und furgfichtigften polizeilichen Gefichtspuntte maggebend find. Daburch wird wirflich bas Aufbluhen bes Geichafts unmöglich gemacht. Gine Folge biefer Unschauungen ift bann auch, bag ber Buchhanbler nicht mehr als ein Gewürgtramer gilt, bag er von oben berab bochftens wie ein gebulbeter Unfug angefeben wird, bem man auf bie Finger feben muß.

3m neuen Jahrhundert begegnet uns in Berlin querft wieber ber icon genannte Otto Chriftian Bfeffer, welcher am 11. Mai 1700 bie Erlaubniß erhielt, feine Bucher im Rammergerichtsgebaube auszuftellen und zu verfaufen. Um 22. November 1700 murbe bem Johann Chriftoph Bapen bas von ihm angefaufte Privilegium bes Johann Bolder unter ber Bedingung bestätigt, "bag ber lettere fich bes Bucherhandels in Berlin ganglich begebe", mahrend Johann Beinrich Ullen am 4. April 1704 bie Erlaubnig jur Errichtung eines neuen Buchlabens (bes fünften) im bamals nen angelegten Stadtviertel Friedrichswerber erlangte. Dem berühmten Theologen A. S. Frande in Salle warb am 5. Geptember 1702 geftattet, am Mühlenbamm eine Buchhanblung bes Sallefchen Baifenhaufes ju errichten, welche Erlaubnig auf wieberholt eingereichtes Gefuch erft am 10. Mars 1710 babin erweitert marb, bag er auch anderswo in Berlin einen Buchlaben anlegen burfte. Der Buchbruder Johann Lorens bagegen, ber am 28. Auguft 1704 als Rachfolger ber Bittme Galfelb privilegirt morben mar, murbe auf fein Gefuch vom 20. December 1709 um Errichtung eines Buchlabens in ber Mitte ber Stadt abichlägig befchieben, trobbem baf er nachwies, baf feine jenige Bohnung in ber

Ragelgaffe gu feuergefährlich fei, und bag bie Avifen und Rovitaten, bie täglich bei ihm gebrudt murben, bei ber weiten Entfernung vom Mittelpuntte ber Geschäfte vielfach unvertäuflich bei ihm liegen blieben. Loreng erfuhr biefelbe Abweifung von Reuem im Dai 1715 und gwar auf ben Grund bin, baf icon zu viel Gefchafte in Berlin feien, und verlor 1721 fogar megen Brefe überschreitungen fein Beitungsprivilegium. Uebrigens find auch bie fachlichen Beziehungen ber Regierung Friedrichs I. jum Buchbrud und Buchhandel ebenfo fparlich wie die perfonlichen. Suftem und Methobe zeigt fich nirgends in ben Dagregeln biefes Konigs. Wie er 1699 bie von Paris nachgeahmte gwangsweise Ablieferung von zwei Bflichteremplaren an bie furfürftliche, fpater tonigliche Bibliothet in Berlin einführte, fo erließ er auch am 5. November 1703 bas erfte Cenfurebict, letteres allerbings nicht im Intereffe bes Riscus ober au feinem Schute, fonbern aur Bertheibigung ber Reformirten gegen bie lutherische Unverträglichfeit und Intolerang. Die Geiftlichen bes lettgenannten Befenntniffes hetten nach wie vor gegen jene. Bahrend ber große Rurfürft noch am 5. Marg 1669 bie Cenfur aus teinem anbern Grunde verfügt hatte. als um bie Schriften, welche fich ihr unterwarfen, gegen Rachbrud ju fcuten, führte Friedrich I. fie ein, um Ruhe vor ben Reloten an haben. Er befahl beshalb, baf fortan feine theologische Schrift ober andere bes Rirchenwefens halber verfertigten Tractate ohne vorherige Cenfur gebrudt merben burften, fei es Seitens ber betreffenben Universitäten, fei es bes Lanbesbifchofs Urfinus in Berlin. Ferner verbot er bie Ginführung jeber folden Schrift in Breugen, wenn nicht ber im einen wie im anbern Stalle biefer Beftimmung zuwiber Sanbelnbe fich ber Confiscation ber Eremplare und einer entsprechenben Gelbitrafe ausiegen mollte.

In einem Streite, welchen Andreas Rübiger und die Wittwe Heinen wegen des Vertriebes von Arnd's wahrem Chriftenthum hatten, wurde am 12. Februar 1709 entschieden, daß jener in der Kurmart und Mart Brandenburg, diese in Magdebeurg und Halberstadt sich ihrer Privilegien bedienen und dabei geschilt werden jolkten. Um 29. August 1711 besolt der König auf Vortellung eines französsigen Oruckers, des Vierre Goujion hin, daß weder in die deutschen noch in die französsischen Arthungen etwas geseht

werbe, woburch bie Manufacturiers in fremde Länder gezogen werben möchten.

Unter Friedrich Bilbelm I, bagegen tritt wie in ben übrigen Regierungemagregeln, fo auch in ber Beauffichtigung bes Buchhanbels und Buchbruds ein ftrammerer und rudfichtsloferer Rug hervor, welcher übrigens vielfach von ben wirthschaftlichen Borurtheilen feiner Beit beeinfluft wirb. Wenn bie und ba Musnahmen von ben feftgeftellten Regeln gemacht werben, fo gefchieht es nicht auf bie Fürsprache eines machtigen Gonners bin, fonbern im wirflichen ober vermeintlichen Intereffe bes Staates, wie ber Refrutentaffe, bes Unbaues neuer ober ber Berbefferung alter Stadttheile. In erfter Linie ftand für ben Ronig ftets ber fiscalifche Gefichtspunkt. Go war am 27. Marg 1720 Johann Georg Thune, Buchbinber und Buchbanbler in Croffen, um ein Brivilegium für acht von ihm neu herauszugebenbe Bucher (7 Gebet= bucher und ein Gefangbuch) eingefommen. Es murbe baffelbe auch "auf amangia Jahre bewilligt, wenn bie Bucher gupor vom Berliner Sofprebiger gepruft worben find, weil foldes gur Beforberung ber Ehre Gottes, jur Bermehrung ber toniglichen Accife und ber hiefigen Unterthanen felbsteigenem Rugen gereicht, baburch auch ein Ruben ben Baviermachern und Buchbrudern als tonialichen Unterthanen geschieht und bas Gelb baburch im Lanbe behalten; auch vor folche Bucher ein mehres Gelb von ben Ungrangenben bereingebracht wirb, weil nicht allein bier, fonbern auch von ben angrangenben Sachfen und Bohlen fonberlich bas Dangiger Gefangbuch (unter ben ju privilegirenben) mehr verlangt wirb." Much gab es fein befferes Mittel fur ben Buchhanbler, fich bie fonigliche Gunft ju fichern, als wenn er fich auf öffentliche Leiftungen begieben tonnte ober fich bagu erbot. Der obenerwähnte Sofbuchbruder Chriftoph Gugmild mußte 1721 für bie Uebertragung bes Brivilegiums ber Schlofibruderei eine freis willige (!) Rablung von 200 Thir, an bie Retrutentaffe leiften; bei einer anbern Belegenheit fielen fogar 500 Thir. für biefen Lieblingsfond bes Ronigs ab. Much fleine Summen wurden burchaus nicht verschmäht. Go follte ber Buchbanbler Johann Gottfrieb Bolder bas feinem Groftvater verliebene Brivilegium für Frantfurt a. D. unter ber Bebingung erneuert erhalten, bag er, wie er freiwillig verfprochen, 25 Thir, an bie Refrutentaffe gable. Bolder

that es fofort; bas Gelb aber wurde von bem toniglichen Brocurator Lehmann unterschlagen. Der Konig verlangte abermalige Rablung, Bolder munte fie mobl ober übel leiften und erft als er Die Quittung für bie letten 25 Thir, beibrachte, erhielt er im September 1731 bie Musfertigung ber Erneuerung bes Bribilegiums. Um 5. April 1734 hatten fich bie Berliner Buchhanbler Chriftoph Gottlieb Ricolai, Johannes Ditolaus Ellinger (für bie Salle'iche Baifenbausbuchbanblung), Gottfried Gebide und Umbrofius Saube (Rachfolger von Bapen, refp. Rubiger) birect beim Ronig barüber beschwert, bag Johann Anbreas Rübiger (Gobn) unrechtmäßiger Beije einen Buchlaben eröffnet babe und verlangten, baß biefer fofort wieber gefchloffen werbe, mabrend fie ben Bater Johann Michael Rübiger beschulbigten, bas Dispensatorium Brandenburgicum nachgebrudt zu haben. Rubiger Gobn bat am 3. Juli 1734 um Abweifung ber unbefugten Rlage, benn, fagte er gu feiner Rechtfertigung, er trage reblich jum Bau ber Friedrich-Stadt bei, mas feine Reiber nicht thaten, er fei Bater von 18 Rinbern und 5 Enfeln und habe in Berlin und Botsbam viel gebaut, weshalb Ge. Majeftat ihn Ihrer Gnabe gewürdigt hatten. Der Nachbrud ber Dispensatorium Brandenburgicum rühre übrigens von Jungnidel in Erfurt ber. Go große Berbienfte um bas Bobl bes Staates tonnte ber Ronig nicht unbelohnt laffen. Er verfügte alfo 18, October 1734, Die Betenten fonnten eventuell ben Rubiger in foro ordinario belangen, wenn fie fich nicht bei biefer Antwort beruhigen wollten. Raturlich beruhigten fie fich.

Andererseits hatte ber Konig ichon zu Aniang ber zwanziger Beript. "Wil finden nötig und gut – figgt ein der Godinetsgesührt. "Wil finden nötig und gut – figgt er in der Cabinetsordre vom 29. Mai 1722 — daß die theologischen Bücher, worüber bei Uns Privilegien gesucht werden, hinfüro von Unseren Consistenten, Feldporobit und Hofperbiger Zossonsch, Poort, Cobiede und
Noltenius revidiret und censivet werden sollen". Troh des Hehns, namentlich der Hoffer Erbosogen, blieb aber diese Ordre ziemlich unbeachtet und wirtungslos, indem Bertagter und Bertasser theologischer Oppositionsschriften um gar teine Privilegien einsamen und sich, wenn sie teinen Schul verlangten, sir berechtigt erachteten, ohne jede Censur zu drucken. Die theologische Literatur war übrigens das einzige literarische Gebiet, sir welches der König

Sim und Verständvis hatte, ohne freilich zu ahnen, daß ihn seine ihm geistig überlegene Umgebung dahin tentte, wohin sie ihn sühren wollte. Trob aller Gewaltmaßregeln, wie z. B. der Berdannung des Philosophen Wolff aus Halle, berührt in Friedrich Wilhelm eigen, die geite, die Wahrheit suchende Frömmigkeit ebenfo wohlthuend, als sein offenes Eingeständviß begangener Harten verschnend wirft.

Ueber innere Angelegenheiten wogte au jener Zeit fein Unterthan eine ber Regierung nur missiedige, geschweige benn sie verlesende Keußerung au bruden, benn er wuste genau, was ihm in einem solchen Falle bevorstand. In der auswärtigen Politik ober erachteten die Minister eine ganz besondere Vorsicht im Verhältniß Preußens zu den befreundeten Staaten sir geboten und legten die größte Mäßigung und Schonung an den Tag. Die geringste Beschwerde wurde von ihnen aufs Genaueste unterstuckt. All 28. 28. der nicht die Mickercommisserun in Frankfurt a M., der nicht einmal ausdrücktich vom Wiener Hofe unterflüßt wurde, zu Ansang 1729 die Verfolgung und Bestropung des manels in Berlin lebenden Verschliebes der "Gespräcke im Reiche der Tobten", des bekannten Fasmann verlangte, wurde bieser am 5. August 1729 einem langvoreigen Verhör unterworsen und nur wegen Mangels an Veweisen nicht weiter belästigt.

Bon allgemeinerer Bebeutung aber ift ein am 20. September 1732 von ben Miniftern Borde, Bobewils und Thulemeyer erlaffenes Rescript an die Landesregierungen, worin diese im toniglichen Ramen angewiesen werben, barauf ju achten, "bag feine Bucher, Biecen und Schriften, in welchen Unfer und Unferer hoben Allierten Intereffe verfiren möchten, bei Bermeibung von 200 Dufaten fiscalifcher Strafe gebruckt, bebitiret ober publicirt merben follen, es fen benn, bag biefelben burch verordnete tuchtige Cenfores approbiret, bas Scriptum felbit aber nebit ber Cenfur und Approbation gu Unferer weitern Berordnung anbero einzufenden". Der Ronig verftand biefe Magregel anfangs gar nicht und ichrieb wie gewöhnlich bei Dingen, von benen er nichts mußte, an ben Rand Die Frage: "Bas ift bas?" Die Minifter erflarten am 22. September 1732, "es feien vom taiferlichen Sofe und aus Rufland vielfach Beschwerben eingelaufen. Roch neulich fei bier in ber Julichund Bergifchen Succeffion ein Scriptum an bas Licht getreten, welches man, wenn man es nicht confiscirt hatte, für eine Arbeit von En. Majestat zu bergleichen Sachen bestellten Bedienten passiftet, aber dem hiesigen Hose wenig Erre gemacht haben würde." Erst auf Grund bieser Erstärung vollzag ber König die Berordnung, gegen welche übrigens die Hallessells untwerstät am 20, Nowenber 1723 Einsprache ershob, weil sie die ihr gewährten Censurberingnisse aufgebe und dadurch die Blütze der Jochschule beeinträchtige, Leipzig und Sachen aber nur um so mehr im Flor bringen. Die Keten enthalten nichts darüber der die Processells Protest eine günstige Aufnahme sand; nach späteren Berfügungen zu schließen, schwicht der Maßregel aber nur ein Schrecklichig geweien zu sein.

Mm 30. Mar 1736 wurde auf Bunich der russischen Kaiferin den Berliner Buchhändtern bei 100 Ducaten siealischer Gritafe der Berlauf der Lettres Moscovies verboten. "Weil auch simosoft sowosten ber Berlinischen als Botsdamer Eagette — schrieb der Gesandte v. Marbefeld am 30. Januar 1736 aus St. Petersburg — verschiedentlich ganz unbegründete und theils injurisse Angelichen von den hiefigen Affären bebitiret worden, so bäten Ihre Kaliferiche Woschiehen Schlieben Schlieben bei hie der Geschieden Abeitungen in ihren Blättern serner nicht zu inserten. Diesiger Seits hate man sich mit aller Sorglatt, daß den Gagetten nichts einslieben möge, was Sr. Kön. Wasselft ungenemm oder der böchstem stretesse im Geringten zuweber sich sonderen moder der Veringten zweider in ihrer Blättern serner nicht zu inserten. Diesiger Schlieben möge, was Sr. Kön. Wasselft ungenemm oder der der böchstem Interesse im Geringten zweider sein böchstem Interesse im Geringten zweider sein bedieben zu gesten nichts

 am 18. Marg 1737 an ben General-Fiscal Gerbett richtete. Es lautet wortlich:

"Da von Gr. Königl. Majestät in Breußen zc. Unferm alleranäbiasien Berrn, fo mohl ale auch bereite zu Dero Berrn Batern, bes verftorbenen Ronias Majeftat Reiten verichiebene icarffe Berordnungen und Berbothe eraangen, bag fein Buchführer noch Bücher Banbeler fich unterfteben folle, ben ichwerefter und empfindlicher Leibes: Straffe Atheistifche ober bergleichen Bucher gu verlauffen, noch auch beimlich gu führen, welche mieber Gott, fein Beiliges Bort und beken Allmacht ftreiten; Go baben Ge, Ronigliche Majeftat zu Dero befonberm Diffallen bennoch ben bem Vice-Praesident Groben jum Stein neulichft ein gewißes Buch getroffen, welches nicht nur offentliche wiber Gott, befen Bort und Allmacht ftreitet, fonbern fo gar Unfern Beyland Jesum Christum, Mosen und Mahomet in eine Classe fetet, und bie Religionen auf bas allericanblichfte traduciret. Den Tittel biefes abicheulichen Buches wollen Ge. Ronigl. Dan, nicht einmahl nennen noch ichreiben, weil Sie folches alleine icon bor bie großefte, ja bor eine Gunbe wieber ben Beiligen Beift ju fein erachten. Sie befehlen alfo Dero Bebeimen Rath und General-Fiscalen Gerbett, hierburch alfofort bar= über zu inquiriren, und fein verfichert, baf berfelbe alebann, und wann er obige Data gusammen nimmet, ben Titul biefes Buches, und mo foldes hertommet, balb berausbringen wirb. Es ift foldes infame Buch in frangofcher Sprache, auch fonften, wie man faget, mobl geidrieben, und nicht alt; es haben aber Ge. Ronial. Dan. foldes felbit nicht geleien, fonbern alfofort verbrannt. Da aber ge= bachter Groben jum Stein aufaget, bag er felbiges bon bem Buch: führer Sauben aus Berlin befommen, und por 30 Rtblr. getauffet habe, Go wollen Ge. Ronigl. Mant. bag ber General-Fiscal Gerbett gebachten Buchführer Sauben fogleich actioniren foll, mober er biefes Bud hat, und warum er fich unterftanben, wieber ben expressen Roniglichen Berboth, folches tommen ju lagen und ju verfauffen. Es befehlen auch Ge. Ronigl. Dant, gebachten Dero General-Fiscaln Berbett hierburch alles Ernftes hinführo icharff und genau acht gu haben, bag fein Buchführer noch Buchhanbler bergleichen gottlofe Bucher, es fei mit ber Boft ober aber mit anberer Gelegenheit tommen labe, einführe und vertauffe, und gwar biefes fo wenig beimlich ale öffentlich, auch wann er foldem guwieber bas geringfte vermertet, als bann alfofort fein Umt gu beobachten, und wieber bergleichen Buchführer ober Buchhanbeler icharff zu agiren; gestalten er fo wol felbft als alle übrige Fiscale barauff mohl invigiliren und genau acht geben follen, bamit biefer Gr. Roniglichen Dajeftat Ordre stricte nachgelebet werbe.

Botsbam ben 18. Martii 1737. Fr. Bilhelm."
Schon am 25. Marz 1737 berichtete Gerbett an ben König, bag er in bem Katalog bes Kriegsraths Gregory perfchiebene "ver-

bottene wiber Gott und beffen beiliges Bort ftreitende Bucher gefunben habe und fragt an, ob er nicht ben Bertauf biefer Schriften. beimlich fomobl ale öffentlich unterfagen und fie auf ber foniglichen Bibliothet abliefern folle. Es befanben fich barunter u. A. Bibliotheca patrum Polonorum, quos Unitarios vocant, Joh. Crellii Ethica Christiana und Liber de Deo et eius attributis: Triller's Untersuchung etlicher Derter bes neuen Testaments; Servetus de erroribus Trinitatis (megen melches Buches er perbrannt wurde); Ejusdem Dialogi de Trinitate; Schlichtingii Disputatio de Socino: ber Racom'iche Ratechismus; 3oh. Breuft' Theologia ober geiftliche Gespräche von verschiebenen Arthen ber driftlichen Religion ("Autor ift ein scriptor unitarius") und Spinozae Tractatus Theologico-politicus." Gerbett murbe auf feine Anfrage am 30. Mars 1737 babin beichieben, baf er "obige verbachtige, wiewohl ichon größten Theils langft befannte Bucher abforbern laffen moge, umb fie bemnechft auff Unferer Roniglichen Bibliothet liefern au tonnen" - ein Befehl, bem fofort Rolge geleiftet murbe. Biemlich um biefelbe Beit - 19. Marg 1737 - erhielt ber Beh, Rath Reinhardt ben Befehl, "bei ber Berlinischen Accife bie Berfügung gu thun, bag wenn hinführe Buchführer ober Bucherbanbler ober auch Barticuliers Bucher, es fen mit ber Boft ober anderer Gelegenheit tommen laffen, folde nicht eber von bem Badbof perabfolget merben follen, bis bem General-Riscal Berbett eine Specification bavon sugeftellet fenn wirb, um baburch bas Ginbringen berer atheiftischen und anberen Buchern, welche bie Eriftens Bottes, beffen beilige Eigenschafften, wie auch fein Borth offenbahr beftreiten, fo mehr ju verhindern."

Gegen biese Berfügung legten bie damaligen Berliner Buchgändler Johann Andreas Rüdiger, Christoph Gottlieb Ricolai, Johann Nicolaus Ellinger und Joh. Reter Schmidt am 4. Mai 1737 Einiprache ein, indem sie ausstührten, daß die befoßlene Waßeregel ihnen vielfache Jindernisse und schädblichen Aufenthalt verursache, daß sie in Weßeiten aber geradezu unmöglich zu befoßen sei, weil die Kürge der Zeit ihnen dann nicht gestatte, eine Specissation zu machen. Da sie num von den neu herwassessemmennen und etstigen anderen Büchern zwei Mal im Jahre Kataloge drucken ließen, so sie das für die Beurtussellung, ob sie etwas Unslößiges enthjeiten, eben so qut, da sie auf erfattenen Bestell bann das nicht zu eben so qut, da sie auf erfattenen Bestell bann das nicht zu Duldende alsojort wieder außer Landes schieden tönnten. "Unsere sehr mühsame Handlung — so schießen die Bittseller mit einem Appell an den am Leichsetten zu erühernden Jedel im Jersen des Königs — ist allsier bereits so schiecht beschänften, daß wir kaum das tägliche Brod dadei saden. Wenn wir nun darin noch mehr gehindert und vollends unvermögend gemacht werden sollten, durch eigenen Verlag, als worin vornehmlich die Seele des Buchhandels besteh, etwas zu unternehmen, so werden zur Besörderung unseres Berderens die ausvortigen Buchhändler den Nugen außer Landes ziehen.

Mehr als diese Bitte aber bewirfte das Gutachten des Generals von Grumbfow, des Biceprassdenten des Generaldirectoriums, welches unterm 30. März 1737 ben föniglichen Befehl einer vernichtenden Kritif unterwarf. Gleich im Eingang bemerft er, das

"ber Befehl quaestionis ungereimt, unpracticabel und nicht nur bem commercio überhaupt, fonbern auch in specie Ihrer Majeftat eigenem bochten Intereffe prajubicirlich fei. Benn alle Bucher" - bemertt Grumbfom mortlich - .. melde theils mit Subrleuten auf bem Badhof in großen Ballen, theils auf ber Boft in fleinen Badeten bon Reit au Reit antommen, Stud bor Stud follen eraminiret werben, um au feben, ob nichts Atheiftifches und bem mahren Chriftenthum gu= wiber Laufenbes barin enthalten, fo gehoret hierzu nicht allein ein befonberer Dann, ber fonften gar in ber Belt nichte gu thun, fonbern es ift auch nicht eines, fonbern vieler NB. febr gelehrter und unparteiifcher Menichen Arbeit, biefes zugleich wichtige und mubfame Bert au beftreiten. Denn wie will möglich fein, bag ber Generals Riscal, ber burch ungablige anbere Berrichtungen bistrabiret ift, bie große Menge Bucher, welche fonberlich in Mefizeiten au 40 bis 50 Centner nur bor Ginen Berlinifchen Buchführer mit einmal antommen, in Beit von 8 Tagen, wenn er auch teine Minute verlore, nur bem Titul nach burchfeben und fein videtur, ob bas Buch gute ober ichlimme principia enthalte, geben tonne?

Was wird oder fann er aber vor ein gemissenhaftes Bedenten vorlage er nichts als den Titul des Buches gelefen? Denn welcher Autor, wenn er auch noch jo schimme Lehren entsielte, würde jo wunderlich sein, solche sogleich auf dem Titul zu exprimiren, um die Leste von deren Leckure gleich deim Eintit abzuscherden. Ih nun also unmöglich, dem Indalt eines Buches aus dem bloßen Titul weutschleiten, so erwöge man einmad, wos für unsählige Zeit dazu ersorderlich, um die neu antommenden Bücher selbst einzulehen und durchzulefen, um davon mit Grund urtheilen zu können? Gewisslich ein Collegium den von 20 General-Fiskalen wäre nicht genug, um beie

Bucher-Inspection in solcher kurzen Zeit zu verrichten, daß der Debit berselben nicht gehemmet, folglich die Buchführer in ihrer Nahrung nicht gebindert werden.

Sobann muffe ber General-Fiscal außer ber Jurisprubenz, in welcher übrigens am Wenigsten Kebereien zu besorgen seien, ein guter Philosophus, Mathematicus, Theologus, Physicus unb Medicus sein.

"Denn wenn er biefe Biffenicaften nicht im bochften Grabe befint, fo mirb er eritlich bie Bucher nicht verfteben, und bas, mas gefährliche ober unichulbige Principia find, nicht beurtheilen tonnen, und hiernachft wird ihm Bieles munderlich ober beterobor vortommen, mas es boch in ber That nicht ift. Bollte er nun in biefem Salle gu anberen Mannern Recours haben, welche bie Sachen beffer als er verfteben, fo ift bie Frage, ob biefe Manner felbften orthobor finb ober nicht find? Und ob fie fich nicht biefer Gelegenheit meifterlich su bebienen miffen werben, um bas, mas nicht in ibren Cram bienet, ju vertegern und als verbotene und atheiftifche Bucher auszuschreien, wie wir ju unferer Beit bas Erempel mit ber Bolffifchen Bhilo: fophie und benen berfelben angebichteten graulichen grrthumern gefeben haben. Und bergleichen tann Tag taglich wieber eriftiren und gar leichtiglich geschehen, bag biejenigen, welche ber Babrheit feinb find. bem orn. Gen. Fiscal unter ber Sand einen Bint geben mur: ben, um biefes ober jenes neu beraustommenbe Buch bor atheiftifch ober gefährlich zu ertfaren, und vielleicht auch biefem ihrem Guchen eine Bahricheinlichfeit baburch beigulegen, baß fie einige aus ihrer Connexion genommene Baffagen jum Beweis ihres Angebens anführen und bie uniculbigite Sache baburch berhaft machen murben. Auf welche Beife nichts leichter, als alle Bucher in ber Belt, ja bie Bibel felbft verbachtig ju machen, g. E. Subner bat in feiner Geoarabbie unter bem Titel von Napolis angeführet, bag bafelbft ber Bein, to man Lacrymae Christi nennt, febr belicat fei, fo bak ein 2Beft:

fälinger, als er babin getommen, und er biefen Wein getrunten, febr fcmerglich betlagt, bag Chriftus nicht auch in feinem Baterlande bergleichen Thranen vergoffen. Wenn nun einem biefe Baffage nur allein angeführet murbe, was murbe leichter fein, als ihm ben Begriff beigubringen, bas gange Buch mare atheiftisch, unchriftlich und folglich su perbieten?

2. Das Buchermeien bat feit ber Reformation in gang Teutich= land, nicht weniger in allen civilifirten Sanbern freien Bauf gehabt, woburch bie Belehrsamfeit zu biefem boben Grab geftiegen, in welchem wir fie beut zu Tage feben. Bollte nun biefe Freibeit burch bergl. Orbre in 3. Daj. Landen eingeschrantt merben, fo murben bie Belebrten bierburch nicht allein febr niebergeichlagen und ber Buch: handel felbit ganglich gu Grunde gerichtet werben, fonbern auch bie Barbarei und Unwiffenheit (welche 3. DR. Borfahren mit jo vieler Duge und Roften bertrieben) aufe Reue jum größten Brajubig ber gegenwärtigen und gufunftigen Beit überhand nehmen.

Das Bapftthum bat ben von biefer Inquifition herrührenben großen Schaben jur Benuge empfunben, Besmegen beutigen Tages bie bemittelten Ratholiquen, wenn fie ihre Rinber mas Rechtichaffenes wollen lernen laffen, bemußiget find, felbige auf protestantifche Unis verfitaten au ichiden, und ihnen bafelbit basjenige Belb, gum größten Brajubig bes Canbesherrn, vergebren gu laffen, welches fonft im Canbe murbe geblieben fein.

Mus Allem, mas bisbero angeführet morben, erhellet gur Genuge bie beichwerliche Folge, um einer ober ber anbern Piece willen, ben gangen Buchhanbel und ben freien Lauf ber Biffenfchaften ju ruiniren, mithin 3. DR. Lanbe in ben großten Berfall fomol megen bes commercii ale bem baber fliegenben Ronigl. Intereffe gu bringen, inbem ben Ronial. Universitäten bishero baburch von Fremben foviel jugemachien, weil auf benfelben bie Biffenichaften ibren freien Lauf gehabt.

Siernachst machfet bem Ronigl. eigenen Intereffe noch biefes boppelte praejudicium gu, bag nicht nur bie Boftrevenuen merflich baburd murben gefdmacht werben, meilen Riemand mehr etwas von neuen Buchern murbe tommen laffen, fonbern auch bie Univerfitaten, melde nothwendig bon ben Fremben ibre meifte Aufnahme gewonnen und nehmen muffen, ju Grunde geben, mogegen bie benachbarten Universitäten besto mehr in Flor tommen murben; maßen nichts natürlicher ale biefes, baß ber großefte Rulauf babin gebet, wo bie meifte Freiheit ift.

Mithin mare mein Raht, es bei ber bisberigen Berfaffung und Freiheit zu laffen, magen, wenn auch bismeilen eine verbachtige Pièce aum Boricein tommt, bas Bublicum bavon fogleich Richter fein wirb. Da bann ber orbentliche Beg ber Confiscation alle Beit ftatt haben tann, Denn wer ein bojes Gemuth und ichlimme principia bat,

wird doch alle Beit Mittel finden, ohne bie Buchhanbler fich folche tommen gu laffen."

Den begründeten Beichwerben ber Buchbanbler und ben fachlichen Musführungen Grumbtom's gegenüber, welche lettere im Dunbe eines fo hochstehenben und einflugreichen Beamten boppelt fcmer ins Gewicht fielen, gab ber Ronig nach und ließ bie Ausführung bes Befehls, ohne ihn birect ju miberrufen, auf fich beruhen. Richt viel beffer aber fuhr er mit ber Sauptmagregel, bie er gegen bie "idledite Breffe" jur allgemeinen Unmenbung ju bringen gebachte, mit bem Cenfur Ebicte vom 22. Februar 1737, welches an bem einstimmigen Biberipruch feiner Minifter icheiterte und beshalb auch nicht einmal veröffentlicht murbe. Wenn bie Sanblungsweife Friedrich Bilhelm I. einer Seite feine Gemiffenhaftigfeit und Mchtung por bem Rathe feiner bochften Diener von ber ichonften Seite zeigt, fo ftellt anbrer Seite beren Gutachten bie Unabhangigfeit und Unerschrodenheit ber bamaligen hohen Staatsbeamten in bas vortheilhaftefte Licht. Grumbtom fomohl wie bas General: Directorium reben mit einem Freimuth, ber noch beute jebem conftitutionellen Minifter große Ehre machen murbe; ber Ronig aber unterordnet ihrer beffern Ginficht feine Blane und Anfichten mit einer Bereitwilligfeit, Die felbit in unfrer Reit in ben regierenben Rreifen nur felten gefunden wirb.

Friedrich Bilhelm I. alfo hatte feinen Beh. Rath (fpatern Rangler) v. Cocceji mit ber Abfaffung eines Cenfur-Cbicts betraut. Es enthält baffelbe elf Baragraphen und beftimmt, nachbem in ber Einleitung bie Berbreitung verbachtiger und fcanbalofer Bucher gerügt ift, im § 1, bag jebes in Breugen ju brudenbe Buch vorher gur Cenfur gegeben und approbirt werben muffe. § 2 verbietet ben preufischen Buchbrudern und Buchführern ein Buch im Musland bruden ju laffen, "wenn nicht juvorberft eine Cenfur barüber in unferen Landen ergangen". § 3 fest für jebe Broving bei ben Confiftoriis und Regierungen vier Cenforen ein, zwei geiftliche und zwei weltliche Rathe. § 4 behalt ben Decanen ber Univerfitäten bie Cenfur fur beren Mitglieber vor. Benn ber Decanus felbit ber Cbitor ift, fo foll ber nachfte Brofeffor bie Cenfur verrichten. Rach § 5 hat es in Berlin fein Bewenden für bie Cenfirung ber politischen Schriften burch bie Societat ber Biffenichaften, fowie bei ber Cenfur ber geiftlichen Schriften burch

eine besondere Commiffion. § 6 beftimmt, baf bie Berfe, Leichenund andere Bredigten von ben Inspectoribus und in fleinen Stabten pon bem Inipectore und Spnbico cenfirt werben muffen. 8 7 befiehlt, baf jebem Buche ober jeber Biece allezeit bie Cenfur beigebrudt werben foll. Dem Cenfor muß nach § 8 von jebem gebrudten Buche ein gebunbenes Exemplar gegeben, bagegen follen ibm teine Ranglei- und andere Gebühren entrichtet werben. § 9 verbietet, um bie Ginführung verberblicher und gottlofer Bucher gu verhindern, ben Buchbrudern und Buchführern bergleichen in Breugen au vertaufen und weift fie an, "wenn fie von ber Leipziger ober anberen Deffen tommen und einige Bucher mitbringen, ben Catalogum, ehe er gebrudt wirb, bem betreffenben Cenfor augujenben und feine Approbation barüber, ehe er jum Drud beforbert ober bie Bucher vertauffet werben, einzuholen." Um bie Buchführer in ihren Brivilegien nicht ju ichmalern, verorbnet § 10, bag alle Buchbruder bei Berluft ihres Brivilegii und bie übrigen bei 20 Thir. Strafe neue Bucher und Schriften, über beren Drud und Berlag fie nicht in specie privilegirt find, nicht vertaufen burfen, und follen biejenigen, welche fothane Bucher herumtragen und bamit haufiren, alfofort mit Arreft belegt und nachbrudlich beftraft merben. Da nun auch Auctionare öfter bergleichen gottlofe Bucher verlaufen, fo foll nach bem Schlufparagraphen 11 bergleichen nicht berftattet werben, fonbern fie muffen guborberft ben Catalogum bon benen Buchern, welche fie ju Saufe haben, benen Cenforibus porzeigen und beren Approbation erwarten, geftalt fie bann, mann ein verbachtiges Buch von ihnen verlaufft werben follte, mit 20 Thir. Straffe angeseben werben follen.

 auf solche Cenfores antommt, welche moderate principia haben. In ohilosophischen Sachen sollte man es so genau nicht nehmen, sondern libertatem philosophandi lassen, welche, wie ich sürchte, sehr wird eingeschränkt werben, zumalen wenn die Bücher in dikerten, ungelehrten ober partialem Censpribus in die Dünden sommen. In den Provingen und den Collegiis werden gewiß auch bergeleichen Censores, so mit Solibität davon urtheilen können, sehr rar sein." Um 27. Wärz 1737 führte Culemann in einem zweiten aussührkischen Gustadten oden aber aus!

- "Das Chict geht zu weit, da es indistincte von allen Büchern spricht; indessen wohl Alemand bavon halten wird, daß die juriftischen, medicinischen, genealogischen, icholastischen und andere dergl. Bücher auch die Censur passiren müssen;
- 2. wegen der theologischen Bidger soll dem Bernehmen nach er, Mal, absluter Bille sein, abs seinge enstutert werden sollen und wird also wohl de bespals nichts als obesquis gloria übrig sein und wird also web, de Benede in icht also des obesquis gloria übrig sein sohlt eben nicht ein freier öffentlicher Handen mit den Bückern, welche man vohr verbachtig und gabr atheilisch hat in Wückern, welche man vohr verbachtig und gabr atheilisch soll ab verlauten, jedoch aber den nicht und der der der der der in Bückern die Friedlich haben, damit sen pro concione, beibe aber in Bückern die principia, detwo gelöbstlich scheinen doer wirftlich sein möcken, gründlich wirderen Western Sachen bei Ausschlich und Veglerde bei der Wenschen allegeit groß ist, so wird auch durch alle praeseautiones nicht zu verfeilt und Veglerde bei den Wenschen allegeit groß ist, so wird auch durch alle praeseautiones nicht zu verfeilt der verfeilt ans Veglerde Auch aberdach werben.

 cipia ganten und gegen einander schreiben. Allensalls ift auch offenbar, baß nicht über alle partes ber Philosophie eine Eensur nötig, siederen es wieder folges nur, wenn es ja of ein sollt und nüße, von der Metaphysica und Ethica zu verstehen sein. Denn wer wird flatuiren, baß auch von der Physik, Artismetif, Algebra, Geometrie, Altronomie, Dohit z. eine Censur nötigi, der

4. ift es unmöglich, alle heraustommenden Bucher mit Attention nachzusehen. Man kann doch nicht nach den bloßen Titeln urtheilen, bie gerade bei den gefährlichen Schriften am Unschulbigsten lauten. Es ist bas erst recht unmöglich in den Probingen.

5. Auch die Auskührung wegen der Auctionen scheint mit gang, anmöglich. Es werben hier beständig oft 4, 5 und mehr Auctionen gehalten, wovon jede sich oft auf einige 1000 Stidte bestäuft; jeht 3. B. eine bei Rüdiger von mehr 9000 Stidt, die schlüchtebend den Censoribus nicht befannt fein fönnen. Benflich aber ist Auftragen.

6. beschwerlich für Buchführer und Buchbruder, bem Cenfor von jedem Buch ein gebundenes Exemplar gu geben."

Auf Grund biefer abschriftlich beigefägten Gutachten theilte das General-Directorium am 6. April 1737 Cocceji mit, "mas ratione dergleichen Edicts in Erwägung gezogen, mithin dafür gehalten werde, daß eine jolde generale Cenjur zumal aller und jeder Bächer ohne Unterfaljed impractiokle, auch in vielem Stüden bedenklich und nicht nur dem commercio überhaupt, sondern auch in specie St. Konigl. Majestat eigenem Allerhöchsten Juteresse von geranden gehalten generale erne Konigl. Wagistat eigenem Allerhöchsten Juteresse präsiphicitisch sollen werder.

Auch gegen die Untersuchung der Bücher auf dem Packhof prach sich Auflan 1737 misbilligend aus. "Anbessen erheltet aus der föniglichen Cabinetsordre an den Geh. Nath
Reinhardt — jagt er — daß Sr. Königl. Majestät Allerhöchste
Intention und Wefehl nur allein auf diesenigen Bücher gerüchte
is, jo die Existenz Gottes, dessen auf dieseligen Bücher gerüchte
is, jo die Existenz Gottes, dessen es nur dases bliebe, so würde
damider endstlich nichts zu sagen sehn." Dem Geh. Nath von
damider endstlich nichts zu sagen sehn." Dem Geh. Nach von
Domainen-Directorium am 7. Mai 1737, "daß des Königs Intention und Order nur allein auf die der Existenz Gottes, dessen
bestätzt genschaften und seinem Worte seindlichen Schriften gerüchtet sein des Schreichs der Schriften zu fahrt der Vertellungen zu chun, um so weniger, als
dats des Schreis jeh Wortsellungen zu chun, um so weniger, als
e. Majestät nichts Spectellungen zu chun, um so weniger, als

Cocceji überlassen, die Buchhandler zu bescheiden und das Ratent einzurichten." Auf diese Antwort sin ließ dieser 2. Juli 1737 dann die Acten reponiten, in welchen das bereits gebrudte und jeht vergildte Edict heute noch ruht. Der König tam nie mehr auf die Sache zurück, do neue Aufgaden und Sorgen sein Intertese im Anhrund nachmen, so das Freußen sich die ieinem Anderond die die die der woch ohne jede allgemeine Censurvorschrift befand. Die Minister jener Zeit aber waren vorurtheilstoser, selbstewußter und unabhängiger als dier Wachfolger hundert Jahre plater und bilden einen wossethen Gegensah zu den Kamph und Rochow, welche 1840 bei der Thronbesteigung Friedrich Wilhelm IV. die Preßgeiehgedung unter sich daten.

#### Ambrofins Eroben von Bafel als Drucker des Talmud.

# Bon

#### Beinrid Ballmann.

Wenn wir heutzutage von ben Juben in vergangenen Jahrpunberten, in ber jogenannten guten aften Zeit, sprechen hören,
jo stellt sich ber Eine unter benselben ein rechtsofes, unterbrüdtes
Hulle der Eine unter den von, benen kein anderer Ernerbesweig gestatet wurde, als ber in bestimmte Gerengen eingeschänkte
Kleinhandel, während bagegen ein Anderer in denselben nur Wucherer
und Blutfauger erbischt, bei denen von Zeit zu Zeit ein Werlag,
durch fanntische Wobeschaufen mit wollfommenem Rechte angewandt
wurde. Und die Abschieftle Sie wird getseilt verden mitssen
und Elgäche Undulbsamfeit, gepaart mit Weberglauben auf der einen,
und Schacher und möglichen Wucher auf der andern Seite.

So ichlimm, wie man aber mitunter bie Unterbrudung burch bie Chriften binguftellen fucht, mar es boch nicht, wenigftens nicht mehr ju jener Reit, als bie burch bie Sumaniften verbreitete Reformation fich Babn gebrochen batte. In geordneten, rubigen Reiten tonnten "bes Raifers Rammerfnechte" ihren Religionsfagungen ungeftort leben. Wir tonnen aus einer gleichzeitigen Schrift erfeben, bag ihnen, bevor bie jefuitischen Ginfluffe am taiferlichen Sofe machtig geworben maren, fogar bie Errichtung von Drudereien erlaubt mar, melde fpater nur in Refibeng= und Univerfitats: ftabten ihren Git haben follten. Biervon berichtet uns eine Flugfchrift, Die Luther felbft bevorwortet hatte, nämlich bes Laurentius von Rofenroth: "Warhafftige newe genttung von ichredlichen ungewittern, fo fich im nechft vergangenem Jar in ber Glefien begeben haben ac. . . . Gebrudt ju Rurnberg von Sans Bulben= munbt 1536, 401). Bon ben Bermuftungen, welche ein Orfan in Dels anrichtete, beifit es bort (Blatt B4) folgenbermaßen:

"Es hat auch etliche Juben fampt iren wegbern und finbern auß jren ichlaff gemachen, fampt ben betten, ober bie becher, auff bie gaffen geworffen, auch jre tinber wegt furen wollen. Dergleichen fo haben fie bafelbft ben inen ein faft merdliche bruderen gu gericht barinne fie bas Alte Testament, fo in jrer fprache auffs new mit einer glofen und außlegung corrigirt worben, in Bebreifcher gunge gu bruden fürgenummen, Belder exemplar fie ein gant gemach all vol gehabt, Difes gemach und Druderen, hat bas wetter auch genummen, baffelb gant eingeriffen, bie Eremplar und gebrudten ferternen vber alle beufer in bie gaffen ber Stat, für bie Stat, auch in alle wente felb gefürt, eines in bas anber gemenget, gurriffen, an bie seune und beume gehangen, bas man alfo bes morgens, wie es tag worben, in ond por ber ftat, auch auff bem felbe bon ond wiber ond gerings omb bie ftat, bie felben fcarten und gebrudte babir, fo vil und gant bide gelegen, und funben, in maffen, wie es gefchneut bette, Das bie leute in ond bor ber Stat, auch bie Bamrn auff bem felbe berfelben groffe burben auff gelefen pnn benmgetragen haben, Bnb folde fcarten find ferner bann eine aute meul weges, und noch vil weyter von ber Stat in ben henben und welben gelpuret worben. Es find auch folche fcarten und brieffe ben leuten in Die beufer gum fenftern bub ben innerlichen gebewen binein, fo felham geflogen fummen, bas man anugiam bauon nicht reben fan."

Als später bie Macht ber Jesuiten gewachsen war und ihr Einstuß, durch die Artbentinische Kirchenversammtung befeltigt, an bem Hose Kudolfs II. sich in jeder Weise bemerkbar machte, da freilich mußten auch die Juden ihren Theil davon spüren, wenn es auch nur in so weit geische, daß man aus ihren Lehrbüchern das zu entsernen juchte, was der christlichen Glaubenstehre auströßig erscheinen konnte.

tam noch, bag Raifer Rubolf II. von ben Baflern verlangte, ben Drud zu verbieten, weil ber Talmub wiber ben driftlichen Glauben fei. Obgleich ber Rath von Bafel bem Raifer in einem "grundlichen Bericht" auseinanderfeste, bag bie Cenfur und bie Univerfität nichts gegen ben Drud einzuwenben gehabt hatten, fo munichte boch Rubolf II. ein Eremplar "folder talmubifcher Bucher" gur Ginficht. Man tam biefem Buniche nach, wenn auch Ambrofius Froben nicht mit Unrecht meinte, Raiferl. Dajeftat hatten fich auch in Brag ein Eremplar perichaffen tonnen. Burgermeifter und Rath ber Stadt Bafel fügten in ihrem Schreiben vom 25. Juli 1579 bie unterthanige Bitte bei: "Em. Ran. Dan, wolle fich bes gethanen Berichts und bes Druds gnabigft erftattigen und benfelbigen ale unichablich nicht zuwiber fein, wollen auch ber Urfachen auf einen milbern Weg fich gegen fie gnabigft refolviren". Allein bie Majeftat mar anberer Meinung. In feiner Antwort d. d. 30. October 1579 verlangte ber Raifer bie Ginftellung bes Drude, ba in bem Talmub bie beilige Dreifaltigfeit und unfer einiger Erlofer und Geligmacher Jefus Chriftus geschmäht merbe. Dagegen manbte Umbrofius Froben ein, bag ber Talmub nichts anberes fei, ale eine gufammengelefene Lebre pon alten und neuen jubifchen Scribenten, überbies fei ja bas Bert bereits fruber in ben Sahren 1519, 1547 und 1553 ju Benebig gebrudt worben, Die Univerfitat, welche ein eigenes Gutachten barüber abgab, erflarte, in bem Talmub feien berrliche, nunliche und mobibienftliche Behren begriffen, auch in ben alten Bhilofophen, Bropheten und anbern Ruchern, in griechischer und lateinischer Sprache gefcbrieben. Die iebergeit in ben driftlichen Schulen gemeiniglich gebraucht murben, befanden fich Schmahungen, ale wiber ben Dofen im Juliano, wiber ben beiligen Davib im Simplicio: Rebler unb Brrthumer murben auch von ben Rirchenvätern Tertullian, Augustin u. A. aufgebedt. Enblich beriefen fie fich auf Betrus Galgtinus und auf Reuchlin, beffen fich Raifer Maximilian I. angenommen habe.

Froben äußerte bem Rathe gegenüber, er glaube, daß manim aus Migumit ben Drud verweiper. Wenn auch dies nicht nachgewiesen werben fann, so wird de das Niegunit ben dan, werden eine, das Rudolf II. sich personlich nicht im Geringsten um die gange Angelegenheit gefümmert haben mochte (lagen ja boch demselben feine alle genimittigen und etronomischen Studien mehr am heren, als bie

Bohlfahrt bes Reiches), und werben wahrscheinlich seine Berather, bie Bäter ber Gesellschaft Jesu, bie Gesahr für ben christlichen Glauben in ber Gerausaabe bes Talmub gewittert haben.

So weit find wir dem Berichte Streuber's gesofgt und fügen nur noch seine Schlusworte über die Angelegenheit bei: "Der Talmud seh das Licht ber Welt im Sache 1588, es sseint, das nur sich gegenseitig bahin vereinigte, ihn der Censur der Singuistiors Dr. Martinus Artinus in Benedig zu unterwerfen, womit sich beite Teleit aufrieden ertflärten".

Rach Acten des Frantsurter Stadtarchivs lag die Sache anders, und wollen wir nun an der Hand derfelben zu schildern versuchen, auf welche Weise Ambrosius Froben zu dem Drucke des umfangreichen Wertes gesangte und welche Folgen es sir ihn hatte.

Ambrofius Froben hatte am 2. April 1578 mit Simon Jub zum Gembs (in Frankfurt a. M.) einen Bertrag eingegangen, worin er

"gugelagt vand fic schriftlich verobligiert, ben Jubischen Dasmuth Allermaßen und gleichspermig berseibig In Anna et zu Benedig durch Raccum Antonium Justiniamum mit Concrodantijs seberich gebrucht worden, ohnselben, Inn ben breben necht nacheinander volgenben Faren autruden."

Mus bem Terte fei nur bas auszuscheiben, mas

"vermög beg Concilij Tridentinj ber Chriftlichen Religion zuwider burch ben Hern Marcum Marina alls Inquisitorn barinnen corrigirt vnnb heraussenzulassen vor Nottwendig zuachten sep."

Die Auflage sollte 1100 Cremplare ftart sein, welche auf "Coften vnnd geuahr" des Oruders "gehr Francsurt gelitert werben sollen, nemblich au Teber Francsurte meß ein Sechster theil ohne unterlaß, big au Entlicher vollendung volls gangen werds." Mach geschener Ablieferung eines jeden Postens versprach der Jube die entsprechende Mate dem Orucker zu entrichten; darun war noch die Bettimmung geknstoft.

"welcher theil Ann leiner Zuiggen Seumig erfunden werden solt oder würd, daß der Ander theil sich Alles verfulfts, Cosens vand ihgadens an dem Verursjacher guerholen haben, vund daß den Verpfendung Aller desselbigen haad vand gueter, wo dieselstigen auch angutressen siein werden, können oder möchen."

Obwohl biefer Bertrag ohne Arglift "an eines geschwornen eids statt" von beiben Theilen eingegangen worden war, so scheint doch Ambrosius Froben benselben nicht genau erfüllt zu haben; benn brei Jahre fpater, am 5. April 1581, ließ ber Jube auf bes Froben "haab vnnb queter 3m Kram vnnb Behaufung gum Rufterberg genanbt" (jest alte Mainzergaffe 32/34) burch Dr. Johann Better Arreft legen und eine Rlage gegen ihn einreichen, ber wir Folgenbes entnehmen: Ambrofius Froben habe, tropbem bag ihm pon Simon jum Gembs ein Bergeichnift jugefandt murbe, wie bie Bucher eingepadt und versandt werben follten, bie Genbungen in großer Unordnung gemacht, indem bie "Quatern vnnb bogen verleat pund nicht Recht gufammen geschoffen morben". Dann fei eine Menge "bleiche bogen" babei gemefen, baf man ben Drud nicht habe lefen tonnen. Ferner hatten fich in ben einzelnen Lieferungen fehr viele Defecte vorgefunden, bei einem habe ber Titel, bei einem anbern "baf finis" gefehlt, fo baf es ichmer gemefen fei, complete Eremplare aufammen gu ftellen. Froben habe amar Nachlieferung ber blaffen und befecten Bogen augefagt, es fei aber niemals gescheben; enblich fei ber Text nicht genau gemefen. Da Froben bie Schulb baran auf feinen Corrector ichob. fo follten bie Drudfehler gwar verbeffert werben, es feien aber beren fo viele gemefen, bag nur ein Reubrud abgeholfen hatte, turg ber gange Text mare fo veranbert, bag "bie Berrn Theologi gu Bafel nach empfangenem bericht felbit gefagt haben, Es fen bem Buch juuil geschehen, man foll tein feins wesenlichen Texts vertern". In Folge aller biefer Mangel und Gehler feien bem Juben Simon jum Bembe bie Bucher unvertauft liegen geblieben und fei er baburch "In pnuberwindtlichen ichaben vnnb nachtheil gebracht vnnb eingefürt" worben.

Richtsbeftoneniger hatte aber Froben in Abwefenheit bes Simon zum Gembs Zahlung zu erpressen gejucht. Letztere, auf einer Reise nach Polen, wohin er haupflächtig ben Talmub verfauste, begriffen, hätte nicht rechtzeitig zur Messe hier eintressen fonnen: Froben, welcher bies erdnern bätte, sei

Mls nun Simon am Borabend bes jubifchen Ofterfeftes von feiner Reife gurudgefehrt fei, babe er ben Froben, ber am nachften Tage abreifen wollen, nur noch bagu bewegen tonnen, die Enticheibung bis gur nadiften Deffe binguszuschieben. In biefer (Berbftmeffe 1580) habe Simon am letten Abend por ber Abreife Froben's und feines Schwagers Sans Ludwig Meners) nach langem Sin= und Berreben "mehr Auf vberfluffiger quete, bann Muß ichulbiger Bflicht, mit fonberlicher betrachtung, bamit bag werd fein polfhomenheit erreicht" in einen Contract gewilligt, und versprochen bem Schwager Froben's in nachfter Berbitmeffe biejenige Gumme ju gablen, welche Froben von Deper gegen Wechfel aufgenommen hatte; Froben habe fich "bochlich beclaget, er mufte feinem schwager glauben balten, bamit er binfuro mit verlagt miberumb von Ime gefürbert werben möchte." Tropbem habe Froben balb barauf in einem am 21. October 1580 von Bafel abgefandten und am 13. November bier eingetroffenen Briefe "ben nechftbeschloffenen Contract Revocirt pund pffgehebt".

Ferner habe Froben an feine "Factoreh" in Frantfurt geschrieben, "es folte dem Cleger nit ein blatt gewolgt werben, waß seithero nechsteuerschiener Weß gebrucht worden were, Er vand sein schwager sehen Alles Jres Ausklands guwor vergnuegt von begalt."

Endlich erklärte Froben in dieser Messe, welche doch der letzte Kermin sei, dem Kläger das gange Wert nicht liesern zu können, wodurch demselben bebeutender Schaden zugeschgt würde. Auf der andern Seite hätte ader Froben viel mehr Exemplare als die seisgestellte Auflage gedruckt, und zwar sei die überschüssige Anzahl lo bedeutend, daß es "schier nach ein gantz ober halb werd des trucks were". Es liege deshald die Geschungen hab, daß Froben, weil im Contracte nicht ausbedungen sei, daß er das Wert nicht weil im Contracte nicht ausbedungen sei, daß er das Wert nicht wieber bruden burfe, jo lange ber Jube noch Eremplare habe, balb eine neue Ausgade beranflacten wolle, wenigstens beute feine Reußerung: "Sie gehen So selham mit bem werch mh. das balb ein ander neu werch auch bety ber handt sein werden", darauf hin. Kurz Simon sehe sich bis jeht durch Froben um eine Summe von 9000 fil. geschäbigt, um beren Erstattung er durch gerichtliche Klage nachluche.

Belcher Erfolg bamit erzielt murbe, tonnen mir aus einer Rlagichrift entnehmen, welche ein Jube Simon von Bungburg in Schwaben, Dheim bes ingwischen verftorbenen Simon gum Gembs, am 6. April 1582 burch ben Brocurator Johann Brull beim Rathe ber Stadt Frankfurt einreichen ließ. Diefer Jube Simon von Gungburg, ber bem verftorbenen Simon jum Gembs 8000 fl. sur Berftellung bes Talmub porgeftrect aber bis babin noch nicht wieber erhalten hatte, ließ auf bie im Bermahrfam bes Dr. Johann Better und bes Schriftgiefere Bernhard Moll') befindlichen, burch Simon jum Gembs beichlagnahmten Buchervorrathe bes Umbrofius Froben Arreft legen. Denn wenn fich auch Letterer und ber verftorbene Simon nebft beffen Mitconforten am 7. April'1581 "que grundt miteinander verglichen", fo hatte boch Froben ben Bertrag abermals nicht gehalten. Er follte nämlich ben Talmub vollenbs fertig bruden und in ber Berbftmeffe 1581 abliefern, bagegen murbe er 1200 fl. in brei Raten ausbezahlt erhalten. Froben tam bem Bertrage fo weit nach, bag er bie Bucher gur beftimmten Reit nach Frantfurt brachte. 218 nun Simon ungefähr hunbert Eremplare ... fich Inn fein behauftung vnnb gewalt genommen, bund gleich verhandelt hatt", bie übrigen aber (im Laben Froben's) burch einen Buchbinber einpaden ließ, "omb further guuberschidenn", und barauf Froben bie erften 333 fl. empfangen batte, bat biefer "bie eingepacte Exemplarien, ann zwen unberschibtlich ort albie que Frandfurt binberfatt vnnbt ift banonn gezogenn."

- So stand die Angelegenheit bis jum 17. April 1582, an welchem Tage nachfolgender Bergleich geschlossen wurde:

"Abj Bff heuft bato benn fiebenntehennbten Aprilis Anno 1582 habem ich mitt einannber verglichenn Ambroff grobenij Smbt Haad Aucht zur gutbenn Wolenn, ale Bornumnber, Seimonn Juedenns jum Gembs verlaffene Kinder band fein mitgefellenn, innachallt, wie folgett.

Erftlich follenn bemelte Juebenn Frobenio lieffernn bie Reune pergeich nete Tomos fo fie benbannbenn au erfullung ber 300 Thalmut, bund mas barann abgehet, fo viel andere Tomos ju Bfannbt bie bem abgang vergleichenn mogenn Die foll Frobenius hinnber ibme behaltenn, bif fie bie Reftirente erfebenn, bnnb follenn bemelte Jueben Berbunbenn feinn Ihrenn Bleiß angumenben, bamitt folche reftirenbte theil beraus aus Bolenn Rommen, Im fall fie nit beraus tommenn, Bwifden ber Berbitmeg bies 82ten Sars, follenn bemelte Juebenn vnerfart fein, Bund Frobenius fein Pfanbt behalten, mas aber Reme foll mann foldes Bigund pro rato auf taufdenn. Bnnb ift weiters abgerebt, bund befchloffenn, bas bie gemelte Buebenn Frobenio alfo baar lieffernn follenn brenbunbert qui= benn au fünffnebenn Babenn, Bund ban off einenn gemiffenn Rauffmann lieffern vnnb Runftig Joanni beg Sten Jabre in Strafburg brenhundert fechgig fechs gulbenn bund gehenn Babenn, Dargegen foll Ihnenn Juebenn Frobenius lieffernn, Rodubott, Sanhadrim, Horaiot abot. R.N. Sabatt Jeber for: tenn fiebennhunbert, bie Bwifdenn follenn Bu beibenn feittenn alle irrungenn Bwifpallt contract gegenn einannber Bffgebtt feinn, fo Frobenius, gegenn Siemonns Rum Bembs, Erbenn Bnnb mitt consorten habenn mochte, bund fie gegenn Ihme, Bu mehrer berficherheit feinnbt barben gemejenn als Beugenn, Der Ehrennhafft bund bornehm Berr Siegmund Feperabennbt bund Dauibt Berle bonn Bunngburg. fobiel bie hannbtidriefft Theoborg belanngt, foll ihnenn Frobenius auch Rubannbenn ftellenn bnnb foll Theoborus fie hierumb auch quittirenn Bund foll ber Feberabennbt ba gellt nit herauß gebenn, big Theoborus quittirt habe.

Umbrofi Frobenj."

Damit war aber der Prozes noch nicht zu Ende; denn find Jahre häter, als Ambrosius Froben schon langst fein Geschäft seinem Sohn hieronymus Bergeben hatte, traten gegen seheren plöhlich die Bormünder der Kinder des Simon zum Gembs auf, indem sie auf einen undatirten Zettel von der Hand des Ambrosius weitere Ansprücke gründeten. Der Insalt des streitigen Schriftstüds war solgender:

"Ittem fertte bem Ifad noch zu luffren in ber Faften meß 1582 bon

Thalmubt Sabatt Einhundertt Sanhedrim nenn Kedubott sex Abot R. N. Bierhundert vand sechriq

Umbr. Frobeni."

4\*

Um 27. September 1587 flagte ber Jube Ifaac gur gulben Rofen im Ramen ber übrigen Mitvormunber bei Schultheiß und Schöffen, baf Ambrofius ben Erben bes Simon gum Gembs noch obige Bucher ju liefern batte, und verlangte, baß Sieronumus Froben, ber fie immer auf die Bierhertunft feines Baters vertroftet, und ber biefe Bucher bier in feinem Saben verwahrt habe, biefe fogleich mit Erftattung "Intereffe, Roftens und Schabens" liefere. Rugleich ließ aber auch ber Jube auf bie in Frantfurt befindlichen Bucher Sieronymus Froben's Beichlag legen.

Rach mehrfachem Sin = und Berichreiben ber beiberfeitigen Abvotaten publicirte ber Rath am 5. April 1588 ben Beicheib. wenn Ambrofius Froben burch einen Gib ober burch einen beglaubigten Schein nachweisen tonne, bag er ben oben angeführten Bettel vor bem 18. April 1582 gefchrieben habe, jo folle er von Rlage und Forberung freigesprochen fein, ingwischen aber bis gum Eintreffen ber verlangten Erflärung habe bie Beichlagnahme fortjubefteben, es fei benn, bag Froben binreichenbe Caution binterlege und bie bisber aufgewandten Gerichtstoften erfete.

Rurge Reit vorher, am 19. Marg, hatte Umbrofius Froben folgenben Brief, ber am 1. April bier eintraf, an ben alteren Bürgermeifter gefanbt:

Emer Erneufterr fürsichtigerr Erfammer unnd myfer Berr Burgermenfter &. 2B. munich ich ju foldem bochloblichem Burgermenfter= tumb vil glid vnnb benl/ ber allmechtig gott wolle E. F. E. 28. in langwüriger gfunthentt glidhafftigerr reirung (1) bewarrn. Dannet: bin ber Burgermenfterr fo ban ich im 82 Jar verfchienen / minem fun Jeronimo Frobenio vnnb mim bochterman Jonata Meyer / min Eruderen fampt ben Talmutifchen buchren fo ich in Bafell unnb Francfort gehapt zetauffen geben / borumb in mich noch bnirem Contract fruntlichen begalt/ volgenter Bitt hatt ein Erfammer Rhatt gu Bafell min Dochterman mitt bem Binfmenfter ampt begobett/ vnnb min fun fich in ein buratt begeben / bas in ber Trudern nit fonberliche mer nochgefroget / angesechen in iren nut bag by bung ban ge frandfort ichaffen tonnent/ ban bie felhamen friegeleuff bie frandforter meffenn (funberlich im buchbanbell) bon meffen zu meffen ringeren, Sand alfo in iren buchbanbell ebnem burger ju Bafell / Berr Lienbart Ditrin getauffen gen / borumb ban min fun Jeronymuß bie verichunene frandforter Berbitmeß 87 binab gefaren / vnnb inn alba geluffert. Go flagtt er mir Riad Jub gur gulben Rofen bnnb fin mitgipan Simons jum Gembs verloinen funber vormunber / habent im 4 ganber Thalmubt fo er bem Sanigen Juben jum Boffen

icultt guerufauffen vertrumet / hinder im lon arreftieren auß priachen in ein gebbeli mit miner band gefdrubenn gefunden/ borin ich inen noch ettliche Tomos geluffern ichulbig. tan mich beren vnuerichamptten beftien nit genugiam permunberen bas in fo menchen Contract mit mir bffgricht / mir aber tennen nie ein tag gehaltten / ban ben 17. Aprill im 82. Sar band mir ennen offgerichtt wie folden min fun E. 2B. mpfen tan / pff melden fo mir glich 300 f geben fo fo mir foulbig bien tan vff bannethin mir noch 366 f 10 ba burch ein gewuffen tauffman off Joanni gemelt Jars gen Strafpurg luffern / bund ichuden folten. ob ber felbig tag verichunen band in mich muber mollen (mit reuerent gemelben) bichuffen onnb betriegen/ fo ban ich nit mer mit inen wollen hanblen. fonber band fo bie Tomos pund parteg bie in mir noch ein mol pnerlicher wiß/ porberen / baben mollen / fo band in mir Bern fiamund Biroben par ein burgen pund felbe saler mieffen geben/ ber mir ban obgemelte Summa in fim band nit irem nammen ichulbig gefon gnugfamlich befantt / pff bas bin band mir ben 18. Aprilis im 82. Jar pur alle muttere anforberungen amd alle vernere anforoden ebn anbren anualamlich Quittiret / pund bie mitt eine Erfammen Rhat se frand: fort puffgell lon befrefftigen. bin alfo beg vermaletiten ungfuffers abfummen. Do nun herr Burgermebfter Joanni vericunen/ vnnb mich Gerr Biroben galen follen habent in abermol ben Contract pund Quittung ombfturgen wollen/ hatt alfo ber Biroben bas gelt big off bie berbftmeg 82 behaltten. Go bin ich felber gen frandfort ge: rießt bund ban bas on alle ber Juben breb empfangen und hand alfo in funfthalben Jaren mir nie nit ober ben minen angeforbert bas in bas gebbuli binberhaltten swiflet mir nit in berfftint miner afdrifften mer hinder nnen ban/ man ich fo icon geforbert fo band in glagt in habent verleyt/ borumb ban ich vur alle weitere ansproch wollen Quittirt fin. Die wil bann bie lette Quittung bie G. 28. min fun abhören wurt lon/ vnne allerdingen von ennanbren abichenbett bund in Ruben ein bubullig unbefiegt arreft gegen im purgenummen er amd wie oben erzelt ibn awerb borumb bertaufit / bas er nit mer noch francfort repffen beborffte onnb bie Talmubt in verichunener meg min fun/ wo bas arreft nit anglegt wol verlauffen tonnen in in aber / mutwulliglich verbunbertt / ich inn awch allein au relarirung bef bnbefiegten grreft bnnb min pnichulb gegen E. 2B. ju bewufen bund ju engulbigen binab gefcudett Go langtt min onnberthanig bitt bund begeren / bas bie Juben bo bin gemufen werdint / bas in im bie 4 Thalmubt bezalint / pund im bife reif (ba er ban anberft nit zeuerrichten hatt) toften bnnb ichaben abtragint / ban wan ich muber ben Contract ju irem nochtepl gebanblet/ murbent fo mir bie burte bour gnug rechnen./ bitt G. 28. wolle big ort minen fun beuolen baben / pund ims bie verlorne boie artt mit puwarheit pund bofen finanten nit ion pmbber ichleiffen.

E. E. B. thon ich mich pher Zitt in gnoben beuelen/ vnnd fo E. B. finder ober verwante gon Bafell tomint bo ze ftubieren/ wolt ich allen müglichen sis anteren/ ip wol vnnber tamin vnnd gut gescheche. Geben in Basell 19 Mart 1588

E. E. B. gang bienstwilliger Ambrosj Frobenj.

Am 12. Juli (1588) erklärte ber Jude, Froben könne ben Eid nicht leisten; benn er habe am 2. Juni 1582 an Sigmund Seperadend einen Brief gelchrieben, aus welchem beutlich getworgehe, daß er bis dahin die betreffenden Bücher noch nicht abgeliefert habe, was auch später niemals geschehen sei. Der Brief an Feperadend wurde im Original vorgelegt und lautete solgendermehen:

Dem Ernuesten furnemmen vnd Begsen herr Sigmund Biroben truder herrn vnnb burger bu Francfort.

Dein fruntlichen willigen bienft guuoran fen emch vebergitt Ernuefter gunftiger Berr Virobon by gegenwartigen gurlitten ichied ich bie Reft ber buchren fo ich inen zu liffren veriprochen und ichulbig bin nemlich 100 Sabet 9 Sanhedrim Redubot 6 vnnb 460 Abot R. Natan. hir mitt werint in gelieffert/ will aber feins wegs bas mans inen vberantwortte funbers by ein anbren im fag verblibint bif in euch amd lutt bif Contract gelieffret band ban in find leut bichiffer. / bitt E. G. fliffig wollint onbeswert ju fin Bern burgermeifter jum Jungen neben minem gruß anzengen er ben Juben beicude bund im foldes anxugengen bomitt in wiffint mas ich inen jugefagt gehaltten bomit fy fein witere troleren mit mir angufachen habint / ban ich bin mid bie obertent witters mitt folden permalas bigten Juben zu vberlauffen/ allein ir 2B. in ermane/ in/ mir ben Contract amd halttint wie ich inen, wo ber Ber Burgermenfter befilt bas faß zu bewaren bin ich gufriben bas mans barfiere binber onpartiefche litt ober mas E. B. gefellig Das faß hallt big Martenn ... find amd ettlich ftud barin fo mir gehorent / hatt aber fein not / 3ch gebent bie bofwichter habint / bepl hinberlegtt bie ben beffecierenten partibus mögint verglichen/ ban bie in mir truglicher wiß hand gefoud ban nit gwift mos fo bomit gemeint onnb bas fo viel bufel ftud murth im fin habint/

Better Episcopius hatt E. E. betten wan ber furman bas faß suber gant on verbrochen luffert so sollent ird im bezalen vom C 1 fwiget 91/2, C bund folling im vff Joannj an bem gelt abziechen. thun ewd bem lieben gott beuefen.

Datum 2 Junij 1582

C. C. D. 28. Ambrosj Frobenj. Erst nach Berlauf eines ganzen Jahres, am 10. August 1589, ließ Ambrossus wieder etwas von sich hören und durch seinen Anwalt eine Erstärung einreichen, der wir Folgendes entnehmen:

"Als hat Er Frobenius anfange fich anberft nicht benn baß bem alfo feie zuerinnern gewuft, were auch baruff ben Anbt, fonberlich baß bie Jubenn begalt feien guerftattenn gemebnet gemefenn, Rach bem aber ber clagenbe Jub burch eine Diffiff, fo Er Frobenius an ben berrn Feierabenbenn gethan, feine Intention onnb bak Er Frobenius ben Andt mit autem gewiffen nit thun Ronne bezeugenn wollen, bat biefelbige Diffiff Ihme Frobenio ber fachenn beffer nach ju bendenn briach gegebenn, bnnb baruff benen hine Inde abgangenen Diffinen nachgefucht, onnb befundenn, bag Er Fro: benius aleich nach bem ichreiben fo ber Rub eingelegt bunb ben 2. Junij Unno 82 batirt, gleich ben 3. Junij bnnb alfo ben anbern tag barnach ein anber ichreibenn an Ihne Feierabenben gethan. - aus welchenn ichreiben Er ber berr Frobenius fich erft bes handels engentlich erinnert, bnnb bette Er ber berr Frobenius leibeun mogenn, Do 3ha Feierabennb bem Jubenn mit ben Diffiuen fo wol hat bienen unnb Ihne Frobenium barburch vernachtenlen wollen, baf Er bas anber ichreibenn Ihnen auch quaeftelt bette. Go mere pielleicht biefe Amenung verplieben. Dann bas ben 3. Aunii Unno 82 abgangen ichreiben gibt ein foldenn clarenn bericht, alfo bo Ihme Frobenio baffelbige nit abgefallenn gewesenn, bnnb mann anfangs foldenn bericht gebept, zweiffelt Er Frobenius nicht Er murbe mit Reinem Anbtidmur belaben worbenn fein, wiewol Er Frobenius folden Undt mit gutem gemiffenn omb fouil bestomehr bette thun Ronnen, Dieweil Ihme Inn feinem gemiffenn viel eines anbern onnb baf bie Aubenn bezalet, pund Ihme noch mol ein mehrere ichulbig bewuft, Er auch Gott lob eines pffrichtigern gemuets ale biefer betruegliche Bub bei menniglichen befant. Bnnb bamit E. E. onnb 3. 2B. ber fachenn rechtenn bnnb fattenn bericht habenn, Go verhalten fich biefelbenn alfo, Es hat Er Frobenius Inn ber Faftenmeg Unno 82 mit ben Jubenn einen newenn Contract offgericht, fo Inn E. Rathe Canplen ju findenn, baruff bann auch ftrade, ebe folder Contract que beiben thenlenn erfüllet gewesenn, Die Quittung eruplaet, meldes bann aus benen priadenn beidebenn, biemeil Rebe Barthei ber andern jugefagt, ftud omb ftud Inhalt Contracts guliefferen, Mis es nhun an bie liefferung Rommen, bnnb icon etlich partes gegen ein ander abgetauscht morbenn, ba bat es Ihme Frobenio an etlichen ftudenn, fo Er vermög Contracte lieffern follenn gemangelt, welche Er Ihnen offe furberlichft von Bafel berab gu= ichidenn gugefagt, bund ale bann feine reftirenbe liefferung bon Ihnen Bubenn auch gewarten wollenn, Bff welches bie Jubenn betruglicher weife, vnnb mit glattenn wortenn Ihrer art nach

Ihme Frobenio entbottenn, ben reft Ihrer liefferung alfobalbt 3m fustapffen gubringenn, bargegenn Er Frobenius Ihnen nurrend ein fleine befantnus gebenn folte, bag Er Ihnen bie nachstendige thent von Bafell berabichidenn wolte, baruff Er Frobenius bas Inn= gelegte Rleine Rettelin Ihnen bona fide gugeftelt, ale Gie Bubenn nhun folches empfangenn, feinbt Gie Inn bem namen von Ihme Frobenio gangenn Ihrem erbietenn nach bie auftenbige thenl ale balbt ju bringen, aber Ihrer arth nach lang auffenplieben bund enbtlich Rommen vund andere thebl beren Er Grobenius nit beburft Ihme nit annemblich noch 3m Contract begriffen gewesenn vfffatteln wollen, 218 nhun Er Frobenius, biefe unnb anbere mehr ber Juben bnbilligfeit gefeben, bnub gefpuret, Aft Er bon binnen gezogen, bund ben 2. Junif Anno 82 hern Feierabenben bie 3m Bettelin vermelbete thepl berab: geschidt, vnnb barbej wie ber Jubenn Ingelegte miffiff ausweifet, pund gleich ben anbern tag barnach obangeregte miffiff an beren Feierabenben gefdrieben, Bnnb bie herbftmeg baruff felbft als hero Rommen, mit Ihnen Jubenn wegen berenn Ihme Frobenio mangelenben thenl enbtlich bund bon nemen contra: hirt, Alfo bas Sie Jubenn Ihme Frobenio bamals bie Im Contract vermelbete 366 fl 10 Bb berausgebenn mieffenn, Die fonften vermog Contracts off Johannis Unno 82 Inn ftrasburg haben erlegt merben follen, und allerft berr Feierabend biefelbige Des Ihme Frobenio wegen ber Jubenn erlegt, Damals bat Frobenius Gie Inhalt bes Retteling vermueget, bund vergeifenn baffelb von Ihnen wiberumb guforbern, bund thut alfo 36 clagenber Jub folches betruglicherweis wiberumb berfur fuchenn, Dann genugiam abgunemen, were Er Frobenius Ihnen bamals bie Im Rettelin vermelbte thebl. fo Feierabenbenn albereit gelieffert gewesenn, ichulbig pliebenn, Gie murben Ihme geminlich angeregte 366 fl 10 BB nit habenn polgenn laffenn, Bie bann Feierabend vermittelte Enbte fagenn mus, baf Gie biefelbige berbftmeß allerbinge richtig worbenn. onnd Er Frobenio baruff bie 366 fl 10 Bb geliefert hat: Bie Rann Diefer betrugliche Bub an 380 folches noch einmal forbern, Bnnb mochte gwar Er Sub feiner forberung alfo befugt gewesenn fein, Er murbe nit 6 ganger 3har ftillgeichwiegenn habenn, bann Iha fein Frobenij fohn bund tochtermann alle meg feit: hero albie gemefenn, aber niebe von ennichem Jubenn etwas geforbert wordenn, fonbern habenn vielmehr beren partes fo Gie Sto clagenn von Ihnen begeret ju tauffenn, Dieweil aber berenfelben ftud bamals wie auch noch beutigs tage, aus bebenflichen vrfachen Reine fenlgemefenn, bermennen Gie an 360 mit foldem Bettelin folde an fich gubringen, welches boch wie gebort Inn ber berbftmen Unno 82 begalet bund baruff ber berr Frobenius von Feierabenbenn, bas gelt nemblich 366 fl 10 Bb. empfangen. hieraus nhun E. E. vnnb F. B. clarlich abzunemen mit mas betrug biefer got lofe Jub bmbgebet zc."

Ambrofius Froben legte eine eigenhandige Abschrift des Briefes bei, welchen er am 3. Juni 1582 an Sigmund Feperabend gechrieben haben wollte. Wir lassen benselben, weil ber auf Kaijer Rubolf II. bezügliche Passiv entgegengeseht dem von Streuber Mitgetheilten ift, hier wortgetren solgen:

"Schriben an herr Sigmund Feuroben auß Bafell 1582 ben 3. Junij.

vorem Contract So hand mir die bermalebigten geleugnett wusseliche theht die sy mir zu ergengung der 300 stud schulby als Batra dund Moka/ die hobent inen als vool als mir genangset hat anoch der abgestorbenn Simon mit mir geredet er wolle Meais muder lossen trudenn. domit lipse bund mie theht mechlier eigenst werdenn, umbrüdens willen han ich solche dund merere theht sossen.

Dormoch hand hy bmgwent (p signit (1) eben noch 9 Tomos zeussent figultojs. Solche volgende chomos wollint ip mir lussen/ Sy verschen sich anoch es werbe er dur dann hinder ip, wie es zum Contract tam/ fautet der asso. Das was ann den tomos achgieng, ollent ip mir andere gebenn/ die den eitreienden Tomis verzsichen mögen die soll ich behalttenn diß visst tunsstitzt der Artischen die mir gegen einandern widder obtussen. also lutett der artiscull im Contract ben werbent ir in der Canzlege sinden.

wie es nun an ein luffern gott) fahufent ih mir dy der ersten dert daran versprochenn. 9. studen keind funder trigerley partel deren ich mitt beger noch bedarff ih schulkt bund flucht ich Elius Suan wind sa im h sollint mir die versprochene thest slüftern solt ih nechent ih segart, ie exceptrochene thest windsten, das dien nich eine finderen das ein scheden ihren die die den der nit gemeint/ das ein schedenerey darhinter gsin/ vand hab inen min luffrung/ was die gespapt/ vurgegetit/ inen als dan wos ik on der retirerende partes 30 Bolell halt ein bedantung gethom. als

100 Sabat. 9. Sanhedrim / 6 tobobot vnnb 460 Abot R. N. by erster sur inen solche zu zeichuden vermeint also die sachen wärint richtig/ vnnd ich habe ir gegen suffrung anoch vis volgenten thag frivg Juventier ich / die besind ich wie volgt

|         | (104 zvraim )    |             |             |
|---------|------------------|-------------|-------------|
|         | 134 Pesachim     |             |             |
| Tomos   | 149 Sucha        | hanb 99     | rent 50     |
| hand    | 140 zufa         | ſŋ ge= . 55 | fy mir . 90 |
| in mir  | 119 Mott katan . | lufret . 90 | noch 29     |
| follen  | 136 Synodt       | 75          | 61          |
| luffren | 178 Abot         | 180         | l —         |
|         | 103 Cadazim      | 36          | 67          |
|         | 60 Colim         | 52          | 8           |

Do ich Ifaden frog ob bas bem Contract glich fie ob fein annbere Luffrung folgen werbe. Rein fpricht er / ich folle bie Tomos welche in mir annher reito geichudet / pur bie reitierende partes behalttenn/ ift bas nitt ein beimlich ichelmenftud? vermög beg Contract folttennt in von erften bie mir versprocene 9. Tomos geluffret ban/ fo fo nit pollummeli bettint tonnen maren / bie mit mir abrechnem (wie ich zeuor mitt inen thon ban) als bann pur bie restierenbe ftud andere partes bie benen perglichen mechtinnt (Qutt ben Contract) mir verundertpfandet habenn/ bund ein gidrifft bon mir genummen / was in mir perunderpfent bettint fo bettint in phernacht pfflegen tonnen mas bie punberpfanber afin merint / mere erbarlich gehandlett als mir bor ben beren Burgermenfter fummen / vnnb ich anbere Tomos jum punberpfand begert/ bie mir annemlich marint/ band in aefaatt bie Tomos bie in an ber erfte mir geichudtt bund mit ju ben obgemeltten. 9. partibus gehörent folt ich bor inne reftierenbe theil behaltten ober foltt inen muber geben haben/ han nit tonnen muffen worumb in mir ban lete Tomos geschuckt habent/ ich ban in behallttenn bif in mir andere lutt bes Contract gu ber: glichung ber restierenben teylen binberleytint / ban bie partes fo fp mir geben find beg ontoften nit wert bas in annbere off polenn (1) mich ganglich ge luffren beichudunt aber ju band ein bichuffern im finn geban. Derowegen ban ich mich billich zu erflagenn bas in bruchig am Contract wordenn bund bie beill fo ich inen noch luffren fculbig in zubehalttenn, biß fo fich mit mir verglichint / vnnb nimpt mich munber bas ein Chrifteliche oberfentt einem verzwifletten Juben ber muffelich mit pichuffern ombaott mer glauben gubt weber ennem Chriften. /

Man handlet in Frankfort mit mir das kay. Ma. eim E. Rhat zu Frankfort in der verschunenen Fastenmeß den 7. Martij in Wien datitert 82 zugsschüben / ist aber vij der post vertwuchslett worden vand ist den 22. Maj gen Basel verschützt sampt eyner Copis sind inhola. Die mil wir bemelh Erobenij halben von ettlichen flattlichen orten win Intecossion angelangt wordem 60 habent vin rit wollen vanderloffen eroch hiemitt gnädiglich zuermanenn ir wollint eroch obgebochten Ambros. Frobenium zu gedit vool bewolen sin loffenen von inn gegen vernanten Zuben zu pistagner exocution) bermasen verselfssel, domit er surbertlässi vi be nigden kummer. as sis panden wan mit mit dos ich vonerbeitete wiß in Transsport von il schmachen emplach das ande fremben leuten we butt. beschulch mir ein serner arreft; ober allen vertrag, der ich auch talen gegenten fie ze. Ambrosi Frobenis.

In bem am 24. October 1589 erfolgten Bescheibe bes Rathes wird "bem beslagten gugelaßen ben ernanten Zeugen Sigmundt Seperachen absgerenn zulaßen." Ambroflus Froben scheint aber damit feine Eile gehabt zu haben; benn am 13. Februar bes nächsten Jahres sonnte ber Kläger erklären:

"Das folde fdrifft gant bon onwurben feie, auch ime in teinen meg befurderlich, Demnach biefelbige bem b. Feierabent niemals jugeschidtet worben, er auch biefelbige nicht em= pfangen hat, Bund alfo folde vermeinte Copej on fur: bringung bes Originals feine beweisung gubringen mechtig ift. Co referirt fich biefelbige auff ein ichreiben fo er pon Reierabenben empfangen hab barauff er besmals antworte, Deffen boch in bem porigen foreiben, fo eben ein tag guuor batirt, nicht ift melbung gethan worden, welches boch on Zweiffel nicht were unberlaffen worben, fo bie fach gehorter maßen geichaffen gemefen. Much fo man folches lettes vermeintes fchreiben mit fleis befibet, murbt barinn nicht befunden bas bes borigen idreiben in einigen mege mere gebacht: vill meniger bas baffelbig barburd mere auffgehoben onnb mibberruffet worden. Alfo bas hierburch flarlich ericheinet bas folder verwurten Diffiff, obiconn biefelbige auff fein portheill gerichtet mere, vill Muetmaffungen jumiberlauffen, vnnb alfo auff biefelbige in teinem meg gubauen feie.

Was aber weiter die Auncten, do in ehgemelter schrifften abzuleinen sind, betriffet. So wurdt darin gemeldet als wen die Judo von Shgemeltem Frobenio gangen eien, mit erbietung die ausstellendig theild als baldt zubringen, welches doch von inen nicht beschen leie, liender ander theil tracht, beren er nicht behorft habe. Darauff sagen aber ehgemelte Juden, das hierin nichts anders gehandtlet nach vor die handt siet genommen worden, Den do will der oordract ober vertrag in sich begrieffen hab. Den demselbigen ausstrucklig einwerfeldt, das wo sie die Juden die specifierte fluck nicht zubringen vermögen: lickes mit andern derschen möger. Welches dan als vollosies mit and sie volbracht morben: Es murbte auch ehgebachter Frobenius, mo foldem Bertrag jumiber gehandtlet worben, fich beffen fonber Rweiffell alfo balbt betlagt, vnnb nicht alfo ein lange Reit foldes ftilidmeigent verbleiben haben laffen. Das aber aud. mie meiter von ime Frobenio in angerurter ichrifft furgeben murbt. er in ber Berbftmas Mo. 82, Die Juben inhalt bes Bettelins peranuget, pund baneben vergeffen haben folte, folches von ihnen miberum auforbern, Goldes finbt fie bie Ruben in teinem meg geftenbig. murbt fich auch immermer bas foldes alfo in ber that ge= ichehen feie mit marbeit befinden: Wie ben auch foldem ipsa iuris praesumptio gumiber lauffet, bag er ale ein Sanbtler alfo boklich fie beanugen, bund bagegen bie banbtidrifft an meldem ime nicht ein wenig gelegen, wiberumb guerforbern, ober fich in anbere mege juuerfichern onberlagen folte haben. Es ift auch in teinem meg ben Ruben verhinderlich, bas von bem Beflagten gleicher geftalt zu behelff feines Intents porgeben murbt, bas mo ber Subt feiner beforberung befugt gemejen were, er nicht eine folche lange Beit murbe ftil geschwigen haben. Dan ba miber murbt von inen mit bestandt gesagt, baß fie foldes jum offtermal genugiam melbung gethan baben: aber alle Beit von einer Deffe gu ber anbern auff= gehalten morben findt, mit ber fonberlichen pertroftung, er Ambrofius werbe in volgender Deffe tommen, und fich mit inen vergleichen. - -Bas aber belangt, bas furgeben wurdt, mo Frobenius inen ben Ruben etwas mere iculbig bliben, bas fie ime bie 366 f. 10 baten nicht murben haben folgen bund gutommen laffen. Darauff ift ber Suben bericht, bas nach bem fie ime gemelte Summen icon bereibt in ber vergangenen Strasburger Des iculbig gemefen find: fie an inen nichts haben erminden wollen laffen, fonber inen beghalben befribigen: gentlich verhoffent fie murben von ime Frobenio gleicher gestalt vergnuget merben: 218 aber folches burch feinen verzug alfo balbt nicht gefcheben: Sinbt fie weiter ba jumall ben ihme anmainung guthun, burch ire Feiertag verhindert worden, in welcher Beit, den er auch fich von binen begeben hab. Das aber auch furgeben murbt, als men fie bergleichen partes auch nicht bon ime murben gefaufft haben, wen er ihnen mit ichulben noch verpflicht gewegen were: Darauff fagen fie, nach bem Umbrofius Con, feines patters ichulben alle Beit von fich geschoben und feines pattere Rutunfft vertröftet bab: fie nicht ombgeben tonnen, omb beffelbigen Gon bie partes beren fie notturfftig gemejen gutauffen: bunbt thue alfo folder gegen murff mer wiber ben Beelagten ben bas er ime in einigen meg befurberlich fein folle. Den on Bweiffel, mo bie Juben guuor meren bezalt unnd befribiget morben: weren fie berfelbigen theil, fo fie junor gehabt, weiter nicht notturfftig gemefen: und hetten bemnach biefelbig nicht tauffen borffen."

Balb barauf, am 22. April (1590) ftarb Sigmund Feperabenb5), ohne bag er als Beuge vernommen worben mar. Um 5. Juni beffelben Jahres verficherte nochmals ber Unmalt bes Ambrofius Froben, baß biefer Fenerabend bas betreffenbe "ichreiben jugeichidt, vnnb fich bie fachen Inhalt ber ichrifften also verlauffen" baben.

Dit ben Borten: "Stehet ju bebenden" ichließen an lettgenanntem Tage bie im Frankfurter Stadtarchiv über biefen Brozeft befindlichen Acten. Bahricheinlich tonnte berfelbe nicht weiter geführt werben, weil Ambrofius Froben nichts mehr von fich horen ließ, um bem ihm jugeschobenen Gibe, ben er trot aller Betheuerung nicht wohl leiften tonnte, aus bem Bege zu geben, möglicherweise auch lag ihm und feinem Sohne, ba fie nichts mehr mit bem Buchhandel ju ichaffen hatten, nichts mehr an ber gangen Angelegenheit. Uns aber mag fie als ein fleiner Beitrag gur Beichichte bes Buchbanbels im fechszehnten Jahrhunbert gelten.

## Unmerfungen.

1) Siehe Beller, Die erften beutichen Beitimgen. Tubingen 1872. 8°. Ceite 117, Rr. 105.

7 Beitrage gur baterlanbifden Geschichte. herausgegeben bon ber hiftorischen Gesellicaft gu Bafel. Bb. 3. Bafel 1846. 8°. Geite 84 u. ff.

spinorispent verfeutigent ju botet. Do. 3. Dotet 1.00.0. 0. Certe vs. u. fl.

"Siche Ebndunger und Neber, Deiträge zur Boster Wichperter, geschichte. Botet 1841. 4". Seite 116, 117.

"Bürgerbad VI, 36.1. 291., "Bengardt Mol von ichafisaufen ichriffigieber ilt zum bürger angenommen vorden, daxit bliam Ciuis et lurauit ben Burger Mit emutage ben 31. Julij Minn 69." Er kart im Mugnf 1582 (begraben am 28).

b) Giebe Ballmann, Gigmund Fenerabend, fein Leben und feine gefchaftlichen Berbindungen. Franffurt a. DR. 1881, 8°. G. 63.

### Primus Eruber, Sans Ereiherr von Ungnad und Genoffen.

# Bon . Germ. Meher.

herr B. von Rabics berührt in feiner Geschichte bes beutichen Buchbanbels in Rrain') auch eine in fich abgeschloffene febr intereffante Episobe aus ber Geschichte bes beutschen Buchbanbels überbaupt in ber Mitte bes 16. Sahrhunberts: ben in Deutschlanb erfolgten Drud von Buchern in ben fübflavifchen Sprachen unb beren Berbreitung nach Rrain und anbern fubflavifchen Lanbern. Diefe Epijobe ift amar icon fruber ausführlicher behanbelt, querft von Chn, Frbr. Schnurrera), aber noch nicht mit Berudfichtigung ber babei in Betracht tommenben eigentlich buchhanblerifchen Berbaltniffe. Reuerbinge ift bie auch von Schnurrer bei feiner Darftellung benutte, in ber fonigl. Universitatebibliothet au Tubingen aufbewahrte Correspondeng Unquab's publicirt worbens), welche gerabe nach biefer Richtung bin ziemlich reiches Material bietet, aber ebenfalls für bie von bem Archiv erftrebten Riele noch nicht aenugend ausgebeutet ift. Die nachftebenbe Musführung moge baber gur Ergangung und theilweisen Berichtigung früherer Arbeiten bienen.

öffereidischen Wonardie, besonbere auch in ben Länbern ber öffereidischen Wonardie, besonbere auch in Kruin, gustreiche Anshänger gestunden, hauptschick in ben Kreisen des Abels und bes gebildeten Bürgerthums, welche, ohnehin in vielsacher Berührung mit dem außeröstereichischen Deurschie beutschen Sprache tundig und doher im Standbe waren, die beutschen erkentortischen Schriften zu lesen; nicht minder dei einem großen Abeile des niederen Alerus. Die höhere Geistlichtigkent deutsche bei einem großen Abeile des niederen Alerus. Die höhere Geistlichtigkent deutsche einen den nieder Bolch, welches juberhaupt uncultivirt und arm, außer seiner Bolch, welches, überhaupt uncultivirt und arm, außer seiner dahen Sprache verstand.

Ueber die Zustände in damaliger Zeit spricht sich Hans von Ueber die Folge seiner frührere amtlichen Seldung reichtige Gelegenspeit gehabt hate sich eine genaue Bekanntisches mit Land und Leuten zu verschaffen, in seinem Schreiben an die deutschen Kurfürften und Fürsten (14. September 1561) und an die deutschen Beichsklädbe (4. April 1563) ziemlich gleichlautend folgendermaßen aus?):

Bergegen aber . . . bie Crabaten punb Binben bund anbere berfelbenn enbe pmbliegenbe nationen . . . pnangefebenn, bas fie Bunor je vnnb allwegenn ein roch, gottloß, papiftifc vnnb folch lebenn bnnb wefenn gefürtt, bas fie weber gott, noch feine gebott, benlige mortt, willen noch beuelch ertantt vnnb nabenbt in bie taufenbt far niemanbt gehabtt, ber fie beffelbenn driftenlich unterwießenn, fonnber feinbt immer alfo inn irem gottlofem irthumb fortgfarren unnb außerhalb irer megbucher, breuiern unnb anberer greulicher abgottischer bund gottslefterlicher buecher fein poltomne onnb gerechte bibel noch andere driftliche buecher in irer fprach nie gehabtt, ober ba fie icon an etlichen orttenn bie geichriebene bibel baben, ift bie boch bermagen beprauiert bund verfelicht, bas fie inen mber ichab vnnb verfuerlich als nus, wie ir berrn felbft miffet auch allen rechtglaubigen offenbar unnb miffenb ift, wie bie papiften ju befconung irer grent bie beblig gottlich fchrifft ires gfallens noch auf bife ftunb vertheren, maiftern pund piegen punb viel hunbert jar alfo erbarmlich gichebenn . . . . . . . So man auch will, bas bas fundament driftlicher febr punber obgenante voldber thome bund einwurtle, mueg man innen bie buecher nicht allain gar wolfail bund bmb halbgelt verfhauffen, fonnber auch jum theil verichenthen vanb einbinben laffen, bann in weber trudber, buecher noch buchbinber habenn, auch ber mehrer theil als arme, vertribne unnd von bem Thurdhen, auch iren eignen herrn, fonnberlich von benen, Die fich geiftlich nenen, bart beleftigte leuth folde au tauffen nicht vermegen unnb alio ergrmet, bas in fich faum au unberhalten haben; auch bie pfarrherr pund priefter fo arm. bas in felbe ju pflueg geen bund fich mit bem adherpau ernehren mueffen.

Die Krainer (Winden) und die in Krain eingewanderten "Chrobaten, die man sonst Histrier nemnt", schildert Primus Aruber in seiner Borrede zum ersten Theile des Reuen Testaments "in hrobatischer Sprache" (1682) wie folgt"): sie

"haben ben Ruhm, . . . . baß fie reblich, ftart und nothleidig Leute find. Denn ein jeber Chrobat, ber zu feinen Jahren tommt, er fei ein Graf, Ebelmann ober Kriegsmann, ift fo beberat und geschidt, bag er mit jeglichem Turten besonbere Scharfrennen, feinen Spieg brechen und ben angebotenen Rampf. es fei au Rok ober Fuß, barf ausfuhren. Gie find auch wohl berebt in ihrer Sprach und ehrbar . . . . Ihre Briefter lefen Deffe in ihrer Chrobatifden Sprache, prebigen auch ju Beiten, aber bie grobften erbichteten Sabeln . . . Die im Möttlinger Boben, um Reuftabt, Türffelb und berfelbigen Begend wohnen, find ichier auch an Art und Sitten wie die Chrobaten und Sprffen (b. b. Gerben), bie por ben Turfen und aus ber Turfei gu ihnen gefloben finb". -Die Bewohner bes Rarft, ber Grafichaft Borg und Sifterreichs (b. b. Aftriene) bielten fich .. theile auf Chrobatifch, theile auf Balich mit Sitten und Glauben. Belde aber im Lanbe Rrain, Unterfteger und Rarnthen feien, Die halten fich nach Urt und Gigenicaft ber Deutschen". Der gemeine Mann (ber Binbe, b. b. Slovene) fei ein "gutes, ehrbar, treu, wahrhaft, gehorfam, gaftfrei und milbes Bolt", nur febr aberglaubifch, weil fie weber einen Ratechismus noch eine Bibel in ihrer Sprache haben, "fonbern haben fich allein mit ihren Brevieren ober Denbuchern behelfen muffen; und biefelbigen Bucher find por vielen Jahren bermagen buntel und unverftanbig mit etlichen lateinischen Bortern vermifct und perbolmeticht, bag auch ibre Briefter felbft viele Borter in ben fonntaglichen Evangelien nicht verfteben".

In bem Charafter biefes etwos wilben, steit kampsbereiten, halb roben Böllergemiliches zeigen sich viele berjenigen Subsiaben, welche in bem genannten Briefwechsel vortommen, ber überhaupt ein ungemein belebtes Bild jener unruhigen, fampferfullten geit bietet.

Etwas von bem ritterlichen Charafter feiner Landsseute hatte auch Primus Truber, ber hervorragenible Bertreter ber reformatorischen Ibeen in Krain, ein Mann, ber tapfer und unerschrecken und bei dem als gut und recht Erfannten unbeugsam verharrend, alle Geschren verachjend, bis an sein Lebensende für bie von ihm verfoderen Gade eintral.

Geboren im Jahre 1508 zu Rastichiza (Rashhis) bei Auersperg, brei Meilen von Laibach, studiete er in Salzburg und Wien. hier ernte er auch zu seiner Meutersprache, dem "Windissien" ober Slovenissen, das Deutsch und Lateinische sinzu. Durch Vermittung des Bischofs von Triest, Beter Bonomus, erhielt er nach erlangter Priesterweise 1527 ein Pfründe zu Lad (Lagst) bei Katischa. Im Jahre 1531 zum Domberren in Laibach ernannt wurde er jeboch, inzwissen mit den Lehren Luther's bekannt ge-

worben, feines Amtes entfett und wurde ihm, weil er von ber Rangel bas Abendmahl unter beiberlei Bestalt vertheibigt und ben Coelibat angegriffen hatte, bas Predigen verboten. Obgleich ihm 1532 ber Rath ber Stadt Laibach und bie Lanbichaft von Rrain bie Elifabethstirche bei bem Burgerhofpitale eingeraumt hatten, murbe er body auf Befehl Rarl's V. burch ben Bifchof Frang Ratianer von Ratenftein 1540 aus Laibach verwiesen. Die Berwendung ber Landichaft für ihn blieb fruchtlos. Auf feine Bfarre ju Lad jurudgefehrt murbe er auch bier burch ben Bifchof von Freifing ausgewiesen: Gleiches wiberfuhr ihm auf ben Bfarreien au Tuffers und Ratichach. Er prebigte bierauf ju St. Maximilian in Cilly und wurde bann nacheinander windischer Brediger in Trieft und Bfarrer gu St. Bartholomaifelb. Much von bier mußte er por ben Berfolgungen bes Bifchofe von Laibach, Urban Tertor, ber ihn mit ben Rirchenbann belegt und "aller feiner Guter, Bucher und Bfrunden beraubt" hatte, flieben, um ber Berhaftung gu ents geben. Amar burfte er auf Bermenbung ber Stanbe bes Lanbes Rrain in fein Baterland gurudlehren, verließ es aber 1548 mieber. 218 feine Sauptgegner bezeichnet er bie Ergpriefter, Die Barfüßermonde und ben Lanbesbauptmann von Rrain, Ricolaus Jurifchit 6).

Truber wendete fich nun nach bem außeröfterreichischen Deutschland, gunadift nach Rurnberg, mo er an Beit Dietrich einen Freund gewann, ber ihm balb (fpateftens i. 3. 1540, in welchem Sabre Letterer ftarb) eine Brebigerftelle in Rotenburg an ber Tauber verschaffte. Bier verheirathete er fich. 3m Unfange bes Jahres 1553 trat er eine neue Bredigerftelle, in Rempten, an "). Radjbem er biefe Stellung aufgegeben, murbe er burch ben Bergog Chriftoph von Burttemberg jum Pfarrer in Urach ernannt8). 213 Brediger ber Lanbichaft von Rrain nach Laibach gurudberufen wirtte er hier und in ber Umgegend im Commer 1561 gehn Bochen lang, ebenfo im Commer 1562. 3m Jahre 1563 abermale nach Laibach gurudgefehrt mar er hier bis 1564 thatig, wo er jedoch "mit Beib und Rind, Sad und Bad" aus Rrain binausgemußt. 218 er enblich 1567 ohne Einwilliaung ber Lanbichaft abermals nach Rrain tam, mußte er in Folge ber veranberten politischen Berhaltniffe ichleunigft umtehren, um fein Baterland von ba an nicht wieber au feben 9).

Alls Truber 1564 Krain wieder verlassen, hatte ihm die Landichaft 200 Thater jährlich ausgeiept, die bis zu seinem Tode bezahlt murden "). Diese Geld derwondete er san aussischießlich zur Unterstützung von Armen und ihres Glaubens wegen Bersoszten. — Der herzog von Wirtemberg verließ ihm nun die Pharrstelle zu Laufen am Redar, von wo er schon in nächsten Jahre nach Berendingen verletzt wurde!"). Dier start er im 78. Lebensjahre am 28. Juni 1586. Roch an seinem Todestage hatte er seine Schulden angegeben, seinen Schuldnern dagegen ihre Verführlichsseiten ertassen").

Bahrend bes Aufenthalts in feinem Baterlande hatte Truber jebenfalls nicht bas Beburfnig empfunben, eine anbre, als eine rein perfonliche Birtfamteit zu entwickeln. Satte er aber auch baneben literariich thatia fein wollen, fo hatte bem entgegengeftanben, baf es bamale noch feine flovenische Schriftsprache gab - ihm felbft war es vorbehalten, fpater ber Schöpfer ber flovenifchen Rationalliteratur zu werben. Muferbem bestanb bamals noch feine Buchbruderei in Rrain 15). Spater, nach Ginrichtung bes flavifchen Drucks in Burttemberg, hatte er allerbings bie Deinung ausgefprochen, baf es gut mare, wenn es eine Buchbruderei in Laibach gabe, weil man bann bort leichter Ueberfeter erlangen tonnte und bie mit Befahr und großen Untoften verbundene Ginführung ber auswarts gebrudten Bucher permeiben murbe 14). 2018 fich aber im Jahre 1562 mabrend feiner abermaligen Unwefenheit in Rrain Gelegenheit ju Errichtung einer Buchbruderei barbot, wies er bas Unerbieten entschieben ab. In biefem Jahre tam nämlich ein Buchbruder Ramens Muguftin Freeg (Fries) von Stragburg nach Laibach und erbot fich gur Ginrichtung einer Druderei für chriffis ichen und "drabbatifchen" Drud. Die Behorbe wollte jebenfalls nicht ohne Eruber's Gutachten vorgeben, und ba biefer noch nicht in Laibach angefommen war, jo wartete Fries mehrere Bochen auf ihn. Aber gleich bei feiner erften Beiprechung mit Fries, am St. Beterstag 1562, hatte Eruber biefen enticbieben abgewiesen.

"Das ich" schreibt Truber an die Krainerischen Landesbehöben "d), "mit dem Friesen geganncht, ist am meisten derumd geschehen, das ich ime bet e.g. dund hr. nicht wellen verhelften, gelt zuerkaungen, das er ein druderey alsie het

mugen anrichten, ober bas er ber obrift voer bie crabbatische bruckheren murbe".

Daraussin wiesen auch die Berordneten von Krain den Drucker zurud. Sie berichten darüber an Ungnad (Laibach, 21. October 1562)<sup>16</sup>):

Go haben wir uns auch zuerindern, ale bieuor in abmefen beren Brimufen Truebere ein buechtrudber hieber tomen onnb auf ine herrn Brimufen etlich wochen lanng gewartet in hofnung er mochte burch ime gur auffrichtung bes trudbe befurbert merben onnot alfibalbt aber berr Brimus pon euch berein onnb bieber thomen, hat er bemellten buechtrudber auf fein anlanngen von ftunb an ju antwortt geben, er foll foldes drabbatifden onnb cirullis ichen trudbe balben babier fain bofnung feben, bann berfelb trudb fen braugen ben euch auffgericht ond numals ftatlich im werch, er hab auch braugen zuegefagt alle feine arbeit gw folden trudh hinaufaufurbern vnnb man er annberft thet fo hanblet er nit allein wiber fein zuefagen, fonnber es murbe ime mit großen on: glimpffen verwifen werben. Damit hat ber ben buechtrudber ab gewiesen. Senbber ift fain annberer buechtrudber ins lanbt thomen. herr Brimus onnbt wir haben auch nie baran gebacht ginichen trudh im landt auffgurichten ober auffrichten gu laffen, wie ban bafelbft am biefer gent unnb teglich gewarttenben verfolgung nicht ju thuen mare. Dann man mueget ftunbtlich beforgen das folder trudh ben ber than, m. nicht verardhwonet vnnb alebann mit großem vergeblichen uncoften unnb ungelegenhait aurftört murbe.

Und boch soll, wie Sillem, allerdings ohne nährern Nachweis, angiebit"), Tenber ichon im I. 1502 den Buchdrucker Joh, Manfius (Mannel, Mand) aus Wärttemberg mit nach Laibach gebracht, diese aber Spottlieder auf die katholiche Kirche gedruckt haben und deswegen gezwungen gewelen sein, seine Thistigist vorläufig einzuftellen. Der Eachverfalt ist untsarz da jedoch das Factum seilsethet, das dammals solche Spottlieder verbreitet worden sind in Sandisch das Friest troß seinen Zurchweitung seinen Eurahmeitung ab Kunachmein, währen der Wehörte dennoch in Laibach gebruckt habe. Daß Mantius durch Tenbert, wohl auf dessen gedruckt habe. Daß Mantius durch Tenbert, wohl auf dessen der harbestalten, wie Kanachmein, wie Kanachmein, wie Kanachmein der Wehörte der Verbert, wied auch durch Michael, denis bestätigt. Letterer seit ben Ansang seiner Ahätigkeit als Buchdrucker in das Jahr 1576, während Mantius, wie K. v. Adoics nachweis. Die Little is 1575 öffentlich zu der unter anssting.

Als aber Truber sein Baterland hatte verlassen mussen, werden er lehr bab das Bedüfnig empsinden, auch auch giveristige Belegrung, unter seinen Landselauten sir hie Sache der Reformation zu wirten. Um 1650 macht er, wie Kopitar bestütigt"), den Berstud, das slovenisse Idvom nach deutsche Aushrache mit lateinissen Lettern (pater verwendete er auch deutsche zu freier des Erdenscheitensche Steinen unter den schliche Sprache für geeignet hieft, das Evangelium unter den südsseichen Sollerssafelten zu verderten, an sich allein daran, daß diesste in Muttersprache war, sondern auch daran, daß sleickte sine Muttersprache war, sondern auch daran, daß sleickte sine Kuttersprache war, sondern auch daran, daß sleickte sine Kuttersprache war, sondern auch daran, daß sleickte sine Kuttersprache war, sondern auch daran, daß sleickte sine Schwierigkeit verkanden wurde. Georg Dasmatin spricht sich darüber solgendermaßen aus 32):

Die Binbifche Sprache ift nit in einem Bintel verborgen, fon: bern burch gange, machtige und viel Ronigreich (gleichwohl in etliche Dialectos abgetheilt) beutiges Tages im Schwunge geht. Denn ber Binbifden Sprache, nit allein bie, fo im gangen Rrain: land, Unterfteger, Rarnthen fammt ben angrengenben Lanben, als Rrabaten, Dalmatien und Binbifder Dart, Rarft, Mettling und Ifterreich gefeffen, fonbern auch in Bohmen, Boladen, Doscowiten, Reugen, Bosnaden und Balachen, und auch ichier ber meifte Theil ber Bolfer, fo unfer Erbfeind, ber Turt, ber Chriftenheit abgebrungen, biefer Reit gebrauchen; alfo bag auch am turfifden Sof. amifchen ber anbern, in ber gangen Türkei ingemein, und auch in Rangleien gebrauchlichen Sprachen, Die Binbifche auch ein Saupt: iprach ift. Bei welchen allen, auch unfer Landiprach, wenn fie recht gerebt und ausgesprochen ober geschrieben, gar wohl unb viel leichter mag vernommen und perftanben werben, als wir gebachte andere Binbifche Bolfer in ihrer Sprach, von wegen ihrer fcmeren und fonberbaren Pronunciation und Orthographie, vernehmen ober verfteben mogen, wie folches bie Erfahrenbeit lebrt.

Rachbem ihm die schriftliche Darstellung der sovenischen Sprache gelungen war, versähler Truber in solcher ein Wecedarium, "daras die Künder windiglie Ternen Iesen und hörrieben", unter Beigabe von Brenz' Katechismus\*\*) in zwei Ausgaben, einer mit latelnischen, der andern mit beutigen Buchstaden; außerdem überletzt er Luthert's Eteinen Ratechismus ins Windischen; außerdem überletzt er Luthert's christen katechismus ins Windische. Die Wannscript beiser Schriften schriften gehalt und Ermunterung erhielt. Schwierig war es aber, eine Truckerei doffix zu munterung erhielt. Schwierig war es aber, eine Truckerei doffix zu finden. In Rürnberg und Schw. Hall wagte man unter der Herricht des Interim, wohl auch, weil man der Sprache wegen den

Inhalt nicht verstand und mögliche Unannehmlichteiten scheute, ben Brud nicht zu unternehmen. Endlich versiand sich boch Urt. Worbert in Töbingen zu ber herfeldung, welche jeboch (1550) nur heimlich und unter erdichteten Ramen erfolgen sonnte"). Den Antehjämus ließ Truber in zwei Ausgaben, einer in größerem, einer in steinerem Octav bruden; beiben Ausgaben fügte er versischen Belgaben sings "D.

Da Truber ber Entfernung seines Wohnorts wegen ben Drud nicht selbst überwachen konnte, so übertrug er bie Aufsicht barüber einem Tübinger Prebiger; aber weber biefer, noch der Sesper versanden auch nur das Geringste von der windischen Sprache<sup>273</sup>, do dis die Drucke woss nicht gerade correct ausgefallen sein mögen.

Die gange Auflage biefer Schriften ging nach Krain 28). Bis jett ift noch tein Exemplar berjelben wieder aufgefunden worden. Abgeschen down, das solche für den nöglichen und Schulgebrauch bestimmte Büchlein geradezu gerlesen zu werden pflegen, sorgte auch nach Eintritt der Gegenresormation die "Resormations-Commission abfür, das tein Blatt, welches mit der geöchteten Richtung in Zusammenhaung stand, erhalten blieb. Berluft sie doch dei Ausvotung der jungen slovensichen Kerluft sie doch dei Ausvotung der jungen slovensichen Auflanmeiten teperischen Büchen aufammen gesammeiten teperischen Büchen einem össenschaften berüchtigen, durch die Bestadung der Verdrecher übel berüchtigten Tete" verbrannt vurden, sogar die unshutüge slovensiche Verammatik des Abam Bohorizh diesen Schicksale nicht eniging 1973.

Das Unternehmen hatte Truber offenbar viel Müße und Geld gefostet; kein Wunder, daß er vorläusig in seiner literatischen Thätigleit eine Pausse eintreten liefe. Reuss Seben tam erk wieder in die Sache, als Bet. Paul. Bergerius, der frühere Bischo von Capo d'Hria, auf einer seiner Weisen in Deutschland auf Württemberg tam. Im Inn von man sich dahrt eruber mit Bergerius eine Belprechung in Ulm, von man sich dahr einigte, daß Erstere das Reux Testament ins Windisch übersehen sollte. Truber einsteren das genandssisch das Evongelium Matthäu und zwar hauptsächsich nun zunächst das Evongelium Matthäu und zwar hauptsächsich nur den Lieften Lebersehung. (Es ist interessant ju sehen, wie als vermittelnde Cultursprache überall das Deutsche der auch auf alt alle wäster der der der der delt kan der und eine der delt ein der der der delt kan der und eine der delt ein der delt eine Ubersehen. Bestellichten ver-

standen außer ihrer heimischen Mundart auch das Deutische und nur dieses. Wenn einer von diesen südlsausigen Gesstlichen auch sateinisch verstand, galt er schon für sehr gelehet.) Die Kosten des erste Evangs eine Jerezog von Wörtrtemberg und so konnte denn ods erste Evangselium gedruckt werden, und zwar wieder die Ult. Worhart in Tußingen, der indeh der drochen Pessgesche bei Ult. Worhart in Tußingen, der indeh der drochen Pessgesche wegen seine Verstend worden überschelt mußte. Der Druck wegen seine Verstend von der der der der der die Scholen bes Satechismus und ein Vberedarium. Auch von diesem Drucke ist bein Exemplar mehr aufaufinden "

Mazimilian hatte die ihm überjandten Druck Truber's auf Inhalt und Sprache prüfen lassen. Das Kestlatt war, daß der Inhalt vollig correct, die Sprache dagegen nur einem Bruchtseite der slavischen Bötter verständlich sei und daß sich außerdem in der Ueberschung verschiedene Germanismen sänden (Truber hatte sin annache deutsche Wöster teine entsprechenen windischen sinden sonnen, 3. B. Vrshah, Gnache, Ferdamne, Trostht, Nuoz, Leden, Erdszth, Lon, Ayde, Stym u. dgl. 26); außerdem sollte die Begeichnung mit laetnissischen Buchstaben sich nicht ganz mit der sovenischen Aussprache decken.

Ingwischen war Truber, durch wen, ist nicht zu ermitteln, bei dem Herzoge von Wärttemberg beschulbigt worden, daß er nicht ber Augsburgischen Confession gemäß geleber, sondern durch seine windischen Bücher setzeitet habe 20. In windischen Bücher setzeitet habe 20. In

Folge beffen wurde ihm die Druderei in Tübingen gesperrt. Bon biesem Berdachte reinigte er sich durch einen an den Herzog gerichteten Bericht.

Ein jummarischer Bericht von turze Erzölung, wos in einen gesichen Bindischen Buch, von Primo Trubero, dis auf dis 15ch. Jar, in Trud gegeben, siurämisch gehandlet und geleert würdt. Bescheiden auf Benelch eines Ehrstlicken teutschen Spärken, woh zu ableinung von entschubzung der falschen Bezächtigung und Angebung, als ob er Truber etwas Schwörmerisch, und der Mugipurzischen Consession zuweher in einem hernach gemellen Bodeen geseht das gesehten Bodeen. Artum Imfiga den 2. kag Januarij, im 1560. Jar.

Außerbem mußte Truber wieder von jedem seiner windischen Bucher ein Exemplar zur Prüfung an Konig Maximilian schieden. 30, auf bessen Bermittlung hin ihm dann (1560) die Druckerei wieder geöffnet wurde.

Bis dahin hatte Truber ben erforderlichen Aufwand zum Theil auf Den Mittelm, zum Theil aus der von bem Herzoge von Württemberg und dem Ständen von Krain gewöhrten Unterfühung bestritten. Bis zum Jahre 1560 hatte er "von den Creinern bey 1000 gulden erbettelt und zu tallern erfamtlet"; dieses Gelb hatte er "mb windischer bruds auseben"<sup>80</sup>».

Ginen neuen Auffchwung erfuhr bas Unternehmen burch bie Betheiligung bes Sans Ungnab Freiherrn von Connegt. Früher in taiferlichen Dienften, als Lanbeshauptmann von Steiermard, bann jum oberften Relbhauptmann ber fünf nieberöfterreichifchen. windischen und croatischen Lande bestellt, murbe er balb ein entichiebener Anhanger ber Reformation. Der Religion wegen gesmungen, fein Baterland ju verlaffen, manbte er, ber übrigens im Befite feiner Guter gelaffen worben mar, im Jahre 1554 fich nach Wittenberg, von ba 1557 nach Urach, wo ihm ber Bergog Chriftoph von Burttemberg ben Monchehof, bas ehemalige Chorberrenftift G. Amanbi, überwies 40). 3m Auguft 1560 trat Unanab mit Truber, und gwar auf birecte Beranlaffung bes Letteren. in nähere Berbindung und von nun an begann er mit Aufwand eines nicht geringen Theils feiner Ginfunfte bie Truber'fchen Unternehmungen fraftig und eifrig ju unterftuben, ja fich fo weit mit benfelben zu ibentificiren, bag er bis zu feinem Tobe bie allgemeine und geschäftliche Oberleitung behielt, mahrend Truber bie hauptfachliche Beichaffung bes Manuscripts, b. b. ber Uebersebungen. oblag. Truber war bald zu ber Einslicht gelangt, daß die slovenische Sprache doch zu wenig verbreitet war, um seinem Zwede, der Ausbreitung des Geongesiums in allen südsläusigen Kändern, entiprechen zu fönnen. Biel leichter war dies zu erreichen, wenn man auch troatische Bücher herstellte. Die mit dem Serbischen vernandte "hordoatische Sprache, wie sich Truber ausbrückt, war ziemtlich in allen südsläusischen Kändern verständlich, wenigstens war anzunehmen, daß die glagostistische, wie die cynilische Schrift überall verstanden würte. Ein Zeugniß verschiedener Geststliche und Weltsichen in Wöttling über Sievhan Consul's Uebertragung besagti.

Diefelb ift erfegen vnnb befundenn, das die durch gannh Dafmatien nach dem abrianischen meer, bergleichen durch Krodaten, Wossen, Sieffey (Serbien) und berfelbenort pis auf Constantinopel verstandig und genugsam fen. So mag auch die erobatische verson weiter in bie ziruliga, das ist halb doer abreuitt griechsich, best leichter gepracht werben. Darmit wirdet verhossentlich bie recht driftlich religion . . . . burch die gannh Türckfen gefübert . . werben.

Auch Ambr. Frölich schreibt\*\*): die "ziruliza ... geet durch Littaw, Reyssen, Moscovittern, Moldaw, Balachia, Sirfei, Dalmatien, Constantinopl vnd auch an des turthischen thaiserhoss."

Bergerius hatte ebenfalls die Idbee angeregt, eine troatische lebefreigung der Bibel zu veranstatten. Truber, der des Kroatischen nicht mäckit genug war, machte zur Bedingung, daß ihm zwei Kroaten, die gut dalmatinisch und bosnarisch sprächen, als Gestliffen eitgegeben würden. Wit vieler Müße gelang es endlich, einen troatischen Priefter dazu zu bewegen, daß er nach Würtemberg kam. Diefer brachte eine angeblich von ihm nach der Aufgata angefettigte troatische eine angeblich von ihm nach der Aufgata der gesteitzte kroatische Lebergelung der Wiele mit. Als man aber an Bergleichjung diefer Handlich in int eneren Uebersehungen gehen wollte, dog er sich zurück unter dem Vorgeben, er wäre nur gehonmen, um zu seigen, das eine sosche lebersehung bereits vorhanden sei, und daßeich ihm Bergerius versprach, ihm einen Lebenschaftlichen Jähresgehalt von 100 sit, zu vermitteln, vertließ er mieinem Manuferich Währtemberg doch sich nach vier Tagen wieder").

Ein günstiger Umstand war es, daß Truber mit zwei der troatischen Sprache vollfommen kundigen Wännern, Stephan Conpul und Antonius Dalmata, in Berbindung sam. Seephan Conjul, ein Priester aus Pinguent in Istrien, hatte ebenfalls der Religion halber ichon um 1549 nach Deutschland auswandern muffen. Bier batte er aus freiem Antriebe Truber's winbifche Ueberfetungen in bie troatifche Sprache und Schrift (algaplitifc) übertragen und bann feine Uebertragungen in Möttling prüfen laffen, wo man biefelben fur verftanblich und nuplich erflarte. Muf Beranlaffung bes Bergogs ging bierauf Conful nach Rurnberg, um burch ben Bungenichneiber Joh. hartwach und ben Schriftgieger Sim. Auer glagolitifche Schrift herftellen gu laffen 44). Den 20. August 1560 ging biefe Schrift an Ungnab ab. ber fie ber Morbart'ichen Officin in Tubingen überwies. 45) Stephan Conful wurde im Jahre 1560 von Ungnad gegen freie Bohnung und, mit Rudficht auf feine Familie, einen Sahresgehalt pon 170 fl. in feine Dienfte genommen. - Antonius Dalmata, als froatifcher Ueberfeter berufen (er verftand nur froatifch und beutich 46), verließ Laibach am 3. Februar 1561 und ging über Rempten nach Urach. Unanab wies ihm behufs Beauffichtigung (Correctur) bes Drude vorläufig Tubingen ale Aufenthaltsort an, mo er, ber Unperheirathete, 30 fl. Jahrgehalt und freie Roft im bergoglichen Stipenbium erhielt 47).

Ingwischen hatte Ungnab in feiner Behausung in Urach eine eigne Druderei errichtet. Die wenigen Rachrichten, welche über biefe porliegen, ftelle ich gleich bier gusammen. Der Reitpunft ber Errichtung ift nicht genau zu bestimmen; mabricbeinlich fiel biefelbe in bie Mitte bes Jahres 1561. Rach Roth48) ift bie, wie bemertt, im Commer 1560 hergeftellte glagolitifche Schrift wenigftens ein Sahr eber in Die Morbart'iche Officin getommen, als Die Uracher Breffe in Bewegung gefett murbe. Die technische Leitung ber Druderei beforgte nach Roth's Angabe 49) Georg Gruppenbach, ber bamalige Gigenthumer von Morbart's Druderei, beffen Bittme er geheirathet hatte; er berieth Ungnab, beforgte ihm Bablungen 2c. Steiff bagegen fagt 50), bag ohne Zweifel Dewald Gruppenbach (nach Steiff Bruber Georgs, beibe Rinber aus erfter Ehe von Morbart's Bittme, alfo Stieffohne bes Letteren), ber auch 1559 eine Uracherin geheirathet hatte, ber Uracher Breife vorgeftanben babe. Buerft brudte man in Urach mit einer Breffe, im October 1561 tam aber noch eine zweite. "Bnb gewarten teglich noch ainer trudber preg aus Rurnberg, bag man bie in meiner behaugung mit amo und au Thubingen mit einer preft alle bren fprachen und geschriften, windisch, glagolisch vnd cirulisch furderlich wirt trucken mögen", schreibt Ungnad 52).

Der Drud bereitete natürlich feine Schwierigfeiten, besto mehr aber ber Sat, ba bie beutiden Geter ber Sprachen und ber frembartigen Schrift gang untunbig maren. Spater mogen fie fich mohl ober übel eingearbeitet haben; im Unfange mußten fich aber bie bei bem Ueberfegen beschäftigten Belehrten jum Theil bequemen, felbft am Septaften ju arbeiten, fo g. B. Stephan Conful. Er fcbreibt 59), bag er "felbe ein zeit feber geweft, bieweil bie gichrifft und fprach ben beutschen feter und brudher unbethandt geweft, big ich bie folche fchrift unterwifen." Diefer Umftand jog ihm übrigens Berfolgungen und Beidimpfungen von Seiten ber Tubinger Schriftfeber gu, megen beren fich Conful um Intervention und Schut an ben Bergog wenbete 53). Auch Georg Zwetschitsch, einer ber Ueberfeber, tonnte bie froatifche Schrift feben54). Dann ichidte Truber zwei "thnaben zum brudhen" aus Laibach, im Rothfalle wollte er "noch ein thnaben jum crobatischen feben" ichiden bb). Diese troatifchen Geger wurden von ben beutschen in Urach ebenfalls thatlich gemighanbelt 56). - Die Correctur wurde burch bie bagu berufenen Ueberfeter mit beforgt. -

Rach Anweisung von Conful und Dalmata wurde in Urach burch bie bon Rurnberg berufenen Leute, ben "bunbenfchneiber" und ben Schriftgießer, welche bie glagolitifche Schrift geliefert batten. im Sommer 1561 innerhalb breier Monate auch bie chrillifche Schrift hergeftellt 57). (Es ift nicht wortlich ju verfteben, wenn Unanab an Ronia Maximilian Schreibt58), Brimus Truber habe "mit herr Stephano Consule Histriano bund anderen iren mitgehilffen . . . bie windische und crabatische buechstaben . . erfunden:" benn icon 1483 mar in Rom ein flavifches Miffale mit glagolis tifchen Lettern gebrudt worben 59). Ebenjo hatte man bereits amifchen ben Rabren 1492 und 1494 in ben Klöftern Mileichevo und Gonabiche in ber Bergegowing Rirchenbücher mit chriffifden Lettern gebrudt 60). Much in Obob in ber Reta (Montenegro), fowie in Bobgoriba in Dalmatien hatte man icon früher altflavifche Rirchenbucher gebrudt61).) Diefe Schriftgieger unterhielt Ungnab in feiner Bebaufung, mabrend für "bie andern personen, so zu verbolmetschung, jum feben und trudben gehoren", ber Bergog von Burttemberg forate 62).

Aber ishon von Errichtung der Utracher Druckrei hatte man Tübingen troatische Drucke (mit den glagolitischen Lettern) hersestellt. Im Juli 1560, also noch vor seiner nacheren Berbindung mit Ungnad, schicke Truber an König Maximilian die ersten Proben troatischen Drucks in), logenanute Probesztell, d. h. eine Art Prophect. Das erste gedruckte troatische Buch, der Heine Katechismus, welcher dem Könige gewöhnet war, ging an biesen an I. Mära 1661 ab mit der Bitte, dassiede durch eburch Sachverständige prüsen al assen. Sedater wurden dann die troatischen Bücher zweilen in der verschiedenen Ausgaden, mit lateinischen, glagolisischen und verstüssischen Prüsen, gekrackt in.

Dan hatte wohl vom Unfange an bie Schwierigfeiten, welche bie ungewohnte Uebertragung ins Rrogtifche bereitete, empfunden. Um biefen zu begegnen, fuchte man fich anbre Ueberfetungen bebufs Bergleichung ju verschaffen. Bon bem froatischen Briefter mit feiner Bibelüberfetung ift icon bie Rebe gemefen. Spater tam man noch anbern Ueberfetungen auf bie Spur. Der taiferliche Rath und Sauptmann ju Sanct Beit am Bhlaum (beute Fiume) hatte einen "parfotten" ober Brediger Ramens Nicolaus Mofes ,aus ber ingl Rerft" entbedt und mit nach Laibach gebracht, ber bie gange Bibel in bie "crabatifche" Sprache verbol= meticht und mit ber "Glagola" geschrieben haben wollte. Der Lanbespermeier Jobit von Gallenberg und bie Lanbichaft von Krain forberten ben Mond auf, biefe feine Bibel "gegen ainer geburlichen ergeblichant" in Drud zu geben. Darauf außerte ber Monch, er mußte bie Bibel fur fich behalten; wenn man ihm aber bas Bisthum ju Trieft ober ju Biben (Bebena) pericaffen, auch anderweite Graoblichkeit thun wollte (fpater verlangte er eine jahrliche Brovifion von 300 Dufaten [ober Gulben], für bas erfte Jahr jum größten Theil gleich baar ju gahlen), fo wollte er bie Bibel in brei ober vier Jahren abichreiben. Da man auf biefe Bebingungen nicht eingeben mochte, fuchte man bie Bibel bem Monche burch feine Orbensbruber "aus ben Banben gu bringen" 66). Balb nachber mar ber Donch geftorben und über bie Bibel mar nichts mehr zu ermitteln 67). - Dann hatte fich ein Doctor aus Babua, ein geborner Ragufer, ber fruber Brofeffor ber hebraifden Sprache gewefen, erboten, Die Bibel ju überfeben, wenn man ihm eine Brovifion pon jahrlich 120 Golbfronen gablen und noch einen "Erabathen" ale Gehilfen beigeben wolltees). Schon fruber batte man ihm angeboten, bag er fich nach Burttemberg begeben follte, um bort au überfeben, und verfprochen, bag "ime jerliche pefolbung 80 gulben reinisch geraicht foll werben, baneben fein erliche tiefch, effen und trinthen gw genuegfamer noturfft, auch fein ruehige ligerftatt, bie gerung an hinauft reitten vnnb mo er nit weitter als ein jar bienen wolbt, fol ime bie gerung onnb alle noturfft auch geraicht" werben 69). Aber nach Burttemberg magte er nicht gu geben, weil er fürchtete, bann nicht wieber nach Dalmatien tommen au burfen, außer, man wollte ibm "fein Leben lang bie Unterhaltung geben"70). Auch biefes Gefchaft tam nicht ju Stanbe. -Dann gelangte Truber in Befit einer gefchriebenen glagolitischen Bibel, bie einem Donche gehort (vielleicht bie vorher ermannte) und welche er von Sanibal be Comitibus erlangt hatte; fie follte etwa 100 Dutaten toften 71) und muß angefauft worben fein; benn fie murbe ipater benutt. - Bon Luther's Sauspoftille - bie ipater burch Truber überfest murbe - hatte ber Rahlmeifter Rhisl von Raltenbrun von Laibach in einem "gichloß" in Rroatien eine "walische" (italienische) Uebersetung entbedt, welche Truber burch einen Staliener "überfeben", corrigiren und abichreiben ließ12). -Enblich gelangte man in ben Befit einer polnischen und einer bohmifchen Bibel. Dan war gang erfreut, ju finden, bag es faft halb troatifch fei; man hatte nie geglaubt, bag biefe Sprachen fich jo abnlich feien und beibe ihren Grund und Urfprung in ber troatifden haben. Rhlombner und Ametichitich hatten einige ichwere Borte barin gesucht und gefunden und biefe in die froatische Bibel "verfett" 73).

Truber, ber, wie oben etwähnt, bald nach ber Berbindung mit Ungnad mehrfach in Krain abwesend war, blieb nach wie vor sit vie Uebersehung thätig. Freilich war er durch Amthegeschäten und Anseindungen vielsach abgesalten. Junächst war es wieder die höbere latholische Seistlichsett, welche seinen Bestrebungen seinde integentrat. Schon seine eignen Drucke waren seftig versolgt worden. "Der pisschoff hat gewuck. Da haben wir ewere purcher muessen stehen, wie Erstimm in Egypters' schreibt gesten der Aruber. D. Die mit Berbreitung der Bücher Betrauten brachten sie wieder. "Weite meine gesellen nindert mit innen haden hin muaan, haben him ka wie kai in haus ach eder." D. Den

Brediger Gregor in Wöttling, bei welchem man nur Truber's Ratechismen und ben ersten Theil bes Neuen Testaments gefunden hatte, spertte erst der Expriester Ivr Graff ju Reussab siebe i großer Kaste ein; er erhielt nur Wasse und sond berei Wochen lang bei großer Kälte ein; er erhielt nur Wasse und sounde nach auf ernfliches Brod und wurde nach schaft wieder lang der entstäte den von den fehren der erhielt nur Wasse der erhölich auf ernfliches Begehren der Landhafut wieder freigesafsen wurde "), "Im anstang beken wir mit dem pueckern an mer ort siehen miesen", sperie Khlombner an Ungnadio). "Die ist der haubt teusset durch das bistumd"; aber "wniere einseltstigen, armen priester halten sich ritterlicht":

Much perfonlich blieb Truber nicht von Anfechtungen vericont. Raifer Ferbinand erließ auf Beranlaffung bes Bifchofs und ber Domberren zu Laibach "fambt anberen pfaffen und munden" am 30. Juli 1562 wieberholt an ben Lanbeshauptmann, Lanbesvermefer und Bigthum in Rrain ben Befehl, Truber, Rhlombner und Unbre gu verhaften, an bie Lanbesbehörben, ibn nicht zu beichuten, und an ben Rath zu Laibach, ihn nicht prebigen gu laffen und nicht in ber Stadt gu bulben. Rur burch eine Intervention bes Lanbesausichuffes murbe biefe Gefahr für jest abgewendet 78). 3m November brachte ein Rammerbote erneute taijerliche Befehle aus Frantfurt: an ben Landesbauptmann und ben Bifchof, baß fie bie armen Leute im Spital anweisen follten, bei ber alten Religion gu bleiben und gur Deffe gu geben; "wo fie fich nicht weisen laffen, foll man fie aus bem fpittall ftofien:" an bie Berordneten ber Lanbichaft, Truber bem Bifchof jum Eraminiren zu ftellen, und an ben Bifchof, Truber zu eraminiren und bem Raifer Bericht zu erstatten 79). Und als Truber einmal auf Bunich mehrerer Chelleute auf Schlof Bilwin geprebiat batte. brohten bie "pfaffen, beren vil babin thumen finb", ihn gu erfchiegen 80).

Trot aller Berfolgung aber arbeitete Truber unerschroden fort, selbst auf Anstitten des, wie es icheint, etwas intriguanten Stehhan Consul, mit bessen Uebersehung Truber nicht recht zufrieden war, ein ernster Constitt mit Ungnad, Khlombner und Anbern ausbrach.

Die Uebersetzungen wurden bamals meist in Krain angesertigt, und awar unter mehrfacher reger Betbeiligung. Go wurde 2, B. bie Boftille Spangenberg's (Graf Thurn hatte bagu an Mathes Rhlombner 25 fl. gegeben81)) bon brei verichiebenen Geiten überfest: burch Matthias Bwitschitich, Bfarrvicar ju Bifino in Iftrien, burch ben Bfarrer 3oh. Beirler au Rofftal (Roftel), ber febr gelehrt war (er verftand Lateinisch, Griechisch, Deutsch und Rroatisch; aber "ber wein ichabt im balbt und ift gar ungeschickht; er mueft nun fonnbers verfonen haben, bie allweg auf in feben") winbiich. und burch ben Bfarrer Dathes Schierichit von Mitterburg frogtifch. Truber überfette in Laibach ins Binbifche, aus bem Binbifchen übertrugen in feiner Behaufung zwei gelehrte frabatifche Briefter ins Rrabatifche und zwei "Rnaben" maren burch Robit von Gallenberg und bie Berordneten von Rrain jum Abichreiben ber Berbolmetichung ins Glagolitische angenommen 82). Daneben wurde auch in Urach überfest, wohin Truber bei feiner Rudtebr amei ustotifche Briefter, Matthes Bopouich aus Gerbien und Sans Maleichemag aus Bosnien, auf eigne Roften behufs Ueberfebens mitnahm. In Urach murben fie burch Unanab unterhalten und nach 20 Bochen wieber nach Rrain gurudaebracht 84). Unbre fubflavifche Briefter, Die in Urach mit Ueberfeten, Conferiren und Corrigiren beschäftigt maren, find Georg Zwetichitich 85) und Georg Buritichitich, welch letterer vom Juli 1562 bis 1563 an Gehalt 100 fl. nebft freier Reise von Rrain und gurud erhielt 85).

Go entwidelte fich ein überaus lebhafter Bertehr gwifchen Rrain und Urach, indem bie in Rrain angefertigten Uebersetzungen nach Urach eingeschicht murben, Die bier bergeftellten aber fortgefest nach Rrain gingen, um bort burch Sprachtundige geprüft zu werben, ehe fie jum Drude tamen. Schon bie erften Arbeiten Truber's maren burch eine Commiffion in Rrain geprüft morben. Es murben aus allen Bierteln bes Lanbes bie gelehrteften Briefter, auch viel "thrabbatifcher pfaffen" berufen, um ihr Gutachten abzugeben, "wouer anberft bie geiftlichen pen ber than, m. nit fürpilgen vnnb ben ber than, m. bie furgenumen vefichtigung ber puecher weeren." Dann tonnten Stephan Conful und Antonius Dalmata ihre Arbeit nach ber Truber's juftificiren laffen 87). Und auch Ant. Dalmata hatte fcon, ebe er nach Burttemberg ging, in Laibach Conful's Arbeit corrigirt 88). Dan hatte felbft ein Egemplar nach Benebig in bie Druderei geschicht, um "au erforichen, maß in bon bifen brudh halten"89). - Am 1. Januar 1563 ichlog Stephan Conful in Mitterburg mit Joh. Fabianitich, dem Bicar zu Mitterburg Matthias Zwitischisch und Franciscus Chien, Pharrer zu Gallion, einen Bertrag bahin ab, daß sie den zweiten Theil des Reuen Testaments mit ihm conferitten und corrigirten und hiersür sowie für spatere Arbeiten pro Bogen vier Areuger erhietten vol.

Im Bertaufe der Zeit beabschichigte Ungnad seine Untersehmungen noch über den ursprünglichen Rahmen auszudehnen, indem er auch noch andre slavische Sprachen herbeizog. Am 12. Juli 1562 theilt er dem Herage won Perufien mit, daß er Luther's Katechismus auch litthauisch druden wolle'). Biesleicht, um die Teuckerei dei Wangel am Manuscript zu beschäftigen, druckere er auch italienische Uebersehungen. Wit einer Partie siervon ging Seiehpan Conful im Sommer 1664 noch Voles, um die Berfendung nach Italien von hier aus zu betreiben. Doch war der Dergog von Wätrtenwerp dem entiggen. Er schrieb unter dem 10. Sept. 1664 am Ungnad ":

Soviel ban bie bruderen belangt, haben wir von hergen gern gebort, bas big bochnuplich werd ber crabatifchen, girullifden onb fervifchen fprachen bes allein feeligmachenben worts Gottes alfo pon fatten geet. . . . Das aber foldes alles auch in ber melichen ober italienifchen fprach follte gelejen und gebrudt merben, folches tonnten wir nit für rathfam halten. Dann es fein mancherlen iprache't in italienischer gungen, wie auch in Deutschland, gubem ift big ain liftiges, bof ond fonberlich gu fecten geneigts gefindt, Co baben auch mir niemanbt, ber ba folder fprach funbig feie. barumb will uns in allweg bebendlich fallen, folches in Ungerm land bruden gu laffen. Sobann ift auch ben une noch nicht gerathen, baf ba bas alt pnb neum Teftament folte in großer form mit figuren gebrudt und verfertigt werben. Dann es murbe viel barauff laufen und muegte ein folch buech alt und neum teftament meniger nit bann omb 5 gulben verlaufft merben. 2Bo nun ber vertrib mochte fein, ift wohl ju bebendhen. Dann 1000 eremplar auf bas wenigift mit bem verfieren 4000 fl. coften murbe. Darumb were ungere erachtene bis werd noch, bis man bie andere buecher vertrieben und man mit gelt wiberumb gin gefaßte band haben möchte, einzuftellen. -

So schritt Ungnad's Unternehmen rüstig vorwärts; aber die Kosten waren auch ganz bedeutend. Denn, abgelehen von Truber, der sir seine Archeit leine Bergütung beanspruchte, mußten ja nicht allein die in Urach durch die Druderei und den Berlag überhaupt verurschienen Kosten, sondern auch die nicht unbeträchtlichen Beträge

für Reisetoften, Transport ber Bucher ic, gebect merben. Tros ber großgrtigen Unterftubung burch Bergog Chriftoph von Burttemberg, welcher außer anbern Bortheilen jahrlich 300 fl. anwies 98), mußte boch Ungnab noch viel von feinem eignen Gintommen gu= feben. Es mußte ibm baber ju großer Befriedigung gereichen, baf ihm noch von andern Seiten Unterftutung ju Theil murbe. Giner ber vornehmften Gonner bes Unternehmens, Erghergog Maximilian, Ronig von Bohmen, wies jur Forberung bes troatifchen Druds 400 fl. an mit bem Erbieten, wenn bies nicht ausreichte und man ihn baran erinnerte, bis 1000 fl. ju geben 94); aber "man borfft nit vil barvon fagen" hatte Maximilian's Oberfthofmeifter Chriftoph pon Eibing geaukert 96). Da biefe Summe nur nach und nach jur Muszahlung tam, fo gab fie ber Raufmann Bolfgang Baller in Augsburg porfchufweife ber. "Der Georg Biller buerger onb buechbanbler zu Augspurg wirt bie 400 thaller vom beren Baller heben und zu Tubingen erlegen und richtig machen, Daffelbft hat er in ber trudheren einer wittfram\*) fein hanbel und verlag; bie wirt man e. a. auftellen"96).

Die Landichaft von Rrain bewilligte 100 Thaler, Die von Steper 100 fl. 97), bie von Defterreich 100 fl., einige Rurnberger gaben 71 fl.98), auch unter ben Biener Ebelleuten und Raufleuten murbe gefammelt. Im Berbft 1561 ließ Ungnab feinen Stallmeifter Banns Soffman eine Reife an bie Bofe ber beutschen protestantischen Fürften machen, um biefe unter Ueberreichung eines Schreibens pom 16. Gept. 1561 und pon Eremplaren ber bis babin gebrudten Bucher au Beitragen aufauforbern. Darauf gingen folgenbe Spenben ein: Bhilipp Lanbgraf von Seffen gab 200 Thaler mit ber Musficht auf mehr, wenn ein Jeber pro rato und nach feinem Bermogen bas Seinige bagu thate; Joachim Surft gu Anhalt 12 Thaler; Johann Martgraf ju Branbenburg 100 fl. meifinifch; Bergog Albrecht von Breugen 100 fl. (außerbem ein Darlehn von 600 fl. und als Geichent für Ungnab ein Roft); Bolfgang Gurft au Anhalt 30 Thaler; Anguft Rurfürft von Sachfen 200 fl. Grofchen, auf bem Martt ju Leipzig ju gablen ("onnb begeren gnebigft ir wollet mit vleiß anhalten, bag bie biblia onnb boctor

<sup>\*)</sup> Alfo bei Ulr. Morhart's Bittwe; eine andre Buchbruderei gab es bamals in Tubingen nicht. (Diefe Stelle fpricht fur Steiff's Angabe.)

Lutheri haußpoftill vnd nit etwa deß rottengeists Allirici tractetlein und sigwermerei sörberlicht mög inn berurten sprachen vonuerfelicht gedruckt vand gefertigt werdenn. Bud was für blücher inn sollchen sprachenn außgesten, dausonn wollen vang ibesmaß ein egemplar in vnsjer hof livere "uschächen"). Borfausig ausweichende Antwort ertheilten Johann Friedrich der Mittlere, Dersog aus Gadsen, Joachin Aurfürst von Brandenburg (wegen Aussteuer seiner Tochter) und Barnim Herzog von Pommern wo. (Weitere 100 Thalet ibendet 1803 Willips ausbard von der keine 100 Thalet ibendet 1803 Willips ausbard von der keine 100.

Im Jahre 1563 schickte Ungnad abermals um hilfe aus. Stephan Conful mochte mit einem Schreiben und Geemplaren der Drucke bei den evangelischen Weichsfädden eine Rundreise, deren Ergebniß solgendes war. Mürnberg auf 400 st., Regensburg 50 st. rh., Rotenburg an der Tauber 100 st. an Dutatengold, Ulm 300 st., Kausseuren 40 Thater, Lindau 60 Thater a 17 Bahen, Rempten 50 Gobgutden, Memmingen 100 st., we do tr., Reutlingen 30 st., Frankfurt 200 st. at 15 Bahen, Straßburg 400 Thater 107.

Ungnab hatte ben Fürsten und Reichsstäbten versprochen über ihre Beihisse gute "raittung" abzulegen, ebenso bat er ben Herzog von Württemberg um Abnahme einer solchen 100). Er legte benn auch jährlich vor Beauftragten ber Universität Tubingen Rechnung ab.

Seine Berlagsthätigfeit war im besten Gange, als sie ein plögliches Enbe fand. Um 27. December 1564 ftarb er bei Gelegenseit einer Reise in Wintrig in Böhmen, nachdem er noch auf bem Setrebebete seiner Gemahlin bas angesangene Wert als "seinen liebsten Schah" empfolien batte".)

Einen Ueberblid seiner Berlagsthätigkeit in ben Jahren 1561 bis 1564 giebt bie folgenbe Ueberficht 1005).

| Muffage: |       | Berfandt nach                                             |          |          | In Urad |                      |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------------------|
|          | tunag | e:                                                        | Baibach: | Billach: | Bien:   | 1564 noch porrathig: |
| (        | 200   | Brobgettel, glagolitifch. Rurn                            |          |          |         |                      |
|          |       | berg 1560.)                                               |          | 9        | ?       |                      |
| 5        | 9000  | Abecebarium, froatifch (glagoli                           | s.,      |          |         |                      |
|          |       | tijd). Tubingen 1561                                      | . 1018   | -        | 500     | 311*)                |
| 2        | 000   | Ratechismus, froatifch (glagoli tifc) mit Borrebe an Roni |          |          |         |                      |
|          |       | Maximilian. Tubingen 1561 .                               |          | -        | 700     | 10                   |
|          | 300   | Brobgettel,chrillifd. Urach1561**)                        |          |          |         |                      |

<sup>\*)</sup> Außerdem an den Banus von Kroatien, Beter Grafen von Cberau, 50; an Christoph Freiherrn von Ungnad in Warasdin 60 Ezemplare.
\*\*) Gleich verschiedt.

Archiv f. Gefch. b. Deutschen Buch. VII.

| Muflage: |                                                                                                                                            | Berfanbt nach Baibach: Billach: Bien: |     |     | In Urach |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|----------|
| 2000     | Abecebarium, cprillifd. Urach 156:                                                                                                         |                                       |     | 700 | 90       |
|          | Ratecismus, cprillifc (Tu                                                                                                                  |                                       |     |     |          |
|          | bingen?) 1561                                                                                                                              |                                       | _   | 500 | 237      |
| 2000     | Neues Testament, froatisch (glago<br>litisch). 1. Theil. Wit Widmung<br>an König Waximilian. Tübinger<br>1562. 4.                          | 1                                     |     | 75  | 1544*)   |
| 1000     | Deffelben 2. Theil. Tubingen. 4                                                                                                            |                                       |     | 115 | 687      |
| 1000     | Reues Testament, froatlich (criss<br>lisch). 2 Theile. Mit Widmung<br>an Wolfgang Psalggrasen bei<br>Rhein. Tübingen 1563. 4.              |                                       | 230 | _   | 292      |
| 1000     | Loci communes, froatifch (cyril-                                                                                                           | -                                     |     |     |          |
|          | Magimilian. Tubingen 1562, 4.                                                                                                              |                                       | 73  | 350 | 497      |
| 1000     | Diefelben, froatisch (glagolitisch)<br>Mit Borrebe an Rurfürst August<br>von Sachjen. Tubingen 1562. 4                                     |                                       | 310 | 52  | 317      |
| 1000     | Augeburgifche Confession, win                                                                                                              |                                       | 310 | 02  | 314      |
| 1000     | bifd. Dit Borrebe an Bergog                                                                                                                |                                       |     |     |          |
|          | Chriftoph von Burttemberg. Tu-                                                                                                             |                                       |     |     |          |
|          | bingen 1562. 4                                                                                                                             | 310                                   | 443 |     | 150      |
| 1000     | Diefelbe, froatisch (glagolitisch).<br>Mit Borrebe an Johann Friedrich<br>ben Wittleren und Johann Wilhelm                                 |                                       |     |     |          |
|          | Bergoge gu Gachien. (Urach) 1562.                                                                                                          |                                       | 174 | 46  | 307      |
| 1000     | Diefelbe, froatifch (chriffifch). Dit                                                                                                      |                                       |     |     |          |
|          | heffen. (Ebenba) 1562                                                                                                                      | 45                                    | 100 | 494 | 312      |
| 1000     | Boftille (nach Luther, Melanchthon<br>n. Breng), froatisch (glagolitisch).<br>Mit Borrebe an herzog Christoph<br>von Burttemberg. Tubingen |                                       |     |     |          |
|          | 1562. 4                                                                                                                                    | 167                                   | 71  | 206 | 483      |
|          | Diefelbe, froatifch (cyrillifch). Mit<br>Borrebe an Albrecht ben Aelteren<br>Martgrafen ju Branbenburg. Tu-                                |                                       |     |     |          |
|          | bingen 1568. 4                                                                                                                             | 40                                    | 71  |     | 360      |
| 1000     | Matthias Mulber's Bredigten vom                                                                                                            |                                       |     |     |          |
| ***      | Sagel, froatifd (glagolit.). 1562. 4.                                                                                                      | 500                                   | _   | 100 | 259 **)  |
| 600      | Beneficium Christi (aus bem Itas<br>lienischen), froatisch (glagolitisch).                                                                 |                                       |     |     |          |
|          | Tübingen 1563                                                                                                                              | 200                                   | 100 | _   | 190      |
| 1000     | Beiftliche Lieber, winbifch. Tu-                                                                                                           | 200                                   | 100 | _   | 100      |
|          | bingen 1563                                                                                                                                | 500                                   | 200 | 40  | 176***)  |
| 400      | Mugeburgifche Confession, froatifch                                                                                                        | 200                                   |     | 20  | 1.0      |
|          | (mit lateinifden Lettern)                                                                                                                  |                                       |     |     |          |

<sup>\*)</sup> Außerbem an Beter Grafen von Eberau 26, an Chriftoph von Ungnad 26 Termplare. \*\*) hierblier an Chriftoph von Ungnad 140 Exemplare. \*\*\*) Kin Chriftoph von Ungnad 80. 7) Nie dirigien nach Villagia.

Muffage :

Berfanbt nach 3n Urach Laibad: Billach: Bien: 1564 noch vorrathig

65\*)

400 Luther's fleiner Ratecismus, froatifc (mit lateinifden Bettern) 400 ?) Rirchenordnung, windifc.

? Burttembergifche Rirchenordnung, froatifch (glagolitifch). Tubingen 1564 100).

? Diefelbe, froatifch (mit lateinifchen Lettern). Tubingen 1564.

? Apologie ber Augeburgifden Confeifion, froatifch (mit lateinischen Lettern). Tubingen 1564.

? Diefelbe (mit glagolit. Lettern). Ebenba 1564.

Augerbem an italienischen Druden: 1000 Mugsburgifche Confession. Tu:

bingen 1562.

500 Avologie ber Mugeburgiichen Confeifion. Ebenba 1563.

1000 Luther's fleiner Ratechismus. Ebenba 1562.

500 Der 51. und 130. Bfalm,

Die Differeng in ben Summen finbet ihre Erflarung gum Theil in ben Debications: und Schenferemplaren. Es mußte übrigens auffallend erscheinen, bag bie eine Breffe in Tübingen io viel geliefert haben follte, mabrend aus ben zwei Urachern nur bie Minbergabl ber Drude bervorgegangen mare; man barf aber wohl annehmen. bag Schnurrer, ber nur einen Theil ber Drude gesehen bat, bismeilen bie Ortsbezeichnung ber Borrebe mit ber Drudbezeichnung verwechielt bat.

So eigenartig, wie bas gange Ungnab'iche Unternehmen, mar auch bie Berbreitung feiner Berlagsartitel. Dit bem Buchhanbel ftand Ungnad nicht in birecter Berbindung; benn wenn auch Georg Gruppenbach einen Theil ber Bucher auf bie Frankfurter Deffe aeichickt hat 107), fo wird bas Resultat boch schwerlich ein nennens= werthes gewesen fein. Wer hatte auch bort bie in unbefannten Sprachen gebructen Bucher taufen follen? In Rrain gab es noch feine eigentlichen Buchhanbler. Ihre Breviere und Defbucher bejogen bie Beiftlichen größtentheils von Benedig 108). Run gab es awar, und bas ift fur ein Land mit fo geringem literarifchen Bebarje mertwurdig genug, eine großere Ungahl von Buchführern bort und mahricheinlich ichon feit langerer Beit; benn fie merben

<sup>\*)</sup> Der großte Theil nach Billach.

in nebenber als etwas Befanntes ermabnt. Das maren aber iebenfalls fleine, meift unfichere Leute, vielleicht fahrenbe Rramer, bie auf ihren Saufirgugen burch bas Land gelegentlich auch Bucher verfauften. Auch Buchbinber gab es nicht; und wenn herr von Rabics ben Leonhard Stegmann in Laibach als Buchbanbler anführt, fo barf man biefe Angabe wohl taum als begrundet annehmen, Rach allen Rachrichten, welche über Steamann porliegen. mar er ficher nur ein Buchbinber, ber natürlich auch mit folchen pon ihm eingebundenen Buchern banbelte, welche überall in ben Sanben ber Buchbinber maren. Er verfuhr auch gang fo, wie bie Buchbinber 3. B. in Breslau, in Riga und an anbern Orten109), inbem er bie ihm jum Binben übergebenen Bucher liegen ließ, um feine eigne Baare beffer abgufeben - bas Buch unter bem Schilbe bes Ginbanbes - und bie buchhanblerifden Concurrenten, in biefem Falle bie Agenten Ungnab's, gurudgubrangen. Auch bag er "feiner Geschäfte halber" fich nach Augsburg begab 110), tann nichts beweisen. Runachft tann er beablichtigt baben, brauken Gintaufe an bem ibm au feinem Sandwerte nöthigen Material, a. B. Bergament, au machen. welches er in Krain schwerlich fo leicht erlangen tonnte. Dann war auch Mugeburg ber beite Ort, fich feinen Bebarf an Buchern (abgefeben pon ben Ungnabiden) für fein Buchbinbergeichaft zu beforgen. Dort mar ber bebeutenbe Groffortimenter Georg Biller etablirt, ber ja felbft auf ben Titeln feiner brei erften Deftataloge fagt, bag bie von ihm ausgebotenen Bücher "ad exterorum Bibliopolarum omniumque rei Literariae studiosorum gratiam et usum coëmti et venales". mithin auch fur Biebervertaufer beftimmt maren. Dag ber fo bebeutenbe Gefchäftsmann, ber 3. B. auch in Tübingen (f. oben) eine Filiale und in Wien "feinen Sanbel hatte" (er hatte auch einen "Diener" bafelbit), ber allwöchentlich von Augeburg nach Wien Boten abfertigte 111), bag ein folder Dann bem Buchbinber, welcher fonft feine beffere Gelegenheit hatte, fich Baaren gu verichaffen, nicht unbefannt war, ift natürlich. Gelegentlich biefer Reife hatte fich Stegmann burch Eruber beftimmen laffen, von Augsburg über Urach zu reisen, um an Ungnab Manuscript und Mittheilungen ju überbringen; bie Behrung bafur mar ihm ju verguten 119). Es mar bies alfo nur ein gewöhnlicher gelegentlicher Botenbienft.

Mis Bermittler bes Bertaufs bienten mehrere ber Sache er-

gebene Privatleute, jebenfalls von früher ber fowohl Truber als Ungnab als millig und guverläffig befannt. Für Rrain mar ber Sauptvermittler, ber Sauptagent, wenn man fo fagen barf, ber Lanbidreiber Mathes Rhlombner in Laibad. Er mar einer ber erften Beforberer ber Reformation bort gemefen; in feinem Saufe fanben Busammentunfte evangelisch Gefinnter ftatt 113) und noch ivater wird feine Bittwe eine "icharfe Broteftantin" genannt 114). Rhlombner icheint hauptfächlich en Unteragenten abgegeben zu haben; boch vertheilte er auch einzelne Egemplare. Durch Umbr. Frolich in Wien hatte er 3. B. im Jahre 1561 im Auftrage Ungnab's 102 "abecebari" erhalten, bie er austheilen wollte. Ferner hatte er "410 thate, auf Sant Beit geschicht. 100 puntnen (gebunbene?) hab ich bern Rhiel gebn und fonft hab ich an ber granit allent= halben in bie 100 auftailt und verert"115). In bemielben Jahre hatte er 100 Ratechismen binben laffen, bie er einem "thramer" (alfo wohl Buchführer) in Möttling geben wollte 116). 3m Jahre 1562 hatte er bie froatischen Ratechismen vertheilt; nach St. Beit 410, nach Möttling 200, an Rhiel 100. Uebrig hatte er noch 60 Exemplare. Die zwei Sagden mit chrillifchen lagen noch in Billach; Riemand mufite, wie er bamit banbeln follte 117). Spater icheint bas Sauptgeschaft in anbre Banbe übergegangen gu fein.

Auch Jobft von Gallenberg, der Landesverweser von Krain, und die Berordneten der Landschaft in Krain bemüßten sich wie Berordneten der Allager ordentlich auszutheilen und den etwaigen Eriös gebührlich zu verrechnen 1189). Als Geschaft hatte lingnad vorhet an Gallenberg "den lustgartten der leelle vnnd die cristlich bekhantung des Johanne Sylvani, desgleichen die schriftlen der dur vnd fursten zu Kaumburg der resigion haber gepflegten handlung" geschäft 1191). Wit der Verbreitung heisel beauftragten die Berordneten ihren Kriegssecretär Fabian Krichberger 1191, der u. R. über 30 Exemplare des Reien Testaments an etliche Kriefter und "tramer" in Möttling gegeben hatte 1191, auch Bücker an Assonder, an Buerschichtlich und an Barbo, den Kauptmann von Kiume, dagab 1191.

Der Banus von Kroatien, Peter Graf von Eberau, versprach geichlaß Förberung des "christligen und guten Berts", sowiel sie ihm möglich""). Ebenso erstärte ber Hauptmann von Jiume, Jranz Bardo zu Wagenstein, sich zur Gröberung bereit\*\*). Der Berwalter (Pfarrvicer?) Hans Drinouahfts (Denouczi) zu Wödtling ließ sich bereit erklären, allenthalben im Lande ausbrusen zu lassen, daß, vonn solche Bücher hinkamen, man sie zu Wöttling zu kaufen sinden würde 122). Die verschiedenen andern Bersönlichkeiten aufzuführen, welche sür die Berbreitung thätig waren, ist sier nicht ber Oct.

Die uskofissen "minns" hatten sich ebenfalls nach ihrer Rücktehr aus Urach erboten, "wann man inen ain anhal buecher vnnb exemplar bes neuen testaments in cirulisher hrach getruckht zuestellet, das sie daruber ir leybsgesar wagen und dieselben in Bossen (Bosnien) unnd derselben ortten anbringen unnd derspannblen wollten"188.

Man suchte überhaupt von Krain aus nach näher ober entfernter gelegenen Rachbarländern zu wirken. So schreibt Khlombner an Ungnab 127):

Hier faben wir zum ansang 600 exemplar genueg, piß sich das wesen vom einreist. E. g. wais bie geriffen granit vinnd große hiranney; nach Dassmatien in den mer stellen ist dannoch mer polizey, da man nit asso viehisch vinnd on schrifft vinnd gott lebt. Und von denselben orten mag es alsdann einwerts in die anderen schnigegich vind band flatsieger geen.

Derfelbe hatte 1561 "ir etlich auf Benedig verordnet; verhof woll ain khauf pekhumen" 128). Er schlägt überhaupt den Weg über Benedig vor 189),

Die pest versisserung wirdt seyn auf Benedig. Dahin thumbt auf gannt Griechenland, Morea, Rogus, Dalmatien, Constantinopl und ander vil oslfist, dann es hat der orten vil sid vin ain zimbliche ciusisse nanischaft, die ain gueter zunter sein werden in gannter Krütsfehr. E. g. mag auch den berru Itster bewegen, der hat dienner zw Constantinopl, Alexandria von allentschefen, durch die wirdt es sieden geen. An unneren tail auf Bossnen ist es noch girvern, ader wirdt gmache entleint.

In einer Rachschrift fügt er aber bingu:

Mit der verstüberung acht ich nach wie wer auf Benedig. Nachbem aber der Kither und ander ir haut vom den fürfeite numb das es ansangs ain puff saiden muß, ratt ich e. g. betreget ain armen schroper, der nit vill zw versieren sat, der sueret die gattung oben ein auf Benedig mit venigern costen darfurer vom meutt (?) hielt im teutschendaus satt. Darin darfi man nit also geressen woh so murv sehen kunn, ne debitrung auch gerebgens von Biertenberg zuelaß bes bruths wurden in nit also barein fallen; geschechs aber, so wurden die funthen in gants Griechenland auffliegen und die frage erst groß machen.

Gelbft Rugland faßte man ins Muge.

E. g. werden on zweifil die frag auff Wolchthowit auch geen lassen; an die Raben, Sirssen vond Volchega mag e. g. durch derselben sun herrn Eristoffen auch die sach fürdern vnntd durch den Frolich auff Sibenwurgen vnnd berielben enden 1800,

Rach Trieft magte man fich nicht.

Das man der die vuccher in ainer großen anzull gen Trieb nob der ortten legen foll, than ich nit ratten, dann die pischen mügen die an benselben ortten, weil die verthausser verselben ennden fpain stock haben thunen, vill che heben und arrestieren alls hier 230;

Dagegen wirb vorgeschlagen, nach ber Türlei über Fiume zu wirlen.

Der piecher halben quuersilbern waiß ich der einden nit, den om hie aus pis in die Turthei, wo die Aurthen mit hauß wonnen, ift es numals laider alles odd, aber weil die purger zw Sondt Weit am Bhaum ir handtirung oder mbe als auf Schlandigt. Teogier voh fordt auf Nogul haben, erachte ich, wan e. g. dem haubt man delebs zw Sond Weitzel geschrieb, er wurde e. g. beirinnen biennflichen willen erzaigen 200.

In Bien mar Umbros Frolich thatig, ein Burger bafelbit und, wie Schnurrer fagt, Rathsherr. Roftrentichitich bezeichnet ibn 138) als Buchbanbler - aus welchem Grunde, ift nicht erfindlich. In Bien gab es bamals, abgefeben von ber Befuitenbruderei, nur folgenbe Buchhanbler: Johannes Singrenius, Dich. Bimmermann und Raph. Dofhalter (Strzetusti) 134); als Buchführer finb um 1560 nur befannt: (Georg Eberhart,) Steph, Soich, Joi, Sauer, Sans Ran, Balent. Brefiltho und Leop. Rnabl 135). Die einzige Stelle, aus ber man ichliegen tonnte, bag Frolich Buchhanbler gemefen mare, ift bie, wo er Dich. Bimmermann als "unfer Buchbruder" bezeichnet 136); bem Rusammenhange nach ift bamit aber nur gemeint: ber Schriftfeber tann noch nicht ju euch tommen, weil er unferm Buchbruder (hier in Bien) bis jum 1. Geptem= ber zu arbeiten verpflichtet ift. Much aus ber fpater zu ermahnenben Ergablung von ber Saussuchung bei Gebaftian Frolich, feinem Bermanbten, geht hervor, bag biefer bie Bucher in feiner Bohnung batte, alfo feinen Buchlaben bielt.

Ambros Frolich mar es, ber u. M. bie Rablung ber Unterftubung bes Ronigs Maximilian an Ungnab vermittelte. Er gab an Chriftoph von Giging, ben Oberfthofmeifter bes Ronigs, gehn froatifche Ratechismen gur Beforberung an ben "berrn Botigne" und Großgrafen von Ungarn 187), vermittelte auch 1561 bie Gen= bung bon 102 Abecedarien an Rhlombner in Laibach. Ungnab fcidt ihm (22. October 1561) "man faßl vol cirulischer catechismorum auch alagolischer und cirulischer tafelplatlen" (jebenfalls fog, Brobgettel) jum Bertheilen, und gwar ber Gicherheit wegen unter ber Abreffe bes Ronigs Maximilian 188). 3m Juni 1562 erhielt er wieber "ein fagel" Bucher mit bem "frainischen" Teftament 139).

Bon ben Biener Raufleuten, "fo teglich bmb einander am Luegedh fein", fuchte er Beitrage gu erlangen 157). Um bie Bucher ju berbreiten, hatte er in Bien einem jeben Buchergewölb ein Erem= plar von jebem Buche gum Bertaufe übergeben, weil "bafelbft von allen landen leut omb buecher thumen" 140). Auch bie Berbindungen Wiens nach bem Mustanbe benutte er, inbem er Genbungen nach ber Molbau, ber Balachei, Siebenburgen, Ungarn zc. machte. Auf Anregung bes Secretars Ungnab's, Bolf, follte er auch Eremplare nach Debrecgin ichiden 141).

Emer anaben wollen ibme Frolichen auch beuelch ichreiben, bas er ein gwah bag mit buechern mit eheftem gen Debrit ichidh bund ba er fie nit bette, fo wollens e. g. ime binab ichidben, boch nhun bas maift girulifd, bann bie crabatifden bis orte wenig werben ihren verschleuß haben. Ich will auch in bifen meinen rapfen burch Reugen ziechen, alba ift auch bie zirulische sprach vnnb schrifft bethanntt, aber inn allmeg mues bie recht niberlag bon megen ber großen jarmartht gur Debrit geordnet werben mit folichen buechern, bann babin thomen bie Reugen item bie Raben von Temeichwar bnnb gar aus Sinid, bergleichen auch aus bem Ragen martht.

Aber ber Thatigfeit in Wien murbe balb ein Riel gefett. Sebaftian Frolich ergahlt barüber 142):

Rachbem ich aus driftenlicher ichulbiger pflicht nach meinem armen ond ichwachen bermugen gern ben fuestabben mit befür: berung meines lieben ond alten battern ober ichmabern Umbrofien Frolichs falligen in verfilberung ond funften onder bie leut gubringen ber buecher bes neuen bruggs erftatten und nachgeuolat hette, . . . . . .

Rachtem bie fachen bes trugas an bie ro. than, mt. ale funba: ment bnb phfenller ber alten religion gelangt ift, mais nit aus

mas ober burch welches Iscariote angeben, bermagen ban bie ro. than, mt. amen gefandten ober comissarii ale namblichen ben berrn boctor Eber ro. than, mt. n. o. regimenbts rath ac. und herrn R. Cobentil ro. than, mt. ic, secretari ju etlichen buechfuerern erthundigung wie ober mo folche buecher maren guhalten aus angnen munbt gefchitht und verorbent, welche ban anfenglich ju ainen buech: binber thomen, alba fie nichts funben, aber gleich woll fich fo weit erfhundigten, bas folde bueder ben mir gufinden. Darauf fi fich noch zu merern buechbinbern verfuegt und ba fi nichts gefunden, fein fie auf die four thumen noch ben einem buechbinder, welchen baus und ftuben vrblopling vberfallen in feinem abmefen und fich rund ombgefeben onnb alba bas neue teftament baib thaill beifamen gebunben und bie confession auch loci communes beisamen gefunden. folche gefeben und gway baraus genomen. nachuolgenbts fich in meine behausung verfuegt, nach mir gefragt und nachbem ich nit anbaimbe, auch fi in meiner ftuben niche gefunden, gar in mein thamer gangen, alba fi mas bie neue geschiffte buecher crobatifcher fprach gefunden. In bem tam ich auch anhaimb ond nach bem jubifchen grues befragten fi mich ob ich nit ber und bergleichen buecher bette. Da ich fi aber balb vermeratt, hab ich innen geantwortt ja, fragten fi wieuil ber maren, fagt ich, ich weiß es nit, fi maren mir allein auf quettes bertrauen gu behaltung geben worben, fraaten fi weitter. ob ier nit mer borbanben maren, fagt ich nain, bnb wieuil ier bem grauen von Gerin zuegesuert weren worben, antwort ich, theines. Darauf fi gefagt, bas ir aber niet maint, bas wier jolches aus angner bewegnus batten, fo aufferlegen wir euch, bas ier in namen ber ro. than, mt. bei berfelben ftraff und ungnab, als lieb euch leub und leben, thains beren wedh gebt, es fen wer es wolle, und alfo hingangen ber than, mt. relation bermegen gethan vber tifch. Da ich aber foldes ben berrn Raib und Cafpar Bentler e. g. enbedhet ond mit innen bermegen rabt gehalten, bin ich am britten tag aus begern Criftoffen Rayben ju ben berrn comiffarien gangen und inen angezaigt, bas bie buecher aller gestalt und magen, wie fi mir vberantwort, wieber von mier abgeforbert werben. Bnb erftlich fambt meinen ichmagern ju bem herrn boctor Eber in feine behaufung gangen ond nachdem er mich abfeits in ain ftuben fambt meinen ichwager gefiert, bab ich im wie porbemelt enbedht. Darauf boctor Eber, ber fich auch gegen mier wie bie pharifeer gegen Eriftum erzaigte, in aller freundichafft gefagt, ber teuffel hab im bife commission gebracht, er wolle ginbundert, iba amabbundert bie beften gulben barum geben, bas er barin nichts verwant mare. Es möchten etwo ier thu. mt. vermainen, es were fein fregt und frolodben barüber, bas aber nit alfo fene, er wolle, bas ain ieber glaubte, mas er wolte, und ime auch gu rue lies. Es febe etwo ein fuppenfreffer ober ftiegentreger porbanben, ber etwa funft thain genab erlangen than,

ber wolle sich also zuemachen und genad erwerben ... Er wolle sich zwischen tür und angel nit Kiemen, es weres dutter und sum woll mit aim briefte gegen einander richtig machen, und hat mir nachmalen beuolsen wod unterlegt, beg ier than mt. ungnad und krass, das ich die bespanden wölle behalten, und darbei gesagt, wan man euch nicht so woll bruuet, man hett es euch mit geslassen, sonn man euch nicht so woll bruuet, man hett es euch mit geslassen, sonn erweit ein die bis auf ier mt. z. weitere verordung develanden kalten.

Der andere Commissar, Cobenhl, hatte "gar grobe rauhe" Antwort gegeben und es ebenfalls bei der Arrestirung gelassen. Die übrigen Fässer mit troatischen Büchern "vond ain sägle mit allerlei buecher zusammen gelegt" batte Frölich an Ungnad's "Diener" sicher abgegeben und also beseitigt.

Da war freilich Richts mehr zu machen; benn ichon am 24. Juli 1528 war in Wien ben Buchhändlern bei Lebensstrafe verboten worden, "lectische" Schriften zu bruden ober in bie Erblande einzusführen, und diese Berordnung war den 1. August 1551 und ben 25. Mai 1555 wiederholt worden <sup>103</sup>). — Ob in Villach Tennah für die Sacke bervorragend thätig

ober ob diese Stadt nur ein Durchgangsort war, ist nicht zu ermitteln. —

Der bem Ungnab'iden Unternehmen theils förberlichen, theils binberlichen Umftanbe waren verschiebene.

Bor Maem barf man annehmen, daß der Eifer all der verchfedenen Gönner und Förberer nur wenig hätte nühen tönnen
ohne den mächtigen Schuh des Königs Wagimitian (höären Kaifers Mazimitian II.). Daß ein so hoher herr, der dem Throne
am Nächsten stehende Fürst eine von so vielen und so einflußreichen Seiten angeseindete Sache mit seinem Namen zu beden gestattete, steht wohl ohne Beispiel da. Es ist schon oben ermägnt,
daß Ungnad an Umbr. Frölich eine Bächersendung unter dem
Namen Mazimitian's abgehen ließ. Ungnad schreibt darüber an
den König<sup>111</sup>):

Guerer thu. m. thue ich auch unberthenigist angeigen, daß wie imt bisem votten ben Amberofen Frölich burgern im Wien zwag fassel von des geben bei die bei der bei der

m. unberthenigift zueschiede, ber unberthenigisten hoffnung e. t. m. als gnebigster befurberer bises driftlichen werths werben gnebigst tein mistalen baran haben.

Die brieflichen Acuberungen Mazimilian's bezugen überall ein lebhaftes und aufrichtiges Interesse für Ungnad's Sache. Auch ber indirecte Schut, ben die vorsichtige Ruckschundene auf die belannte Gestimmung des Rachfolgers des dohimitechenden Kaisers gewährte und die z. D. in der Angelegenheit Sebastian Frölich's deutlich zu Tage tritt, ist nicht gering anguschlagen.

Eine ähnliche schübende Wirfung versprach man sich von den Dedicationen an die Fürsten oder viellnehr den an dieselben gerichteten Borreben, wie oben erwähnt worden ist. Diese Borreben, wenigstens die wichtigeren, wurden übrigens vor dem besinitiven Druck den Betressendan zur Genehmigung gugestellt.

Richt minder anerkennenswerth ist des unentwegte Cintreten der frainerischen Behörden sit Teuber. Bei Gelegensheit einer abermaligen Berlosqung, als er sürchtete, man würde ihn gefänglich einziehen, aber "ich werde im gichloß albie nicht lang behallten, sonnder gen Kom geschisthe, aba werd ich ein walisch luppen mit gist vermacht außtrintsen muessen, den mein nam ist zu Rom schies wach der Stutheri seligen beschandt und verhalt\* von der Annebe fahrunden gean, vor dem mit der Unterluchung beauftragten Landeshauptmann zu erscheinen. Wenn man hierin auch einen Ausfluß der Eisersucht zwischen der Andebes und den allerlichen Wesstuben erblicken darf, so geugt doch das Vorgespen der ersteren sitt das der oder Interen für ihren Schlüsking.

Die Antipathie der latholischen Geistlichkeit wurde durch den Gifer der Protestantischgesinnten ausgewogen. Andere hemmisse aber lagen in äußeren Umständen. Da ist zumächt die Schwierigseitet und Gesährlichkeit der Bersendung der Bücher zu nennen. Ungund schreibt an die Reichskädtet. 1891.

biemeil man die (Bucher) ein so weitten weg durch die gottosen baalspissien, heuchter vand allerley bergleichen des teutscles hofigesind muß schichenn vand bosches mit großer gespar der durcher vand deren, so dargu gebraucht werdenn, seids vand ledens, denen man auch deshalbenn große bereferungen thun muß, damit sie die an alle ortt außtheilenn, habt ir herren ... juerwegen, was sur merthischer woolken in allen darauf ache. Die Wege waren unsicher und auch dies vermehrte der Unmege halber die Kosten und Schwierigkeiten. "Auf Salgurug"
ichreibt Khomsner an Ungnadi"), "ist der straß pwedershalb nit am sichristen. Der pehig pischof wuet. An der Khrembspruckhen offinet man alles, darum ist es am pesten al auf Wien, auf Billach vom Berkom zuschicken.

Ein Misstand seigte sich bei de metertragungen ins Kroatische. Mehrtad wird gestagt, daß sich darin unverständliche, nicht recht troatische Wörter sänden; auch die Orthographie war nicht zur fiedenstellend. Truber schlug deshalb vor, den Drud auszuschen, die man passend leiderieher gestunden hätte 1169, nud wenn auch Ungnad auf diese Verlangen nicht einging, so hatte er doch an Kirchberger den Auftrag ertheilt, mit Versauf der troatischen Wückereinzbalten, die die nicht eine Sterkenden Conful, das wären einsach eine fiede Fresche und bei der eine dach gescher, wie sie in ziedem Drude vorkamen und die der Sereischaftlich inder eine dach gescher, wie sie in jedem Drude vorkamen und die das Verständigen ficht hinderten.

Audy die Drudschrift bereitete Schwierigkeiten. Die Wünsche gingen hier auseinander. So meinte Ambrod Frölich, die Leute verständen das Chrillische nicht, nam sollte deswegen viel lieber mit lateinischen Buchstlaben druden; dann würde es auch mit dem Verkaufe bester 1600. Derselben Ansicht war Krang Barbo:

das für guet angefehen worden, das die puecher mit lateinitigen puechftaben gebruckft werden sollen, wäre mein rath auch darzue, dann in Dalmatia dah annberer derselbigen orten vil phrauen septem bie die cradatischen puechftaben nicht, aber die lateinischen berteen 1614,

Unbrerfeits ichreibt Graf Eberau 152):

Was die vberschickt prob belangendt, kundt die von unjern windischen, die nit gar guett lateiner sein und deren man bei vons wenig sindt, auf gestelte weiß, wie sp. e. g. zu drucken vermannt, nit wol verstanden ober gestelen werden, obersende berhalben e. g. formam vosjerer sprachen geprauchs, obs dieselbe also möcht imprimirn lassen, damit möcht etwo frucht geschaft werden.

Schmerzlich wurde der Mangel an Buchbindern empfunden, da ja diese Bucher anders als gebunden taum verkäuflich waren. Der durch Truber mitgebrachte Stegmann band, wie schon bemertt, lieber sür sich. "Wir werden müssen ein trewen von guetten puchbinter haben, der sich des werchs annimbt vod selbs die puecher binde vnd verkauffe auf S. Beit, Metting, Petaw und Jiterreich, als dan geet es fort". Borfäufig sollte man von jedem Buch 50 bis 60 Stild "schlecht" (schlich, einfach) in weiß oder schwarz Beraament binden lassen, damit die Bücker adsainaen.<sup>153</sup>).

Dann tam noch die Leibenschaftlichkeit des Boltes ins Spiel, das leicht verletz und dann der Sache der Reformation abwendig gemacht werden konnte. So hatte der Probst zu Schwing (in Iftien)

fich fer wildt bund vnnuh erheiget, vonwegen bas er in ber politi, to e. g. im geschicht, etwas geleien, durin die gestlittfeit geftrafft wirt. Bermeints, won er herrn Stephan haben mochte, so wolte im mit einem tolch durchsteden vond bas buch vor seinen augen in das febr werfen. Man solte in ben täckern niemand ichelten. Ban ber bischoff soliche erfüre, so würde die dücker werbieten vnnd alle, die soliche bücher betten, in ban leben; vnnd bergleichen schlen werten von gebabt 1884, -

Bas endich die geschäftlichen Ergebnisse von Ungnad's Unteroffeningen betrisst, is hatte bieser allerdings teinen pecuniären Gwinn im Auge, vielmehr lag ihm die Horbertung ber Sache am Hrzen, so sehr, daß ihm im Interesse der Berbreitung sogar Rachduck nicht unwilltommen zu sein schien. Als Khsombare ein Ezema pot nach Benedig zur Ansicht in die Vourdere geschäft hatte, schieder en Ungnad 160): "E. g. wird pesinden, sy werden per contradand nachbrucksen von ganz Dalmatien ansüllen. Das sig surt, vier vegeren schains gewinß, sowden das gottes era außprait werd". Und wieder später, als er eine Sendung nach Benedig gemoch hatte 180): "Wan drüffels nach und sillet die ganz Turssey, wan e. a. nur die außpraitung tuet, doran ist genues.

Die Drudtosten waren beträchtlich gewesen, so daß, trot der mienkobeutenden Unterstühungen von verschiedenen Seiten, bei Schuß der Mechunung auf Georgii 1.652 Ungaad von eisten Jeithume 1078 si. augesetzt hatte. Das nächste Jahr brachte einen noch ungänstigeren Abschlübe. Außer dem Jahrebeitrage des Herzogs von Württenderg und einem abermaligen Geschente des Kurstüften Friedrich won der Pfolg waren keine außerordentlichen Beiträge einegangen, so daß dei Schulb der Rechnung auf Georgii 1563 Ungnad beinahe 3000 si. augesetzt hatte 1573. Um Jahre 1564 stellte sich immer noch ein Berluft von 2445 si. heraus 1891.

Die Auflagen waren jum Theil ju boch gegriffen und bie

Bucher wollten nicht recht abgehen. Dies lag, außer in ben ermagnten Uebestfanben, auch in ben Berhaltmiffen ber betreffenben Länder. Ungnab ichreibt barüber an bie beutschen Rurfurften und Fürsten 189):

So man auch wil, dos dos sundament christlicher lest vunder obgenante völfcher thome vand einvurste, mueß man innen die buecher nicht allein gar wolfail vand vand halbgelt verthauften, sonnber auch jum theil verschentlichen band einbinden lassen, dam in weber trudter, buecher noch such über babenn.

Ein ähnliches Urtheil geben die Berordneten von Krain ab 160):

E. g. waiß, das Chrabbaten und Windiglandt faßt verwueßt, verberbt nund ergemet ift. Derhalben lich die biecher an deuen

verderbt vnnd erarmbt ist. Derhalben sich die buecher an denen orten nicht so baldt wie in Teutschaft und anndern besehren reichen orten verschließen lassen, der mit der wegt vnnd gept möchten bieselben, wann man deren gewon wirdt, bas abgesen.

Truber hatte sich geäußert <sup>181</sup>), er wisse nicht, wie man die Bücker versilbern könnte; man habe es auf mancherlei Art versucht und verschiet, der man frage gar nicht danach. Auch Ambrod Frölich schreibt von Wien, mit den Vückern gehe es langiam.

Uebrigens ging es ben Leuten ber Gegenpartei manchmal auch nicht beffer.

Saben gleich onter handen bes neupachnen carbinaln Stanislai Hosii, döpflichen naunti beb ver falp, mit, buch confessio ecclesise eristianse etc. genandt, bas man nun zum britten mad brudt. hatts ist gebeffert und ber chriftenheit zu einem peutpfennig vnter fein laffen und werben ihr boch wenig vertaufft. Er vorschichts und vorschenft is nacher landt 129,

Biele Kremplace mußten versigenft werden. Die meisten andern wurden auf Credit gegeben. So tausten die usfolisigen Priester die von ihnen zu vertreibenden Cremplace nicht, sondern nahmen sie nur in Commission. Rirchberger, der von Ungnad ohnehin um Abrechnung gedrängt vurber, wagte nicht die Berantwortung auf sich zu nehmen und wies sie derum an Khlombner.

Außenstände gingen ichlecht ober gar nicht ein. Ueber crebitirte Exemplare ichreibt Ablombner 1883):

Der phleger zw Rochitich ift endz für puccher 8 ducaten schuldig. Pargel am Pennt auch foull, Marg Pregl alfir 7 ducaten, Joseph pucchirer 10 f. wageler . . . . Reines achtens wirdt ber pucchiurer aus Charnoten allein von Budnia in die 80 study haben. Ze wift, daß man von benen seuten der mochfierern hart vegalt wirdt.

Der Graf von Serin hatte burch Sebaftian Frolich Bucher erhalten, bie er bann nicht bezahlen wollte.

Was weitter der buecher halben so der herr graff von Serin begerdt hat, auch ain große anhal hatt ime lassen aus süwöten unrosten einsünden, und staß geschrein, wan si nuer einbunden waren, wolt sy von studen, und da wie ein bie bueche in und ber gestuck, auch sie zugestrackt und personstig die durch aber herre Gristoff Raid mit ime geredt, was hatte (sha wie ich recch sagen sien, sies sies ein der bervogen schundstätzt, werden. Gest verzeig imbs 1863. w. deremen. Gest verzeig imbs 1863.

Ueber Bücherpreife liegen einige Rotigen vor.

Wir haben . . anfangs gedacht ain vneinpundten pnech pro 10 paden jugeben, so hals aber der Budnia dem puechfarere in Kharnbien rein pro 8 pahen gesaffen. Damit haben wir auch nit anders gemügt, und mit vnierm Kouff dem Budnia sosgen muessen,

Die puedsuerer haben lich baben einas gewarmt, sy habens wir aben mit alern geben, aber wir haben nit anders verstauf; als obset, who bassels if nit einpracht. Ob die puechsturer ain werst gute tag haben gehabt, sy werbens einmal wider mit eineren puecher muesseln puesseln ist die haben gehabt, so werden bei ein einer werden werden werden puesseln werden we

(Es handelt sich hier um Drude Arnber's, vielleicht einen Theil des Reuen Testaments.) Mmbros Frolich schreibt an Ungnad 1689, man habe beschlossen, das windische Reue Testament ungebunden zu 1 fl. gebunden zu 1 Thaler zu verkaufen. Barbo hatte gemeint 167),

bie 4. euangelisten wirt man mügen verkaufin vmb pahen. 20., bie postil vmb ein storen, loci vnd aughpurgerisch consession eins wmb 10 pahen ober mehr vnd nach dem ettliche priester reich ober arm sein, die walisch oonfession eingepunden vmb 10 ober 12 kr.

Unter Umftanben war man auch geneigt, bie Bücher billiger zu laffen.

So hatts auch albie bey und vmb vnß reiche prießter, die es zweifiels on gern Kanffen und pegallen werden. Wirt sich ober mer widter inne befinden, der armb jolich puccher nicht nach völligen werdt behallen mecht, demielben muß mann aber leichter lassen, damit nur gottes eer bestörbert und das arm pösst der keichter kanffen, damit nur gottes eer bestörbert und das arm pösst der keichter kanffen werden werden 1883.

So ift es leicht erklärlich, bag bas Refultat in geschäftlicher Begiehung ein ungenügenbes fein mußte.

Ungnab hatte die Fortsehung seines Werks seiner Gemahlin empfossen; aber auch sie starb schon am 16. November 1565. Kwar versprachen seine Söhne, Hans und Ludwig, das Wert ihres Baters sortunsehen:

mit der hiff und gnad gettes desselfig sortzuteriden unnd inns verst zu richten, also des nit alleim die jest getrucksten beneen orten, da mand versehet, vertriden vand onter die leust gepracht, sommer auch mit der geit mehrer trucksen zu sassen den bemießen mit vohrem höchlen vermögen nochgusten, auch euere und der churstrichten vernde nach der der den den ver und der durfürsten vernde nach versehen der der der der vind der immer munglich zu versichonen gedocht 1600,

Nach bem Tobe ihrer Mutter scheinen sie aber boch bavon gutudgekommen gu fein.

Die Ueberfeger gerstreuten sich. Stephan Conful und Anton Dalmata blieben noch furze Zeit, verließen aber im Marg 1566 ebenfalls Burttemberg 170).

Was aus den bei Ungnad's Tode noch vorfandenen Borathen geworden, ist nicht zu ermitteln. Die cyrillische und glagolitische Schrift siel im breißighrigen Ariege den Kaiserlischen als Ariegsbeute in die Hände und kam 70 Jahre nach Ungnad's Tode durch Kaiser Ferdinand III. in die Druderei der Propaganda in Kom 171).

Truber ftellte nach Ungnab's Tobe feine literarifche Thatigteit nicht ein. Er aab noch folgende Schriften in windiicher Sprache heraus, die in Tubingen, mahricheinlich mit Unterftutung bes Bergoge von Burttemberg, gebrudt murben; ber Bfalter (1566); ber Ratechismus, einige Bialmen und neue driftliche Lieber auf bie hohen Fefte von Truber, Sebaft. Rrell und And. (mabriceinlich 1567); ber zweite Theil bes Reuen Teftaments (bie Epifteln ber fünf Apostel und bie Offenbarung Johannis) in Octav (1577); bas Reue Teftament in 2 Theilen in Octav (1582); bie Concor: bienformel, und enblich ein Sauptwerf: Luther's Sauspoftille, beren Uebersetung Truber zwei Tage vor feinem Tobe, am 26, Juni 1586, beenbigte 172). Gebrudt murbe biefelbe erft im 3ahre 1595 in Tubingen auf Roften ber Lanbichaft in Rrain, welche bafur 2000 fl. hergegeben hatte. Die Berausgabe beforgte Brimus Truber's zweiter Cohn, Felician. Die Eremplare follen bann burch ben Rector Bieron. Degifer ju Rlagenfurt in 21 Faffern burch Rarnten nach Laibach beforbert morben fein 178). -

213 felbitftanbiges Unternehmen ift bie Bibel- Ueberfebung (A. und R. Teftament) bes Georg Dalmatinus ju ermahnen, welche nach Durchficht burch eine Commiffion fprachtunbiger Danner auf Beranlaffung ber Lanbicaft von Rrain im Jahre 1583 in Bittenberg bei Sans Rrafft's Erben (in Fol., mit Solgidnitten) gebrudt murbe. Bu ben Roften von etwa 8000 fl. trug bie Lanbichaft ju Steper 1000, bie in Rarnten 900 fl. bei, mabrent ben Reft bie Landichaft von Rrain trug. Die Eremplare wurden gebunden und in Raffern auf Roften bes Druders bis Leipzig, von ba auf Roften ber Lanbichaft von Rrain nach Laibach verführt. Dem Rurfürften von Sachien verehrte man burch eine Devutation als Dant für Beforberung bes Berts feche "toftlich eingebundene" Eremplare 174).

## Anmertungen.

1) Archiv für Geschichte bes Deutschen Buchhandels, VI. Stud, G. 74 ff.
2) Chrift. Friedt. Schnutrer, flavischer Bucherbrud in Burtemberg im 16 Jahrhundert. Ein litterarifder Bericht. Tubingen 1799. 8.

Urkundliche Beiträge zur Geschichte der protestantischen Litera-tur der Südslaven in den Jahren 1559—1565. Gesammelt und heraus-

- tar der Gussiaven in den Interf 1003—1005. Gesamment und gerans-gegeben von Ivan Kostrendië. Wien 1874. 8.

  9) Urf. Beiträge, S. 47 ff. 173 ff.

  9) H. S. Bilh. Sillem, Brimus Arnber der Reformator Krains. Ein Beitrag jur Reformationsgeschichte Oesterrichs. Erlangen 1961. 8. S. 9—12.
  - rag jur verbrimationsgejagingte Deptertengs, arthangen 1961. 8. S. 9. Schutter, a. a. D., E. 1—3. Sillent, a. a. D., E. 18—24. 9. Schutter, S. 4. 9. Sillent, S. 61. 9. Ebenda, S. 79. 9. Schutter, S. 116. Sillent, S. 76. 19. Ebenda, S. 23. 19. Ebenda, S. 23. 19. Ebenda, S. 23. 19. Ebenda, S. 23. \*) Ebenba, G. 79-85.
  - 18) Ebenba, G. 24. 14) Urt. Beitrage, G. 112. 15) Ebenba, G. 113. 19) Ebenba, G. 117, 118.
  - 17) Gillem, G. 87.
- 19) Bergl. B. b. Radics, Archiv f. G. b. D. Buchh., VI., S. 76.
  19) Mich. Denis, Rachtrag ju feiner Buchdrudergeschicht Biens.
  Wien 1793. 4. S. 17.

Wien 1793. 4. C. 16.

10 Dieles Archiv, VI, S. 77.

11) Mittheilungen des historischen Bereins für Krain, herausgeg. von Klun und Kosta. 1852. S. 2. (Gillem, S. 26.)

12 Schonba. 1852. S. 3. (Sienen, S. 38.)

Tübingen, 9. Juni 1557. (Sillem, S. 12.)

1) Schutrer, S. 28, 29. — Sillem, S. 41.

3) Karl Steiff, der erste Buchdruck in Tübingen (1498—1534). Ein

Beitrag zur Geschichte der Universität. Tübingen 1881. 8. S. 34. 
<sup>27</sup>) Schnurrer, S. 33. <sup>28</sup>) Sillen, S. 56, 57. <sup>27</sup>) Schnurrer, S. 35. 
<sup>28</sup>) Tuber an König Wagimilian. Rempten, 2. 3an. 1550. (Urf. Bei-

träge, S. 3.)
<sup>19</sup>) Derfelbe an Ungnad. Kempten, 1. April 1560. (Urf. Beiträge, S. 10.)

Archip f. Geich, b. Deutiden Buch. VII.

- 40) Roth, G. 12. 41) Urt. Beitrage, G. 2.
- 49) Ambr. Frolich an Ungnab. Bien, 16. Juni 1561. (Urf. Beitrr., C. 39.) 45) Schnurrer, G. 19-21.
- ") Truber an Ungnab. Rempten, 1. Apr. 1560. (Urt. Beitrage, G. 10.) 48) Roth, G. 12.
- 19) Ambr. Frolich an Ungnab. Bien, 24. Juni 1561. (Urf. Beitrage, G. 42.) ) Conurrer, G. 61.
- 48) Roth, G. 12. 49) Ebenba, G. 13. 69) Steiff, G. 34, Unm. 4. 1) Ungnab an Ronig Marimilian. Urad, 22. Oct. 1561. (Urf. Beis
- trage, S. 56.)
  59) Stephan Conful an herzog Chriftoph bon Burttemberg. Urach,
- 19. Rob. 1563. (Urf. Beitrage, G. 198.) 59) Ebenba, und Ungnad an Bergog Christoph. Urach, 20. Rob. 1563.
- (Urf. Beitrage, G. 199 ff.) 54) Mathes Rhlombner an Ungnab. Laibach, 12. Dec. 1561. (Urf. Bei:
  - träge, S. 62.) <sup>58)</sup> Truber an Ungnad. Laibach, 19. Juli 1562. (Urf. Beiträge, S. 95. 97.) <sup>58)</sup> Andertembera Urach. 90. Nob. 1568.
  - (Urt. Beitrage, G. 200.) at) Derfelbe an Ronig Maximilian. Urad, 12. Mpr. 1561. (Urf. Bei-
  - trage, S. 18.)
    58) 12. Apr. 1561. (Urf. Beitrage, S. 16.)
- 19) 3. R. Reigebaur, Die Gub: Claben und beren ganber in Begiehung auf Beidichte, Gultur und Berfaffung. Leipzig, 1851. 8. G. 150. (Gillem, G. 7.)
  - 66) Gillem, S. 6. Reigebaur, G. 70, 132. 61) Reigebaur, S. 70, 71. (Gillem, G. 6.)
  - 69) Ungnad an Ronig Maximilian. Urach, 12. Apr. 1561. (Urf. Bei-
- trage, S. 18.)

  69) Truber an benfelben. Rempten, 27. Juli 1560. (Urf. Beitrage, S. 12.) 64) Derfelbe an benfelben. Tubingen, 1. Mary 1561. (Urt. Beitrage, G. 15.)
  - 68) Gillem, G. 65.
- 86) Rabian Rirchberger an Ungnab. Laibad, 28. Rob. 1562. (Urf. Beiträge, S. 128 ff.) — Georg Zwetichülch an benfelben. Laibach, 10. Jan. 1568. (Urf. Beiträge, S. 146, 147.) \*7) Kraus Barbo an benfelben. Warenstein, 3. Jan. 1568. (Urf. Bej-
- trage, S. 138, 139.)
  66) Jab. Rirchberger an benfelben. Laibach, 28. Rob. 1562. (Urf. Bei-
- trage, S. 129, 130.)

  69) Frang Barbo an Math. Khlombner. G. Beyt am Bhlaumb (Fiume),
- 27. Juni 1562. (Urf. Beitrage, G. 85.) Derfelbe an Ungnab. Laibad, 21. Dct. 1563. (Urf. Beitrage, G. 196.)
- 21) Dath. Rhlombner an Ungnab. Laibach, 11. Rob. 1568. (Urt. Beis trage, G. 197.) 14) Truber an benfelben. Laibach, 9. Dec. 1563. (Urf. Beitrage, G. 219.)
- 28) Dath. Ahlombner an benfelben, Laibach, 11. Rob. 1563. (Urt. Beis trage, G. 197.)
  14) Laibach, 24. Febr. 1560. (Urf. Beitrage, G. 5.)
  - 78) Rhlombner an Truber. Laibach, 24. Febr. 1560. (Urt. Beitrage, G. 6, 7.)
  - 16) Laibach, 19. Dai 1561. (Urt. Beitrage, G. 62.)
  - 17) Rhlombner an Ungnab. Laibad, 20. Dct. 1561. (Urf. Beitrage, G. 64.) 16) Urt. Beitrage, G. 97, 99, 101. 19) Ebenba, G. 124.
  - 80) Truber an Ungnab. Laibach, 4. Sept. 1562. (Urt. Beitrage, G. 102.)
  - Rhiombner an Ungnab. Laibach, 16. Nob. 1562. (Urf. Beiträge, S. 123.)
     Urf. Beiträge, S. 73, 74, 81, 140, 157.
     Ebenba, S. 90.
  - 14) Schnurrer, G. 53, 54. Urt. Beitrage, G. 57, 77, 62, 69.
  - 85) Schnurrer, G. 54. Urt. Beitrage, G. 60. 86) Schnurrer, G. 54. 17) Rhlombner an Truber. Laibach, 24. Febr. 1560. (Urf. Beitrage, G. 4.)

\*\*) Urfunbliche Beitrage, G. 6.

Rhlombner an Ungnad. Laibach, 19. Dai 1561. (Urt. Beitrage, G. 34.)

) Urf. Beiträge, S. 134. °1) Ebenba, S. 94. 92) Schnurrer, G. 67.

94) Ambr. Frolich an Georg Ceprl. Bien, 4. Dai 1561. (Urf. Beitrage, 6. 27.) - Ronig Maximilian an Ungnab. Bien, 5. Dai 1561. (Urt. Beitrage, G. 29.)

95) Urt. Beitrage, G. 27. Mmbr. Frolich an Ungnab. Bien, 24. Juni 1561. (Urt. Beitrr., G. 45.)

108) Rad Schnurrer, S. 61, 62, 82-110. Schnurrer giebt überall, mo es ihm möglich gewesen ift, eine genaue bibliographische Beschreibung ber Drude, sowie bie originalflavifchen Titel. 106) Bielleicht als eine Art bon hulbigung für ben bergog und ben ein-

flugreichen Joh. Breng; biefer hatte bie Rirchenordnung auf Befehl bes Bergogs 1559 verfaßt. Bergl.: 3. 28. Camerer, Johannes Breng ber Burt:

118) Rhlombner an Ungnab. Laibach, 12. Dec. 1561. (Urf. Beitrage, G. 62.)

- 116) Ebenba.
- 117) Derfelbe an benfelben. Laibach, 18. Marg 1562. (Urf. Beitrage, G. 71.)
- 116) An Ungnab. Laibach, 14. März 1862. (Urf. Beiträge, S. 69.) 119) Urf. Beiträge, S. 23. 129) Ebenba, S. 91. 121) Ebenba, S. 122) Ebenba, S. 161, 165, 221. 181) Ebenba, G. 141.
- 194) Ebenba, G. 195. 128) Ebenba, G. 165.
- 196) Die Berordneten von Rrain an Ungnab. Laibach, 9. Dec. 1563. (Urt. Beitrage, G. 216.) 137) Laibad, 20. Dec. 1561. (Urt. Beitrage, G. 66.)

125) Rhlombner an Ungnab. Laibach, 12. Dec. 1561. (Urt. Beitrage, S. 62.) 129) Urt. Beitrage, S. 65, 66. 130) Ebenda, S. 65.

Rirchberger an Ungnab. Laibach, 8. Dec. 1563. (Urf. Beiträge, S. 214.)
 Ibam Langenmantel an Ungnab. Roftel, 24. Juni 1562. (Urf. Beis

 Ibam Langenmantel an Ungnab.

trage, S. 83.) 133) Urf. Beitrage, Regifter.

234) Did. Denis, Biens Buchbrudergefcicht bis M.D.LX. Bien 1782.

128) Albr. Kirchhoff, Beiträge zur Geschichte des deutschen Buch-handels. 1. Bändchen. Leipzig 1851. 8. S. 150, 151. 129 Urt. Beiträge, S. 42. 127) Ebenba, S. 28.

180) Ungnab an Ronig Maximilian. Urach, 22. Oct. 1561. (Urf. Beis trage, G. 56.)

189) Urt. Beitrage, G. 78.

140 An Ungnab. 10. Jan. 1862. (Urf. Beitrage, S. 68.) 141) Urf. Beitrage, S. 107.

149) Gebaft, Frolich an Ungnab. Bien, 3. Dec, 1563. (Urt. Beitrage,

€. 206 ff.) 148) Denis, Biens Buchbrudergefchicht, G. XXIV.

144) Ungnad an Ronig Magimilian. Urad, 22. Oct. 1561. (Urf. Bei-145) Truber an Ungnab. Laibach, 5. Oct. 1563. (Urf. Beitrage, G. 193.)

169) Urt. Beitrage, G. 176.

- 147) Laibad. 19. Dat 1561. (Urt. Beitrage, G. 35.)
- 146) Urf. Beiträge, S. 147.
   149) Ebenda, S. 108.
   150) Ebenda, S. 121, 140.
   161) An Ungnab. Laibach, 21. Oct. 1563. (Urf. Beiträge, S. 196.)
- 158) An benjelben. Gelin, 10. Dec. 1568. (Urt. Beitrage, G. 221.)
- 156) Stephan Conful an Ungnab. Brgevac, 10. 3an. 1563. (Urt. Beitrage, G. 155, 157.)
  - 184) Urf. Beitrage, G. 150.
  - 100) Laibad, 19. Dai 1561. (Urf. Beitrage, G. 34.) 166) Laibach, 12. Dec. 1561. (Urf. Beitrage, G. 62.)
- 161) Sonurrer, S. 60, nach ben Rechnungepapieren Ungnab's, bie eben: falls in Tubingen aufbewahrt merben. 188) Schnurrer, G. 64.
  - - 150) 14. Geptbr. 1561. (Urt. Beitrage, G. 49, 50.) 160) Un Ungnab. Baibach, 9. Dec. 1563. (Urf. Beitrage, G. 216.)
    - 181) Urt. Beitrage, G. 146.
    - 169) Ambr. Frolich an Ungnab. Bien, 24. Juni 1561. (Urf. Beitrr., G. 42.)
    - 166) Laibach, 24. Febr. 1560. (Urf. Beitrage, G. 5.)
- 164) Gebaft. Frolich an Ungnab. Bien, 3. Dec. 1563. (Urt. Beitrage, G. 208, 209.) 168) Rhlombner an Truber. Laibach, 24. Febr. 1560. (Urf. Beiträge, G. 5, 6.)
  - 166) Wien, 1. Muguft 1562. (Urf. Beitrage, G. 98, 99.)
- 161) Steph. Conful an Ungnab. Brzebac, 10. 3an. 1563. (Urf. Bei: träge, S. 155.) ice) Gregor Blahowitic an Ungnab. Möttling, 19. Jan. 1568. (Urf.
- Beitrage, G. 165.) 169) Schreiben an Burgermeifter und Rath ber Reichsftabt Raufbeuren.
- llrach, 12. Mug. 1565. (Urf. Beiträge, S. 230.)

  170) Schnurrer, S. 72-74. 171) Roth, S. 14. 170) Сфингет, С. 72-74.
- 172) Schnurrer, G. 117-128. Sillem, G. 75. 173) Bemertung ber Spuren bon Ausbreitung, Fortpflang: und Erhal: tung der Evangelifden Lehre in Stehermart, Rarnten und Erann. Rebft einigen Rachrichten bon bem Beugen ber Babrbeit, Sanfen Ungnab, Frenherrn gu Conned. Mus vericiebenen Schriftftellern gufammen getragen. (3n F. C. v. Mojer's Batriotijdem Ardiv. 4. Banb. Frantf. a. DR. 1786. 8. S. 187, 188.)
  - 174) Ebenba, G. 191-194.

## Die Anfange des Ceipziger Megkatalogs.

#### Bon

### Mibrecht Rirchoff.

Bei Bearbeitung ber geschichtlich-bibliographischen Ginleitung ju feinem Codex nundinarius hatte es ber nunmehr verftorbene Dr. Guftap Schwetichte mit Recht beflagt, bak bas Leipziger ftabtifche Archiv - nach Ausweis ber Repertorien - fo gut wie nichts über bie Berhaltniffe bes Buchhanbels im Allgemeinen, gar nichts aber über ben Deftatalog biete. Satte ich nun auch bei meinen eigenen viel fpateren Rachforichungen noch einiges, und nicht unwichtiges. Material gefunden, fo blieb es bennoch verwunderlich genug, bag bas Archiv eines Sauptplates bes beutichen Buchhanbels fich als fo unergiebiges Quellengebiet für feine Be-Schichte erweisen follte. Daneben war zwar - wie ich leiber zu fpat in Erfahrung brachte - noch einiges Material (aus bem Archiv bes früheren Leipziger lutherifchen Confiftoriums entstammenb) in bem Archiv ber jetigen Rreisbauptmannichaft vorhanden gewesen, bem Unscheine nach bie Acten über bie Conftituirung und Organifation ber Rurf. Gachf. Bucher-Commiffion umfaffenb, ein Material, nach welchem wohl Bolip bie Abhandlung im 9. Jahrgang feiner Jahrbucher: "Ueber bie Anfange ber Cenfur und bes Bucherwefens im Churftaate Sachfen" bearbeitet haben burfte; aber biefe Acten waren leiber, ebe ich fie benugen tonnte, bem Raumbeburf= niffe jum Opfer und bem genugiam befannten Schicffal vieler alten Acten und Bapiere anbeimgefallen.

So war mir benn die Mittheilung, welche ich im verschiffenen Jahre erhielt: es habe sich auf dem Boden unspress Kathhauses eine bisher unbeachtete Kammer als vollgestwoff mit unrepertorisinten Acten und losen Papieren erwiesen, um so erfreulidiger; sie war geeignet, Hoffnungen zu erwoeken, die denn auch in überraichenbem Umfange erfüllt worben sind. Die stadtischen Behörden hatten nämlich baneben satt geleichzeitig endlich beschoffen, das Archiv (bisher einem einschaft nerheinen der Registrator anvertraut) der Leitung eines wissenschaftlich qualificitten höheren Beannten zu unterftellen, die vollig ungenügenden Repertorien allemäsig umrafeiten zu lassen also be ibsher sich unbenutern Schätze badurch erst für die wissenschaftlich Forfigung und für die Anteressen bei fabr in Wahrheit zuganglich zu machen.

Der neu Archiv-Director, Hert Dr. Wuftmann, begann im October vor. Jahres seine Thätigleit mit der Nepertoristrung jener erst wieder ermittelten reponirten Acten und die erste Jrucht biefer Khätigleit war zu meiner besonderen Besteidigung die Aufsthung der umsangreichen Special-Acten nicht allein der in von dere Tahren diese Jahrunderts zu dem Todten geworfenen Sächst. Bidder-Commisssion, sondern abe der Acten über des Bückerwesen und die Aufschaften und die Aufschaften und der Acten über des Bückerwesen und die Aufschlaften und die Aufschlaften der Aufschlaften der Aufschlaften der die die Aufschlaften der Aufschlaften der alle möglichen buchhändlerischen Verpanisation und allmälige Ausgestaltung der Competenzen der Bücker-Commisssion nach den Wittheilungen des Hertunden über Bücker-Commission nach den Wittheilungen des Hertunder über Mücker-Commission nach den Wittheilungen des Hertunden über Mücker-Commission nach den Wittheilungen des Hertunder über mann nicht vorgefunden haben.

ber gebruckten Deftataloge Schlufiolgerungen ziehen tonnte - angenommen hatte, ja annehmen mußte.

Die Gesammtheit ber Borgange ift jugleich wie taum ein anberer Rall geeignet, die fonderbaren Confequengen bes bamaligen Brivilegien-Unwefens - benn fo muß jum Theil bie gebantenund principlofe, vorwiegend fiscalifd-finangiellen Intereffen bienenbe Ertheilung ber Brivilegien gegen Rachbrud genannt werben und bie aus bemfelben entspringenben Birren und Streitigfeiten vor Mugen ju fuhren. In ben Darlegungen Benning Grobe's treten une augleich bie bamale unter ben bebeutenberen und anftanbigen Berlegern berrichenben Anschauungen über Rachbrud und Berlagerecht entgegen, ebenfo bie Braris bes Rathes von Frantfurt a. Dt. in Brivilegienfragen. Beiteres in biefer Begiehung bienliches Material hoffe ich noch in biefem Banbe bes Archive aus ben angezogenen Acten mittheilen gu tonnen. Allerbings barf nicht außer Acht gelaffen werben, bag bie in berartigen Streitfällen ju Tage tretenben Behauptungen und Musführungen ber Barteien über Gefcaftegebrauche und thatfachliche Berbaltniffe nicht unbedingt gläubig aufgenommen werben burfen und Bunachft an ber Sand fortgesetter Forichungen zu brufen find, benn vielfach wird von ben Betheiligten mit einer gewiffen Birtuofitat gelogen, bas Thatfachliche verbreht ober verichleiert. In bem porliegenden Ralle ift g. B. erlauternd gu conftatiren, bag bie Gachi. Regierung wenigftens im 16. Jahrhundert nicht ber Frantfurter Bragis gefolgt war, wie fich ja icon einfach aus fruberen actenmößigen Mittheilungen von mir in biefem Archiv ergeben burfte.

Abraham Lamberg's im Berlaufe ber Differengen — unersichtlich ob als Censurbehörbe, ober aus welchem Grunde — eingegriffen haben sollte.

Benning Große's Bertheibigungsichrift lautet nun:

Chrunele, Achtone, Hoch und Wohlgelartte, Hoch und Wolweise großgunftige Herrnn, Des Churf: zu Sachsen von Burggraffen zu Magdedungt, W. gnft. deren von E. Hoch und wose: mir vorgehalten Belehich, so Abraham Lambergt wiederumd außgenirdet, hode Ich mit wierteineigster Reuerenz angehöret.

Weill benn barin die heilfame Claufel gubefindenn, bas ich auch gehöret, Bund bo es buid bie ben Lambergt gertagte Sache anbers bewandt, S. Churf. G. bon E. Soch und Bolton. butter thenigh berichtett werben follen, Alf bin gegen S. Churf. G. 3ch unterthenigh bandbar, Das biefelbe wieber Lambergs feinbefeliges angeben auch meine desension gnebigft vornehmenn vollenn!

Magt benmach E. Hoch von Wolm: untertheniglich zu berichten nich vnterfaller, Wie ihnen auch ohn beiejes wijent. Daß ich unumehr (Gott lod:) seit ins dermitten Erwickelten und ben bei den meinen Buchbandel, inn beisem und andern Landen derminen geführet. Das er vurch gottes guedigen seigen sie oder neben andern wolbestellet. Weil ich dann beste gehalten, Diese mein Beruff vornendlich in dem kebe, Zoft newe Bucher, so Kirchen, Schalen wond Regimenten nut und nottwendig, an den tagt gebracht, woh der Ersteller inderen Auftregen aber auff den Kerken Schalen vor kannen der ben fach gebrecht werden. Darfegen aber auff den Kerken geben noch der Nücken bennach damit wogen muß, ob es abgehem mochte oder nicht, dase der Churck Ausgrift der kenten der Kicken der Schalen der Gebrechten kannen der der Kicken der Gebrechten der Gebrechten der Kicken der Kicken der der kenten der der kieden der der kannen der der der der gewendprivilegien Bentetsprüse in gewendprivilegien Knettenigk erhalten, Erast vor der nie gewendprivilegium Knettsprüse frührten, Erast vor der nie gewendprivilegium knetten gewend der in materia sie ein forma angesangen mit aroffen botten ausvorsen.

Inngleichem hat hernach Gburfürft Chriftianus 1. Hochlobischier gebechnis auf mein anderentet bneterheinigkes Suppliciten eitlige Special von duch ein General privilegium mir zu biefem ends medigist ertheilet, Dahero ich Innstitzst in publieirung Reiver bücher voerleichern, Seindb also, weil der Rachorud nicht zu befahren geweisen, hiemit bief nusstiche Bucher vonn mir an bas glich gebrach, Wie E. Hoch von Wienen aus beggefügler Catalogo meiner vorleigten Bucher zusehen, Inn solchem vorgabenn sohre In den den der geschen, Bud Inn solchem vorgabenn sohre In den immer fort.

Alf nun ju Francliurt am Mapen die vornembige Buchherbeite, bet wid anderere örte alle gugleich viel Cataloges Hrer vorlegten Bucher brudenn lassenn, von daßeicht zu seine tauss gehaltenn, Bund ich nach gelegangeit meines handels ber Aussiendischen bucher beleisch wir der einzukunffen, wah ander nach Zeipzigf zuwerchgesten

pflege, hatt ben biefem meinem biel befandten Sanbel es bie Rotturfft erforbert, bin auch barumb erfucht morbenn, bas ich meinen Runben Borgeuchniffe berer alle Meffen Rem aufgebenben bucher mitichiden wolte, Damit ich ihnen nun ben Coftenn treglicher machen mochte, Sabe ich Ao. 1595 in ber Saftenmeße nova inventione aus ben Frandfortifden Catalogis, berer bamalg bren ober Bierlej einen borferttigt, benfelben alfo etliche Sar nacheinanb. ju Leipzigt bunb Engloben Trudenn laffen (: wie aus bengefugten Sieben Exemplarien, barunter brei zu Leibzigt mit ber vniversitet approbation gebrudtt Bufpuren :) Bund foldes eben barumb fur bie banbt genommen, Daß ich obangeregtermaffen, Crafft habenber Zweger Churfürftlicher general privilegien mich feines Rachbrude beforgett, Ja gum anbern baf auch ohne bas im Reich unter ben Buchbenblern und brudern biefe gewonheitt ift, wenn ihr Bwen ju unterschiebenen ftunbenn ben ber Obrigfeit, fo bie inspection hieruber batt, fich angeben, und ein Buch bruden gulaffen gunorftattenn, anfuchen, bag alf benn ber ienige, fo jum erftenn angefucht, barbei gefcupet, bnnb ber anber abgewiefen werbe, ungeachtt bag weber ber Erfte noch ber anb. einig privilegeium borguzeigen batt, Muff welche Bewonheit auch ein Erbar Rath ju Frandfurt am Magenn ohne alles wieberrebenn gu: erfennen undt ju decretiren pflegett, Bie ich berichtet worbenn aus ben grunde, weil bas Werd vorhinn in nullius typographi aut bibliopolae bonis, Das es bemnach bes occupantis merbe. Ja mas noch mehr ift. Wenn einer ein Buch vorbinn fren und ficher, boch ohne privilegien gebrudtt und porbandelt. Bnb ein anderer bernach baruber Rapferlich privilegium aufwirdett, Bflegtt ermelter Rath gu Frandfurt ben erftenn ben feiner posses neben ben privilegio gufcupen, Bie aufm fall gennugfam guerweifen, Inmittelft aber bmb nachrichtung willen bes D: Burgermeifter Seelfisches (sc. auch Buch: banblere) ju Bittenbergt Beugniß birvon onter feiner Sandt E. Soch und Bolm, ich hiermitt vberreichen thue, Deffen fie biefe Brfach angieben, Daß fie bafur halten, Daß Raufl: Dapft: privilegium vber Bucher barumb mittheilen, bamitt ber Jenige, fo ein bornehmes Berd bruden laffen, ond groffen toften barauf wenden will, Aber im Rweiffell, ob er ibn auch wieber baraus lofenn mochtte, bieburch etlicher maßen moge gefichert fein, Bie bann ber gemeine Stylus privilegiorum aufweißet, Das in Gingang bes privilegij biefe entorfache gemeiniglich pflegt gemelbet gu merben, Belche entorfache bas Gemut ond meinung Rapferlicher Manft; clerlich anzeigtt per jura vulgata etc. Bann aber juuorhin iconn einer fich funben, ber es gewagett, bas Berd auf feinen toften gebrudt, ober bruden laffen. Bund ein and: io ba fiebett bas biefer ein gutt Berd angetroffen, bag feinen toften wieberbrechtte, will biefem, ber bie gefahr aufgeftanben, baffelbe nehmen, ond ein privilegivm für fich alleine ju bruden aufwirden, ba wirdt nicht gemeiner (: bag nemblich einer fich befto leichter bor:

Damit ich aber auf mein vorhaben tomme, Mig ich nun ob: erwenten meinen Catalogum wie gebacht etliche Jar nacheinanber gebrudt, finbet fich Lamberg, beme ich junor feine Druderej vorlegt (i. e. beichaftigt), Aber weil er in Augandtworttung ber Bucher, und mit ben Bufchuß mit mir febr vnrichtig omgangen, 3ch ibn nicht mehr vorlegen wollen, Ift ber (sic) Ameiffelhobne aus Bn-Chriftlicher Rachaier, Supplicirt Mo. 99. an ben gemekenen Berrn Administratorj ber Chur Gadiffen DR: guft. herrn omb einn privilegivm, Bber biefen meinen erfunbenen mehr bann ein Sar possedirten, und alfo nach Sachffenn Recht praescribirten Catalogum. Beill er aber nicht getrawett, baß privilegium insonberheitt allein baruber guerlangen, Gegett er etliche andere Bucher borne an Mig 5. D: Schilters disputationes, Eccardj Bettbuch, Befangtbuchlein Luttheri zc. und melbet ben Catalogum allererft gulettt, Bie aus bochftermeltem feinem erlangten privilogio abgunehmen, Bweiffelf ohne batt er in biefer feiner Supplication bochftermelte meiner Churfürstlichen general privilegien und meiner an bem Catalogo haben: ber possess, ppriehrung pnb pielfeltig Interesse menig ermehnett. Denn jo es gefcheben murbe es ihme alfo nicht angangen feinn, Mig er nun folch privilegium erlangett, trudt er ben Frandfurter Catalogum im felben 99. Pare albier nach, alba ich biefes feines privilogij un: wifent ibn barumb por E. Soch und wolm: belanget. Beil er aber bochftermeltes privilegium parlegett, ift pon &. Soch pub Bolm: ung ber bescheibt worben, er folte babei gelaffen werbenn, Ich tonbte benn bei G. Churf. G. bie anebigite erclerung erlangen bas in meinen General privilegien auch biefer Catalogus folte begriffen feinn, Db ich mich nun wol eines folden beideibte nicht vorfeben bette, Gintes mal meine privilegia clar von benen scriptis reben, fo hiebeuor von niemanbte privilegirt, in welcher sal ber Catalogus fur Lamberge privilegio auch geweßen, Go habe ich boch folden bescheibt in unterthenigfeit geborfamett, Bnb weil ich albereit fieber Mo. 93. angefangen einen Elenchum berer bucher, fo alle Deffen außgeben, in ein Volumen auf eine fonberbare pleifige Art aufammenautragen, ber gleich umb bie Beit fünfiehrich, und alfo jum iusto volumine morben, habe ich bie Continuation begelben binfuro auch auf bie art gu behalten mir furgenommen, bamitt bas Berd vollomblich und einerlei art ond form behielt, ond bem feuffer ermelte Continuationes nicht

als fonberbare scripta vortommen möchten, Bnb bamitt E. Soch und Bolm: vornehmen, Bag mich vornemblich bewogen, biegen funffieb: rigen Elenchum guferttigen, Dag biefelbe ich nicht bergen, Dag ber große Elenchus librorum Belden bie Billerichen Mo. 92 gebrudtt, amar alle Bucher, fo fieber Mo. 64, gebrudt, begreiffet. Aber meitter nicht, alf big ju obgebachtten 92 gereichet, wie bengefugtt auseben, Dermegen ich von vielen vornehmen und ander Leuten ermanet morben ber folgenden Nare Elenchos guigmmengutragen, und orbentlicher weiße, nach Unleittung ber Billerichen disposition guferttigen, Alf ich nun folden Elenchum publiciren wollen, Bnb Lamberg ohne bes bes Catalogo balben oberwenten beideibt bei E. Sod und Bolm: erhaltenn, Sabe ich big mein vorhaben, fowol auch Lambergens erbaltenen beideibt wieber mich Sochftermelten Berrn Mbminiftratori unterthenigft zuerfennen gegeben, End gebetten, entweber mein general privilegivm dabin suercleren, ober auch ein sonberlich privilegium mittgutheilen, Das beme alfo, beruffe ich mich auf bamalg eingeschidtte unterthenigfte supplicationes, fowol weil Lamberg fic alfbalbt anfange bawieber gefettt, bie hinc inde ergangene bericht, io ameiffelhobne noch in ber Churf, Regierung au Dreftbenn aubefinbenn, Bund benn entlich off meinn erlangtes, auch iho anberweit gnedigift bestettigtes Churfürftliches privilegium, barin biefe worbt clerlich gubefinden, Das Ich Crafft meines General privilegii pber ben ftreittigen Elenchum bnb Continuation begnabet; Diefes batt nun ber Lambergt ermifchet undt gebacht Calumniare modo audacter, semper aliquid haeret es werbe nicht abgeben, fein Borleumbben werbe beb einem ober ben anbern bebfall erlangen. Denn weil Bennig Groffe ito allererft mitt feinem funffiehrigen Elencho ber: furtommet und die Continuation mitt anhefftet, wirdte einen feinen icheinn befommen, Wenn Du ibn befftig vorleumbeft, alf fei bis werd vonn ihme ibo allererft bier zu Rachteil erbachtt, Laufft beinem privilegio ftrade jumieber, Aber gott lob, er hatt bamalg fur brei Jaren bo ers movirt, nichts erlanget, Die Sochlöbliche Churf. Re: gierung gu Dregben hatt meine Mufrichtigfeitt und bigbero ohne Rubm gevbten Erbarn banbell und manbell angefebenn, ibn abgewiesenn und mich biffero bei bochftermelten meinen privilegio ges ichusett, Dabero ich bann folden Elenchum neben ben Continuationibus in bie breb Sar nach einander ungehindert bruden laffen ond borhandelt, Bill auch borhoffen, wenn De: gnft: Berr biefer meiner entidulbigung unterthenigft berichtet wirbt, Lambergt werbe nochmalf bonn feinem onbefugten fuchenn abgewießen werben, Muß welchem allem E. Soch bnb wolm: auuornehmen. Db ich mit Lam: berg ober Lamberg mit mir bej aufwirdung ber privilegien sub ober obrepticie ombgangen, Beldes bamit es befto beller ericheine, will ich of iebe Buncta, bamit Lamberg inn supplicationibus mich feundtfehliger meije verleumbbet, anbtwortten, Eritlich menbet Lam:

berg vor, er habe bor Bier Jaren inn Leipzig einen Buchhanbel angerichtet. Dabero er bmb Rundtichafft willen einen Catalogum gu bruden bedurft, Dermegen bei bem herrn Abministratori ber Chur Sachken umb ein privilegium baruber angefucht und baffelbe erhalten, er melbet aber nicht, ob er auch meines biebei angezogenen viels felttigen interesse, Remblich meines general privilegij ins funfite Bar gehabter posses vel quasi Stem meiner praescription erwehnett, Bnb bas glaub ich auch nicht geschehen gusein, fonft murbe er (: ber ein Buchbruder ben hanbel nicht gelernet, bamit weber nach Frandfurt am Magen noch anbers mo hanbelt ober reifet, big bato fein fonberlich Berd auf feinen eigenen toften gebrudt, noch ju bruden pormocht, auch nicht viel mehr Bucher in feinem Laben batt, alf maß fein Rufduß ift an benen Buchern, Die er andern ombe Lohn brudet, ober boch fleine tractetlein von 8 ober 10 Bogen bie er vfe theuerfte und bighero vnerhorter weiße ben Bogen umb 3 & bar gelbt ibm bezalen lefett, und alle weldt bamit ichabet, wieber mich einen Erbarn Sanbeigmann, ber ine Drengigfte Jar ben Buchhanbell Erlich geführett, Biel ftabtliche und Ahnsehnliche Berd, barauf viel Taufenbt gulben gangen, auf meinen, boch bon Gott borliebenen toften vorlegt und ans Licht brachtt, wie auf obangezeigten meiner vorlegtenn Bucher Catalogo ju feben :) nichtes erhalten haben.

Bum anbern, bichtet er meinen Cobn Friedrich Großen an, Mis habe berfelbe Mo. 99. in ber Oftermefe Ihme folden feinen privilegirten Catalogum nachgebrudtt: Denn er in emigfeit feinen Catalogum nicht vorlegen, und baraus erweißen wirbt, Das ihme mein Sohn benfelben nachgebrudtt, und gu feben, bas ein folder Elenchus alk ich privilegiret und babero gebrudt, und von meinem Sobne vorleget worben were, Go ift es boch gant und gar in forma quae dat esse rei bon feinem Catalogo (: ben er boch nicht felbst macht, fon: bern bem Frandfurtifchen ichlecht quasi mancipium eius nachbrudt:) unterichieben. Bub folte bas folglich fo offt scripts de eadem materia boch diversa methodo et forma aufgeben, bas fie fur eines gehalten werben muften, Sabe pber Lambergen ich mich viel mehr ju beichweren, Den ich pher bag promptuarium Item plorum (sic, ftatt Exemplorum) privilegirt, er batt aber nucleum historiarum gebrudtt, Darin bie Exempla und andere fachen meines promtuarij allerbinges gebracht, und nur in eine andere disposition porfetett fein, Defen fo ibn fein unbefugtes fuchen angeben follich burchauß ben ibme querholen mir biemit porbebalten thue.

feinen buchladen gleich erft angerichtet, Solte nun Lamberg bas ienige, fo im wolgefallen in Anfang feines handelf Catalogum zu haben,

nicht auch feinen Rechften gegonnet haben?

Bum 4. bichtet er mich ferner gang unchriftlicher weise an, Das ich ber ftraf zuentflieben meinen fünfierigen Elenchum geferttigt und bej ber Churf. Regirung gu Dregben, welche feines privilegij unmigent baruber und begelben Continuation sub et obreptitie aufgenommen, wil mir auch folde Iniurien geburlich gu anbten vorbehalten. Bnb befinden G. Boch und wolm: auf ber eingange biefer voranbtworttung deducirter erzehlung ben ungrundt biefer aufbichtung handtgreiflich, benn ber posses und voriarung, fo ich broben angezogen augeschweigen. Aft bie Occasion ben funfibarigen Elenchum ju machen elter vnnbt anbers, alf fie Lambergt felichlich angeigt, Die hochlobliche Regierung gu Dregben batt auch feines privilegij pute wißenfchaft gehabtt und biefen meinem funfibarigen Elenchum fampt ber Continuation bonn feinem Catalogo ein gar abgesonbert werd gehalten, Davon in ber Churf. Canglei bie befte nach: richtung, Sit bemnach ein Lauter erbichter ungrundt, ba er vorgibt, es fei feinem privilegio ex diametro aumieber, mirbte auch in emigfeit nicht warmachen, Denn Vbi forma diversa ibi et res diversae, 3a bas noch mehr ift, es wirdt unter buchführern alfo gehalten, Benn einer ein Buch in einem Format, alf fol, ber anber in anber, alf 4. brudet, merben fie icon fur ontericiebene merd gehaltten. wie mit ber Deubtich Bibel S. Lutheri au Francfurt ond in biefen Lanben gefchicht,

Das er bore 5. feinen unwieberbringlichen icaben bormenbet batt auch feinen grundt. Denn entweber fo ich ben Elenchum pnb continuation nicht mehr brudte, wolte er feinen Catalogum besto theurer geben (:wie ers mit anbern thuett:) Bnb alfo bie Leuthe ichagen, Go gebe E. Soch und wolm: iche quertennen, Db big fein Interesse bem Gemeinen Rut auwieber groß au achten. Dber er vormeinet feinen Buchhanbel befanbt bamit gumachen, fo tann ich ibn boch nichtes hindern, Denn er feinen Runden einen wegt, fowol alf ben anbern feine Catalogos aufchiden magt, Singegen fubre ich ben Elenchum fampt ben Continuationibus meiftentheilk nach Francfort. alba ich auch am meiften erlofet, Golte ich nun bie Continuation in biefen Lanben abichaffen, Dufte mir Lambrecht (sic) auch ba große werd abhanbeln, ober ich mufte fie einem frembben gu Frandfurt ober anberemo gufchlagen, ber fie nach meinem methodo ferttigte, braugen bruden ließe, but alfo ben frohmen, ber big falg burch mich in biefen Landen erhalten murbe, entziehen thette, Denn ich, gottlob, ben Elenchum nunmehr in bie Runbtichafft bei Muglenbifden bracht, Di, fo ich ihn nicht mehr forbern murbe, Demnach bie Muglenbifchen ibn in Diefem meinem methodo nachbruden murben, es wehre benn fache, Daß Lamberg auch meine Continuation, Eraft feines privilegij bruden, vnb biefelbe binauß, nach Frandfurt zu fuhren befugt fein folte,

Daß aber bidjete er mich abermal jum 6. an, Di ich in meinen Continuationium einen budger micht gebach. Denn erflich macht er teines Rambofftigt, hat ihr auch nicht viel die er brüdet, jum and: ichidet oder vormeldet er mir deren Dittel nicht, wid jum Dritten, Desen allen vongeacht, Dabe ich doch gleine Bücher, sowiel 3ch der erfaren, in meinen Coationastionibus gemeltet, wie er aber mein bisper in seinenn Caalogis gebach, oder nachmals gebenden möchte, wenn ich der Coatinuation müssig gebach ober nicht würde man woll erfabren.

Sum 7. bichtet mich auch Lamberg an, Das mir von ber Loblichen Bnitzerliet althier vorbotten worden. Jhige vorgangen Beffer meine Continuation nicht zu bruden, benn ich zu ber Zeitt als er vorgefordert, von Krankfort noch nicht anheim gelanget gewefen, Bin aber von dem meinigen zu meiner Anheimtunffe berichtet, Dz ihn bie Lobliche Bnitzerliet, so und mein privilegium wissenschafte, Dz in nicht vorstatten wollen alther zu bruden, daran mir wenig abgehet, Denn ich meine Continuation zu Eissteben hinter mir befehl gelassen zubruden, wechs auch geschen.

Enbtlich und gum Achten, Thut er mir gum hochften vnguttlich, de er mich bezuchtiget, Alf hette mich M. g. herr resoripto decisivo ich etwas wiber fein privilegium gehandelt, wirdts auch in Ewigkeit nicht war machen tonnen.

Diefem nach gelanget an E. boch und wolm: mein bienftvleißiges bitten, Die geruben, Diefes alles großgunftig erwegen, tegen bes Lambergs vngegrunde vorleumbbung halten, Diefe examiniren, werben fie gewiß befinden Das es eine lauttere muttwillige junöttigung, ond in betrachtung meines Ehrlichen erbarn ond aufrichtigen hanbelf vnb wanbelf, es burch Ihre bnterthenigfte Intercession bei meinem and. Grn. es babin richten helffen, Da entweber Lambergt mit feinem eigennuzigen Catalogo bruden abgewießen, ober boch ich bei meinem Elencho bnb beken Continuation, besage auß: brudlicher wordt meines privilegi erhalten werbe, Bnb ich alfo mit borlag anberer gutter Bucher ferner ongehindert fort faren moge, Lamberg ber ein Buchbruder bei biefem feinem beruf bleibe unb in bas, fo er nicht gelernett, anbern Leuten, ia gemeinem Lanbe gu ichaben fich nicht ftede, Denn wenn ich alfo von ibm, ibo balbt von einem anbern Buchbruder folte hinterfrochen, vorleumbbet und bei ber hoben Obrigfeit, fowol alf bei E. hoch und wolm: mit fo falfchen bezichtichen gebrudt werben, Dufte ich entlich auch bonn meinem beruf ferner Reme bucher ju vorlegen ablaffen, Ito ftebe ich im handel mit Bern Marttino Midman, ber Rechten Doctore und Churf. S: Cammer Rath ber mir ben Homerum mit annotationibus herrn Crusij guuorlegen ontergeben will, In gleichen habe ich mit or.

D. Gobelman auch Churf. G. hoffrath geichloffen, bes herrn Chytraej fehlig scripta jufamengubruden, Dargu allerfeits ein großer toften geboret, Golte ich nun folche bucher porlegen, pnb nicht gutte gelegenheit haben, biefelben an allen orten und enben in ond auffer landes meinen Runden gunerftendigen wehre mein ichabe vnubermundtlich, Lamberg brudet feinen Catalogum nur in biefen Lanben, an andere orte führet er ibn nicht, am wenigften aber an bie orter bo offentliche Deffen gehalten werben, Dber auch ba ich meine Rundtichafft am meiften babe. Derowegen bnb wen er gleich meine bucher in feinen Catalogum fegen wurde (: bag ich boch megen feines feinbtfehligen gemuthe fo allein gu fperrung meines hanbelf gerichtet, bugewiß:), tan boch mit feinem Catalogo meines banbelg notturfft nicht erfullet noch meines indicis fleiß erreicht werben. Borfebe mich bemnach E. boch bnb wolm: werben in ibren untertheniaften bericht, biefes alles au ichus Ehrlicher Sanbelfleuthe, und erhaltung gemeines Ruges bei biefer berumbten handelfftadt in fein vergeg ftellenn, Solches auch omb biefelb hochftes pleifes in untertheniafeit guuorbienen, bin ich willigt, Datum ben 12 Maii Mo. 1602.

E. Soch und Bolw:

Bntertheniger

Buchführer.

Das zweite Actenftud ift ber Bericht bes Rathes nach Dresben über bie mit ben ftreitenben Barteien auch munblich gepflogenen Berhandlungen. Diefer Bericht reproducirt im Groken und Gangen ben Inhalt ber Rlage- und Bertheibigungeschrift, ift aber fcmer ju fürgen, ba er intereffante Gingelnbeiten aus jenen munblichen Berhanblungen einflicht; er laft eine gewiffe ftille, nicht gang ungerechtfertigte Barteinahme für ben früheren Ratheberrn - Benning Große mar feiner Burbe im Jahre 1593 megen Berbachte bes Erpptocalvinismus verluftig gegangen - burchichimmern. Allerbings mar henning Große ju feiner Beit ber bebeutenbfte Leipziger Berleger und bag er fich biefer feiner Stellung voll bewußt mar, ipricht fich beutlich genug in feinem langathmigen, aber wohl abfichtlich möglichft untlar gehaltenen Schreiben aus. Er betont übrigens bie bervorragende Bebeutung feiner eigenen geschäftlichen Stellung gegenüber ber bes fich mubiam emporarbeitenben, bie Ibeen anberer jum Theil copirenden Abraham Lamberg - oft genug auch Lamprecht genannt - mit um fo grokerem Behagen, als bie Leipziger Buchhanbler erft menige Jahre porher ben Berjuch gemacht hatten, lehteren an der Errichtung einer Buchhandlung zu verhindern und das Scheitern diese Berjuches wohl Mißstimmung genug zurüchgelassen haben mochte. Der betreffende Bericht selbst lauter:

Gnebigker Churfieft und Herr. E. Churf. Gn. haben und an bato Dreiben ben 26. Aprilis jungst verschienen vi Abraham Lambergs anderweit underthenigktes Suppliciten gnedigst besoßten das wier hennigt Grossen vor und erfordern, hieraber horen von geturlich vornehmen, vod do wier es geclagter mossen bestunden würden, die gedrugsten Exemplaria von ihm abstockern, zu uns nehmen, auch die diffick vorreitstet und im Ariuliegio angedeutte straff von 3hm einbringen lassen sollten, Wechre es aber hieramd anders bewandt, oder sonlie notigt, E. Churf. G. solches mit zur russenvollen der die der hieramd anders bewandt, oder sonlie berichten.

Solchem zu vubertsbenigstem schuldigen gehorsam, haben wier die Bartheen von wis beschieben, unnte ermeltem Groffen des Seupplicanten Clagischifft von Buncten zu Buncten singeholten, Remitigen wie Abraham Lambergt angezogen das Er vor vier Jharen ungeselve einen Buchschan albier angerichtet, wid zu besto mehrer fortifiellung lotiges seines neu angesendem handels, hette er die notutussig zu eine reachtet, damit die Materien io er lutgete den Leutthen Janotescheren und besamt die wechten Janotescheren und besamt die geher, so zu Frangsfrutt am Mapen und abster zu Leitzigst aufgeben, wabertsbenigst aufzubringen, welchigs Er auch von dem greechenen Herrn Vollmisstern der Chur Gadisen zu erund von dem greechenen Herrn Vollmisstern der Chur Gadisen zu Aufern gnedigten herrn Vollmisstern der Chur Gadisen zu Ansern gnedigten herrn Vollmisstern der

Belde ertlerung Er nicht allein nicht hette erlangen tonnen, Sonbern der herr Abministrator hette sub dato den 28 Aprilis Ao. 99 anderweit befohlen die vorwurgstten Exemplaria ju sambt ben breiffigt golbes gulben ftraff von Friederichen Groffen eingus bringen zc.

Da hette hemigt groß bies wergt auf einen andern wegt augegreiffen, woh Ihme fein Brütligium gelichtigun per indirectum zu wasser zumachen sich verharben, in deme Er einen Catalogum von allerhandt Büchern, so innerefal's sund wob Seche Japeren aufgegenen von Zusammengertogen, demiesten einen vordiumeten nahmen gegeben und Einendum uel Indioem librorum inserbiret, auch der der Indischen Kegturung zu Derteben, als werde siewen eine wissenschaft getragen ohne Worbewult des berrn Abministeatoris ein Special Prütlegium vber sochen eine werden wob bessen Continuation sub et obrepticie aufgewonnen, basselbe auch vnlangsten von E. Churf. G. vorneuern sossen, dasselbe den der vnlangsten von E. Churf. G.

hierauf hatt hennigt Grof nachvolgende anthwortt und bericht gethan.

Der Bericht nimmt nun die Bertheidigungsichrift Große's wörtlich in sich auch von einer anderen hand in das Concept eingefügt): Bei ber Richie f. Gefal. Leuthen Buch VII.

Auseinanbersehung seiner Beweggründe gur Herausgabe eines Leipziger Meß-Kataloges wird eingeschoben, daß seine Ubsicht auch dahin gegangen sei, daß

bie ienige so bucher tauffen und eine liberei erzeugen wolten wißen mochten was fur bucher und zu welcher Zeit ein iebes ausgangen und welches bie neueste ebition fei,

so wie berichtigt, daß er nicht in der Fastenmesse 1595 nova inventione mit seinem Kataloge begonnen hade, sondern "Ad. 1594 vod 1595 nova et propria inventione", und daß er ihn "in Preussen, Solen, Schlesen, Behmen, Sachssen z. vorschiegten" milje.

Weientlich anders ift im Bericht die Darftellung des Borgangs von dem Puntte ab, wo Große fagt, er habe feinen Elsenchus nach der Billerichen Disposition gefertigt. Amfatt ber bort stehenden Erwähnung der von ihm in Dresden gethanen Schritte, um eine Declaration seines General-Privilegiums zu erlangen, beite es in bem Bericht, er

habe also folden Elenchum neben ben Continuationibus in bie bren Thar nacheinander pngebinbert brugten laffen und porhandelt. So liefe er auch in folche continuationen bes Elenchi feine anbern bucher fegen, ale bie ienige fo gewis ausgangen bnb gu feilen tauff gubetommen, berwegen ehr alle Frandfurter und Leipzische megen ond margtte eine fonberliche perfon, fo ftubirt gu baben pflege, fo in allen buchlaben mas gewis ausgangen und vorhanben erfunbigung nehmen mufte, bo bingegen in Lambergens und ben anbern Frandfurtifchen Catalogis viel bucher gubefinden, fo noch nicht ausgangen wehren auch wohl nicht ausgeben würben, welches ben ienigen fo bucher tauffen wolten große Bnrichtigfeit auch bem buchbanbel an fich felbft allerhand ichaben und nachtheil gebebre, wolle bemnach ehr henning Große unberthenigft vorhoffen, wan E. Churf. G. biefer feiner onberthenigften entschulbigung onb be-Schaffenheit biefer fachen gnebigft berichtet werben, bas Lambergt . . . . abgewiesen werben folle.

ond nuhlicher werg!, als Lambergs bloffer Catalogus, welchen Er ben Frangfirettischen ichlicht nachdrught. Bud von iso angeregitem Catalogo gang von gen in forma, quas dat esse rei methodo et dispositions, darinnen ein besonderer vleis gebraucht wod angewendet wirdet, onderschieben, und also ein abgesondert sonderlich wergt ist, ut res et collatio doeset.

Co weiset ber Elenchus wegen feiner richtigen disposition (: welchen Er vornemblich umb fortftellung bes allgemeinen buchbanbels willen, barauf bies werat gerichttet, angefangen:) allezeit pf geben Sabr gurugte in bas groffe wergt, welches von 36m Groffen bor: leget und wie er berichttet vber 800 fl. barauf gewandt und baburch ben buchhandel ben Frandfurtern gutes theile aus ben Benben gemunben und in biefe lande transferirt morben, bas man fich befage bes Elenchi ber Bucher auch mehr albier in biefem lanbe und bei biefer ftab in ben buchlaben erhole, welche fonft gu Frandfurt gefucht ond getaufft werben, Do auch ihme folche continuatio burch biefes bes Lambergs bornehmen geftopffet werben folte, fo murben fich balb bie Frandfurter berfelbigen onterwinden und alfo mit Continuirung bes catalogi fortfahren bamit fie baburch ben buchbanbel wie auch hieruorn gewehsen genglich wieber an fich und aus biefen landen und biefer Stad bringen murben wie ban bies fein merat faft in alle frembbe lande febr porbandeltt und verfuhret, wie Er ban foldes mit feinen Dargtt Buchern gu belegen ond gu beideinen (so. bereit?).

hierben wier ban auch in gehalttener Borbor biefes berichttet worben, bas E. Churf. G. loblice Bororbentte Jufticien Rathe gu Drefben in Ihrem unberthenigftem bebengten (- meggestrichen ift: sub dato ben letten Decembris Ao. 99 -) in erwegung aller Bmb: ftenbe felbft babin gefeben und bies mittel unbertbeniaft furgeichlagen haben follen, bas, Do ein Jeber ben bem feinen, alf Abraham Lambrechtt ben bem Catalogo, wie Er folden ben Frangfjurttifden nach: brugtet, vnnb Bennigt Grof ben bem Indice ober Elencho fambtt ber Continuation au complirung bes angefangen Billeriichen werats (: welches Lambergs Brinilegio gar nicht zuwiederlauffet, fonbern fein Catalogus in forma et dispositione et methodo bon Groffens furnehmen bnb wergt gant und gar separirt und unberichieben :) bleibet, und gelaffen wirbet, bas beibe Brinilegia neben einander wol fein und gebulbet werben tonnen, in betrachttunge bas Grof alf ein Buch: führer ben Catalogum alf feine Innention vigore feines general Briuilegij sum erften gebrugtt, pnb nicht pormeinet bas pber bems felben Lambergt ein Brinilegium fuchen follen, Bber bies auch feine continuation bes Catalogi forma sive jure pon Lambergs feinem Catalogo weit unberichieben.

Bas fonften ferner von Abraham Lambergen in feinen bebben Supplicationichrifften wie oben im eingange in specie angezogen, geclagtt und furbrachtt worden, welches wier hennigt Groffen alles

Was auch wegen seines Sohnes Friederichen Grossens, als factum tertij, vand wie Er Hennigs Gros beh der Churk, Kegierung zu Dreiben das Brünleigium voer den Eleneham ond desselben eine Aufter der Linuation sud et oberptitäk, sintermaßt die Churk, herren Rätse von Zambergs Friusliegio teine wissenschaft gefabt, ausgenommen haben sollte, welche Gros als eine sonlichen Aufter der Schaft ausgenommen haben hatte der Aufter der Großen der Gro

Stem wie Er Lambergt burch ben gebrugtten Elenchum in unvberwindtlichen ichaben gebracht,

Item by Grof in feinen Continuationibus Lambergs Bucher nicht gebechtte,

Stem alf ob Ihme Groffen von der Bninersitet vorbotitsen worden sein soltte, seine Continuation die nechst vorgangene Wesse nicht zu brugten z. bessen der den voh Ieden ist Groß durch aus nicht gestendigt gewesen, sondern die hie der der der der woh abschunge darwieder eingewondt,

Insonberheit aber hat er feines wegs gestanden, da Er Lamber Stofem angeben wib beschündigung nach, E. Sturf. G., in beier lachen aufgegangente befelichen nicht pariret, sonbern benieben guwieder gelebet, bnb wieder Lambergs Prinisegum gehandeltt haben sollte, wie den auch bissals wieder ihn nichts ausgefuhrt noch dare gestan worden ift.

Soldges haben E. Churf. G. berfelben gnebigftem begebren und befest zu unbertspenigstem schollungen gehoriams wier unbertspenigsterichten lotten und fellen und fellen zu E. Churf. E. gnebigftem ermeilen, bebengten und gesollen, underthenigft, was biefelbe wegen obangegogener Briaden und Ambitenbe respective hierinnen ferner gnebigft anorbenen und beselbelt wollen.

Bnd E. Churf. G. in bnberthenigsten gehorsam ju bienen seinbt wir pflichticulbigt bnb bereithwilligft.

Datum ben 20. Maij Ao. 1602.

E. Churf. G.

Unberthenigfte Geborfambfte

Der Nath zu Leipzigt. Bei ben widerstreitenden und in sich selbst schwarze Angeben der Parteien bürste es eine mößige und unstrucksioner Arbeit sein, die einzelnen Phalen des Streites in chronologischer Folge hypothetisch spirten zu wollen. Ob von dieser oder jener Seite eine Consiscation, ein Bertaufsverbot oder sonst tenas berartiges versigt oder nur in Aussicht gestellt worden sist, dem doch seine Folge gegeben wurde, ist im Grunde genommen ziemlich gleichgultigt; es genügt vollkommen, sich überdaupt nur ein allgemeines Wild ber daupt nur ein allgemeines Wild der den genommen ziemlich gleichgultigt; es genügt vollkommen, sich überdaupt nur ein allgemeines Wild der den genommen genüt gestellt g

Runachft muß conftatirt werben, baß Benning Große bei bem Streite überhaupt moralifch im Rechte war, nicht aber im Recht nach ber nun einmal berrichenben Rechtsübung. Er batte fein Unternehmen im Rahre 1595 mit bem Rataloge für bie Dichaelismeffe 1594 begonnen; berfelbe tragt nämlich (jebenfalls erft nachträglich erfchienen) bie erftgenannte Jahresgahl. Belches maren feine eigentlichen Beweggrunde bafur, ben Deftatalog auch fur bie Leipziger Reffen einzuburgern? Das eine Dal führt er fein Unternehmen, namentlich in Betreff ber in Gemeinschaft mit feinem Cohne Friedrich herausgegebenen Rataloge, auf Die Bedürfniffe feines Sortimentsgeschäftes und auf bie Buniche feines Runbenfreifes. namentlich im Often, jurud, fucht alfo (ebenfo wie bies auch Abraham Lamberg thut) fur feinen Deftatalog feineswegs eine berartige officielle Bebeutung anguftreben, wie fie bem Frantfurter ungefähr zu berfelben Beit burch ben Uebergang in Die Sanbe bes bortigen Rathes aufgeprägt murbe. Anbererfeits bocumentirt fich aber boch fowohl bei ihm, wie bei feinem Concurrenten, burch bie Erwerbung von Musichliefungs-Brivilegien gegen ben Drud von anbern gleich: artig abgegrengten Sortiments-Ratalogen bas Beftreben eine abn=

liche officielle Bebeutung fur benfelben angubahnen, wie fie bem Große'ichen fpater auch thatfachlich und gewohnheitsmäßig ju Theil wurbe. Sat er nun gleichzeitig mit bem Beginn ber Berausgabe einzelner Deftataloge wirflich bie Abficht gehabt, bamit - bis er ein justum volumen angesammelt habe - eine Fortsetung ber sogenannten Collectio in unum corpus porgubereiten und an biefelbe einen "fünfjahrigen Elenchus", ober eine Fortfetjung auf "geben Ibare gurugt", wie er im weiteren Berlauf ber Erörterungen auseinanderfett, angutnupfen? Das ift jest mobl taum feftquftellen. Gebachte Collectio in unum corpus mar 1592 als Berlags: artifel von Ric. Baffe (Baffée) in Frantfurt a. DR. (wenn auch mit Erwähnung Georg Biller's in Augsburg auf bem Titel) und mit Baffe's Borrebe ericienen, mahrend Große biefelbe als ein Unternehmen ber "Biller ichen" (Georg und Glias) bezeichnet und fpater indirect andeuten ju wollen icheint, als habe er gerabe mit biefer Berpflangung ber Fortfepung bes erften geschäftlichen In: tereffen bienenben bibliographifden Unternehmens mefentlich baan beigetragen, bag ber "buchhanbel ben Frandfurtern gutes theils aus ben Benben gewunden und in biefe lande transferirt worben, bas man fich befage bes Elenchi ber Bucher auch mehr albier in biefem lande und bei biefer ftab in ben Buchlaben erhole, welche fonft su Frandfurt gefucht und gefaufft murben".

Beldes Gewicht biefer bebeutfamen Behauptung beigulegen ift, will ich jur Beit noch babin geftellt fein laffen. 3ch tann aber nicht umbin an meine oben gethane Meugerung über bas Dag ber Ruverläffigfeit berartiger Behauptungen, namentlich wenn fie gleichfam als Trumpfe benutt werben, ju erinnern, wenn auch nicht außer Acht ju laffen ift, bag bie Angabe: Leipzige Degvertebr werbe febr mefentlich burch bie Beburfniffe bes Oftens geftust und erweitert, eine Beftatigung burch bie von mir fruber publicirten Actenftude über ben Buchhanbel in Breslau und burch ben Umftand erhalt, daß bie von S. Ballmann veröffentlichten Rechnungspapiere Sig. Feperabend's in Frantfurt a. DR. und feiner Rach: folger einen febr ichmachen Defvertehr biefes Blages mit bem Dften conftatiren. Andererfeits aber verliert biefes Argument baburch an Berth, baf bie Leipziger Buchbanbler umgefehrt in einer (in einem anberen Beitrag beigubringenben) nur wenig fpateren Eingabe (vom Jahre 1616) gerabe barüber flagen, baß fich bie Buchführer ber öftlich gelegenen Länder mehr nach Frankfurt a. M.
gezogen hätten und der Berképt mit ihnen sich welentlich gegen die
keit vor 30 dis 40 Jahren verringert hade. Daneben ift auch
zu dochten, daß in allen aus dieser Zeit bei den Acten besindlichen Nachrichten, in denen es sich um Instituationen von Bactenten z.
an die fremben Buchhändber oder um beren Borforderung auf das
Rathhaus handelt, sich auffällig kleine Zahlen für den Webeseluch
der fremden Buchjändker ergeben. Allerdings kommt dabet in Betracht, eineskleils der Zeitpunkt im Berlauft der Weste, aus welchen
biese Kotizen stammen, andererseits die größere oder geringere Geneigtseit der Fremden, berartigen Ladungen wirklich Folge zu
leisten und endlich die Argae: od es sich die iallen hiesen Fallen
vielleicht nur um die in ossense Gewölben oder Buden ausstehenden
fremden Verleger gesandelt habe, nicht aber um die bloßen Einfäuser: die reinen Buchüsbere.

Mir ericheint es wahrscheinlicher, daß Abraham Lamberg Recht hat mit seiner Behauptung: daß der Gedante der Herausgade des Elenachus dei Henning Große erft in Folge seines, Lamberg's, Concurrenzunternehmens entstanden sei, als Wittel, damit entweder dieser Concurrenz die Spitze abzubrechen, oder durch die messen weise erfolgende und selbstwerftandliche, weil nothwendige Fortsehung des Elenachus das Lamberg'iche Privilegium für seine Berson brach zu fegen.

Albraham Lamberg's erster Mestatalog erigien aben, was seinerzeits in ein Berhandlungen gar nicht erwähnt und von Henning Gorge merkwörliegerweise auch nicht ausgemats wird, ber reits in der Michaelismesse 1598 und zwar zunächst ohne Privilezium, also als nacktes Concurrenzunternehmen gegen das sichen Tühr Jahre beitehende Gosse ich ein muter dieseln Umfänsen überhaupt ein Privilegium zum Druck desselben den Oftern 1599 ab — zumal sowohl sein eigener, wie der Erosse'sche Westatalog im Großen und Ganzen nur Rachbrück des Frantsurter waren, ja beide die Frantsurter Weste in optima forma auf dem Tittel als Flagge sühren — ertheilt werden tonnte, bleibt nach umsern beutigen Rechtsbagrissen und Wosse in seiner Vertseldigungssichrit aussischtlich und wiedernder ihm der Vertseldigungssichrit aussischtlich und wiedernder Werte gedent — er erhielt dassen über alle von ihm zu vertegenden Werte gedent — er erhielt dassen alle von ihm zu vertegenden Werte gedent — er erhielt dassen alle

im Jahre 1581 — und okwoss die betheiligten Behörden die Rechtsgultigkeit besselben in keiner Weise amschere, so scheiden auf die durchschagende Wicking besselben doch nicht ebendend vor ertraut zu haben. Allerdings waren berartige General Privilegien durch die Berordnung vom Jahre 1594 eigentlich sie fernersim ungeit alfisse erklärt worden; aber ertheilt und werd vor ber weinige rungeit worden, der ertheilt und werd vor ber weiniger ungelten seisen die Besselben der die Besselben der die Besselben der der Besselben der die Bess

Schwetichte tennt teine Große'ichen Rataloge vom Jahre 1599; auch bie reichen Sammlungen bes Borfenvereins an Deftatalogen enthalten nur ben Lamberg'ichen von Dichaelis 1599. Aber ein Große'icher ift gu Oftern 1599, und gwar unter bem Ramen Friedrich Grofe's laut Musmeis ber Streitichriften, wirflich erichienen. Db er unterbrudt ober fein Bertauf verhindert murbe ift mir untlar; aber ich nehme als gewiß an, bag ein Große'icher Dichaelis-Deftatalog fur 1599 nicht ericienen ift und bie Continuatio I. bes Elenchus, batirt von ber Reujahrsmeffe 1600, feine Stelle vertritt, um eben bie Fortfegung von Große's urfprunglichem Unternehmen unter anberer Form ju ermoglichen. Gine flüchtige Bergleichung icon ber erften Seite ber Continuatio I. mit Lamberg's Dichaelismeftatalog 1599 icheint biefe Unnahme nur um fo mehr zu beftarten. Damit erflart fich benn auch einfach ber Umftanb, baf neben ber Guite pon 1703-9 bie Reuighremeffe vom Jahre 1600 nach Schwetichle's Mittheilungen bie eingige ift, in welcher ein Deftatalog ericbien.

au fehr nußte, wie dieser es mit seinem in Wahrseit doch eigentlich auch nur erschlichenen Privilegium ibm seich gegenüber zu thun versucht haten. Man könnte sogar auf dem Gebanken kommen, dah die Continuatio I von vorn herein gleich mit dem Stamm des Eleachus zu- lammen ausgegeden worden sei und deskalb sich auf dem haupttitel die Angabe sinde: er umssis den Artraum von 1593 bis 1600.

Seche Continuationen, julest wohl Borfichts balber in Gisleben gebrudt, waren ericienen, als ber Streit von Reuem entbrannte. Die in bem Berichte bes Rathes von Leipzig fich vorfindende Unführung: Die "Buftitien-Rathe" in Dresten maren ber Meinung gewesen, bag beibe Barteien einfach im Genuß ber fich angeblich gar nicht wiberfprechenben beiberfeitigen Brivilegien gu belaffen feien, wird wohl richtig fein, obicon es Bebenten erregen tann, bag in bem Concept bes Rathsberichts bas urfprunglich mitcitirte Datum jenes Gutachtens (31. December 1599) wieber weggeftrichen ift. Unberenfalls mare es auch nicht bentbar, bag henning Große feine Continuationen zwei Jahre lang, und gwar mit ber ausbrudlichen Bezeichnung: Dit Churf. Sachfischem special Privilegio, hatte ericheinen laffen tonnen. Bas alfo Abraham Lamberg ju einer neuen Rlage Beranlaffung geboten haben mag, bleibt untlar; vielleicht war es bie hoffnung, mit einer neuen Interpretation bes anscheinend getroffenen Compromiffes einen befferen Erfola au ergielen: namlich henning Große ben Gingelvertauf ber balbiabrlichen Fortfebungen abaufdneiben. Rach bem Referat bes Leipziger Rathes über ben Inhalt von Abraham Lamberg's Rlagefchrift hatte fich letterer ja ausbrudlich babin geaußert, baß "Er wol Groffen feine begnabung vber ben Elenchum wol gonnen tontte", aber beantragt, bag biefer und fein Sohn Friedrich "fich Ihrer begnabung ohne feinen ichaben und nachtheil gebrauchen, Die vorfengtliche continuation und einpliche vorlauffung Ihres Elenchi abftellen" mußten. Sierin murbe aber ein unlösbarer Biberipruch liegen, wenn man nicht annehmen wollte, bag bier ein Schreibfehler untergelaufen und gulett ftatt "Elenchi" "Continuationis" ju lefen fei. Bubem ift Friedrich Große auch mit feiner Firma nur bei ben Continuationen, nicht aber bei bem Elenchus betheiligt.

Dem fei nun wie ihm wolle; wie lange ber Streit gebauert hat und ju welchem Zeitpunkt er befinitiv beigelegt worben ist, ift jur Beit noch nicht feftstellbar. Schwetichte hat keine Große'ichen

Rataloge von der Herbstmesse auch die Bibliothes des Börsenwereins bestätt bestweren; auch die Bibliothes des Börsenwereins bestät iolde nicht, erst von der Herbstmesse 300 find jun Zeit wieder Kataloge beider Concurrenten bibliographisch nachgewiesen. Es entsteht nun die Frage: sind in diese zweigen gefunden haben muß, übersaubt Eroße'ihm Beden der Gonstict seine Lösung gefunden haben muß, übersauht Eroße'ihm Westlandoge erschienen? Ich vermag mit den mir zu Gebote stehenden bibliographischen Rachweisen diese Frage nicht zu lösen; vielleigt bieten diese Zeiten die Veranlassiung, daß sie von anderer Seite atöst wird.

Die Titel ber beiberfeitigen Rataloge von ber Dichaelismeffe 1603 bemeifen bagegen, baf ber meniaftens breifabrige Streit um biefe Reit burch einen Compromif beigelegt mar. Benning Große ließ feinen von Abraham Lamberg anftogig befundenen Titel: Continuatio ... Elenchi fallen, anderte ihn in: Continuatio Indicis generalis, feste auf ben Titel einfach nur: Cum Gratia et Privilegio und gab ben Drud bes Ratalogs in feiner eigenen Gis: lebener Druderei auf. Abraham Lamberg aber erhielt fein Bripilegium vom Jahre 1603 ab auf weitere 15 Jahre verlangert (vermuthlich von vorn berein mit ber Beftimmung biefer Reit als außerfter Grange), übernahm ben Drud bes Ratalogs und lieferte fich und feinem Concurrenten bas jebem erforberliche, vielleicht auch ber Rabl nach vereinbarte Quantum von Eremplaren mit gang verschiebenen Titeln. Babrend Abraham Lamberg auf feinen eigenen Exemplaren als Berleger genannt ift, ericheint er auf Große's Eremplaren nur als Druder. Schwetichte hat ausbrud: lich bie wortliche Uebereinftimmung ber beiben Concurrengausgaben conftatirt. Dit bem Erlofchen von Abraham Samberg's Brivilegium verschwindet er als Berleger eines Deftatalogs und ericeint nur noch fur bie Dauer feiner Thatigfeit als Buchbruder überhaupt als Druder von Große's nunmehr alleinigem Ratalog.

So weit führen die bis jeht aufgefundenen Acten in Berbindung mit den bibliographischen Wittheilungen Schwetichte's. Die fich bei weiterer Durchsicht der Acten noch ergangendes Material erschließen wird, steht dahin; von wesentlicher Bedeutung für die Engendgeschichte des Leiwiger Mektataloas durfte es faum ein können.

# Streitigkeiten über die Gewerbsbefugnife in Leipzig im Jahre 1598 ff.

### Ron

### Albrecht Rirchoff.

Der Bufammenichluß bes Gemerbe und Sanbelsftanbes au Bunften, Innungen und Corporationen war im Großen und Gangen icon aum Abichluß gelangt, ebe ber eigentliche Buchbanbel fich in großerem Makitabe aus ben fleinen Anfangen bes Sanbels mit Sanbidriften und aus bem Buchbrudergewerbe beraus ju entwideln begann. In feinen bebeutenbften Bertretern und in feinen tonangebenben Spigen als Berlagshandel aus ben jugleich handel= treibenben - und amar gunachft nur mit ihren eigenen Drudwerten hanbeltreibenben - Buchbrudern bervorgewachien, recrutirten fich bie Bertreter bes Rlein- ober Sortiments-Retriebes, als eines fo aut wie neuen, noch völlig freien Sanbelszweiges, vorerft aus ben verichiebenften Erwerbs- und Geichaftefreifen, bis auch mehr und mehr ber Berlagshandel, und gwar ichon früher in ausgebehnterem Dage, als nach ben Impressis ber Bucher allein geichloffen werben barf, in bie Sanbe biefer Buchbanbler und Buchführer überging. Blieb auch bie Betriebsweise bes Geicaftes noch auf lange hinaus eine nach unferen jegigen Begriffen etwas framerhafte, fo fuchte boch balb genua einerseits bas fteigenbe Gelbftgefühl ber neuen Geichaftsleute, anbererfeits bas ben Reitanschauungen entsprechenbe Streben nach corporativen Berechtigungen und nach möglichfter Beichrantung ber Concurrens am ftanbigen Gis bes Beichaftes bie Quellen einzubammen, aus benen früher ein großer Theil ber Geichaftsgenoffen entstammte. Diefe urfprünglichen Elemente behielten aber tropbem überall ba naturgemäß ben Rleinvertehr in ben Sanben, wo fich nicht in ber Berbindung mit bem Berlagsbuchbanbel bie Doglichfeit bot, in ben großen Berfehr, ben Defivertehr, mit einzutreten.

Das 16. Sahrhundert und bas erfte Drittel bes 17. meifen baber auch in vielen bebeutenben, wie unbebeutenben Stabten eine Rette von Streitigfeiten auf über bie Grengen ber gewerblichen Befugniffe gwifchen ben Buchbanblern einerfeits und namentlich ben Buchbinbern und Buchbrudern anbererfeits: es ftanben ftreitenb gegeneinander Die fekhaften Buchführer gegen bie buchbanblerifche Geschäfte betreibenden Buchbinder ihres Ortes, lettere und bie Rleinbuchfandler in weniger bebeutenben Stabten gegen bie reifenben Buchhanbler, Die ihren Gefchaftsbetrieb über Die freien Marttzeiten binaus auszubehnen fuchten ober auch mobl gar - gleich ben Buchbanbelereifenben und Subscribentensammlern ber Reugeit - mit ihrem Ratalog in ber Sand von Saus ju Saus manberten und gum Rauf angureigen fuchten.

Diefe einformigen und meift langweiligen Streitigfeiten bieten aber für bie Beit vor bem Dreifigjahrigen Rriege wenigftens eine erfreuliche und hochintereffante Seite: fie belegen einen entwidelteren Bertebr und bas Borbanbenfein eines großeren Dakes von literarifchen Beburfniffen' in Gebieten und Orten, Die fich noch lange nach jener truben Beit als fur regere geiftige Intereffen veröbet und erftorben zeigten.

Rur Innunge- ober Corporationebilbung icheint ber Buchhandel aber trot aller berartiger Streitigfeiten mohl nirgenbs gelangt ju fein; in Leipzig ftemmte er fich fogar felbft - allerbings im ertfarlichen Geichafteintereffe - febr energifch gegen bie in ben Jahren 1666 bis 1670 bervortretenben Beftrebungen ber ihm fo nabe verwandten Buchbruder: fur bie gur Reit bestebenben Officinen Musichliefungerechte und bie Beidranfung auf eine beftimmte Rabl (acht) ju erwirten. Aber mo fich irgend Musficht auf Erfolg bot, ging bas Trachten ber Buchbanbler babin, fich burch Erwirfung ftaatlicher ober ftabtifcher Brivilegien gegen alle meitere unbequeme Concurrens au ichuben und fo für bie einzelnen Firmen ungefahr biefelben Musichliegungsrechte ju erwerben, welche bem Beichaftszweig als foldem verfagt maren. Bange Orte, ja Landftriche wurden burch berartige Brivilegien und andere Begunftigungen (wie s. B. fpater burch Bewilligung ber Boftfreibeit) einzelnen ober wenigen Firmen gleichsam als Domaine überwiesen und bie Möglichkeit ber Errichtung neuer Buchbandlungen mar bamit mehr ober weniger von bem ausichlieklichen Ermeffen ber Staate: pher Ortsobrigfeit abhängig gemacht. So bilbet biefes Privilegienwesen beim Betriebe bes Sortiments-Buchgandels — benn bieser
wor babei der Angespunft — gleichsom den Keim und den natürlichen Uebergang zu dem von der modernen Staatbraison so tange
für nothwendig erachieten Concessionswesen. Der Buchgandel war
ein Maufe der Reit zu einem gefährlichen Gewerbe erwochsten!

Ausführlige Actensstüde über derartige Streitigleiten hobe igi in biesem Archiv bereits aus Bressau mitgetheitt. Ich lasse selben diesmal gleichartige aus der Wesstadt Leipzig solgen, die asso also nieses ürres Ursprungs halber doppeltes Interesse auspruchen können. Sie sind dem Fascitet XLVI, 125 des Leipziger Stadt-Archivs entnommen: Büder-Archen de Ao. 1546 soq. bis 1615. Vol. I. Leiber bieten sie aber wiederum keinen Abschause mich dassen den Ausgang des Streites nicht ertennen. Ich habe mich dassen den Ausgang des Streites nicht ertennen. Ich habe mich dassen der Archen zu ergänzen und nur einige kurze Memertungen daran ut mibben.

Die Buchführer alhier protestiren e. Abraham Lambergers ansahenden buchhandell vnd immaturam occupationem possessionis lite pendente.

Achtbare Ehrnuefte Sochaelarte Soch punbt Bollmeife grofigonitige hern und Gonner, G. G. vundt M. 2B. mit ungere iculbige milferige Dinfte pormogend beuor. Bnbt werben bemnach G. G. unbt M. 2B. großgonftig fich erinnern tonnen mas bei benen wir unlangft fowoll megen ber frembben buchfurer als auch infonberheit ber Buchtruder und buchbinber albier gefucht welches von G. G. vnb M. 28. mit großgonftiger portroftung gur befoberung pnfere rechtens angenommen. In bem nun foldes hanget bat fich geftriges tages wie auch noch iebo Abraham Lamprechtt ein buchtruder albier bor bem Grimmifdenn Thor wonhafftig de facto onterfteben wollen einen buchhandell in ber Grimmifden gagen in ber Ullrich Deperin behaufung für fich ondt fur bem buchtruder Sans Rambau au Berlit feghafftig angurichtenn und einen offenenn Labenn gu balten. Diemeill bann wir bniere beichwerung E. E. onb M. 28. eben biefes punbt anberer buchtruder balbenn porgetragen foldes auch noch ju recht hanget, vnnbt aber bne bieburch ein groß praeiudicium jugezogen werben mochte wollen wir hiemit wieber folche practitice occupationem possessionis solenniter protestiret habenn im Diefelbe teinesmeges einreumen neben bitte folches ju registriren, gelanget auch an G. G. onnbt M. 2B. onger binftoleißigs bitten bie geruben gebachten Abraham Lamprecht Buchtrudern

großgonstig indiviren vandt aussetzegenn das er sich keines newenn Buchgandels auch kiener vormeintenn Possession bestellenn unter innge: Sombernn seiner Drudserey vandt Presenn dasseim warte dis so lange das diese wolderugens verdit wieder ihn neben denn Anderum Aughertuckerun, Aughertuckerun ausgeschretzer und des verdie verdie Lustiese vandt A. W. thuen hiermit guworauf der Lustiese vandt dan auch dem gemeinenn wolstand woht gutter ordnung eine besodenn Zwarden den die verdie v

praes. 2. VII<sup>b</sup>. (15)97. Bnterthenige Dinft: willige Buchfus rer in Leiptzigt.

Die ursprüngliche Eingabe liegt nicht vor. Gine besondere Gile entwidelte der Ratfa allerdings nicht bei der Erledigung der Welfqwerbe, benn nach Berlauf von Sahresfrift fühlten fich die Betenten gebrungen, biefelbe in solgender Form in Erinnerung zu bringer:

Sprenueste, Adhare, Sochgelarte, Soch, und Wohnveile, inionders großgunstige gebietende Herren, Das ben E. E. und K. W. Wier, wegen vieler einführungen, undt beischwerlichen newerungen, so uns zum theil, von den Buchdruckern, unndt speisch von den Buchbindern alsigte bishadere, dober nyachtelt werden wollen, was großgunstige absichafigunge deron, etwa vor einem Ihre, demutiges verfiese anjudunge gethan, werden beielbe sich gweisstellen mod gutermaßen, zu beschend wießen.

Weil bann solge neiverungen bezdes donn Buchrudern, vond Buchbinbern, nicht alleine, nicht eingeslebt, sondern auch noch teglich ie mehr, vondt mehr gesteusstellen. Alls sonnen Wier nicht
vondgang habenn, E. E. vond A. B. bieselben nochmass diristlichen
die ertennen zu geben, der trößlichen hoffnunge, E. E. A. B.
werben als Hodguorstendige löbliche Regenten, gutter Ordnunge,
what der weben die Hodguorstendige löbliche Regenten, gutter Ordnunge,
what der weben die Hodguorstellen bei bei wohlfigen der eine gleberen, von bie derfeiche sonderen, von die andereiche sonderen, von die andereiche sonderen, von die andereiche sonderen, von die keine die eine gesteren, von die andereiche sonderen, von die eine eine die eine eine die ein

Darinnen fie bann guidug berer Bucher, fo wier ben ihnen bor: legen, viell ebe, auch mobifeiler, alf Bier felbften, bie Bier großen ontoft barauf wenden, mit onferm bochften ichaben, au feilen tauff baltten. Dannenbero es nubmebr babin lauffen mill. Das ber Benige, ber weber in ber Truderen noch ben ben Buchbinbern guttes thun, noch fonften fich feiner funft, ober banbtwerge nebren will, ein Buchführer gu werben, bnbt Buchhanbell angurichtten, fich unberfteben barff, Immagen fich einer ito finden thutt, Belder wiewohl er bas Buchbinberhandtwergt gelernet, Jeboch, bieweil Ihn bie Buchbinber in ibre Innunge nicht annehmen wollen (: auß maß priachen, ift buß pnwiegenbt:) einen Buchbanbeler geben will: Bnbt findet fich auch ohne biefen viell Truder, onbt Buchbinber, welche, ba fie fich ihrer loblichen funft, ober handtwergs mohl nehren tonbten, fich auf bie faule feite legen, bnbt mit Buch: Rramereien teglich off offenen Mardtte finben lagen, Belches bann ju großer bnordnunge, bnbt Confusion gereichen thutt. Alfo, bas man mohl enbtlich, nicht wießen murbe, Behr Buchbanbler, Buchtruder, ober Buchbinber mehre, bnb gwar in biefer loblichen, bnbt berumbten hanbelfftabt, niemalg ift vorstattett worben, Bie auch an allen anbern ortten, ba mobibefteltte, und Boblangerichtete Buch: Banbell gepflogen werben, feinesmeges augelagen wirbt:

Bugeichweigen, was burch folche onzeittige Rauffleutthe bem Buchhandell fur mergklicher abbruch bengefüget, unfere nahrunge, bauon Bier Burgerliche pflicht, auch ichof, und fleuer entrichtten,

gefchmelert wirbt:

Solfte nun soldies einem ober dem Andern also hingehen, So wurben Bier auch endlich genöttigett werben, von des Edietis quod quisque Juris vieder die Buchtruder, So wohl alf die Buch binder zu gebrauchen, Andt gleich, wie sie Buchlächen, also auch Bier Turderegen, vond Buchsinberen, in vonjeren wohnungen der sonsten, nach wiserer gelegenbeit anzurichten, undt angustellenn,

Diefem allem nach, gelanget an E. E. wohl A. B. wifer emutiges hochvleisiges bitten, die geruhen die Buchbruder, undt Buchbinder soberlichst neben uns vorbesigeben, waht umb abbelisinge angeregter Mangell, undt einsührunge sich gwögunfligt sehrberliche erzigen: Solche Wie es merbaumge bei Gemeinen nuhes, gebeihlichem aufnehmen ber underthanen, forthfanhunge dürgertlicher einigkeit, undt zum wohlstande bes gauhen Batterlandes hochnittigt, und nuhlich ist. Alip vom E. E. A. W. zuuordienen, seindr Wier ieder Zeit schalbigt, vond ganhwilligt, Batum Leipzigt den 23. Octobris d. o. 98.

E. E. pnbt A. 28.

Unberthenige vnd Gehorfame Burgere undt Buch: führer bafelbft.

Auf diese zweite Eingabe hin reagirte endlich der Rath, wenigstens gab er vor Khhaltung einer mitholichen Bergeleigkverspandlung, wie dieselbe beantragt war, die Alageschijft an die beiden in Anspruch genommenen Genossenschaften zu vorsperiger schriftlicher Gegenäußerung ab. Die Verantwortung der Buchhinder sautzte

Ehrnuheste, Achtbare, undt hochgefarte, Erbare undt hochweise, großgunttige undt gebietende liebe Herrn, E. Ehrnu hochang, undt Erb. hochu. seindt unsere Pflichtschuft gehorsame dienst, in demut Rederzeitt treuen Bleises bereit,

Hieren der Bennen E. Chrud. Hochang, widt Erd. Hochy, wir ju wnierer verantivorttung vnuormeldet nichtt laßen, Wie das es zwar nicht ohne, Das viel der wnferigen zugleich gebundene vohl vogebundene Bücher, So wohl rohe Materias in Ihren Läden feill haben, widt zuwerfauffen pflegen.

Das aber solches eine Reuerung seinn solle, beken seindt wieteines weges gestendigt, Sintemahl wilaugdar, Das wohl vor Sechstigt und mehr Iharen wiere Borlagren nicht allein beh bindens sich genehret, sondern zugleich auch neben Inrem handle wergt offene Buchsaben gehabtt; Iha auch wohl ettliche stattliche wergt vorlegt haben,

Bann wir benn solches nicht allein, wie Jzo gemelbet von wiern Borfaren wohlherbracht, sondern auch bis dahero Je und Allewege in geruhiger Boses geblieben, Als seindt wir auch der gewisen Zuvorsicht, wir sollen auch tunftitiger Zeitt mitt mehrerm Rechten baben geschuzet undt gehandthabtt werden, den das uns ioldes die Buchfurer webren moden.

Wefdichet uns bemnach von İhnen sehr vngüthlich, Das sie ingeden, wie solchs zur Auerung eingefuret. Immäen Sie dem auch mitt dieser vongerundeten ollegen wis zur vongebur beschweren. Das Sie surgeben, Alfs ob wier vnbter vnserm Burgerrecht semboren zuschlieben die von der die fremboren zuschweren von der von

Wan dan deme also, so konnen wir in vnser einsaltt nicht befinden, wie die Buchturer of biesenn irrigen wahn gerathen, Das Sie vong in vnsern offenen Buchladen einhaltt thun oder dieselbe abzuhaffen bitten konnen,

Db fie nun wol ju Ihrem bebelf melben burffen, wie folches in biefer löblichen undt berumeten hanbelsftabt niemahls verftattet worben: Auch an anbern ortten, ba mobibeftalte unbt moblangerichtete Buchhanbell gepflogen merben, feines meges jugelagen merbe; Go wirbet boch foldes wieber Ihr felbft eigen fcreiben, (: borinnen fie fegen undt befennen, wie mir ettliche Ibar bero offene Buchlaben angerichtet, bnbt noch taglich anrichteten:) von Ihnen furgegeben, Gie merben auch burch Ihre eigene Regifter unbt Bucher eines Unbern pberfuret, unbt ift ohne bas Ihr furmenben mieber bie offentliche fundtbare marbeit, Lanbtublichen brauch undt gewonheitt: Inmaken bann bie Buchfurer porrudter Reitt, auf ben Berrn Burgermeifter Raufchers feeligen bon Raths megen gegebenem Beicheibe: Bie auch onlengften ben herrn D. Johan Munchens, Burgermeifters, Regirung mohl bernohmmen, Das fast an allen ortten, mo man nur bintommet, bie Buchbinber, fo es erzeugen tonnen, neben Ihrem handtwergt auch offene Buchlaben bnbt robe Materias ju feilem Rauffe baben mugen.

Bie solte dan solches in dieser isblichen und beruhmeten Hanbeisstadt einem oder dem Andern versotten werden? Judeme so kan nicht verneinet werden, Das wir neben Burgerlicher Pflicht nichtt allein wegen bnierer Speufer und! Rahrung Schof von Schaung entrichten, Sondern auch wegen wistern Innung is derer die Vuchfurer keine haben:) Allerley beschwerung mit wachen, Außlaussen und foniten tregen mußen,

Dabero ban ber naturlichen billigfeitt nicht gemeß. Das ba wir neben unferm Banbimergt Ichtmas ermerben unbt erlangen mogen, puß mikaunnet werben folle: Sintemahl man bie Burgericafft pubt bandtwerdeleuthe in gutten bormogen undt aufnehmen fein, bierburch gemeiner Stadt nus undt frommen, viel undt weitt befier geforbert wirdt, Dan wen fich einer ober ber andere geruhmete zeittige Rauff= mann undt Sandtler undterfteben will, gleichfam ein Monopolium auffgurichten, bnb anbere neben fich unbergubruden, bnbt gubempfen, Bnbt bebarf albier ber ungeittigen bebrauung mit bem Edicto quod quisque juris gar nicht. Dan vber bas, bas es noch ben weitem borgu nicht tommen, Bir buß auch nichts ungeburliches anmagen: Co fonnen wir ong nicht guwieber fein lagen, Wan bie Buchbanbtler bas Buchbinder Sandtwerd recht unbt rebtlich gelernet, 3hre 3har gewandert, bas Deifterftud vorfertiget, undt Unders, mas fich Sandt: werds gebrauch nach eigenet unbt geburet, porrichtet. Das fie fo wohl alf wir bes banbtwergte und banbele gugleich nehreten. Dann foldes gereichete nichtt allein gu fterdung onferer Innung, fonbern machte auch bem gangen Sandtwerd, wegen wohlhabender Deifter, ein befonberes Unfeben,

Bnbt foldes haben E. Ehrnb. hochang. bnbt Erb. hochw. vnferer notturfft nach, wegen unferes handtwerds, wir underrichtet nicht lagen mögen,

Ban ban berhoffentlich barauß fouiel zuuornehmen, Das wir bng ben Buchbanbele gu feiner Reuerung gebrauchen. Sonbern bon pniern Borfaren alfo bergebrachtt, big babero in gerubiger Bogeg hujus juris gelafen. Diefelbe nochmable innen baben, auch vber bif foldes an anderen ortten alfo gebreuchlich, undt babero ericheinet, bas bie Buch= furer Ihres wieber ong beichehenes fuchens feines meges befugtt, Mis gelanget an E. Ehrny. Sochang, unbt Erb. Sochw. unfer bemutiges bnbt geborfames bitten. Gie wollen bnft in folder mobiberge: brachten continuirten Bogeg nicht turbiren lagen, Conbern borben undt ber Landtublichen gewonheitt, großgunftigt ichugen, Die Buch: fuhrer auch bon Ihrem unzeittigen, unfugfamen undt miggunftigen fuchen, wie borbin jum öfftern gefcheben, nochmable in Ernft abweisen, Leben ber gewißen Bunorficht, E. Ehrnb. Sochang. undt Erb. Sochw. Sich biffalf gegen buß grofigunftig bubt beforberlich bezeigen werben. Das umb biefelbe mit ichulbigem gehoriamb inn Demuth zunordienen, feindt wir Jebergeitt erbottigt unbt willigt,

undt thun E. Ehrnu ic. großgunstigen Resolution ung genglich getrösten, Signatum ben 3. Nouembr. Ao. 98.

E. Ehrnv. Sochang. unbt Erb. Sochw.

gehorsame Burgere unbt Buch: binber zu Leipzigt.

Benige Tage barauf erfolgte auch ber Gegenbericht ber Buchbruder; er lautet:

Ehrnvheste Achtbare, Sochgelerte Hoch und wohlweisse größetindig gebiettende herren, Iedem erbiethung unierer winterthenigen und gehorfamen bieniste, töbninne nier nicht unbegehen, E. Ehrne. und Hochw. vis Buchsuber albier vinlengsten eingewante Beschwerzungsschriefts, soulei und Budbruder diese onneemiret, und angebet, busiernt tegenberfat erbeischerer Roburist nach biene

wieber zuerthennen zugeben,

Bund mas Erftlichen anlanget, bas fich ettliche aus ung unterftenben, Offene Buchlaben anzurichten, Ift foldes (wie es unge: reumbot furgegeben wirdt) gar theine Reuerung, vielweniger auß unferm beruff gefdritten, Conbern vber Menfchen gebenden In allen landen eine Rechtmeffige bergebrachte und bestendige gewon: beit. Das bie Buchbruder albier und Anberer orte, Ihre offene Buchlaben bubinberlich gehalten und nochmals halten thun, Much albier Exempla vorhanden, bas Baltin Bapft, Ridel Schmidt, Ernft Bogelin unnb Sans Bener In biefer Stadt Offene Buch: laben gehabt und fich berfelben nach ihrem beften gebrauchet, Beldes bann auch ber Raturlichen aequitet und billigfeit gemeg, Sintemahl unlaugbar, Das auch ben vielen banbtwergten theinem verboten ift, mit bem Jenigen fo feines gewerbs, gubanbeln, vn= geacht obaleich Unbere auch bamit banbeln. Die fowenigt alf bie Buchführer bargu privilegirt feindt und thonnen babero vielmehr wir bie Buchbruder, fo nicht vor Sandtwergt, fonbern vor ein frene funft Jebergeit gehalten, ung beffen gebrauchen, welche löbliche Runft auch ber Bernunfft nach, viel eber, benn ber Buchhanbel gewesen und auffthommen ift. Derwegen bie Berbanblung ber Bucher ber Runft ber Druderen nicht guvergleichen, Sintemabl es balbt gelernet und nicht viel unterweiffens bedarff, wie man bie Bucher an fich und teuer genug außbringen, bertegen biefelben jum molfeilften bethommen tonne, Do im Regentheil ein Buchbruder lange Reit fernen, bie Schriefften, und mas bargu geboria teuer erzeugen, auch ben meiften pleiß (ber bierinnen fonberlich erforbert wirbt) neben bem vberichwenglichen uncoften, fo nur off bas gefinde gebet, anwenden muß, Das alfo ein grofe ungleich: beit vorhanden, Much faft ridiculosum, 218 mann Die pictura Appellis ober fonft eines Runitlichen Dablers, einer ichlechten Taffel cediren und weichen foltte,

Was fich die Buchführer gum Dritten vber ben Jenigen Bucherder beschiederen, so vij dem March seil gat und vorwenden das es aus saulheit gesches, daran geschicht dem guten Man soft vurcchi, Dann weil ihme wegen seines Alters und Bödigkeit des geschicht die Arbeit zu schwere worden, und soft nicht andere gesennet, Muß er gleich wol auch seinen bissen ber ehrer den Ausgeber und nicht, wos vor großen sichen mit seinem Tadulat den Buchsiebert ihm solle, seintemaß sien annter trom wober 4 ober 5 fl. nicht werch ist.

Das fich auch bie Buchführer enbtlich vernehmen laffen, bo buf gestattet werben folte, in offenen laben feil guhaben, fich ber Regul: quod quisque juris etc. jugebrauchen, Drudereien felbft angurichten, Druder und Buchbinder guhalten, Goldes ift gar unbebachtfamb furgegeben, Dann weil vermoge bes Churfürftlichen gnebigften Unno 71 aufgegangenen offenen Patents und beuelche in Diefen Landen Diemanbt Druderegen angurichten verftattet werben folle, Es fen bann berfelbe gnugfamb qualificiret, habe es gelernet ond bie Churfurftlichen Berren Rathe benfelben gunorn tuchtigt ertant, Go murbe ben Buch: führern ichweer fürfallen, juuolge bochitgebachtem Churf. beuelche, gleich ben Leer Jungen erftlichen gulernen, bnb fich bernach Drudens gu: gebrauchen, Dobertegen ber Buchhandel nicht grofes lernens bebarff und einem Jeben, ber bagu Luft und verlagt hat, fich beffen gebrauchen mag, Go feindt pber biefes jebo Seche molangerichte Breffen alhier vbrigt vnnb vorhanden, fo aus Mangel ber Materien vnnb operum ledigt fteben muffen, und fonten bie Buchführer wol geforbert merben, wenn fie nicht Ihres grofen bortheilg und gewinns megen Anbere ortte alf ju Gifleben, Salle, Berbft, und bergleichen Buchbruder hielten, und bug bie an fich gebrachten opera umb billichen gleichmeffigen lohn ju bruden vergonnen theten, wie recht aber biefelben Bucher befunden, 3ft albufeer am Tage, Dann wie bie Duns ond Lohn ift. Go ift auch bie mabre.

Beil bann E. Chenv. und hochm. auß biefem unferm tegenbericht großgunftig gur notturfit guuernehmen, Das fich bie Buchführer mit theinem fugt wieber voß zubeschweren, vod auß obangezogenen gegründten vejachen vofer theinem, ber sich bessen gebrauchen will, bas offene feil haben ber bucher verhoffentlich nicht gewebret werben tan,

So bitten E. Chrun vod Hochm. wir ontertheniges vieis, Sie wollen inn fürnehmer betrachtung, was vor große muße, Arbeit und vurossen, sondertis in diesen schweren Leusten, nie teglich uniern Drudereyn anzuwenden, vom nichts wiederwertiges aufereigen Sondern vielmess bez vonsten unter wosspezieachten gewonheiten vond vohungen, So nicht allein alsier Sondern gewonheiten den Drudereyn gulinden, im brauch und vohung seindt, aus billigkeit schüber vond handbachen, Auch vohung feindt, aur billigkeit schüber vond handbachen, Auch voh find brott so von gestellt schüber vond Arbeit bescheret, der Auch vohler nicht abstanchen lassen. Solches vond E. Chrun. und doch unterthenigen gehoriams der Auch vohne eine Rechte vond hochwe erthennen wir von in alem votersteinigen gehoriams unterbeinen gehofen. Es der Vollender 16. 98.

E. Ehrnv. und Sochw.

Bnterthenige gehorsame Burgere und Buch: bruder albier.

Bas junachft bie Differeng mit ben Buchbinbern anbetrifft, fo ergiebt fich aus ber Bertheibigungsichrift berfelben bas intereffante Factum, bag bereits jur Reit bes Burgermeifters Sieronumus Raufcher, alfo um bas Jahr 1575, eine gleichartige Beichwerbe ber Buchbanbler abgewiesen worben mar. Es tann auch nicht in Abrebe geftellt werben, baf bie Ausführungen ber Buchbinder ziemlich ftichhaltig erscheinen. Thatfächlich hatten fie in fleineren Orten ben Buchbanbel für ben bortigen unbebeutenberen Bebarf an Schulbuchern, Ratechismen, Gebetbuchern, Ralenbern, Bolfsbuchern u. bal, in ben Sanben, aus ihren Rreifen maren in früherer Beit genug Buchführer bervorgegangen, ja gerabe in Leipzig felbft hatte bis jum Jahre 1530 bie Buchbinberfamilie Clement eine gange Reihe geftellt. Ebenfo ift burch bie giemlich aus berfelben Reit ftammenben Musführungen ber Breslauer Buchbanbler (Archiv IV. S. 41 ff.) nachgewiesen, bag ber Defvertebr fich auch auf gebunbene Bucher erftredte und bag bie fremben Buchbanbler eleganter gebunbene Bucher, namentlich Gebetbucher u. bal., bei ben Leipziger Buchbinbern einzutaufen pflegten. Lettere mußten alfo gerabegu ein Lager fuhren und ihre Behauptung: baf fie jum Theil mit Buchern bezahlt wurben (changirten, ftachen), tann baber wohl taum in Frage gezogen werben. Dir will es icheinen, als ob ber Schwerpuntt ber Beichwerbe ber Buchhanbler gegen bie Buchbinder und auch gegen bie Buchbruder weniger in biefer befchrantten Concurreng, als in ber Befürchtung gelegen babe, bak beibe Barteien, namentlich aber bie erfteren, fremben Buchbanblern als Dedmantel bienten, um biefen ben Marktvertehr über bie ordnungsmäßige Beit hinaus zu ermöglichen, bag fie für folche Deffremben "Factoreien" beforgten, für fie bie "roben Materien" vertrieben. Denn ber Streit über bie Berechtigung, auch über bie Deg- ober Jahrmartiszeit hinaus feilguhalten - in fleinen Orten fo gang und gabe - gieht fich fogar fur Leipzig, fur einen ber Centralplate bes beutichen Buchhanbels, fo ziemlich ein ganges Sahrhundert hindurch fort. Die Beichwerben aber werben eben fo ernfthaft vorgebracht, wenn es fich barum banbelt, ob mit "Buch Rramereien (b. i. Antiquariat) teglich vff offnem Mardt" und einem Bagrenvorrathe im Berthe von 4 bis 5 fl. (wie bie Buchbruder behaupten) feil gehalten wirb, ober ob offene Laben gehalten, "Taffelet und Bucher aufgesett", bez. "Taffeln und Titul ausgehängt" werben.

Anlangend die Beschwerbe gegen die Buchbruder, so richtet sich bielebe zwar nicht gegen beren Berlagsbetrieb; sie hat aber tropbem eine für die damaligen Berhältmisse ebenfalls nur schwache Grundlage, nicht allein weil das Kind gegen den eigenen Bater stagt, sondern auch darum, weil sich gegen den eigenen Bater stagt, sondern auch darum, weil sich der thestweise Sortimentsbetrieb der Buchdruder mit auß einem Brauch oder Misbrauch berzuleiten scheint, der auß alteren Berhältmissen organisch erwachsen, erst spate als Misbrauch ausgesaßt und bekämpst wurde, in der vorliegenden Beschwerde aber an sich noch nicht angesochten wird.

Es ift bies das Eigenthums- und Berfügungsrecht betreffs berjenigen vollständigen Templare, welche sich aus dem von Alters her ferfömntschen "Zuschaffe bein Drud ergaden. Diese Auflich heutigen Tages meist ein Buch auf das Ries, betrug damals, wie aus der Bertseidigungsschrift der Buchruder zu ersehen, ein Buch auf zu eine Auflich und zu eine Auflich und siehen uns erhaltenen Rachrichten aus dem 15. Jahrundert weiten auf diesen Brund bin, die kenne ben fles haben bet eine und beien auf bie eine Prauch bin,

wie man aus der Correipondeng Anton Koburger's in Rücnberg mit Johann Amerdach und Johann Petri in Basel zu schließen berechtigt ist. Ersterer verlangt wiedersoft vom diesen sin ihr arbeitenden Officinen zur Ergänzung die verschiedensten Bogen und Lagen in mehrfacher Anzah, die sie seiner Anzade nach leicht aus den "Officieren" leisen könnten. Leicht sonnte also auserbem noch mehr als der bloße Buschuß in den Handen der Druckerei zurückbleiben. Bon einem nacheren Eingesten auf diesen Punkte muß ich aber sur ziet absehen, da ch Serten Dr. Des. Das in der in ber kusnuhung jener von ihm bis jeht erst in einer Liebhaberausgade von 25 Eremplaren publicirten Brieffammslung nicht glaube vorgreisen zu dürften.

Hervorgewachsen zu sein scheint mir der Brauch aus dem alten iv vielschaf vorsommenden Associationsversätztig zwischen Buchonder wie Werlage. Der Buchhänder und hinder und versom eine Gerbage. Der Buchhänder "vorlegte den Buchdructe", wie sich henning Große in Leipzig in Bezug auf Abraham Lamberg aushöricht: er trug die Herlungsung aushöricht: er trug die Herlungsung eine weientlicher Theil des Geminnes des Buchdruckeribessteuts weientlicher Theil des Geminnes des Unschwerzeisesteuts auflageantseils erwuchs. Ich dobe ihm zugefallenen mäßigen Aussachseils erwuchs. Ich habe in milangt ein Besipkel hiersier Gerrespondenz aber weit die eigenthämlichen Berhältnisse und Beziehungen der diesten Berleger und Buchvecker zu einander in interessanten Besie beleuchten. Als Rest diese ursprüngtichen Antseiss am Berlagsartiest seich darfte nur Prauch
der Uederlassung des Zuschusses an den Drucker übrig geblieben
sein, den allerlesten Rest endlich die sogenannten Aushänge-Ezemplare der keine der der der der Verlage und verschaften.

Erft später wurde von den Buchhandlern gegen diesen alten aum Bistrauch geworderen Brauch vorgegangen und manche spätere Buchvurder-Ordnung verbietet ihn ausbrüdflich, weil es nicht immer bei dem Zuschung von nur einem Buch geblieben zu lein ischent. Mistrauen bestand wenigstens; die sachsiche Berordnung vom Sahre 1594 berwornt die Buchbrucker, nicht das gute Papier der Berleger zum Theil gegen schlechtes auszutauschen, um darauf zu ihrem Bortheil Erithalamien und Carmina zu brucken — die Buchbrucker wiederum beligaen sich in ihrer Mutwort barüber, daß sie durch das ihnen gelieserte schlechte Kapier (und erdürmlich gerung wor es meist zu jener Zeit) Berluste, nämlich Ausstal am Ausstal, ertitten — und henning Große beschüldigt Abraham Lamberg, daß er mit ihm "in Außantwortung der Bücher, und mit den Julchuß sehr durchtigt wußgantwortung der Bücher, daße nit den Berwertung der Ausstalerendfare auch unter dem üblichen Breise, der Leitziger Westage, wird zur Zeit des Etreites noch als ein nothendiges Uebel singenommen. Denn nur darüber, das ein nothendiges Uebel singenommen. Denn nur darüber, das einen Buchruchter in ossens mit dien Ausstale mit diese Ausstale gleichen felt gielen, lägen die Buchhänder und Henning Große spricht sogar im Jahre 1602 gewissermaßen wegwersend über Abraham Lamberg, des er

nicht vielt mehr Bucker, in feinem Loden hatt, alf waß fein Ayichuß ist an benen Buckern, die er andern wuße Loch druckt, oder doch fleine tractellein vom 8 ober 10 Bogen die er viß theuerste, und dishere vonerhorter weiße den Bogen wuß 3 3, dar geldt ihm begalen lefzelt, wid als welch damit schäftet,

mit welch letterer Bemertung wohl mancherlei Gelegenheitssachen und fliegende Blätter, speciell aber wohl die Mehrelationen gemeint sein sollen, die Lamberg (gleich bem Mehkatolog) ben Frantfurtern nochbrudte ober nachbildete.

Db es ben Buchhanblern gelungen fein murbe, ben Buch: binbern und Buchbrudern gegenüber bas Bergeltungsrecht ju üben? Den erfteren gegenüber ichwerlich, benn fie maren, wie fie in ihrer Erflarung mit einer gewiffen Ironie bervorbeben, burch ihre Innungs-Statuten gebedt; bie Buchbruder aber murben wohl gur Reit bes Streites mit ihrem Bochen auf bie Berordnung bom Babre 1571, bie ihrem Befen nach nur eine Umschreibung ber Reichsordnungen war, noch nicht burchzubringen vermocht haben. Die Berordnung vom Jahre 1594 hatte fie gwar gum gunftmäßigen Busammenichluß ermahnt - und thatsachlich beginnen bie Ucten ber Innung mit ber Oftermeffe 1595 -, Die obrigfeitliche Beftatigung ber Innungs-Artifel felbft erfolgte aber erft im Jahre 1606. Diefe Innungs-Artitel (ich tenne ihren Wortlaut nicht) icheinen bie Beftimmung: bag nur ein gelernter Buchbruder eine Buchbruderei führen ober verwalten burfe, nicht enthalten gu haben, benn einerseits bestand bie Große'iche Buchbruderei bamals bereits, andererfeits bezeichneten bie Leipziger Bucher-Commiffarien

es im Jahre 1670 als eine Reuerung, ber nicht ftattzugeben fei und welche gegen "die von Joh. Großen und Conforten angezogene befugnus (welche?) lauffet", als bie Buchbruder in bem neuen Entwurf ihrer Innungs-Artifel vom Jahre 1666 bie Ginffigung einer berartigen Beftimmung beanspruchten. Rachbem aber bie erften Innungs-Artifel einmal beftatigt maren, erwuchs auch in Leipzig, wie überall in Deutschland, unter ben Buchbrudern ber Runftgeift und Bennalismus ju einer Starte, wie taum in einer anberen Innung, - ju einer Starte, gegen bie ein angeblicher Einbringling, ein Ungunftiger ober Bonhafe, von nun ab auf lange Reit binaus taum mehr aufzutommen vermocht batte. Der Ginbringling von Buchfanbler brauchte nur von einem beliebigen Befellen "gefcholten" ju werben und feine Officin mar in Berruf und frantte. Das Bert von 3. D. Berther: Barhafftige Rachrichten ber fo alt: als berühmten Buchbruder-Runft, Jena 1721, ichilbert biefes hohle und felbftgenugfame Runfttreiben in taum zu bemaltigenber Langweiligfeit.

Bei jenen eben erwäßnten Bestrebungen ber Leipziger Buchbreit in den Jahren 1666 bis 1670 traten sie übrigens auch sonft keinesbegd bidde auf, ja breiten biesamd den Spieß gerabegu um. Sie beantragten im 9. Artikel ber neuen Statuten, daß "denen Buchsikrern nicht verstattet werden will, disputationes anzunehmen umb zu verlegen", wodurch nach ber sehr vernünstigen Meinung der Bücher-Commission

 mich jur Zeit die Nachrichten über die Differenzen mit ben Buchstrudern betreffs ber beiberfeitigen Befugniffe jum Gewerbes ober Gefchäftsbetrieb.

Bie aber icon oben angeführt, liegt nach meinem Dafürhalten ber Angelpuntt biefer Streitigfeiten in ber Stellung ber befehbeten Concurrenten au einzelnen ober mehreren auswärtigen Buchhanblern, eine Stellung, in welcher fich wohl auch Antlange an fich erft ipater energifcher und allgemeiner entwickelnbe Beichafteinrichtungen und Geichaftegebrauche, an bas Commissionsmejen in ben Centralpuntten bes Buchbanbels, finben laffen. Bereits im Jahre 1559 hatten, nach Ausweis eines fpater in extenso mitzutheilenden Actenftudes, Die Leipziger Buchhandler Beichwerbe barüber geführt, bag Johann Apel, welcher fich fpater ju einem ber bebeutenberen Leipziger Berleger emporarbeitete, unter feinem Bürgerrecht ben Berlag und überhaupt mohl bas Lager von Clement Baubouin in Luon mit bem Borgeben, bag bie Balfte baran fein eigen fei, in offenem Laben feil halte. Das Eröffnen bes Gemolbes mar Baubouin ausbrudlich verboten, im übrigen aber ibm freigelaffen worben: "was er fonften verlauffen tan, moge er thun", übereinstimmend mit einem fruberen Abtommen mit bem Rath bom 15. August 1551, bemaufolge er sich verbindlich gemacht hatte

sese in posterum inter tempus nundinarum suos libros venditarum camera clausa, et pro pensione senatui soluturum de centum aureis quos vendiderit, unum sicut alii mercatores, qui cives non sunt.

In ähnlicher Weise richtet sich die Beschwerde der Leipziger Buchhändler vom September 1597 gegen Abraham Lamberg auch dagegen, daß er sich unterstanden habe eine Buchhandlung

für fich vnbt fur bem buchtruder Sans Rambau gu Berlit feghafftig angurichten onb einen offenenn labenn gu halten.

Johann Rhamban ihient nun aber zu benjenigen verlegenben Buchdruckern gehört zu haben, welche nicht regelmäßig die Wessen besuchten, jedensalls nicht die Frankfurter, vielmehr den Wehs vertrieb ihres Verlages anderen Buchhändbern überließen, ja deren Berlag zum Theil unter der Firtma dieser Commisssionare in Wescala zum Abeil unter der Frieden dieser Commissionare in die Wescataloge aufgenommen wurde. Wie das Berhältniß zwischen Abraham Lamberg und Johann Rhamban geweien sein mag, fönnte nur vermussungsweise constituti verben, aber es siegt im

so mehr nahe, es mit einem Commissonsverhältmisse und mit ber Besongung einer Art von Austieserungslager zu vergleichen und als einen weiteren Beitrag zu ben von mit in meinen Beiträgen zur Geschichte des Beutschen Buchhandtes (2. Wochn. S. 84) beisgebrachten Kotizen dorüber anzulehen, als allem Anschein nach gerade der dori hereill erwähnte Barthel Boigt es war, der Lamberg's Rachfolger in dem gedachten Berhältmis zu Johann Khambau wurde. Bielleicht darf jogar mit diesein Bezishungen sich ver möglicherweise mur zufällige Umstand in Verbindung gebracht werden, daß etwa im Jahre 1570 — die Ackennotig ist undatirt — dei Rachforschungung ber Wessen and dem Berteite ersonmitttheologischer Schriften zwei fremde Buchhändler, nämslich Clement Baudoniu und Simm hütter, als bei Lorenz Findeltsaus auskleben angeführt werden.

Das in zweiter Linie etwahnte Berhaltmig aber ergiebt fich peciell wieder für Iohann Rhambau aus einer Unterfuchung, welche nur wenige Jahre fidter als biejer Streit, im Jahre 1604, geführt wurde. (Ergangene Churfürlfiche beithicke in jachen Barthel woigtenn Buchführern absire zu Leitzigkt, vund die Praxin Euangeliorum Martini Molleri Predigers zu Görlich belangende. Anno Domini, 1604. Bejonders helt in dem schon eitstem Acken-Rascitle XLVI, 125. Vol. I.)

Die zweite Beriode der fryptocalvinsstissischen Wirren hatte geihsten Butigen Klischung gefunden und das Fachnden der sägsichen Brespoligi auf die restormit-tischooligise Literatur stand
daher noch in der schönsten Blüthe. So erhielten denn die Deputirten zur Leipziger Bächer-Commission, die Universität — diesmal
wird ausnahmsweise speciel die theologische Facultät genannt —
und der Kath der Stadt, unter dem 27. Juni 1604 von Dresden
aus den Befeh, darüber zu inquiriren, wie es somme, daß des
"Martini Molleri Calvinsische unter dem 27. dami 1604 von Dresden
keipziger Buchässische Sartbel Bojat versent Duangeliorum" durch den
Leipziger Buchässische Sartbel Bojat versent

"wie es fich dann auch also auß dem verschienen Oftermardt beh Euch gebrudten Catalogo, in lit. D. 3 befindet", was "zu verschimpffung vnsere Chriftlichen Religion gereichet".

Für die Bucher-Commission (wenn von den beiden gur Inspection der Presse beputirten Corporationen gur Beit schon unter bieser späteren Amts-Firma gesprochen werden darf) scheint der Fall ein besonders anmuthender gewesen zu sein, den sie sich auch mit speciellem Besgagen zurichtete. Barthel Boigt wurde an II. October nach vorsper sestgestellten Frageartikeln vernommen, welche mit seinen Antworten combinitt solgendes Protocoll ergeben:

Capita off welche Barthol Boigt ben 17. Octobris Mo. 1604. befraget worben.

- 1. Bas ehr bighero innerhalb Thares friest für Theologische bucher vorleget,
  - 1. Des Melifanbri ehebuchlein
  - 2. Benitichens Seelen Schat
  - 3. etliche Leich Brebigten,
  - 4. Burbe ipo bes Datthefij Sprach gebrugftt.
  - 2. Beft bieselbige burchlegen und unterschrieben (b. f. cenfirt), Bufte es nicht, ban die Druder liefen es unterschreiben, und entpfingen auch von bem ienigen, der unterschrieben bette,
- und entpfingen auch von dem ienigen, der unterschrieben hette, die exemplar, daraus gedrugtet wurde,

  3. Do est nicht Martini Mollers Predigers zu Gorlit Caluinische Bragin Buangeliorum vorlegt habe, und auf wes ansuchen

ehr folden vorlagt gethan, Rein, ehr nicht, fonbern Sans Rambau ber ju Görlit wonet

4. 2Bo ebr folde bruden lafen,

Bu Gorlit bate es Rambau bruden laffen

5. Di ber Drugt genglichen vorfertiget, und bie exemplaria vortauft worben,

Rambau habe es ichon zweymahl auffgelegt, weil es fehr abgangen, auch von ihm vorstanden, das er es turblichen wieder ausliegen möchtte,

6. Bo fie vorlauft worben, Allenthalben, ehr bette ibm felbft exemplaria guuerlauffen augeldidt,

7. Bieniel exemplaria ehr berfelbigen anhero brachtt und albier vertauft.

Könte es nicht eigentlich wißen, Rambau schiedte ihn von einem margkt zu den andern allerhandt bucher zu, was ehr vorkauffe, das bezahle ehr ihn,

8. Behme ehr folche vortauft

hette fie fin und wieder vortauft, wo fie bie leuthe begehret hetten, und hetten es andere Buchfuerer eben fomohl vortauft, alls ehr, weil es zuvortaufen niemalls verboten gewesen,

- 9. Db berfelbigen noch mehr vorhanden, und ehr berer jus uortauffen,
  - 10. Bieuiel ehr noch exemplaria babe,

Es möchte noch etwas wenig vorhanden fein, wolte bie exemplaria lagen gehlen und biefelben beplegen. Beill sich dan aus Barthol Boigts aufage besunden, das ehr die praxin Euangeliorum nicht vorlegt, ist ehr von vns befraget worden, Warumb dan in dem Catalogo solch buch auf seinen

nahmen gefett morben,

Darauf bat er biegen bericht gethan, Das ju Frandfurt am Reien, ein ieber buchfuerer ber babin banbelt von allen neuen buchern, fo ehr ber arth bringet und porhanbelt, wo bie gleich gebrudet feinbt, ein Borgeichnus mit poltomlichen titull in bie Canalen baselbit einantworten muße, Do murben eines ieben Buchfuerers bucher jufammen gebunben, ond begelbigen nahmen barauf geidrieben, Ban nun ber Catalogus aufgelegt murbe, fo murbe begelbigen nahmen gu iebem buch gefest, ben welchen es gu Frandfurth am Deien gubefinden, Beill ban ber anbern Buch: fuerer feiner folche praxin Euangeliorum ju Frandfurt vorhandele, alle ebr, ond ebr es onter anbern feinen buchern in feinen Borgeichnus alfo in bie Francfurter Canglen mit eingegeben, alls fen es auch baber auff feinen nahmen in Catalogo gefett worben, und habe ehr biffalls ben ienigen fo bie Catalogos orbenen und auflegen nicht maß jugeben, wie fie eines ober bas anber, wehr es vorlege ober vorhandele, mit nahmen feben folten, ban ehr gebe nur iebes buche tittul volfomlichen ein (b. b. bas wirfliche Titel: blatt, wie es auch an ben Defitanben und Defgewolben in natura ausgehangt murbe), und murbe es ber Beichlus ober bas lette Blat Gins Jeben Teiles ber Praxeos Euangeliorum flerlich auswenfen, bas Es ju Gorlit inn Dberlaufit inn Berlegung Johan Rhambau gebrudt.

Rachträglich gab Barthel Boigt seinen Lagerbestand auf 16 Tremplare vonräftig au hohen bie anderen Leipziger Buchfändelet einer Exemplare vonräftig au hohen ertflärten. Er tam mit einer Ermachnung, fünftig vorsichtiger zu handeln davon und gedenkt der Schlüßbeschiebt aus Dresden vom 5. Rovember 1604 merkvülrügermeise nicht einnal eines somilichen Berbotes des Buches. Die Ausfagen Barthel Boigts erössinen Berhectiven auf verschiedene geschäftliche Gebräuche, die anderweitig zu benunen sein dirten, auf die ich hier aber nicht eingeben möchte, um unticht zu weit von meinem eigentlichen Thema abgelentt zu werden.

Der Mismuth der Leipziger Buchhändler über die Lebergriffe Meffremden scheint sortgedunert zu haben, frührer Mittheilungen besignen beis; der die Ausbehnung des öffenen Berlebrs berielben mit dem Aublicum auf die gange Meßgeit muß almälich und gewohnseitsmößig zu einem berechtigten Brauch berungewachsen sein. Dagegen traten sie nach längerer Paule (die

Ehrenveste, Großachtbare, Doch vundt Boligelahrte, Soch vundt wohlweble, infonders großgönftige vundt hochgeebrte herren,

E. G. M. unnbt Berrlichfeiten feindt unfere Bilichticulbige gehorfame Dienfte in fteter Trem bnnbt Bleig beftes Bermogens iebergeit guborn, vnnbt fonnen biernechft unumbganglich nicht borben Diefelben unterbienftlich querinnern onnot von undendlichen Jahren ju wieberholen, magmagen benen Buchfanblern fo Burger onnot Einwohner biefer Stadt Leipzigt albereit Ao. 1559 3hre domably habende burgerliche Frenheit unndt privilegium als folches burch einen Leonischen Buchbandler onnbt feinen Diener Ihnen unnbt gemeiner Stad jum ichaben unnbt nachtheil batt violiret werben wollen, burch einen rechtmegigen abicheib confirmiret. baf nehmlich: Rein Auflandischer Buchführer, fo nicht Burger albier, meber por fich felbit, noch burch feinen Diener, ob berfelbe gleich Burger mehre, außer benen öffentlichen Jahrmardten einen offenen buchlaben halten pundt barauk perfauffen moge noch burffe, wie befen bengefügte abidrifft aus bem rathebuche de Ao. 1559 fat: fames puntt clares Reugnift giebet, baf Gie bergeftalt fo mobil bohmals Ihr jus salvum et integrum erhalten, alf fie feindt biefe Reit bis dato ben begen quasi possessione ie unnbt allwege gerubig gelagen worben, alfo bag, alf Ao. 1630 Clemen Schleich von Frandfurth am Degen an E. E. unnbt bochwenfen Rath bittlich gefonnen, bag 36m folder burgerlichem Frenheit unnbt privilegien gumieber einen offenen laben gwijchen ben Dardten gu haben vergonftiget werben mochte, Er ieboch weil von benen hiefigen contradiciret worden, foldes (alf welches wieber Recht) nicht erhalten mogen, fondern hatt bie Thuren feines Buchlabens continuirlich guhalten mußen, Go gar, bag ale ich Unbreas Dhle von E. E. Sodw. Rathe bas Burgerrecht gebührenber maßen ge: bethen, Dibr foldeg besmegen denegiret worben, weil wohlgemelbeter Rath in gebanden gestanben, bag ich Schleichs Diener wehre, pundt ine funfftige mit faliden furgeben alf wenn bie Schleichifche Sandlung mein eigen wehre, ben Rath unndt hiefige Buchführer hintergeben wurde, unndt habe beswegen augenichein: lich barthun mugen wormit ich mich als ein Burger ju nehren gebechte. Go ift auch vber biefes fonften gemeines Rechtenf bas benen jenigen, fo nicht burger feindt, vnnbt feine burgerliche befcmerung tragen, auch weber ber Churfürftlichen Lanbte Dbrigfeitt, noch G. G. SB. Rath mit feiner pflicht gugethan, punbt befimegen fobalb bas geringfte Bnheil in Kriegeszeiten ober ben anberer gelegens beit bem Lanbe ober gemeiner Stab guftebet, bemfelben ben ruden wenden unndt nichts zu willen fein, offentliche banblung gutreiben punbt baburch bem getrewen Bnterthanen unnbt Burgern ibr brott vorm Maule wegtzunehmen, nicht vergonnet noch zugelagen, wie bagelbe Communi omnium Politicorum consensu fatfam aufgeführet werben tonte, vnnbt folde regul in allen hanblungen, es fen mit feibe, Tuchen, Leinwand, fifchmabren unnb bergleichen in ihren valor täglich in contradictorijs erhalten wirbt. Db nun gwahr wie angeführet fo wohl bas Recht alf bie langwierige observanz bunbt quasi possess bor bne militiret fo will fich boch bem allen jugegen Robann Brefe ein porbin gemejener Jubilirer von Frandfurtt am Denen, welcher gebachten Clemeng Schleicheng Buchbanblung burch Erbichafft an fich befommen, unterfteben, swifden benen Dardten feinen buchlaben offen gu halten, vnnbt burch feinen Diener Unbreas Rubnen, offentlich Bertauffen gulafen, wie benn offentlich am tage onnb iebermanniglich vor augen, bag, ob Er gwar 36m felbft bemuft ift, baß Er begen nicht befugt, welches bober ericheinet baß Er gleich wie Er in Mardt Reiten au thun pfleget, aniebo feine Taffeln vnnbt Titul nicht beraus benget, auch bie Thuren nur in etwaß aufbelt, nichts besto minber jeboch taglich perfaufit, punb bergeftalt einen offenen Laben hatt, bag iebermann burch feine balb offene Thur zu ibm eingeben bnnb tauffen tan. Beil aber E. G. 52B. Rathf bund gemeiner ftabt gerechtigfeit bierburch enhogen melden albereit 1559 beigge ber erlangeten Abidrifft mohl erwogen worben, bundt buß alf welche ohne biefes ben ber Continuirlichen Rriegenrube in biefen landen unnbt babero rubrenben ichlechten abgang ber buder, fast feine Rahrung haben, großer ichaben gugefüget wirbt, bag wier endlich jum Berberb bes allgemeinen weiens nicht mohl mittel baben werben einen ober ben anbern vornehmen authorj welcher feine werd albier in feiner gegenwarth inspection bundt correction bundt nicht etwann in verbächtlichen unnbt balb Calvinifden ober Babftifden orten gebrudet haben will, ben Berlagt guthun, Gelanget biefem nach an E. G. GM. unndt Berrligfeiten unger unterbienftliches bitten, Gie wollen ung ben ungerer Burgerlichen gerechtigfeit unnbt privilegio unnb begen geruhigen quasi possess großgonftig ichuben vnnbt banbhaben, unndt gemelbeten Robann Breffen ober in befen abmefenbeit Andreae Ruhnen feinen Diener ernftlich unterfagen unnbt verbieten lagen, bag Er bemfelben guwieber außer bem offenen SahrMard feinen laben verichliefe vnnbt nichts vertauffe. Goldes ift verhoffentlich bem Rechten unnbt billigfeit gemeß, unnbt wier feinb es umb G. G. Gal. bnnbt Berrligfeiten mit unfern gering: ichabigen bienften in ichulbigen gehorfam gu verdienen willig vnnbt gevlißen.

Sign: Leipzigt ben 16. Febr. Ao. 1642.

bienftigubige geforiame Barthol Boigt Buchh.
Thomas Schüters Erfen und Matthias Gefores Gef. Erben Goffild Geole Gef. Erben Samuell Scheibe Huberas Dehll Johann Großens Seef. Erben Jacob Schulter Tobias Refelbt whot Brattin Richter.

(Beilage.)

Abschrifft

aus bem Rathsbuche de Ao. 1559. fol. Büchführer alhier zu Leipziaf. Clemens Balbuin. Jacob Apel.

Es haben fich die buchführer alhier von Jacoben Alpef für Einem Erbaren Rathe beclaget, die re einen offenen laden feithabe, So er doch nur des Elementis Balduin von Beiden (sie) diene jeh, dodurch nicht alleine ihnen schaden geschickt, Sondern auch dem Anfle siene Gerechtigsteit entgogen würde, in deme das Apel als Bürger die Bücher sir die Seinen verhandelt, und oben Appl einen Contract in Schifft vongesteget, vond vermeint darmit gubeschieren, daß der Hondel bei belfite sein eigen se, die haben die Berch geschickt, das Appl für die Berch geschickt, das Appl für die der der die Berch für die für die für die für die der die Berch für die die für die die für die für die die für 
Der Streit wurde von Seiten bes Beklagten nach Möglicheiti verschlespt und nach in dach in die Formen eines gerichtlichen Processes sinübergegertt, obsisch von Seiten der Kläger von vorn herein ein Trumpf ausgespielt worden vonz, der zu jener geit in Sachlen meistens durchgriff; der Schredssügs mit ben verbächtigen, halb calvinistischen Berlagsorten, nach denen sich die "vornehmen Belestent" mit ihren Werten wenden möchten. (Bielleicht eine Anhpielung auf Pannau, lange Zeit des Domicil der Firma: Wechel's Erben Aubry und Schleich?) Die vorliegenden Acten bringen, wie ichon einleitend gelagt, den Whichlus des Streites nicht, selbst nicht einen vorläusigen Belcheid. Das Detail aber ihr vollig gleichgültig, da es nicht das Geringste sint der Auterial sint die Specialirage bietet, vielmehr sich nur um Rechtsfragen breit und in weitschweisige juristische Debuctionen verläust, Koglicherweise waren es die bald wieder um Leipzigs Mauern indernden Artegskiltume und Hand in Hand damit gehend die das Staddregiment brach segenden inneren bürgerlichen Wirren, volles ein Enichschen deraring sie siehelt wieder um Leipzig. Eindregiment brach segenden inneren bürgerlichen Wirren, volles ein Enichschen deraring keinlicher Seririerzeien veranlaßten. Gingen dieselchen aber überhaupt damit zu Ende? Das kann zunächt noch nicht besauptet werden; erst weitere Acten-Studien werden darüber Aufschus au geben vermösen.



# Bur alteren Geschichte der kurfachfichen Privilegien gegen Nachdruck.

### Bon Albrecht Rirchboff.

An anderer Stelle - in bem Auffage: Beitrage gur Geichichte ber Brefimafregelungen und bes Bertehre auf ben Buchermeffen im 16. und 17. Jahrhundert, im 2. Banbe biefes Archivs S. 34. 35 - habe ich bereits betont, bag bie fachfische Regierung bes 16. Jahrhunderts und ber erften Salfte bes 17. feinesmegs berechtigt ift, ben Ruhm für fich in Unfpruch zu nehmen, als habe fie burch eine mobimollenbere Behandlung ber Breggewerbe, als bie taiferl. Bucher-Commiffion gu Frantfurt a. DR. benfelben gu Theil werben ließ, bewuftermaßen bas Emporblühen ber Leipziger Buchermeffe gegenüber ber Frantfurter geforbert. 3ch habe bervorgehoben, bag fie in prefpolizeilicher Binficht gang ebenfo gewaltthatig und rudfichtslos vorgegangen fei und biefe Behauptung mit Beispielen aus ben Acten belegt. Und wenn in Frankfurt a. D. bie Buchhanbler barüber zu flagen hatten, bag parteiifch und veratorisch gegen bie protestantisch-theologische Literatur im Allgemeinen vorzugehen versucht murbe, fo mar lange Beit hindurch in Leipzig bas gleiche Recht bezüglich ber reformirt theologischen vorhanden.

Wenn sich die tursächsische Regierung andererseits nun auch schon frühzeitig zu gesäuterteren Anschaungen über Berlagsrecht und Nachdrus (wenn auch zum Theil nur theoretisch) bekannte, in kann trohdem nicht in Abrede gestellt werden, daß sie auch ihrerseits das siesalische Anteresse, welches den Weiener Hof und bie kaisert. Bücher-Commission in Frantsurt a. M. bei der Vehandung des Privilegienwesens in erster Linie leitete, ebensowenig aus dem Auge ließ, ja sogar in schafterer Weise als jene zur Gestung brachte und daß ganz dieselben Ungutömmtlichkeiten und Verschrieteiten bei der Verleichung von Privilegien in Oresben und Leipzig vorsielen, wie das in Wien und Frantsurt a. M. der Fall war. Es lag das eben in den Zeitanschaungen. Die Ertssellung von Es lag das eben in den Zeitanschaungen. Die Ertssellung von

Brivilegien war mehr ober weniger eine reine Bunftbezeugung; fie erfolgte ohne Brufung ber Berechtigung bes Bewerbers und mer querft um ein Brivilegium fur ein bestimmtes Bert ober ein beftimmtes Unternehmen eintam, ber erhielt baffelbe, wohl gar jum Schaben eines wirklich Berechtigten, wie 3. B. Abraham Lamberg in Leipzig im Jahre 1599 für feinen Rachbrud bes Frankfurter Deftataloges gegenuber Benning Große, ber benfelben ja icon feit bem Jahre 1595 auf Leipziger Boben verpflangt hatte. Bohl jur Musgleichung von babei unausbleiblichen Ungerechtigfeiten tamen bann bie fonberbarften Rothbebelfe por, wie 3. B. baß ein berandertes Format ober eine besondere Drudeinrichtung ein und baffelbe Bert als zwei verschiebene betrachten ließ. Bas ben letteren Buntt anbetrifft, fo mar 3. B. im Jahre 1655 bie Firma Enbter in Rurnberg im Befit eines furfachfifden Brivilegiums auf ein Gebetbuch, die Firma Stern in Luneburg im Befit eines folden auf eben baffelbe Buch, bod nur für ben Drud in gefpaltenen Columnen.

Nicht wenig trugen ju berartigen Bermidelungen auch bie Generalprivilegien bei, bie trot ihrer angeblichen Abichaffung im Jahre 1594 bennoch weiterhin verlieben murben, fo noch im Jahre 1612 eins an ben Bittenberger Theologen Leonhard Sutter für feine fammtlichen icon erichienenen ober noch ericheinenben Berte, ein Brivilegium, welches er foggr anftanbelos gegen feine bisberigen Berleger gur Geltung brachte. Gine ber früheften und wegen ihrer großen geschäftlichen Bebeutung ziemlich verbitterten Streitfragen mar bie betreffe ber Berechtigung jum Drud ber Luther'ichen Bibelüberfegung und betreffs bes Bertriebes ber außerhalb Sachiens gebrudten Musgaben innerhalb feiner Grengen und auf ber Deffe, eine Streitfrage, welche ich icon in bem Gingangs gebachten Auffate geftreift habe. Gigentlich maren urfprunglich bie Bittenberger Buchhanbler allein fur ben Drud in Sachfen privilegirt, bertommlich icheint aber ichon in ben fechziger Jahren bes 16. Jahrhunberts auch ben Leipzigern ber Drud nicht mehr verwehrt gemefen gu fein und ein energisches Auftreten ber bergoglichen Regierung in Beimar im Jahre 1564, welche formlich mit Repreffalien brobte, icheint ben Unftog bagu gegeben gu haben, daß Luther's Bibelüberfegung als Gemeingut ber beutschen Ration in ben freien Bertehr überging, wenigftens icheint ber fonft fo gefügige Rath zu Leipzig im Interesse des Wespertehrs zum minbesten ben Bersuch gemacht zu haben, ben auswärtigen Bibelausgaben ben freien Bersehr zu sichern; die Wortsassung eines Beigheibes aus Dresden vom 9. Mai 1564 beutet barauf sin. Jenes Schreiben der Weimarschen Näthe an den Leipziger Nath ist übrigens interessant und bebeutungsvoll genug, um sier in extenso eine Etelle zu sinder:

Annete freundtlich bienft zuwe, Ersonen Wien Befondere gute Freunde, Nachbem vnns furkombt, als sollenn sich estliche Buchbrucker, von hendeler, vonn Wittenbergt, vnnd Leiptzgaf, vosf des burchlauchtigstenn, hochgebornen Fursten, vnnd herren, herrn Augusten herspof zu Sechfjenn wie Kuptrüft zu, unweiers geröglenn Gerrun, gegeben und erlanget printigzium underschehenn, den Buchvucker zu Ihena, Ahomalen Remartten zuwochindern, vnnd nichti zugeslattenn, die zu Ihena offigelegte vnnd number getruckt Biblio zu

Leiptzigt feil guhabenn, vnnb guuortauffenn,

Bann Ir bann wiffet, mas die alten, auch ber Jungfte pffs gerichte Raumburgifche Bortrage, ber onderthanenn bes loblichenn Chur bundt Gurftlichenn Sauffes gu Cachffen, beiberfeits gemerbe. hantirung, vnnd benbele halbenn, Go ohne mittel in bochermelttenn Chur und Furftlichenn Landenn getriebenn, unnd gepflogen werbenn, Das fie borann bngehinbert feinn, bleibenn, bnnb gelaffenn werben follenn, allenthalbenn bormugenn, vnnb mit fich briengenn, So wollenn bemnach abwefens, bund ann ftabt bes burchlauchtigen hochgebornnen Furftenn bund herrnn, Berrn Johans Friebrichenn bes mitlern Berbogen gu Sachffenn zc. Bnniere anebigenn Furftenn. bund herrnn, Bir, annn euch, himit gnediglich begerenn, bunb fur Bnfer perfon freundtlich gebethenn habenn, Bo bem, wie obenn gemelttet, alfo were. Er wollet bas ernitliche geburliche und billiche einsehen habenn, vnnb vorschaffenn, Damit gebachten Remartt, ober benn feinen obgemeltte ju Ihena getrudte Biblia, allebieweill biefelbtige mit ben buchftabenn, Figuren, bund allem anbern vonn ber Leipzischenn, vnnb Bittenbergifden buchbenbeler Biblien gent: lich unberichieblich unnb abgesonbertt, unnb alfo vor feinen nach: brudenn, ober andere geicherung ju brtheilen, noch guftraffenn, Bebo bund hinnfurber, off jebenn Leipzifdenn Margdt, bonn benn Bittembergifdenn, vnnb Leipzifdenn Buchtrudernn vnnb Benbelernn, auch fonftenn ohne mennigliche Borbinberunge feill gu: habenn, bund guuortauffenn, muge gegonnet, borftattet, bund nach: gelaffenn werbenn, Ingleichens, bund binwieber, wirbet fonber allen Zweinel, bochgemelttem Bnierm anebigen Furften pund herrnn. nichtt entgegenn, noch juwieber feinn, Das bie Bittembergifchen, unnb Leipzischen buchfurer, bnnb benbeler, bie Bittembergifchen, onnb Leibgifdenn Biblien in f. R. a. Lanbenn und Gurftenthumbenn auch feill haben, bund vortauffenn mugenn, Des Borfebens 3r

werbet Euch hierimen wisserigt, vand vanheibenert erpaigenn, Dann sollte es nicht gesschen, So habt Ty schietenn, als die mehruorikendigenn leichtlich zuerachtenn, do nichtt vieleichten hochgedachten Unter genögen Jursten vond Jerrenn, vif den vhall bie gegenschaft genögen der Bried gegeben werben mochtenn, Welchs wir aber sinternass es den Vertragenn, alten, vand Kunschen vor der fintemass es den Vertragenn, alten, vand Kunscher nicht gernne erschaft was den Jersten mehr den der nicht, Ir werbet es dorzu nicht sommen saffen, Dorann geschier kunstern gewicht es dorzu nicht sommen saffen, Dorann geschier kunstern gerind Turstenn, wand herren, zu genedigen gestellen. So seindt wir es fur vans domb Euch freundtlich zuweinen genaigt, Datum Webman, Sontags Ausschaft kuns dem in 1664.

Sochgebachts Bnfere gnebigen Furften bnb Berrn Canbler, bnnb Rathe.

Für Frantfurt a. DR. mar es nach ben Meukerungen Siegismund Reperabende icon in ben fechaiger Jahren bes 16. Jahrhunderts bertommlich, bag alle neuen taiferl. Bucher- Brivilegien fammtlichen Buchhandlern gur Defgeit infinuirt murben; für Leipzig ideint bies erft viel ibater brauchlich und von ber Beit ab erft ftebend geworben au fein, als ben gur Brefipolizei beputirten Ditaliebern ber Universitat und bes Rathes in ber Berfon eines Bucher-Fiscals ein Unterbeamter beigeordnet murbe, welcher biefe Aufgabe bem Actor ber Bucher-Commiffgrien, bem Rathe ber Stabt Leipzig, abnahm. Das frühefte Beifpiel fur eine berartige Infinuation finde ich in ben Ucten vom Jahre 1614, in welchem bie jur Dichaelis - Deffe anmefenben fremben und bie einheimischen Buchhanbler auf bas Rathbaus citirt werben, um auf Antrag Tobias Steinmann's aus Jena bie Berlefung feines am 16. Auguft 1613 erwirften Brivilegiums über eine gange Reihe von Berlagsartiteln gu vernehmen. Muf eine gleiche Berhandlung icheint mir auch ein burch ben Rathebiener Benebir Schonfelber beglaubigtes Bergeichniß vom 5. October 1615 ju beuten, wonach folgenbe ausmartige Buchhanbler (neben ben Leipzigern) auf bas Rathhaus gelaben waren, nämlich aus:

Frankfurt a. M.: Johann Börner jun., Conrad Cortons. Wittenberg: Zacharias Schürer's Erben, Samuel Seelfisch's Erben, Clemens Berger, Paul Helwig, Bechtholb Rab.

Frantsurt a. D.: Johann Eichhorn, Johann Thiem (Thymius), Friedrich Sartmann.

Rurnberg: David Raufmann, Georg Enbter sen, und jun.

Magbeburg: Ambrofius Kirchner, Johann Frande, Johann Reu-

Stettin: Johann Chriftoph Landtrachtinger.

hamburg: Mag. Froben.

Jena: Tobias Steinmann, Beinrich Rauchmaul. Lüneburg: Johann Stern.

Roftod: Michael Scheitter. Dresben: Andreas Krüger.

Salle: Joachim Rrufide. Erfurt: Joachim Mechier, Martin Bittel, Martin Spangenberg, Jacob Singer.

Breslau: Martin Buifer, Johann Berfert.

Augerbem: Jacob Sag (vielleicht: Morit Cage aus Roftod).

Dagegen ergiebt sich aus einer Rachbrucktlage des Fiscals sir den Profess Zeonhard hutter gegen Johann Franck aus Magdeburg aus dem Jahre 1616, daß des ersteren General Privilegium nur den Werfen vorgedruckt, keinesweges aber den Buchschulbern speciell inssinuirt worden war, woraus wohl jedenschlass mit Sicherseit unterhemen ist, daß damals die Inssinuation Verriebeng zur Mehgeit noch keinesweges als sesse grieben der Privilegien zur Mehgeit noch keinesweges als sesse feste Wegel galt.

Eine weitere Unbequemlichteit bot bei den sächsischen BücherPrivoligien des weiteren der Umfland, daß bei jedem Regierungswechsel die sämmtlichen noch Gestung habenden Privoligien erneuert werden mußten und salt hat es den Anschein, als ob bei
biesen Selegenseiten sie traten an der Wende des 16. Jahrhunderts
wiederhoft ein) die Lasten der Berleger an nach Dresden abzuliesernden Freiezemplaren wesentlich erhöht worden wären, weit
über das Ausmaß dessen hienen, was dei faiserl. Bücher-Privilegien zu leisten war. Bei diesen wurde nur die frachtfreie Ablieserung von der Tremplaren nach Wien verlangt. Verständlich
ist es daßer, wenn die Verleger ihre Verpflichungen möglicht eng
zu interpretiren suchten, dei neuen Ausgaben teine Pssichtenplare
mehr abssieherten, zo diese Abssetzung von möglich ann, umainen.

Bermutslich brängte sich biese Beobachtung ber fursächslichen Begierung am brastischten bein bei jenen Gelegensheiten, die eine Erneuerung ber Privileigein bebingten, auf und schörft ihren fiscalischen Appetit. Wenigstens beginnt mit den ersten Jahren bes 17. Jahrenberts ein sich mehr und mehr energisch entwickleiber commissacischer Beldung gegen die renitenten Vuchfändler. Soweit ich die Versällinisse aus die Versällinisse aus die Versällinisse und die Versällinisse und die Versällinisse und die Versällinisse zu werden bermag, erössiet ein den mit

vorliegenden Acten — es find dieselben, welche zu den beiden voransgehenden Auflähen benuth wurden — nicht enthaltene, aber loc Codex Angustens (I. Sp. 409. 410) adsperuter und dieser Lwelle nach bereits an die "Bücher-Commission" gerichtete Berordnung Aurstuff Christian II. vom 18. August 1609 die Maßregeln. Sie lautet:

Burbige und Sochgelahrte, liebe Unbachtige und Betreue, Bir werben berichtet, bag bie Buchführer und Druder bei Guch, benen Bir bishero uff Ihr beicheben unterthanigft suppliciren, über ets liche Bucher und Schrifften Privilegia bergeftalt ertheilet, baß fie in Unfere Cangelen, und fonberlich iebo in Bnfer Ober: Consistorinm bon ieber Materia eine gemiffe Angabl Exemplaria mit Berluft biefer Privilegien und auf ihren Roften einschiden follen, fich in beme febr faumig bezeugen, und bemfelben nicht allerbings nach: fommen, babero bann bie Exemplaria entweber gar gurude bleiben, ober boch etliche an Ort und Enbe, babin fie nicht gehoren, über: fenbet und nicht ju recht ausgetheilet murben. Bann Bir bann folder Unrichtiafeit feines meges nachaufeben gemennet; Mls begehren Bir bor Une und ben Sochgebohrnen Fürften, Berrn Sobann Georgen, und bann in Bormunbicafft bes auch Sochgebobrnen Fürften, herrn Muguften, benbe Berboge gu Sachfen, Unfere freund: liche liebe Bruber, hiermit gnabigft, 3hr wollet alle Buchführer und Druder bor Euch erforbern, Ihnen biefe ihre Rachläßigfeit ernftlich verweifen, und barneben auferlegen, baß ein ieber por fich ein richtig Bergeichniß, mas fur Bucher bon Beit Unferer Churfürftl. Regierung an, einer und ber ander gebrudt, welcher Materia er Exemplaria eingeschidet, und wer fie biefes Orte empfangen, Euch guftellen, und wie es fonften allenthalben barum beichaffen, grundlichen Bericht thun laffen, mit biefer angehangten Commination und Berwarnung, welcher biejenigen Exemplaria, fo an alter und neuer Materia noch binterstellig, binführe nicht gebührlich ine Dber : Consistorium einantworten, und unter bem Ober:Consistorial-Inflegel ein Befantnig barüber empfaben und porgulegen haben wird, bag bon bemfelbigen nicht allein fein Privilegium wieber abgeforbert, fonbern er auch fonften in gebuhrliche Straffe genommen merben folle. Dargegen aber follen fie aufferhalb ber Schreib: Bebuhr und verichriebenen Bucher in Unfer Canblen nichts fernere au perrichten iculbig fenn.

Berbet bennach Uns angebeutete Bergeichnis forberlichft gu überfenben, und wie Ihre allenthalben befindet, ausführlichen Bericht, gu thun wiffen, Und geschicht hieran Unfere Meynung, datum Drefben ben 18. Augusti. Anno 1609.

Allem Unicein nach - wenigftens ift es aus ben fpateren Bortommuiffen abgunehmen - blieb biese Berordnung ohne irgend

welche Wirtung, wahricheinlich in Folge ber Lässigteit ber schwersällig arbeitenden zweithpfigen, in sich vielsach im Setreite liegenden Behörde. Erit mit bem nächten Regierungswechsel tritt ein beichleunigtes Tempo ein. Kurfürft Iohann Georg erließ zwächst unter dem 9. Juli 1612 die Verfägung an die Commissarien, die Buchhänder zu der sehenmilichen Erneuerung ihrer Privilegien zu veranlassen.

Wirbige, Hochgelarte, lieben Andechtigen vand getreuen, Wirbetten uns moh bereifen, es soletne die Andhender vand Bereiger, welche von wieren vorschrenzun Christicker gedechtnis general der special Privilegien erlanget, nach des welchandt Hochgebornen Bürften und frem herrn, herrn Christiani vos Andern Herragen und Charlitariens zu Sachsen zu, wieres geliebten Bruders van Gewatters, auch folktichter gedechtuns, ohlerten, den wis ist angegeben, vandt umb renovation ihrer habenden Privilegien gebeten habenn,

Dieweil aber den 23. Janij negiftin die iharestrift versloßen, und berentwegen bet ma niemandt auregung gethom. Alls degeforn wir vor vins, vind ben hochgebornen stürten unsern freundlichen sieden Beneben von die Genetter, herrn Mugglein, herzogen us Gegen ze, hirmit gnedigst, Jor wollet alle Buchgendter undt erleger bei end alsbalben vor end erfordern, ond ihren ausstellegen hab sie in seit Schhössiger frist von den 23. Junij negsberischen an gurcchnen, bmb erneurung aller ihrer Privilegeien, ohne einigen vonberssische heb wie end Deter-Consistorio strigtlich anhalten, und bieselben in originalt fürtegen sollen, Mit ber ausstellichen, bur der die einer ober ber ander inn gelgater fris Solssen nicht würdlichen nacher haber die einer ober der ander inn gelgater fris Solssen nicht würdlichen vor einer ober der ander inn gelgater fris Solssen nicht würdlichen vor einer ober der ander in gelgater fris Solssen nicht würdlichen vor einer ober der ander in gestaben ber rutter Privilegien genstich vortuftig, von bur bieselben andern zuertheiten vollsen wollen. Hierar volleringe ihr wie eine meinung, Datum Drekber am 9. Julij Anno 1612.

Nach dem einsachen Registraturvermert aus der Abresse: "Churfbevehlich dem Buchdruckern alhier zu insinuiren", sie aber wohl
anzunehmen, daß der Befeh nur unvollsommen ausgestührt, seine Befolgung aber in teiner Weise überwacht wurde und erst ein am 12. October 1615 von Oresden aus urgirter Speciassallasse, er noch
vor seiner geschäftlichen Erledigung am 27. October von neuem
im Erinnerung gedracht wurde, ja bessen Ausgang durch den eigens
gesanden Voten gemeldet werden sollte, scheint den Vlicker-Commisstanten die Erinnerung und den Pflichteiser geschärft zu haben.
Es handelte sich auch um tein unbedeutendes Object: Demanch mit vnferm Privilegio D. Lucae Osiandri Biblia in folio albereit Anno 1609 in verlegung Johann Börners zu Frandlurt gedruckt, wie Ihr aus bem Indiung gebendet, wie Ihr aus bem Indiung gebenet, Die verschreit gedreit des gesten wie tor vns vnnb ben hochgedownen Fürlen wofen, Alle begren wie tor vns vnb ben hochgedownen Fürlen wieren fremblichen lieben Brubern von Genattern, herrn Augusten, dersogen zu Geachen ze, hiermit gneibigt, Ihr woldte verfächlen, das ben noch werchen ihigen Leipziglichen Mardt solche Examplation von gedachten Iohann Börnern ober seinen Dienern alle batten abgesorbert, angere wohlbermabet vberschiefte, vnnb in wifer Der Consistorium gegen bestiben gesiegelten befannbinüß eingeandtworttet werben.

Die Requisition war speciell an ben Leipziger Rath gerichtet und wurde von ihm nunmehr nach Ausweis nachfolgenden Protocoll's umgehend erledigt:

Darauff E. E. hochweifer Rath alhier heutt bato hangen Börnern ben Ettern, Budführern alhier in figenden Rath erfordern alfen, woht bon isme vernommen, of 300an Börner von Frankfurt alhier in L. Jharmerdten budger feill undt einen Budfaben alhier habe, woht ob berfelbe die Biblia D. Lucas Osiandri ao. 1609 verlegett.

Darauff Er berichtet bas gedachter Johann Betner von Frankjurt hießero gar nicht hanbele, auch einen buchladen nach bidder albier zu verfauffen habe, Sondern wenn einer ober der andere Buchfuhrer albier angeregte lateinische Biblia Osiandei; haben und führen wolle, dos er biefelbe im Frankfurth von ihme fauffen, und also bann anchero bringen muße. Actum ben 16. Octobris Ao. 1615.

Erst jest gingen die Bücher-Commissarien vor und citirten unter dem 27. November 1615 die nachstehenden Privilegienbessieste die den 27. November 1615 die nachstehenden Privilegienbessies die des Aufsbaus: Henning Große den Aesteren und Jüngeren, Abraham Lamberg, Johann Nofe, Jacob Sapperich, Nicolaus und Christoph Kerlich, Thomas Schürer's Erben, Christoph Ellinger, Michael Stolle und Ambrossus Jersseh, sowie von Nichtbuchhandtern: Dr. Jacob Schuse, Dr. Watthhaus Tresser, Mag, Johann Rhenius und die Erben von Setus Calvisus. Da tein neuer dies anordnender Beschl sich dei den Acten bessehnt, die Commissarien und sein Datum dessenigen furfürsst. Beschus, der Goggeben, eiten Datum dessenigen furfürssen Aufsten Besch er fossten geben, eitiern, so ist bei ihrer sonstigen Auf um Besie der Erben diesen, die in Latum dessenigen furfürssen.

suchungen oder Berhandlungen verknüpft waren, tam es ihnen auf eine Berhaftepung von einigen Jahren nicht an — die Bermuthung berechtigt, daß dies der erste Schritt zur Ausführung der Berordnung vom Jahre 1609 war.

Rach verschiebenen Berschleppungen und neuen Citationen überreichten endlich bie gesammten Buchschuler unter dem 5. Marz 1616 nachtigende Erflärung, welche wiederum manchersei interessande, bier aber nicht weiter zu erörternde Ausschlein ist jedoch, das die Universität, über bei studhändlerische Beschaftschen bringt. Dervorzuheben ist jedoch, das bie Universtätät, über die ertseiste Commission stinaus, den Bersuch machte, ihr Interess, und special das der Universitätäs-Bibliotisch, bei biefer Gesegenheit zu sorbern und den Buchhändleren neue Berpsichtungen einzuschangungen.

Ehrenvhefte Achtbare Soch vnnb Boblgelartte Soch vnnbt Bobl: weise großgunftige gebietenbe liebe berren, Denfelben feinbt unfere gehorsame undt gangwillige bienfte junor, ift bienechft ihnen un: verborgen, Belder geftalt neben anderen führnehmen jugeordneten berrn Commissarien auff Churf. Durchlauchtigfeit gu Cachffen bnfers gnebigften beren ernften befehlich fie ben 4. Decemb: berrudten 1615 Rabres, pundt bann am 8 Februarii pne pnter anbern ben verluft habenber privilegien, undt Confiscirung ber Exemplar auferleget, bag wir beren bon Ihr Churft. On. hochloblichften por: fabren bunbt Bruber Churfurft Christiano II. Chriftfeligfter gebechtnuß, Go wohl G. Churft. On. vns gnedigft privilegierten buchern, iebes buches alg offt es feithero gebrudet bie in priuilegien benante Exemplaria Dero loblichen Oberconsistorio einichiden follenn. Run erfennen wir pns ichulbig Ihr Churf. On. mit vnferem armut onterthenigft jugehorfamen, haben auch feib beffen folder bucher eine gute angabl off etliche hunbert ft. werth exemplaria eingesenbet, Dogen aber E. boch onbt Bobim. angubringen nicht bmbgeben, bas bus foldes alfo gu Continuiren onmuglich werben, auch barüber mohl ber gange buchhanbel biefer Lande in mehrere abnehmen tommen, wo nicht gar ju grunde geben möchte.

Dann erftlich hat ein iebes buch gemeiniglich nach anzahl ber bogen seinen gewiffen Tax, allermeift off bie alte zeitten, vnnbt bamals breuchlichen oners gerichtet,

Aun seindt beg Churstieft Augusti vend Churstieni I. bödiolichsten andendens den iedem privilegio mehr nicht als zwes oder bren exemplar zur Campeley Tago, auch nut von dem ersten Drud gereichet, Iho sollten wir von iedem privilegio 18 Exemplar, darzy is ofit des dus gebrudt vielt, vendt von allen for-plar, darzy is offt des dus gebrudt vielt, vendt von allen for-

maten entrichten, Bleichwohl belffen bne folche privilegia auffer: halb landes nichts, fonbern werden unfer gute, unnbt von 3hr Churf. On. privilegirte bucher an anbern ortten, als ju Coln am Rhein. Ragbeburgt, Samburgt, Lubed, Frandfurt am Degen vnnbt an ber Dber, Stettin, Gieffen bunbt fonften ungescheuet nachgebrudt, Siergegen wirdt noch heutiges tages von ben Repferlichen privilegien. beren man boch burch baß gange Romifche Reich genieffen thut mehr nicht als bren exemplaria bem alten tar nach gelieffert.

Furs Andere, wollen heutiges tages etliche autores mit fo leib: licher recompens wie bor alters, nicht erfettiget, auch beren faft befriediget fein, ehe wir unfern auff pappier bnnbt Druderlobn ges

wanten Roften beraus gelofet.

Belder pro tortio gleicher geftalt babr verhanden fein muß. Denn fein brudergefell tagliche Roft unnbt wochentlichen lobn entrathen, noch ohne porrath pappiers, farbe, punbt anderer hierau nothe wenbiger fachen im Druden fortfahren tann.

Bber big bundt jum vierten feinbt ibige Beitten an fich felbft febr ichmer, ber geug, ichrifften, pappier, Druder:, fubriobn, punbt alle andere untoften in buppelben werth, unnbt fan man bon ben nemen pappierhenblern bag pappier nicht allegeit in folden fortten unnbt formaten wie gunor ba ein ieber es felbft ben ben pappiers machern bestellen möchte, betommen, bie pappiermacher brechen ben formaten abe, mifchen bagu viel geringes mit unter, welches mir boch gleich bem gutten bezahlen, Dannenbero gu unfern nicht geringen icaben verhindert wirdt, bas wir inhalts hochft befagter Churf, privilogien die bucher auff gut weiß undt gleiches pappier nicht tonnen bruden laffen.

Bum fünften, wann nun gleich ein buch alfo fertig ift, wirbt boch nicht ftrads ber gante brud, viel weniger bmb babr gelb pertauffet, fintemabl ber buchhanbel in vnnbt auffer Deutiches Lanbes. ibo mit einer folden menge bucher vberheuffet, bas viel auff bem flich verbanbelt, bundt fo bann erft erwarttet werben muß, maß barauk ju lofen fein will:

Beben auch vors Sechfte nicht alle bucher gleich gefdwinde abe: Conbern ift eines angenehme, feinbt bargegen viel anbere que mabl groffe undt toftbabre werde, fo langfam abgeben, auch mobl gar liegen bleiben.

Bum Siebenden ift bie Bahlung bei biefem hanbel febr ungewif. undt entichulbigen fich bie Runben offtere bamit, bag fie bie mabren binwieberumb an firchen, Schulen, berfelben bienere perleuffen punbt verborgen, ba bie besolbung nicht groß, bie Studierenbe Jugenbt nicht alle gleiches vermogens, ia etliche bes buche pretium mobl erft mit beten unbt fingen fur ber thur famlen muffen.

So haben jum Achten bie Buchhenbler auß Bolen, Schlefien, Bobmen. Breugen unnbt anberen entlegenen orttern biebeuor mehres: theils weitter nicht als biß nach Leipzigk gereifet, vnuht alba maß fie beborft, einkauft, Run aber vom ehlichen Jahren hern die nichte Andern nicht alles befommen konnen, einbt fie gewöhnte felhk nach Frankfurt am Meyen zuziehen, Dahren der handel in diefen Landen sehr abgenommen, vnnht bety weitten nicht also ist, wie er für 30 ober 40 Jahren gewofen.

Vor bieser Zeit, wann gleich Reyl. Mahl. ausser des heisigen Reichs gesessen ihr des heisigen Reichs gesessen ihr des heisigen keiche Wieber des Keichs Unterthannen nicht gebrauchen dossen der nicht gebrauchen diesen Vorläuser ihr der Verläuser zu Kendellung der Verläuser zu Kendellung der Verläuser des Kendellungs der Verläuser des Kendellungs der Verläuser des Kendellungs des Verläusers des

Bum Zehenden haben die Churfürstlichen zur visitation deputirte herren, von fürm Jahr auferleget, das wir von allem dem so ins fünftig alhier ohne oder mit Churf. Sächssichen privilegio gedruckt wird, ein Exemplar in hieische Bibliotheoen liessen jollen.

Bundt will voer diß jum eissten eine iede Facultet von dener von der ihre Censur gehören derohalten 2, die Theologische Pacultet aber 4 Exemplaria, doben, welche wir auch die bichger ju besiederen, willigen müssen, Allein die löbliche Juristen sacultet begestet site ofiche Censur 12 Exemplaria, welches zuwor nie erhöret worden.

3um Zwösster wirdt dos Chartunstiche auf andere wahren enlicht gelegte getb auch unst bie och inn bem außichreiben nicht begriffen) zugemutet, waht wei hierunter osters pappier ansompt, wolches zuwertruden an andere ört anderweit abgeschiedet, nach verrichteten Druck aber wiederschaft wirdt, wall berürte vössteg allemabl, waht also 2 oder wohl breysechtig gesorbert werden: Da boch auf andern universiteten gemeinstiglich be buchhenbler bissolis mit ben Studenten fell einerled sendelt, geniesten.

Db wir bann wohl jum Drengehenben, folche viel unbt mannig:

faltige Bntoften, beichwerben undt abgenge pff bie bucher ichlagen wolten, So werben fie boch baburch unteufflicher, bleiben bestomehr liegen, tommen endlich wohl gar gur maculatur, bunbt briachen einen nach bem andern feinen banbel niebergulegen.

Bnnbt vber big alles jum Biergebenben, murbe folche bes Tares erhöhung in offectu alleine, ober ie meiftentheils treffen ben ordinem literatorum, Rirchen, Academien, Schulen, Bfarrherrn, Professores, Praeceptores, Scholaren punbt bergleichen, beren Ruffanbt auf Repfer Friderici Constitution unbt teglider erfahrung mennig:

lichen offenbahr ift.

Benn one bann nicht zweiffelt, bo onfer gnedigfter Churfurft onnot berr biefes alles untertheniaft unnbt aufführlich berichtet wirbt. Sie mochten auß angeborner Churf. Milbigfeit ben lieben ftubien gu gnabt onnbt guten, berürte difficulteten gnebigft linberen G. boch bunbt Boblm, auch zweiffelsohne geneigt fein, biefer gemeinen Stadt Commercia gubeforberen, alf gelanget an biefelbe unfer bienftbleiffige bitte, Gie wollen ben hochgebachter 3. Churf. In. bne onterthenigft verbitten, bag biefelbe gnebigft geruben wollen, berurte incommoditeten abzuwenden, vnnbt alfo jumilbern, bamit ber Buchbanbel in S. Churf. Gn. Landen, Rirchen, Schulen bundt Studierenber Jugendt jum beften, auch wier in biefen ohne bag ichweren leufften beb bnfern biflein brots erhaltten werben mogen.

hieran erzeigen S. Churf. Gn. ein Chriftliches onnbt lobliches werd, Bundt umb biefelbe inn Bnterthenigften Tremen, fo mohl auch E. boch unnbt wohlm. nach Bermogen gunorbienen feinbt wir ftets bereit vnnb gangwillig, Datum Leipzigt am 5. Martij Ao. 1616.

E. Soch vnnbt wohlm. geboriame Burgere

Johannes Borner senior Micael Stoll 5 aros b. Elter Jacob Apell Barthel Boigt b. Elter Thomae Schurers Seel, Bittibe pnb Erben Johann Roja Benning Groß ber Junger Ridoll Rerlich Chriftoff Rerlich Abraham Lamberg Cafpar Rlofemann Chriftoff Ellinger Elias Rebefelbt Johann Borner b. Junger.

Benn auch die Gingabe ber Buchhanbler fofort nach Dresben sum Beicheib eingefandt worben fein mag, fo fanben boch bis gu

bem Eingang beffelben (er ift vom 3. Juli 1616 batirt) noch langwierige Amischenverhandlungen und Specialuntersuchungen, fowie Eröffnungen weiterer furfürftl. Befehle ftatt, Die theils nicht bei ben mir vorliegenden Acten befindlich, theils fo flüchtig und unleferlich protocollirt find, baf fich - namentlich ber vielen Eigennamen halber - nur mit Dube einzelne Stellen entziffern laffen. Das aber, mas fich mit Sicherheit entziffern lagt, bietet bes allgemeiner Intereffanten eigentlich nichts; benn nur Musfagen ber einzelnen Inquifiten über bie ihnen ertheilten Brivilegien find barin enthalten, burchtreugt mit Daten gu ben gerabe por ber Bucher-Commiffion fpielenben und von bem Fiscal Mag. Griesbach geführten Rachbruds-Broceffen ober Streitigfeiten. Gin bei ben Acten befindliches Bergeichniß biefer gerabe anhangigen Sachen ift übrigens als Beleg für bie Bielfältigfeit ber aus bem Brivilegienwesen fich entwidelnben Differengen intereffant genug, um hier mitgetheilt ju merben:

#### Bücher.

welche gur Bngebuhr nachgebrudtt und confiscirt werben follen.

D. Leonhardt Hutter p. Johann Franden zu Magbeburgk. Opera Augustini p. David Reichardt zu Stettin. Börner undt hempel '/. Samuel Gauchen. Famosichriften p. Ischann Brückner undt Andreas Mickeln.

Thieme /. Schurers Erben Thesaurum Fabri betreffend. Schurers Erben /. Rahmbau vnd Guthen pp. catechismum

Diterici. Hallerbrobts (i. e. Hallervorb) Diener pp. Phil. Ni(colai) Historiam de Regno Christi.

Mungmandat vnd Tagordnung. Brunn '/. halbmeyern pp. lib. Euclidis.

Augapffel ber Evangelischen Chur: bnb Fürften,

Megandrum Beligionseibt betreffenbe.

Einschidung ber confiscirten und privilegirten Bücher. Rhenius undt Lamberat.

Find D. contra Schurern und Gogen.

Der furfürstliche Bescheib vom 3. Juli 1616, welcher ben Betheiligten am 22. Juli ober 17. August eröffnet wurde und pubessen Berfändnis bie Kenntnis des antlichen Berichtes der Bucher-Commissare erwünsch wert, lauter nun solgenbermaßen:

Begeren bemnach gnedigft, Ihr wollet nochmaln Ihnen auf: erlegen, bas Sie ihren habenben privilegien, in allen bnb ieben puncten, bem Buchftaben nach, onberthenigften gehorsamb leiften, und bie Reftirenben exemplaria bon allen bisber erfolgten editionibus auf Ihren eigenen vncoften einschiden, Damit Gie aber barneben onfere Churfurftliche anab im werd gufpuren, Go feinbt wir gnebigft gufrieben, wann ben uns Gie fünfftig, vber Reue Bucher, umb privilegia anhalten, ober bie porigen Bucher wieber aufflegen lafen werben, bas nach bem erften brud bon ieglicher anberweit aufgelegter materi nur Reun Exemplaria gegeben werben, Bir wollen bne auch, ba Ihnen iemant ju icaben nachbrudet, ober pniern privilegien jus wieber, im Lanbe perhandelt, auf Ihr undertheniaftes anhalten, mit geburlicher hulff und anorbenung gubezeigen wißen, Bie wir bann albereit bie verfügung gethan, Go von une iemant unter ben auß: lenbern, pber ein ober mehr Buch befrebbung bitten mirbt, anberer geftalt Ihne folche nicht zuertheilen, Er verbinde fich bann, bag Er feine bon uns privilegirte Schrifft nachbruden wolle,

In ben vörigen puncten, die bei verrichter Commission noch wertebigt gefülieben, und auf unfere gnebägte ercteung gestlette worben, habt Ihr unser Assolution hierbey mit mehrern zu vernehmen, Welches alles Ihr den Budführern vermelben, danruben das in tänsflige Sie bey verfult vorrere privilegien zu den Büdgerauft Asppier, eine Schrifften und seinstellen, Gewarden, aufte Asppier, eine Schrifften von fleibige correctores gebrauchen, aufretegen, Sowol alle Buddrucker auf hie von Euch vberlehme uhr für billich erachtete Drudere Ordnung, einen Epht erstatten, alsbalbe lagen, und wie Ihr ihr vor ihrer Begeleich exequiret, wuberfehmigte berüchten wollet, Daran geschicht where gesellige meinung, Datum Derebben am 3. Julij A. 1616.

#### Unlage.

1. Dennach in Langenbergers Truderey viel bifhere onter unferm privilegio verfertigte, von vnterfchiebenen materien ober nicht allein leine Exemplaria eingeschiedet, Besondern auch anderer unzimblicher vortheit gebrauchet, Buer beises, die vor Eine Sachgeben Schmissitzaton Hern Friederich Wilhelmen Perspen zu Sachhen z. Chrifticefiger gedechnis ertheilte frehheit, weder von weglandt unferm freundlichen lieben herrn Brudern von Genattern, herrn Chriftian bem Andern, Derzogen zu Sachfen z. hochiblicher gedechnis, noch von von ber enoviret, viellveniger bestorgen vobertsfeniglt angenichet, gleichwol aber dos privilegium nach Langenbergers Ande andern cedirt worden, So wollen wir daßelbe hirmit genzlichen ausgehoben, wab des Misbrauchs, Sowooln ungebetener renovation wegen, cassiert haben,

2. Ben Jacob Apeln besinder sich, daß Er D. Cornelij Beders Psalterium, in underschiedener sorm etstämmals cum privilegio gebrudet, dund teine Exemplarien entrichtet, wie auch von D. Drosseri Isacoge Histories. derwegen Er mit ernst aur ichusdiett foll

angehalten werben,

3. Henning Größ refliret die Eremplat von der ersten edition Goldhsteins processus, von Dr. Joschimi ab Burt Ao. 1611 aufgelegter Lateinischer Bostill, von dem Calendario Sanctorum, von zweien editionibus des Enchiridis D. Chemnicis, von der Derzesterdung Tieseis, vom Gestlichen Retinot in Lessen, von S. Diesen Deset soll er stretchigt erstes, vom Gestlichen Retinot in Lessen, von Geschen der Budger, der bildigen werts sie angald ber Eremplatein oberfolden,

4. Db die Berleger, aus guthem millen, allen Prosessoribus und Doctoribus der Faculitet, darein die Bücher gestern, Exemplaria vereigen wollen, das stechet zu Ihrem gestellen, were es der nicht ein deditum, noch den einer oder der andern Faculitet also here gebracht, So sollen Sie darzu nicht verbunden, auch teinesweges mit der Consur und approbation gehindert werden.

5. Abraham Lambergf wirdt erlandet, bei dem Berlagt der Gefrifften M. Strignitij vond M. Nathanaelis Tilesij voer welche von das Er privilegirt ift, aubleiben, weit Tobins Beper (mit deme vor 3. iharen auf unfern gnebigften Beuhelich ein Contract aufgerichte worden) seine Druderey einem Schneiber verlaufft, und baduurd gedachter Contract seine endsschaft creiches hat,

Datum ut in rescripto.

Er bringt allerdings den Buchfandlern eine geringe Erleichterung, läft der in Puntt 4. die Anforderungen der Universitäts-Professoren in der Schwebe, da es schwierig gewesen sein dürfte setzustellen, ob derartige Abgaben thatsächlich hertdimmtlich waren oder nicht und der "gutse Wille" der Buchfandler doch durch steine Pressissonien der Censur zu beeinstullisen war. Wahrschiedlich der Dandhabung der Censur zu beeinstulssen aus der Verordnung von 1504 herzusteiten versicht; nach bieser war es den Censoren anheimegesen worden, ob sie sich vielleicht sir ihre Wäse mit Büchern "vergnügen" lassen wolfen wollten. Thatfachlich hielt benn auch bie Universität ihre Ansprüche wenigstens theilweise aufrecht und bezeichnet fich noch im Jahre 1670 als im Befit biefer Empfangsberechtigung befindlich; benn in bem Bericht ber Bucher-Commiffigrien vom 19. September 1670 über bie pon ben Buchbrudern erbetene Beftatigung ihrer neuen Innungs: Artifel beint es:

lleber welches wir, bie Universität, bag gur Bibliothec bie Berleger bon iebem Buch ein exemplar, ingleichen etliche in bie Faculat, barein bie Materien gehörig zueliefern ichulbig, und bie Universität und Pacultaten befihalben in possessione fich befinden förberlichft que urgiren borbehalten.

So viel aber icheint aus biefer vermahrenben Raffung bervorzugeben, bag bie Leiftung felbit von Seiten ber Buchbanbler eingeftellt war und auch trot bes Borbehaltes ber Universität nicht wieber aufgenommen worben fein burfte.

Die Ermäßigung ber Gegenleiftungen für Die ertheilten Brivilegien war eine ju geringfugige, als baß fich bie Berpflichteten nicht auch noch fernerhin biefen ihren Berpflichtungen fo weit wie irgend angangig ju entziehen versucht hatten; vereinzelt auch noch fpaterbin portommende furfürftl. Befehle, Die Gingiehung ber Bflichteremplare ju übermachen und ju veranlaffen, beweifen bies überbies gur Genuge. Den fachfifden Buchbanblern mar bie Sintergiebung berfelben nun allerbings meniger möglich; befto renitenter icheinen fich bie außerfachfifden Berleger verhalten zu haben. Es gab bies unter bem 28. September 1626 ju ber nachstehenben gebarnischten, an ben Rath pon Leipzig allein gerichteten Berordnung Beranlaffung:

Liebe getreuen, Demnach, Go wol bie in onfern Lanben, als außer benenfelben gefegenen Buchfuhrer und Berlegere, benen Bir anbero bber ontericiebliche Bucher onfer privilegium gnebigft ertheilet, mit einschidung ber barinnen benanten Eremplarien fich simlich feumig erwießen.

MIS begeren Bir hirmit gnebigft, Ir wollet alfobalt bie frembben Buchführer, neben ben einheimischen, vor euch ersorbern, benen feumigen ernfte verweisung thun, vnnb Inen allerfeits bie binterftelligen Eremplaria, Sowol berer bon neuen gebrudten, als fonften wieber bigelegten Bucher in onfer Ober Confiftorium of Bre pncoften forberlichft einzuschiden, ben berluft ber Brivilegien, und mit biefer austrudlichen verwarnung pferlegen, Dag inn verbleibung begen bie ertheilte privilegia burch Gre orbentliche Dbrig: feiten von Inen abgeforbert, andern ertheilet, bnb biefelben in bufern Ardin f. Geid, b. Deutiden Buchb. VII.

Landen zu distrahiren bei wnuermeiblicher straf der Consiscation solle verbotten werben, vnns auch, welcherzestalt Fr solches zu werd gerichtet association hinwieder berichten, Daran geschicht vnnsere meinung. Datum Drefiben am 28. Septembris Ao. 1626.

Sie wurde am 5. October neben den einseimischen Buchhändlern noch solgenden fremden insinuirt: Jacharias Schürer's
Erben und Samuel Seelssich's Erben aus Wittenderg, Tobias
Steinmann und Johann Beitsmann aus Jena, Mugust Jerber
und Johann Holtevord aus Rostock Simon Jaliewert, Wolfgang Ender und Clemens Berger aus Wittenberg, (alsch sir: Rürnberg), Johann Wichner, Martin Spangenberg, Tobias Herbig
(Georg dert) und Landtrachfunger (wolf) aus Settint) aus Erfurt, Michael Hering aus Hamburg, Johann Thieme (Thymins) aus
Frankfurt a. D., Clemens Schleich aus Frankfurt a. M., David
Müller aus Bressau, Michael Desschafter aus Halle, Johann
Frankfurt Ackell aus Schaftenstallen.

Db biefe Berordnung ein Schredichuft geblieben, ober ob fie wirflich in irgend einem Fall in Birtfamteit getreten ift, barüber geben bie bis jest benutten Acten feinen Auffchluß; aber bas Intereffe an bem Gebeiben ber Leipziger Buchermeffe tritt bier boch gegen bas fiscalische in etwas auffälliger Beise in ben Sinterarund. Die confiscirten Eremplare ber gegen ein furfachfifches Brivilegium gebrudten Bucher murben baneben wieberholt für bas Dresbener Ober-Confiftorium einzuziehen verlucht; boch icheint ber Rath ju Leipzig bagegen meift einen giemlich gaben paffiben Biberftand geleiftet zu haben, um wo moglich biefe Früchte feiner amtlichen Arbeit felbit behalten ju tonnen, wie er bas ja auch begualich ber Strafgelber fur Cenfur-Contraventionen auch fpaterbin noch burchauführen fuchte. Um 16. Rovember 1625, und erinnernb am 5. October 1627, verlangt bie Regierung vom Rathe wenigftens ein Bergeichniß ber auf bem Rathbaufe in Bermahrfam befindlichen confiscirten Bucher; aber felbft auf biefes Berlangen fcheint bom Rathe gar feine Antwort gegeben worben gu fein.

## Die Entwickelung des Buch-Gewerbes in Dorpat.

Bon Bilhelm Stieba, Brofeffor an ber Univerfitat Dorpat.

Die Anfänge ber Buchruderkunft in Dorpat fallen mit ber Errichtung ber Alabemie bofelbst jusammen. Allerdings ist nach einer Mittheilung bei Gabebusch 19 ichon im Jahre 1630 bort gedruckt worden, während die Universität bekanntlich erst im Jahre 1632 eröffnet wurde. Eine Abhandlung des nachherigen ersten Rectors ber Alabemie, Stutte, "Quesstiones de hodierno statut", soll im Jahre 1630 in Dorpat die Presse verlassen Milein ein Irthum bleibt hier nicht ausgeschlossen, wenngleich derselbe freilich nicht nachgewiesen werden lann, weit das fragliche Baldein verloven zu sein scheiden. Abhandlich fam die Thätigsteit der Druderei erst in ben rechten Gang, als die Universität ins Leben gerusen worden war.

Eine geeignet Persönlichtei zur Leitung der Anstalt zu finden, mochte damals nicht so einfach sein. Man war enfangs? mit einem Buchbinder in Riga, Namens Christian Rittau, in Untersondlungen getreten, der sich bereit erflärt batte einen Buchloben und eine Duchtee in Dorpat zu erössen. Dieber aber state, bevor er das Wert hatte in Serne sehen können. In Riga hatte sich Fittau daburch servorgethan, daß er, obwohl Wachbinder, dem privilegierne Taubstuchsschafter erfolgeriebe Goncurren macht; seine Energie wäre ohnstreitig den engen Dorpater Verhältlisse jehr zu Statten gekommen. Dir ihn sond sich nunnte Ausbund Philorius, der im Jahre 1632 die alabemisch dunchter übernahm und bis zum Indere 1636 verwaltete. Diese Wach aber von teine glüdlich. Beder brach seine Gontract und entwick mit zwei sellene

Buchern aus ber Stabt3). Rach anderer Berfion befand fich Jacob Beder im Darg 1639 noch in Dorpat. Unter bem 2. Darg bes genannten Sahres erfuchen nämlich Rector und Genat ber Univerfitat ben Generalgouverneur, ben Beder gur Berausgabe ber Duble, "bie allergnädigft ber Typographie confirmirt worden fei" au amingen 4). Es handelte fich babei um eine Dublitelle am Embach, Die Dalamuble genannt, welche bem Buchbruder gur Bereitung bes ihm nothigen Bapiers eingeraumt worben mar. Beder, ber überhaupt feine guverläffige Berfonlichfeit gemeien fein maa. mochte es auch in biefer Begiehung nicht beffer gemacht haben, benn er hatte bie Duble, wie es in ben Acten beifit, "beterioriret und aufgegeben". Gleichwohl icheint er bie Duble nicht haben raumen ober bie Beweisftude, welche feine Anfpruche auf bie Dable belegten, ausliefern ju wollen. Diefer Streit, über beffen Enbe nichts befannt ift, muß lange gebauert haben. Schon bie toniglichen Refolutionen vom 20. Auguft 1638 auf bie burch Dr. Benricus Beinius im Ramen ber Universität porgebrachten Befuche ermahnen bes Borgangs. Der gehnte Buntt orbnet an, baf bie Dalamüble, bie gubor einem Buchbruder Jacob Beder überlaffen gemejen fei "nunmehr ber Afademie conferiret und eingeräumet werbe", bamit fie ibre eigene Bapiermuble habe 5).

Die Druderei selbst scheint sich nicht in der Malzmüßle besunden zu saden; ein eigenes Gebäude hatte die Alademie indeh sindst für diesen Zwei. Noch im Laufe des Jahres 1635 stand man mit dem Deconomen für den Tich der königlichen Stipendiaten, einem gewissen Son finn der der der der der der die stip gehörigen Haufen, den Aberdin über den Anfauf eines ihm gehörigen Haufen, des für die Druderet, die Klistiatest und das Archiv desten mochte nicht genügt haben, oder vielleicht der atdeernische Schalern mochte nicht genügt haben, oder vielleicht der atdeernische Senat mit diesem Projecten nicht einersfanden geweien sein, denn das der Kauf wirftlich zu Stande gekommen ist, geht aus den Acten nicht hervor; wohl aber war selbst 1636 noch kein Gebäude für die Druderei vorhanden, denn als in jemen Anger der Professor der die Verlagen karb und seine Wittwe das disher von ihm bewohnte Haus verzugsen und karb und seine Wittwe das disher der Veruderei angewiesen wollte, verlangte der Senat, daß diese Kebäude als ein der Arvan angehörendes für die addemitigte Pruderei angewiesen werden.

Man hatte aber nicht nur in ber Bahl ber Perfonlichteit es an ber gehörigen Aufmerksamteit fehlen laffen, man bewies auch jonft nicht die nöthigie Sorgsatt und daran mag es gelegen haben, daß die Druckerei nicht jur rechten Blüthe gelangen wollte. Geld freilich wurde nicht gelpart, — wir sinden 3. B. im Jahre 1638 dem "typographo" einem Jahresgeholt von 50 Thalern ausgesehrt" wei basselbe der verwandt wurde, darum kümmerte man sich nicht. Als die theologische Jaculität am 20. August 1635 in einem besonderen Schreiben gleichfalls gegen die geplante Ueberführung der ultwierstätt and Reach vorleitiet, beschwerte sie sig unter Arnbecem auch darüber, daß "noch nichts richtigs wegen der Druckerei, die doch ein ansehnliches foster, gemachet und Riemandt die Inspection überzeben löder").

Reben feiner Druderei icheint übrigens Beder auch ein Berlagsgeschäft betrieben zu haben. Benigftens fteht auf bem Titel= blatt von Friberici Menii hiftorifchem Brobromus 10) "gebrudt gu Dorpt in Lieffland ben und in Berlegung Jacob Bedern". Deiftens aber tragen bie in ben Jahren 1632-1636 in Dorpat gebrudten Buchlein ben Charafter atabemifcher Gelegenheitsichriften, ale Differtationen, Bericht fiber bie Eröffnung ber Atabemie, in biefer Beranlaffung gehaltene Bredigten u. f. w. Diefelben erichienen theile beutich, theile lateinisch. Bon ben mir befannten 15 Druden biefer Jahre find nur 6 lateinische, bie übrigen beutsche unter biefen vorzugeweife Bredigten - fo ließ 3. B. Baftor Beinrich Inindenhofer feine in Dostau über ben Tob Guftav Abolphs gehaltene Rebe in Dorpat bruden - aber es finben fich auch unter ihnen bie Racibrude zweier fleinerer Lutherifcher Schulfchriften, "Ein Germon, bag man folle Rinber jur Schulen halten" und "Grund und Urfach aus ber Schrift, baf eine driftliche Bersammlung ober Gemeine Recht und Macht habe alle Lehre gu beurtheilen und Lehrer ju beruffen", Die auf Beranlaffung bes Brofeffore Johann Beibeling bergeftellt murben.

Die technische Leistungsfähigteit ber Oruderei beutet ein jum Schluß bes "Brobromus" abgebructes Sprüchlein an:

"Ob man aus Borjah wol nicht gern hat wollen irren "That doch die Correctur sich oftmals selbst verwirren "Als läßt mans so geschehn, dem Zoilo zu guth "(Kuss das er hab zu thun) der tubl sie seinen Muth."

Ein Drucksehlerverzeichniß ist übrigens nicht mitgetheilt. So weit Durchblättern barüber belehren konnte war es in Dorpat in biefer Sinficht nicht ichlimmer bestellt als anderswo in Dieser Spoche, aus der über mangelhaften Drud vielfache Rlagen fich erhalten haben 11).

Rach Beder übernahm Johann Bogel Die Druderei in Dorpat. In welchem Jahre bas gefcheben, lagt fich nicht mehr ermitteln. Muf brei mir befannten Schriften aus ben Jahren 1637 und 1638 ift fein Druder genannt. Erft bie Differtation bes Bet. Andersson Schomer "tractatus theologicus de libero arbitrio" weift neben bem Datum: "Dorpati d. 25. Septbr. 1639", mabricheinlich bem Tage ber Disputation - ben Rufas .. per Vogelium" auf. Johann Bogel hulbigte ber Bewohnheit, feinen Ramen auf bie in feiner Bertftatt gebrudten Bucher gu feten, felten. Unter 28 mir befannten Schriften aus ben Jahren 1639-1655, bie in Dorpat gebrudt murben, ift nur auf vieren ber Druder genannt. Die Schrift bes Anbr. Birginius 1. B. "in evangelium Johannis selectissimae notae" hat die Bemertung: Dorpati per Johannem Vogel 1647. In Baul Ginhorn's Historia lettica, Die 1649 ericien, nennt fich Bogel "ber fonigliden Afabemie Buchbruder": ebenfo auf ben in ben Jahren 1648 und 1649 herausgegebenen Berten, ber eftnifchen Grammatit von Gutelaf und bem griechifch-lateinifchen Borterbuche von Bezelius. Db er vielleicht ben Ehrgeis hatte nur in Buchern, Die nicht fo verganglicher Ratur ichienen, wie gewohnliche atabemifche Gelegenheitsichriften, fich als benjenigen zu nennen, ber bagu verholfen, ihren Inhalt jum Allgemeingut werben gu laffen? Es fei übrigens bier ermagnt, bag mir biefe jest meiftens fehr felten geworbenen Schriftchen nicht felbft au Geficht gefommen find und bag ich ihre Titel nach ber Gabebufch'ichen Bibliothet aufammengeftellt habe, wo möglicherweise nicht jebesmal ber gange Titel genau gegeben ift. 3m Jahre 1654 mar Bogel noch thatig. Der aus biefem Jahre erhaltene Status ber toniglichen Atabemie ju Dorpt weift ben Baffus auf: Der Buchbruder Johan Bogell hat au forbern 50 Thaler Gilbermunge 18).

Daß Bogel gleichzeitig dem Buchsandel obgelegen, oder daß er Bücher auf eigenes Rifico jum Druck übernommen hätte, findet fich niegends ernöhnt. Dagegen fieht bei zweien ber aus keiner Officin hervorgegangenen Werte ausbrücklich der Name desjenigen vermertt, der die Koften des Ornales trug. So ließ Ergeklius sein lateinischzeitschisches Wörterbuch auf eigene Kosten drucken: "operate vigilis M. Johannis Georgii Gezelli, Hebr. et Gr. ling.

Prof. eiusque impensis" fteht auf bem Titelblatt. Den Drud von Ginhorn's Historia lettica bezahlte ein gewiffer Jacob Sternbach. Auf ber erften Seite biefes Buches lieft man: "in Berlegung Jacobi Sternbachs Notarii ecclesiastici Curlandiae". Beitaus bie meiften Schriften wird Bogel wohl auf Roften ber Atabemie gebrudt haben, beren mobibeftallter Druder er ja mar. Faft alle mahrend ber Jahre 1639-55 in Dorpat gebrudten Bucher finb ftreng wiffenicaftlichen Inbalts. Dit Musnahme eines einzigen fammtlich in lateinischer Sprache abgefaßt, waren fie nur auf ein fleines Bublicum berechnet und es war baber unwahricheinlich, baß ein vermuthlich mittellofer Rann ein Berlagsgefchaft auf eigenes Rifico barauf grunben tonnte. Sanbelte es fich boch nicht um Schulbucher ober Erbauungeschriften, wie fie gleichzeitig in Riga vielfach ericbienen. Wir finden in Dorpat griechifch-lateinische Borterbucher, theologische Abhandlungen über bie Freiheit bes Billens und andere wichtige Streitpunfte, gelehrte Auseinanberfehungen 3. B. über bie Bhufit bes Ariftoteles, enblich bie atabemifchen Belegenheitsreben ber Brofefforen über bie allerverichiebenften Begenftanbe. Die einzige mabrend biefer Jahre beutich ericheinenbe Schrift ift Johann Gutslaf's "Bericht von ber falich beilig genannten Bache in Livland, Bobhanda. Dorpt in Livland 1644."

Im Jahre 1656 belagerten die Ruffen Dorpat und mit der Eroberung der Stadt löste sich bie Atademie auf. Universitäts-bibliotiket und Buchruderei wurden jum Schufe vor rauberische horben in der Marientirche unweit des Alfars eingemauert 12). Damit hatte die turze Blütkeperiode Dorpats ein Ende erreicht.

Von 1656—1680 ruhte die Buchbruderfunft in Dorpal. Waren in den 25 Jahren von 1630—55 doch wenightens einig fünfagigefrijen gebrudt worden, jährlich mitsch nurchschnittlich zwie neue Vückeren is berließ jeht in 33 langen Jahren micht ein einiges Wert die Presse. Verließ jeht in 33 langen Jahren micht ein einiges Wert die Presse, wenn die von Miga absehen, nicht besser wird die Bestehen, nicht besser um die Befriedbigung litterarischer Bedürfnissen. In Mitau wurde in diese Prodok überhaupt erst eine Buchweckeit erössen. Jahren Jahren die Geschaft werden gewissen die siehen Rücker aus ihm die die einen gewissen die sich in Jahren 1680 einen gewissen Wickerder und schwedischer Gesangenschaft im Jahre 1680 einen gewissen Wickerder und jum Hosbuchburder ernannt 18), der aber nur eine geringe Thänigkeit entsaltet zu haben schein. Benigkens sind mit die jeht

nur zwei Werte befannt geworben, welche in ben Jahren 1667 und 1669 in Mitau gebruckt murben - "Tobias Fischers Schulbigfte Lobidrifft bes herrn Deldior von Folderfamb" (8 G. 40) und "Foldersambifdes Glaubens- und Tugendzeugniß". Auch nachbem im Jahre 1684 ein neuer "hofbuchbruder", Georg Rabesty, angestellt und obwohl feit 1675 eine Buchbandlung in Mitau eröffnet worben war, ber Johann Gungel vorftand 16), ift bie Bahl ber bis jum Ende bes 17. Jahrhunderts im Lande gebruckten Berte unbedeutend - ich tenne nicht mehr als vier, wenn von bem feit bem Jahre 1697 berausgegebenen Ralenber abgefeben wird. Bang ahnliche Berhaltniffe weift Reval auf. Sier, mo feit bem Sahre 1633 bie Stadt und bas Gymnafium gufammen einen Buchbruder angeftellt hatten, ber bei freier Bohnung 50 Thaler Gehalt bezog 17), wurden boch von 1657-1687 nur etwa 12-15 Schriften gebrudt. Gelbft biefe maren größtentheils bei Beerbigungen gesprochene Gelegenheitsreben.

Mis man in Dorbat im Jahre 1688 anfing fich gur Erneuerung ber Universitat vorzubereiten, wurden auch bie eingemauerten Schate wieder ans Tageslicht geforbert. Da fanden fich als Sinterlaffenichaft ber Druderei 21 gange und halbe Raften mit Lettern, barunter auch griechische, bebraifche, fprifche und eine Sammlung von Ralenbercharafteren; überall lagen bie Buchftaben bunt burcheinanber18). Diefe Lettertaften, fowie 150 Banbe ber Bibliothet maren bas einzig Namhafte, mas von ben Sammlungen ber erften Atabemie noch in ben Befit ber zu reftaurirenben übergeben tonnte 19). Der Ronig entichlog fich baber eine Bucherfammlung aus Solland für bie neue Afabemie zu verschreiben und gleichzeitig murbe mohl auch jur Inftanbiebung ber Druderei ein neuer Buchbruder angeftellt. Rach langer Baufe finden wir im Jahre 1689 eine in Dorpat gebrudte Schrift, Die "Oratio de studiis academicis" von Strathowius, eine gur Eröffnung ber Universität gewiß febr geeignete Abhandlung. Auf berfelben nennt fich ber Druder noch nicht, wohl aber erfahren wir feinen Ramen aus ben im Jahre 1692 veröffentlichten Statuten ber Universität. Er hieß Johannes Brenbeten und nannte fich felbit "Reg. Acad. Typographus" 20). Derfelbe war vielleicht ein Bruber bes aleichzeitig in Reval thatigen Buchbruders Chriftoph Brenbefen, beffen Ramen wir guerft auf einem Drucke aus bem Jahre

1693 begegnen, der aber noch im Jahre 1695 am königlichen Gymnastum dosethet angestellt war, wie eine bei der Nenovation des Kirchenthurmes zu St. Nicolai am 26. August 1833 aufgesundene Urkunde erweist<sup>27</sup>).

Johann Brendefen verwaltete die Druderei in Dorpat bis zu ihrer Uebersiedelung nach Pernau. Die sonderbare Schrist des Vorsselber Dau "Der närrige und einem Atheit oder der also genannten großen Religion jämmerliche Beschaftseiheit, aus dem Lichte der Katur türzlich vorgestellett", welche im Jahre 1699 berausgegeben wurde, trägt noch den Bermert "Dörpt gedruckt bei Johann Brendefen." Im Ganzen gingen in der Zeit von 1689 bis 1699 28 Schristen aus Prendefen's Druderei hervor, meistens Dissertationen oder Gelegenheitsreden in lateinischer Sprache. Deutsch wurde nur der bereits erwöhnte Dausche "Atheist" gedruckt. Die Brendefen auch nach Perndefen übersselben der Gelegenheitsreden in lateinischer der Gebort von 1699—1709 veröffentlichten Dissertationen tragen den Pamen des Truders instit.

Tropbem in ber zweiten Blutheperiobe Dorpats verhaltnißmaßig mehr Schriften gebrudt murben, als in ber Reit von 1630 bis 1656, icheint es boch mit ber Druderei und bem Buchhanbel fläglich beftellt gewesen ju fein. Wegen ber urfprunglich fur typographifche Zwede und jur Bapierbereitung beftimmten Dalgmühle, welche ber Rath mahrend ber Beit ber ruffifden Regierung ein= gezogen hatte, entftanben gwifchen biefem und ber Afabemie Streitigfeiten 22), aus benen erfichtlich, baf bie Druderei theilweife ber unentbehrlichften Gulfsmittel nicht genug, theils wohl überhaupt nicht einmal geeignete Raumlichfeiten ju ihrer Berfügung batte. Es tam hingu, daß Dorpats Einwohnergabl gering mar und in ber Stadt felbft wenig Bucher Abfat finden mochten. "Dannenbero weil bie Stadt Dorpt an fich felbft fein volfreicher Orth ift" beifit es in ben Reftaurationsacten ber Univerfitat von 1690 28). Die Behauptung ber Druderei, daß fie burch ben Drud ber atabemifchen Schriften allein nicht befteben tonnte, mar alfo nur ju gerecht= fertigt. Die Buchbruderei bat baber um bas Recht bie eftnischen Bucher, welche im Lande gebraucht murben, bruden zu burfen, Der Generalfuperintenbent fuchte indeffen biefes Borhaben gu vereiteln, vielleicht weil er bas ben Revalern eingeraumte Brivileg nicht verlett miffen wollte. Da ber Ronig fich in bie Ungelegenheit wohl nicht mischen mochte, so war vieselbe noch im Jahre 1699 nicht entschieden. Bei Berlegung ber Universität nach Pernau interessitre sich der neue Gowverneur und Kangler Erich Dalberg sür die Sache. Die Buchbruckerei, meinte er in seinem allerunterthämigken Memorial vom 11. December 1699, sei zwar nicht übel bestellt, aber das Wert nube sich mit der Zeit ab und könne, wenn nicht jährlich etwas daran verbessert und vermehrt werbe, leicht in Versall gerathen. Daher bestürwiebe er eine kleine Jusage zu dem bisherigen Gehalt und "dem Buchbrucker frey zu geben, die estnitige Schuelbücker aufzulegen und zu brucken".

Bon einer Buchhandlung erfahrt man in biefer Beriode nichts Sicheres. Sohann Mener, früher Buchhandler in Reval, foll im Jahre 1694 um ein Krivileg nachgesucht, aber mit seiner Bitte teinen Antlang geinuben faben 180,

Mit bem Wegguge ber Universität aus Dorpat trat völliger Grillstand ein. Eine lang Zeit vergelt, mehr a75 3ahre, obe wir voieder von Buchbrad und Buchhander in Oorpat foren. Erst gegen 1785 wurde in Dorpat ein Buchladen eröffnet. Bei Gelegucheit eines Artitels über Bucherpreise in Loland bemert hupel in den "Roddigen Miscellaneen" "Bon dem Dorpsichen Buchladen und besten etwonigen Glad Befordern oder Reidern lägt sich noch nicht urtheilen, weil er erst vor turger Zeit ist angelegt worden"».

Bivei Männer unternahmen biefes Wagftild, Gauger und sinden. Weniglens lieft man auf der im Jahre 1786 in Oberbouchen gebrudten Schrift "Der lief- u. ehfländigde Bauer" die Worte "Dorpat. Gauger und Lindensche Buchhandlung in Dorpat. Hauf der Arthotigien Wederleung der Schöderodnung Arfarina's, die gleichfalls im Jahre 1786 zu Oberpahlen gedruckt wurde, steht, "im Berlag der Dorpatigen Buchgändlung". Es können mithi unmöglich zur Buchgangen neben einander erstütt koden.

Bor Eröffnung dieses Kabens war der Buchhands in den Handen eines Buchhinders, Namens Mitiherlich, dessen hauptgeschäft die Buchhinderei war, der aber auch sogar Bücher verlegte. Der "turke Auszug aus dem Migischen Catechismo", welcher der evangeslische Prediger zu St. Johannis Tobias Nasseniging in Jahre 1779 herausgab, ein steines Büchsein in Duodezformat von 204 Seiten 27), hat auf bem Titelblatt bie ftolge Bemerfung: Berlegt bei Bernbard Chriftian Mitiderlich in Dorpat.

Belden Umfang ber Sanbel biefes Mannes gehabt haben mag, lagt fich aus einer Auction ermeffen, die er im Jahre 1798 veranftaltete. Es beißt in ber Dorptichen Beitung aus bem ermahnten Jahre 28), bag er eine Ungahl Bucher, beftebenb aus 6-700 Banben aus freier Sand an Meiftbietende verfteigern molle. Offenbar tonnte er bie neue Concurreng nicht ertragen ober murbe ibm gar ber Bertrieb von Buchern ju Gunften ber neuen Sandlung unterfagt. Im folgenden Jahre feben wir ihn als "Stabts-Buchbinber" auftreten. Als folder fucht er burch bie Dorptiche Reitung zwei Lehrlinge 29).

Die oben ermahnte Berbinbung ber Dorpatichen Buchhandlung mit ber Druderei in Oberpahlen mag bie Beranlaffung gemefen fein, bag ber Leiter ber letteren, Michael Gerhard Grengius, im Jahre 1787 nach Dorpat überfiebelte, als bie Unftalt in Dberpahlen einging. Es heißt 30), baß Chr. Beinr. Rielfen, ber urfprunglich in Rurland Sauslehrer, feit 1784 in Dorpat beimifch mar, querft als Abvocat, bann als Secretair beim Rieberlandgerichte ibn bagu bewog, in Dorpat feinen bauernben Bohnfit ju nehmen. Dier mar nämlich von Rielfen im Berein mit Friedrich David Leng, bem bamaligen Dberpaftor ber beutichen Gemeinbe, bie Berausgabe einer Beitung, ber "Dorptichen Beitung", geplant worben und biefe follte pon Grenging gebrudt merben. Dbaleich mochentlich nur eine Rummer in Quart vorgefeben mar, bie Druderpreffe mithin vorausfichtlich nicht febr in Anfpruch genommen murbe, folgte Grengius boch ber Aufforberung.

Seine Sauptthatigfeit icheint in ber That in ben erften Jahren nur ber Drud ber Dorptichen Reitung gemejen gu fein, bie übrigens fehr balb icon - feit 1791 - zweimal wochentlich, Sonntags und Mittwoche, ericien. Db wirflich ber erfte Jahrgang ber Dorptichen Reitung im Jahre 1788 ericienen, bleibe babingestellt. Bis jest ift es meinen Bemubungen nicht gelungen, ein vollftanbiges Exemplar fammtlicher Jahrgange ju ermitteln. Die Dorpater Univerfitatsbibliothet befigt von Jahrgangen aus bem vorigen Jahrhundert nur ben fur 1791, Die Gelehrte eftnifche Gefellichaft Bruchftude aus ben Jahrgangen 1793 und 1794, Die alterthums: forichende Gefellichaft in Rigg ben für 1799 und einige Rummern

vom Jahre 1798. Die laiferliche öffentliche Bibliothet in Betersburg hat ein Exemptar ber "Dörptich-Bolitisch-Gelehrten Zeitung" vom Jahre 1789.

Diefe, vom Conrector Finbeifen auf eigene Sand herausgegeben, mar ber ichuchterne Berfuch eines Concurrengblattes ber eben begonnenen Dorptichen Zeitung ober eine Urt Beilage gu berfelben, ju beren Abnahme fein Abonnent verpflichtet mar, eine Unternehmung, bie balb einging; benn mehr als biefer eine Jahrgang, ber überbies erft am 1. Juli begann, ift nie an bie Deffentlichfeit getreten. Bielleicht ift auch biefe Dorptiche Bolitifch-Gelehrte Beitung mit ber querft genannten Dorptiden Beitung ibentifc, etwa beren erfter Jahrgang. Das Eremplar auf ber Betersburger Bibliothet habe ich nicht einsehen tonnen. Die Bibliothet ber Belehrten eftnischen Gesellschaft in Dorpat bewahrt eine Rummer ber Beitung auf, bie fich als bie Probenummer bocumentirt. Gie trägt ben Titel: "Sochobrigfeitlich beftätigte Dorptiche Bolitifch: Gelehrte Beitung. Brobeblatt. Donnerftag ben 14ten Junius 1789". Der Anfang enthält eine Meußerung bes Berausgebers, bag er muniche, bie Lefer mit "recht wichtigen Reuigfeiten" unterhalten gu tonnen, aber leiber nicht in ber Lage fei Biel gu bieten, benn "fo ifts nun icon ber Lauf ber Belt, bag ber Beitungefchreiber nicht ben mertmurbigen Begebenbeiten zu befehlen bat, wie er will". Es folgen nun bie einzelnen Mittheilungen und gum Schluffe beift es:

Ich neige ber Ansicht ju, doß wir es hier nur mit einer und berfelben Zeitung zu thun haben, die als Dörptich-Bollitich-Geleiferte Zeitung begann und als Dörptiche Zeitung brigeste wurde. Wöglich ist es aber auch, das von vornherein eine wissenschaftliche Beilage, etwa wie in unseren Tagen die Beilage zur Augsburger Allgemeinen Zeitung, geplant war.

Findeisen, der als Herausgeber fungirte, hatte, aus Leipzig gebürtig, aufangs Hauslefpretsellen in unstern Provinzen bestiebt und wor zuletz in Arrolfill in Serwen ihätig geweien, von wo er durch Lengt Bermittelung als "Conrector" nach Dorpat berufen wurde. Di Findeisen die fichtige Persönlichteit war, ein ichkes Unternehmen in Sang zu bringen, vermag ich nicht zu entischen. Biel Entgegenfommen sand die Jobe beim Publicum nicht. In den Rigissen Anzeigen vom 4. Junius 1789, in welchen er mittheilt, das die Beitung zu Sohanni ihren Ansang nehmen solle, bestlaate er sich derüber. Es beist dasselbit"!

"Da fich bis jeto ju wenig Pranumeranten auf bie, bon mir angefundigte Dorptiche politifch=gelehrte Beitung gefunden haben, als baß ich mit bem Drud gur genannten Beit ben Unfang machen tonnte, und viele über bas verlangte Gilber: Gelb erhobene Rlagen mir gar Bu beutlich fagen, bag mancher Liebhaber burch ben hohen Werth biefer Dunge abgefdredt wird; fo mache ich hierburch befannt, bag bie Dorptiche politifch-gelehrte Beitung fur feche Rubel, in Rupfer ober in Banto-Affignationen, jur gefetten Beit foll ausgegeben, fobald bie Rabl ber Branumeranten fo groß ift, bag ohne Beforgung bes Berlufts ber Drud tann angefangen werben. 3ch erfuche baber alle Liebhaber biefer Reitung fich langftens bis jum 15ten Junii mit ihren Branumerationen bei mir au melben, und awar, nicht blos, wie bis jebo gefchehn, Ramen, fondern Ramen und baares Gelb. auf ein ganges ober ein halbes Jahr an mich, unter meiner Abreffe einzuschiden. Jeber erhalt über bas eingesanbte Gelb bon mir eine Quittung, bamit, wenn fich wiber Bermuthen, nicht fo viel Branumeranten finden follten, bag bie Beitung ihren Fortgang haben fonnte, ein jeber gegen Burudgabe ber Quitung fein pranumerirtes Gelb gurud erhalten fonne. Unter ben oben genannten Bebingungen nimmt bie Beitung ohnfehlbar ju Johannis ihren Unfang.

Dorpat, ben 25ften Dan 1789.

M. Finbeisen, Conrector."

Findeisen rechnete, wie man sieht, auf ein größeres Lefepublicum außerhalb Dorpats. Sonst hätte er nicht in den Rigisichen Anzeigen annoncirt. Die damals ichon erscheinenden Revalschen Wöchentlichen Rachrichten enthalten die Annonce nicht.

Es ift übrigens leicht erklärlich, daß die Bolitisch-Gelehrte Beitung teine Abnehmer sand. Auch die spätere Detprische Beitung klagte über Mangel an Abonnenten. Wiederholt hatte in den Jahren 1791, 1798 und 1799, aus welchen uns Exemplare ber Dörptichen Zeitung vorliegen, Grenzius als ber Deuder über Zauheit und Theilnahmlofigkeit sich zu bestagen. So heißt es am 4. Februar 1791 u. A.: "Wenn nun aber auch noch unterschiedene Herren Interessenten mir sur biese habe Jahr ben Prämmerationspresse nicht haben zu den nur biesen, in bitte ich gehoriamst mir solchen auf das Balbigste zu übersenden"». Zum Schluß des Jahres theilt er mit, daß er gesonnen sei, die Zeitung sortzussehen, und sogt des

Trop biefer Beriprechungen hatte die Zeitung, selbst nachbem is zehn Jahre bestanden, noch so wenig Beisal, daß Erenzius am 8. December 1798 annonciren mußte, es hätten äugerst Wenigs ber resp. Interessenten durch Einsendung der Pränumeration adonnitzet, er mussife bitten, daß bies die zum 20. December gescheibe. Durch der der der der der der der der der kellungen ja bis zum 20. December machen zu wollen "indem nicht mehr Abhräde annefertiat werben wie bestellt worden. We-

Worin die Gründe dafür zu suchen sind, daß das Unternehmen nicht recht in Gang tommen wollte, möchte nicht mehr genau anzgaeben sein. Sielleicht sag es am Kreise. Zereles betrug 5 Rbl. Sitbermünze in Dorpat, 6 Abl. sit das ländliche Publicum, war also versältnismäßig hoch angeleht für ein zweimal wöchentlich ericheinendes Blat.

Wahrigheinliger aber will es mir vortommen, als ob bei dem Allegemienen Zusignitt des Dorpater Lebens in jenen Jahren das Bedürfniß nach einer Zeitung noch nicht recht vorhanden gewesen wäre. Supel ichätz im Jahre 1774 die Sinwohnerzahl Dorpats auf 3300°), nach Eckard's Tadellen der Rigisigem Statthalterschaft ans Sem Jahre 1792 loken damals 4500 Bertonen dasschligeste gelet haben.

Rechnet man hierzu nun auch noch die Landbewohner der nächsten Umgebung, so erschein die Jahl derert, welche an der Zeitung ein anteresse hohen sommen, dennoch immerbin gering. Denn, wie ischon huppel bemerkt, "die Einwohner bestehen aus dreyerten Aussen, Mussen, Mussen, Mussen, die habet isch um eine deutsisch Zeitung.

Dan tann fich heute nur fcmer eine Borftellung bavon machen, wie in jenen Tagen bei uns bas literarifche Beburfnig Befriedigung fuchte und fand, mit welchen Schwierigfeiten ber Buchhanbel ju tampfen hatte. 3ch glaube nicht, bag bamals ein Buch ericien, ohne bag burch porbergegangene Subscription bie Roften fur ben Drud beffelben gebedt maren. Roch im Jahre 1800 murbe in ber Dorptichen Reitung bemjenigen, welcher fur ein gemiffes Bert Branumeranten und Gubscribenten fammeln wollte, 10 Brocent Brovifion, alio von 10 Eremplaren bas elfte gratis verfprochen 37). In berfelben Beitung annoncirte ber Baftor Chr. Leng, bem ber erfte Band von Rouffeau's Beloife abhanden gefommen mar: "Wer ihn etwa von mir gelieben haben follte, wird inftanbigft gebeten, mir ibn wieder guguftellen und bagegen, wenn er es municht, die übrigen Banbe jum Durchlefen in Empfang ju nehmen"38). Gelbft einige funfgig Jahre fpater, als Dorpat icon eine blubenbe Univerfität mar, war die Anfunft eines großeren Buchertransports ein Ereigniß. Theilt boch unter bem 11. Darg 1857 ein Dorpater Correspondent bem Inlande mit: "Reulich langte eine beträchtliche Bucherfendung bier an"39). Offenbar mar alfo ber Leferfreis in Dorpat im porigen Jahrhundert ein fehr fleiner und wir tonnen uns nicht wundern, bag bie Beitung nicht in bem Rage gebeiben tonnte, als ihre Grunber und Berausgeber es hofften.

 Bolizeigeiehe im Jahre 1794 hervor (2 Bände für 5 Mbl.). "Im Bertage bes herrn Grenzius, Budführers in Doppat" ließ K. D. Lenz eine neue Auflage einer im Jahre 1786 zuerst erschienenen Predigten druden"). Für ein Wert "von den gewöhnlichen innerlichen und äußerlichen Krantheiten des ehstländischen Bauren", von Dr. R. Bindler verfaht, erbat sich Grenzius im März 1793 pränumerirende Subscriptionen").

Namentlich aber ber eftnische Theil unferer Bevölferung verbankt ihm ben Drud werthvoller Schriften. Grenzius war es, melder ben Drud bes Bibelauszuges, ben Baftor Schnell gu St. Johannis im Fellinichen Rreife in Revalscher Munbart angefertigt hatte, beforgte. Diefes Buch, c. 13 Bogen ftart, murbe fur ben bamals enorm billigen Breis von 20 Rop. vertauft, bamit "jebe Bauerfamilie es fich ohne Beichwerbe ben ihrer Armuth anichaffen tann". Es fand benn auch fo reifenben Abgang, bag nach einer Mittheilung in ber Dorptichen Beitung bom 15. Marg 1791 über 5000 Exemplare abgefest worben fein follen. Ueber ben Werth und bie Bebeutung biefes Buches verbreitet fich bie Dorptiche Beitung in einem langeren Artitel ausführlich. Diefem Buchlein folgte im Marg 1793 "bes herrn Baftor Marpurg gu Reuhaufen neuer erflarter Chftnifder Ratechismus Lutheri mit bingugefügten Beweissprüchen ber h. Schrift" unter bem Titel "Kriftlit Oppetuse Ramat". Es follte ein Lefebuch fur bie ehftnischen Dorf- und Rirchfpielichulen fein, bas gleichfalls nur 20 Rop. toftete und bas jo wichtig ericien, baß bas Collegium ber allgemeinen Fürforge in Riga auf 500 Eremplare fubscribirte 45).

Eine Bibliographie der Grenzius'schen Druck habe ich bis jest noch nicht zulammenzustellen vermocht. Men sieht aber auch auß den wenigen Beispielen, dog es sich um wichtige und größere Werte handelte, welche in der Grenzius'ichen Buchruckrei hergestellt wurden. Die steigende Aufmertsamteit, welche man seiner Thätigkeit allerorten schenkte, veranlaßte bei Begründung der Universtität die Ernennung Grenzius' zum alademischen Buchrucker.

Unter welchen Bedingungen biefe Anftellung erfolgte, lagt fich nicht mehr ermitteln. Es war jedenfalls eine lofe Berbindung; eine eigene Drud-Anftalt besah bie Uniwersität nicht und Benguler auf seine Kosten die Druderei früher ins Leben gerusen hatte, erhielt wohl sehr nur das Recht, den Titel eines Universitäts-

Buchbruders zu führen. So nennt er fich wenigstens wiederholt auf ben seit 1803 von ihm gedruckten Buchern.

Uriprunglich mar an bie Errichtung einer Univerfitats-Buchbruderei gebacht morben. Der Artitel 8 ber Stiftunge-Urfunbe befagte: "Die Univerfitat bat eine Buchbruderen und eine Buchhandlung ju ihrer völligen Disposition". Aber Mangel an Mitteln mochte bie Musführung vereitelt haben. Der Curator Rlinger intereffirte fich übrigens fur ein berartiges Inftitut. 208 er am 30. Mai 1805 einer Confeils-Sigung beimobnte, in welcher er um Gelb gur Unichaffung von orientalifden und griechifden Typen für ben Buchbruder Grenzius angegangen murbe, meinte er, es fei rathfamer, bag bie Univerfitat eine eigene Druderei habe. Die Universität follte mit ihrem Gelbe eine Unftalt ins Leben rufen, alle Auslagen auf fich nehmen und bem anguftellenben Leiter entmeber ein festes Behalt bestimmen ober ihm einen Untheil an bem Ertrage jugefteben. Gine jur Begutachtung biefes Borichlages eingefette Commiffion, beftebend aus ben Brofefforen Gaspari, Begel und Rambach, ermittelte inbeffen, baf ber Univerfitat bie Unterbaltung einer eigenen Buchbruderei ungleich theuerer ju fteben tommen murbe, als fur bie jahrlichen Drudtoften im Gtat ausgefest waren. Grengius forberte namlich fur bie Ueberlaffung feiner Druderei an bie Univerfitat 5000 Rbl. Mle Sahresgehalt fur bie Leitung beanspruchte er 1000 Rbl. und 25% Tantieme. Biergu tamen bie Löhne fur 3 Gehülfen ju 300 Rbl., in Summa 900 Rbl., und bie Diethe fur ein paffenbes Local, bie auch auf einige hunbert Rubel veranichlagt murbe. Rach Anficht bes bamaligen Rationalöconomen, Brofeffor Rambach, hatte bie Universität mithin, um auf ihre Roften ju gelangen, wenigftens fur mehr als 2000 Rbl. im Jahre bruden laffen muffen, mas nicht zu erwarten mar.

In Folge biefer Auseinanberjegungen erflärte ber Curator, daß die disherigen Berhältnisse mit dem Universitäts-Buchdruder Berngins beibehalten und von der Etablirung einer eigenen Druderei abgesehn werben sollte (Cons.-Sigung vom 19. Wai 1806) 41).

Die "Berhällniffe" ju Grenzius waren nun aber nichts weniger als fest geregelte und biefer Umstand ertlärt es uns, daß wir ign, der in beständiger Geldverlegensheit war, wiederholt an die Universtütst mit Bitten um Darlehn tommen sehen. Seine Personalacten im Archiv der Universität beginnen mit einem Gesuch an bas Confeil um einen Borfchuß jur Bergrößerung umb Bervolltommung seiner Druckerei, jowie um die Festschung eines Gehaltes. Dieser Doppelbitte wurde nicht vollständig entsprochen.
Sie wurde im Consteil zu wiederschoften Masen discutitt (7. März,
1. Juni, 27. Juni 1803) und endlich tam man überein, namentsich im Erinnerung an die seitens des Generalmojors von Klinger
gräußerten Wänsche, daß die Inwerstät für die gute Einrichtung
der aledemischen Druckerei Sorge tragen möchte, das erbetene Dartehen zu bewilligen. Grenzius erhieft dasselbe jogar zinsfrei, aber
allerdings nicht auf zehn Jahre, wie er gebeten hatte, sonder unter der Werpssichtung iberzeitiger Rückablung. Seine Schwiegermutter, eine Frau Bastor Müller, übernahm die Bürgschaft. Bon
dem Gebalte, um den Grenzius gleichfalls nachgesucht hatte, ift gar
nicht die Kede.

Wie groß nun auch die Summe von 1000 ABC in Anbetracht ber geringen Mittel der Universität sein mochte, Grenzius war mit ihr wenig gehossen und sehr bald war er von Keuem in bedrängter Lage. Er war ohne Vermögen, aber ein unternehmender industrieller Mann, der auf diese Werlegenheit bereiteten. In einem vom Nector Bost dem Gurator unterbreiteten Berichte über ihn heist es: "er ist ein armer Mann, der aber mit aller möglichen Privataussperang sich bestrete, seine Druderen von Age zu Lage einer größeren Bostsommenheit entgegen zu sühren und sie zu der Vollendung zu bringen, wie seiner talsersichen Universität

Bu biefer Ausbehnung feines Geschäftes gehörte auch bie Unternahme des Druds und Berlages eftnischer Rirchen und Schulbilder. Bald nachdem sich Gerazius in Dorpat niedergelassen, bemühte er sich, ein darauf bezügliches Privileg zu erhalten, da, wie 
er in einer spätreru Eingabe an das Conjeil sagt, er überzeugt 
war, daß er ohne den Berlag und Drud der genannten Schriften 
"unmöglich bestehen und jubsistieren tonnte". Der Rigasche Buchbruder, Daniel Müller, war ihm dei seinem Bestreben hindernd 
in den Weg getreten unter Berufung auf ältere Privlegien und 
hatte ihn zu einem Brocesse genötsigt. In der Furcht, diesen zu 
verlicern hatte Grenzius dann lieber eine friedliche Ausgleichung 
verluckt, die ihm gludflich gelang, indere er sich sie ib Summe von 1500 Abs. von Muller bas Recht auf den Berlag der beneffenden Bücher abtreten ließ. Wir lassen dien interessanten Bertrag sier nachstehend solgen, der im Original, von beiden Conrabenten unterzeichnet, in den Personalacten des Grenzius sich erhalten hat.

"Rund und zu wiffen sen hiemit allen, benen daran gelegen, da juisse dem Rigischen vervislegitren Edubtuchbrufter herrn Julius Conrad Daniel Müller an einen, und den privisseiterten Buchrufter in Dorpat herrn Michael Gerchard Gernjus andern Their, um bie zwischen ihme op Ein. hodeberorbenten liestländischen Gouvernements-Regierung bisher penadent gewesen Ereitigierien in der Gütz abzuhun und begulegen, folgende Berederdung und unwiderrussticher Vergleich stehendung und unwiderunsstieben der Vergleich und abgeschlichen werden der Vergleich und abgeschlichen vor der Vergleich vor der Vergleich und abgeschlichen vor der Vergleich vor der Vergleich vor der Vergleich und abgeschlichen vor der Vergleich von der Vergleich vor der Vergleich vor der Vergleich von der Vergleich vor der Vergleich vor der Vergleich vor der Vergleich vor d

Es verstattet nämlich der Herr Julius Conrad Daniel Müller ibir sich, seine Erben und Erdnehmer, wie auch für alle, die in siene Rechte aus betchem Tittel es auch sen, reten werden, dem herr Nichoel Gerhard Grenzius, dessen der ben und Erdnehmern nügleichen allen besten Versenschlaus alle Hoppte Chinische Kinchen und Schulbücher sowie echstnische Kalender zu deutschlacher seine gedachte Herr Wüller bergelichen ehstmische Müchen und versenschlaus und verleich gedachter Herr Müller bestellich entschlich auch welche Backender zu der Allen und der Verlagung er hiemit sowinst der Verlagung und bestellt geden der Verlagung er hiemit sowinsich und in bester Joenn Rechtens Bericht tutte.

.

Dagegen verbindet sich Herr Michael Gerhard Gernaius für sich, feime Eren und Erbnichmer, ingleichen für alle die, so nus irgateinem Titel in seine Rechte swooediren werden, feine bergleichen beutsche oder lettische Kirchen und Schusblicher, worüber gedachte heutsche oder lettische Kirchen und Schusblicher, worüber gedachte herr Müller ein Privilegium bestigt, noch auch lettische Ralenber au brutten und zu verlegen, sondern beren Drud und Berlag deren Ausliche, seine Erben und Erdnehmern, auch bessen abern sweessoribus allein und wasselbssiehische gedachte der aberlassen.

3.

Die ben Ein. Hochverorbneten lielfändischen Gouverneunents-Regierung bisher pendent geweiene Streitigetien werben mit bepberseitiger Einwilligung, als welche beybe contrahirende Theil hiemit geben, ausgehoben, ohne baß einer ber Contrahenten von dem anderen Röstnerfaß probern darf.

Damit nun biefer Bergleich besto fester und unverbrüchlicher gehalten werbe, so sind nicht nur beyde Theile bahin übereingebammen, bah bassenige Theil, welches biefer Abmachung etwa guwider handelt, in Betretungsfall bem andern Theil eine Bon von Ein Taufend Abl. ohne alle Ausstüchte und Wiederrede bezahlen foll, sondern haben auch biefes Inftrument unter Begedung aller Ausstüdigte und Einreden, sie mögen Annen haben, wie ist wollende genhändig unterschrieben und unterfiegelt, auch in zwey gleichautendenn Exemplaren ausgewechselt. So geschehen in Riga, den 9. Aum 1800.

Julius Conrad Daniel Müller meine Hand und Siegel. (L. S.) Michael Gerhard Grenzius meine Hand und Siegel. (L. S.)

Bon ben 1500 Rubeln ift hier freilich nicht bie Rebe. Gren: gius ermahnt aber felbft in einer Gingabe an bas Confeil biefer eingegangenen Schuldverbindlichfeit. Er tonnte bie verfprochene Summe nicht baar auszahlen und Müller erflarte baber, nachbem er eine Obligation erhalten, fo lange marten zu wollen, bis Grengius burch "binlanglichen Abfat ber eftnischen Berlagsartitel im Stande mare, biefes Rapital ju bezahlen." Bwiftigfeiten, bie Duller mit einem Schwager bes Grengius, bem Buchbruder Sader in Riga hatte, veranlagten ibn inbeffen - aus Chicane nach Grensius'icher Auffaffung - bie Schuld fruber au fundigen, fo bak Grenzius in Die größte Roth gerieth. Allerbinge beftanb fein Geichaft bamals icon ungefähr fünfzehn Jahre; aber bie eftnifchen neu gebrudten Bucher hatte er noch nicht in genugenber Denge abfegen tonnen; er war ferner mit ber Fertigftellung anberer Berte beidaftigt, namentlich mit Supel's eftnischem Borterbuch. Go hatte er manche Forberung ausstehen und fonnte getroft in die Rufunft bliden; nur bedurfte er einer gewiffen Beit, bis MIles einging. Unterbeffen brobte ibm bie Erecution, wenn er nicht ichleunigft ben übernommenen Berbinblichfeiten nachfam. In biefer Angft manbte er fich (15. Dec. 1806) mit ber Bitte um ein Darlehn von 1500 Rbl. an bas Confeil.

"Mein Vertrauen zu ber menschenfreundlichen Güte" — so beigt es an einer Stelle bes Gejuchs — "und bem Mitgefühl fremder Both bestellen (des Consiels), ist zu sehr auf Erschrung und Ueberzeugung gegründet als daß ich nicht gleich und zuerst an dassen weiter Witte um Huffer und Unterfrühzung gerchtet haben sollte wenn mich nicht Bescheibenheit und der gute Wilke, von bessen beiter wur in der äußersten Roth Gebrauch machen und dem selben führ unr in der äußersten Roth Gebrauch machen und dem selben sollten haten abgehalten hätten. Dieser Augenblich ist iso daz ich babe keinen andern Ausberg, den galischen und unerfühlleten Anie und

Berluft von mir und meiner Familie abzuhalten als Gin Hochverordnetes Raiferl. Confeille um eine Anleihe von 1500 Rbl. gehorsamft zu bitten."

Als Pand bot er seine Bruderei, deren Werth er auf 5000 Kbl. dichte, das ihm von Müller übertassen verwirte und eine Reihe bereits gebrudter estnissen est est eine er von erboing, die leteren in einem der Universität gehörigen Gewölde zu deponiten, damit die Universität sie auf ihre Rechnung verfausen könnt, solls er die 1500 Kbl. nicht zur gehörigen Zeit zurüdgezahlt haben mürde. Diese Bücher, die und de Ausdehnung seines Berlags deracsterisiern, waren nach einer eigenen Aufgeichnung von Grenzius d. d. 17. Jan. 1807:

|     | ehftnifche Gesangbucher, à 1 Rbl               |      | 986C. |
|-----|------------------------------------------------|------|-------|
| 400 | Revalifch:ehftn. Bibelauszuge, à 30 Rp         | 120  | **    |
| 900 | Freniche Rechenbucher, à 40 Rp                 | 360  |       |
| 900 | bes bis gur Salfte fertig geworbenen und noch  |      |       |
|     | fortgebenben Supelichen ehftn. Lericons nebft  |      |       |
|     | Grammatit, mobon ber Branumeratione : Breis gu |      |       |
|     | 5 Rbl. fur's Er. angefest worben, und meldes   |      |       |
|     | ich gegenwartig nur mit 2 Rbl. für's Er. be-   |      |       |
|     | rechne, macht ben Werth von                    | 1800 |       |
|     | Summa                                          |      | 9861  |

Das Confeil glaubte eine so bebeutende Gelhjumme, wie die gesorderte, nicht ohne Weiteres hergeben zu können und wandte ich daher zur Beschaftung berselben an den Curator. Alinger aber wies in einem Schreiben aus St. Betersburg vom 1. Wärz 1807 das Gesuch ab, weil "von herrn Grenzius noch ein klassisches West zum Gebrauch der bortigen Lehranstallen ist gedruckt worden". Das Confeil möge nach Gutdunten auf eigene Gesahr in biefer Angelegenheit vorgehen.

Im Professore. Sollegium entstand über diese Ablehnung Unwille. Man begriff, daß man Gernzius nich sallen lassen tonne, ohne der Universität, die schoo ein Mal gehössen dassen Arf årtgite zu schaben. "Wo bleibt denn unsere Druderen?" fragt das Gircular des Rectors vom 8. Marz 1807, welches dem obschässignen Beschied des Curators den Gisbern des Consession die Beschied des Curators den Gisbern des Consession der die die Universität nichts, so sied Grenzius in die Hand von Wucheren und dann sah es noch schiemter aus. Unterflüßt mußte der über die Mann werden. — das scheint die Weinung Aller geweien zu jein. Aber auf welche Weise? Die dargebotenen Pfämber konnten ber Universität nicht genügen, jo viel war flar. Sollte die Universtütät eventutell ben Bertrieß der ihr verpfändeten Bücher übernehmen? Dies schien unthunslich, abgelehen davon, daß es keine ausseichende Garantie bot. Hir die ganze Druckerei aber sand sich später nicht so leicht ein Abnehmer.

In biefer Verlegenheit hatte ber Nector, ber Professo seivis und Eriminalrechts R. R. Neper, die Idee an die Collegen zu appelliren und biefe aufzuscheren, als Bürgen sir die von Grenziuß begehrte Summe einzutreten. Das Risso, welches die Universität als Staadsanstalt nicht auf sich nehmen fonnte und durchte, mochte Privatpersonen im Interfeie eines Unstitutes, bessen hirte product Verdenzusgihnen allen gleichmäßig am herzen sag, sich n zugemuthet werden. Und in der That wurde nicht vergeblich gebeten! In der Conssessissipung vom I. Zeht. 1807 tonnte mitgeteist werden, daß die Horgesteisung vom I. Zeht. 1807 tonnte mitgeteist werden, daß die Antragsteller, denen sich spiere der von einer Reich seinnessen, das Antragsteller, denen sich spiere der von einer Reich seinnessen, die für ziehen Caventen 166 Abl. 60% kop, ausmachte. So war dem armen Grenzius geholfen und die qute Gedig gerettet.

War so die drohendste Gesahr von Grenzius' Haupte abgewandt worden, so schien eine ruhige Zeit der Arbeit und des Berbienstes für ihn doch nicht gekommen. Seine Situation blieb eine kritische und ohne die rettende Hand der Universität wäre vielleicht sein Untergang unvermeiblich gewesen.

Die Druderei tann eigentlich nicht als eine Keine bezeichnet werden, wenn ihr Werth auf gegen 5000 816. bezissert wurde. Ihr Lettern-Borrath erprössentirte im Jahre 1805 des aniesstnische Gewickt von 5218 Phund; die Jahl der Pressins selbst erkläte Kulkspersonal war auch nicht unanschnich, Brenzinis selbst erkläte für die Universitätszweie mit 3 Gehälsen auskommen zu können, aber er beichätigte ossender mehr Personen. Einer der Prossessing geschiekte Seher zu verschaften, war steis Krenzinis Pomisse nur er icheute keine Kosten, da er gesignete Personlichgieiten in der Heimalt nicht sand, sie aus Deutschland zu verschreiben. So erz bittet er sich z. B. im Febr. 1810 für die aus Königsberg nach

Dorpat übersiedelnden 3 Gehülfen, Friedr. Aug. Traeger, Carl David Busse und Joh. Ferd. Mucho, aus Medlenburg-Schwerin und Leivzig gebürtig, vom Conseil Reisevässe.

Bleichwohl flagte er beftanbig über Mangel an Beichaftigung. Durch ben Drud ber Dorptichen Beitung und bie Anfertigung von Gefangbuchern, Ginlabungs-Billeten u. f. w. maren feine Breffen weitaus am meiften in Unibruch genommen. 3m Robember 1793 bietet er45) "alle moglichen Gattungen auslanbijder Reuighremuniche als auf Atlas gebructe, in untericiebenen Rouleuren auf Atlas gepreßte, fehr feine illuminirte, Buniche auf gemalte atlasne Strumpfbanber, auf Tabadsbeutel, auf Tabadsboien, auf gemalte atlagne Riffen u. f. m." an und wieberholt biefe Un: noncen mehrmals 46). 3m December hat er g. B. "febr feine nach italienifcher Manier verfertigte auslandifche Reujahrsmuniche"47). Dagu fuchte er überhaupt Gewinn im Berfaufe von auswarts aebrudten Buchern, b. h. im Buchhandel. Saufig empfiehlt er Bucher und Dufitalien48), Die "allervericiebenften Bucher"49), auslandische Almanadie, Revolutionsalmanade, Göttinger und Gothaifde Tafchen: talender, beutich und frangofifch 50), "Charten vom frangofischen Rriegeichauplat, von Franfreich überhaupt, auch gebrudte Bathen-Billets"51). Aber all bas brachte nicht viel ein, "benn" bejagte eine Eingabe vom 14. Dai 1806, "bie Erfahrung lehrt, bag meber bas hiefige noch herumwohnende Bublitum eine folche Buchbrufferei geborig beschäftigen tann." Der Lettern-Borrath mufte ein arofer fein - namentlich burften felten gur Berwendung tommende orien: talifche, griechische Tupen nicht fehlen - weil bas Beburfnik ber Universität eine gemiffe Mannigfaltigfeit erheischte, und boch maren auch die von biefer Geite eingehenden Beftellungen nicht gablreich genug. Grengius flagt, bag er eigentlich auf nichts mit Bewißbeit rechnen tonnte als auf bie femefterlichen Lections - Cataloge, bie ihm jum Drude übergeben murben.

Diese Umstände veranlaßten wohl Grenzius, seine mehrmals vorgetragene Litte um ein seites Geschaft im Jahre 1808 zu wiederhofen. "Wäre es nur jährlich 400 Rubel, so würde ich bofür immer danschaften sein groiß meinen Fleiß zum Besten der faiserlichen Universität erhöben." Die Form des Jahrgehaltes aber chien bem Conseil nicht angemessen. Dehgelich es den Gernzius mit Geld unterfüßt, auch zur Anschafung gewisser Tuppen und

Bielleicht war die Geringfügigteit des Gehalts mit die Urfache, des Geraquis nicht gelingen wollte, sich aus seinen Schulden herausguarbeiten, und er gespungen war (am 11. Zebruar 1809), das Conseil nicht nur um Aufschub der jöhrlichen Theilgablung, jondern auch der sälligen Zissen zu erzugen. Der arme Mann erscheint sehr geplagt. Er spricht vom Vertauf sienes Hauses, danies, der Bersteigerung einer größeren Partie stofflicher Bücher u. f. m., wos ihn alles vor dem Kuin erreiten soll. Das Conseil versteht sien der nur theisweise zur Erstüllung seiner Witte. Es genehmigte den Aufschub der Aufschung, läßt aber die Jinsen von dem Brenzischen von der Verlagen und der der verlage

Damit war nun Grenzius blutwenig geholfen und so wurde benn in Andetracht seiner bedrängten Lage der Borschlag laut, ihm das Capital von 3500 Rblin., welche die Universität ihm allmählig vorgeschossen hatte, ganz zu erlassen. Annentlich Prossession Grindel nahm sich beier Idee mit Wärme an und machte in längerer Auseinandersehung flar, wie das Interesse der Iniversität ersperter, das die Universitätsbruderei emportonme und der Universität für mache.

"Was thun wir für die Druderech? 3500 Abl, saben wir gegeben. Ban dielen sind die notswendigsten (bez weitem nicht alle
erforderlich) Einrichtungen getroffen. Sie missen zurückzischt
werden; dazu missen sie aben die die eingetragen haben. Das
kann nicht der Faul sen, denm die Kenten, die der herre Grenzius von einem Theil des Capitals genießt und die persönliche
Einnahme won der Universität betraaren ishersten mit der

mos nebenbey gebrudt wird, ift, do die Kromotionen spärlich nach den neueren Beseihen — sind, äußerst unbedeutend, so daß 
die Zeitungen! die Universtätisbibliotiet\*) nothbürtsig erhalten. Wie kann der herr Gerenzius nun 7-8 Gehülsen, die zu 100 Kbl. ichtich und seipe Eigen Teinken ze erhalten, unterhalten; wie kann er nur daran denken, einen Jactor anzustellen, um das Ganze in besiern Justand zu iehen oder gar die Sammlung der Wertzeuge, Zeittern z. zu bernehern?

Im Confeil vom 22. Mary 1809 ging der Antrag einstimmig durch und man sam überein, dem herrn Curator davon Wittheilung zu machen. Dieser jedoch wollte nichts davon wissen wissen von der eine Gratisten der Universität gänzlich ginorite. Dem Grenzius eine Gratistation auszusehen übersließ er dem Confeil, nur duß solches nicht unter dem Namen eines Gehaltes geschebe. So blied nichts anderes übrig, als in der Form einer Miethe für das Vocal, welches für die Aussendzugung der der leniverslität gehörigen Buchdrucker-Geräthsschen nöthig war, ihm 250 Mbl. auszusehen, die er in den Jahren 1809 und 1810 auch richtig erbiet.

In biefer zeit muß es mit ber Druderei endlich besser gangen sein, denn bis 1812 hat er seine Schuld von 3500 Abl.
auf ca. 3000 Abl. heradmindern können. Wenigstens wird am
3. August diese Jahres verfügt, daß die Capitalien, welche der Buchdruder Grenzius hade, jusammen 3050 Abl., ihm getlindigt
werden sollten. Innerhald Sahressfrist sollte er Alles bezastlt haden.
Ob er dem nachgefommen ist, geht aus dem Acten nicht hervor.
Ein anderes Document zeigt uns nur, daß nach im Jahre 1817
bie Universtät auf dem ehemäsgen Gernzius schen, jest Demosselle
Rajor schen hause eine obligationsmäßige Forderung von 2000 Abl.
schehe hause eine obligationsmäßige Forderung von 2000 Abl.
schehe zu derenutsstäd vor Gernzius den sichtlicksich durch die
Roth gewungen, sein Saus zu verfauser.

Mittlerweise scheint das Interesse, das die Prosessorenweit an Gernzius nahm, geschwunden. Als er sich im Jahre Albeispert, des er weder für 1811 noch sitt. 1812 die sich augesagte Entschädigung bekommen hätte, werden ihm statt der fälligen 300 Rbl. nur 350 Rbl. ausgegaßt umd hinzugesschaft, daß, wenn er sich länftle nicht prompter und tbätierer zeiee, man auch biese

<sup>\*)</sup> Coll mohl beigen: Universitatebruderei.

Unterführung ihm wiederum entziehen würde. Hatte der einst so rührige Erenzius in ber That in seinem Eiser nachgelassen. Hatten ihn die Schissalsschläge mürbe gemacht? Thatlack ist, daß man ihn seit 1811 seitens der Universität ausgegeben zu haben schein zum dies erklärt wohl die Kündigung, die man 1812 über ihn verhängte, ohne daß sich eine Stimme zu seinen Gunsten erhob.

Ein intereffantes Schreiben, welches bas Confeil am 4. Decbr. 1809 an ben Curator richtete, belehrt uns über bie Ruftanbe ber Buchbruderei. Dasfelbe municht Bortofreiheit fur bie von Dorpater Brofefforen an einen Buchbanbler ober eine gelehrte Anftalt bes ruffifchen Reiches zu verfendenben Manuscripte. Es wird nun nicht mehr über ben Mangel an Arbeit geflagt, sonbern über ben Mangel an Arbeitern. Die Dorpater Druderei tonnte oft taum bie officiellen laufenden Drudfachen ber Universität erlebigen, weil es an Sebern fehlte. Grengius hatte freilich wieberholt Behülfen aus bem Muslande verschrieben, bie Bafichwierigfeiten aber, mit welchen bie einwandernden Sandwertsgefellen gu tampfen hatten, waren Urfache, bag nur Benige tommen wollten. Ber enblich gludlich bie Grenze paffirt hatte, murbe in ber Regel gleich von ben Drudereien in Mitau und Riga in Befchlag genommen, fo baf bie Dorpater entweber gar feine Befellen erhielt ober nur Taugenichtfe, bie aus Riga fortgejagt maren.

Comit feien nun die Brofefforen, welche Berte ebiren wollten, barauf angewiefen, Die Manuscripte nach anberen Orten bes Reiches ober gar ins Musland gu ichiden; im letteren Falle habe bie große Entfernung bes Mutors vom Drudort ben Rachtheil, bag Die Correctur ichlecht beforgt werbe, "wie bes herrn Brofeffor Grinbels Grundrig ber Chemie ein trauriges Beifpiel liefert." Dem zu entgeben, habe Brofeffor Barrot ben erften Band feines Grundriffes ber Bhyfit in Dorpat ju bruden begonnen, fei aber vom Februar bis December nicht bamit fertig geworben und an bie Berftellung bes zweiten Banbes fei gar nicht zu benten. Go habe er fich an ben Buchbruder Steffenbagen in Mitgu gewandt, weil es möglich fei, von borther bie Correctur ju beforgen. Run forbere bas Dorptiche Boftcomptoir für bie Manufcript-Genbungen lothweife Bezahlung gleich ben Briefen. Das aber überfteige bie Rrafte ber biefigen Gelehrten, Die ohnebin faft fein Sonorar forbern fonnten.

Offenbar war Grengius' Rührigkeit erlahmt. Obwohl er Arbeit genug hatte haben tonnen, vernachfässigter, was ihm über tragen wurde und entsprach nicht einmal ben Anforderungen, welche bie Universität billiger Weise an ihn zu stellen berechtigt war. Roch ein anderer Jall belegt seine Saumseligkeit und zeigt, wie ichwer es damals ben Autoren wurde, ihre Arbeiten an die Dessentlichteit zu bringen.

Dberlehrer Dr. Strube hatte eine griechifche Grammatit verfant, welche von ber Dber : Schulbirection in St. Betereburg gur Ginführung in die Schulen ber Oftfeeprovingen genehmigt worben war. Gin Buchhanbler hatte fich auch gleich jum Berlage bereit gefunden - Georg Friedrich Meinshaufen in Riga. Aber ber Druder fehlte. Grengius, bem ber Drud übertragen worben mar, hatte bas Manuscript vier Jahre bei fich liegen laffen, ohne einen einzigen Bogen ju liefern, bis enblich bie Gebulb von Autor und Buchhandler ericopft mar, fie bas Wert gurudforberten und im Jahre 1814 ben Drud bem Buchbruder Schunmann übertrugen, ber fich mittlerweile in Dorpat niebergelaffen hatte. Aehnliche Erfahrungen machte ber an ber Alexander-Remoty'ichen Atabemie in Betereburg angestellte Brofeffor born. Diefer manbte fich mit einem Gefuch an bas Dorpater Confeil, ein bon ihm verfaftes Bert "Narratio pragmatica studii linguae hebraicae" in Dorpat bruden ju laffen, weil bier bie einzige Rrons : Druderei mar, bie orientalifche Typen befaß 52), mußte aber abichlagig beichieben werben, tropbem ber Curator Rlinger fich für ihn intereffirte 53), ba "bie Univerfitate Druderen jest von langem ber fo beichaftigt fei, bafe fie bas Rothburftigfte taum ju liefern im Stanbe fei"54).

Es ift nicht ersichtlich, wodurch Grenzins diese allgemeine Ununfriedenheit auf sich gezogen hat. Ließen es die Berhältnisse dands wirftlich nicht zu, daß troh des gestiegerten literacischen Bediefnisse Grenzius seine Anstalt zur Blütse bringen tonnte, oder wor er selbst Schuld daran? Früher flagte er über Wangel an Beschäftigung; nun stoß ihm bieselbe reichtlich zu und er war nicht im Stande, den an ihn gestellten Anforderungen zu genügen. Daß der Duch der Dörptschen Zeitung ihn jest mehr als sonst in Anspruch nahm, wird man kaum glauben tonnen. Genug, der Unwille wurde so groß, daß man daran ging, einen Concurrenten zu beschäften. Diefer war bald in der Person des disherigen Factors der Müllerschen Druderei in Riga, I. C. Schünmann, der auch eine Zeit lang in der Steffendagenschen Officin in Mitau thätig gewesen war, gesunden. Die Lindandische Oeconomische Societät, deren Borsitzender damals Landrach von Liphardt war, interessirte sich sehr zu die sehr für das Zustandekommen einer zweiten Druderei und gewährte zu diesem Amede sogar eine Unterstützung von 300 Kbl. Nothwendig war nur die Veitöringung eines Attestates, daß eine zweite Buchdruderei in Dorpat wirtlich Bedürfniß sei. Davon machte der Polizeimmisster in Verenschung die Genehmigung absängig und broberte, das einige Vorsessproren oder das Sonsiel dossielbe ausstellen sollten. Dieses zu erlangen, wandte sich nun Schünmann an Prosesson vorsenstern<sup>20</sup>), der dem Gonseil die Vitte bestürverschung vorsenstern<sup>20</sup>), der dem Gonseil die Vitte bestürverschung der Schünderschung der Schünderschung der Schünderschung der Schünderschung der Vergenschung der

"Wie viele medicinische Dissectationen liegen ungebrudt! wie manche Preisschrit, wie manches Programm u. i. v. Wie manche litterarische Unternehmung wied jet aus Nangel an Vorrath von Lettern und Papier, an Arbeitern, an Ordnung u. s. in der Gedurt erstiet ober schleicht erung sangstom vorwörte! Wie mancher von uns weiß das aus zehnjähriger Ersahrung! Besipiele anzusähren ist langweilig und verderüllich. Im Nothfall stehen sie in Nenge zu Gefehl."

So wurde benn am 8. Juli 1813 im Namen bes Confeils ber taiferlichen Universität bas Zeugnif ausgestellt:

"da eine zweite in Dorpot anzulegende Buchruckrey einem sehr bringenden Bedürfnisse des hiesgen geleipten Publiktums entspreche und demnach ihre baldige Einrichtung zu wünschen (ep, da der Universitätsbuchdrucker Grenzius bey der Beschändtseit einer Officin leibst die öffentlichen Druckgachen mit der ersteiligen Echnelligfeit sertig zu liesen bisser nicht im Stande gewesen ist."

Grenzius war damit nicht außer Brot und Amt gesett. Es war Professor Worgenstern's ausdrückliche Erklärung 56) daß es nicht seine Absicht fei,

"Deren Gengius um feinen Titel eines Universitätsbuchpruders zu bringen, noch ibm, wenn er zu rechter gelt praestand präftiet, irgend etwas von ben öffentlichen Universitäts-Deudsachen zu entziehen, jondern nur in Dorpat bie Mohistfeite veranstatte zu tehen auch auber feiner beschändten Officin litterarische Arbeiten zum Drude gesorbert und überhaupt eine größere lebhgliere Zhängteit in tippographischer pinficht ausführen zu sehen.

Demgemäß blieb Grengius gunachft mas er mar und bie Acten belehren uns, bag er für bie Jahre 1813 und 1814 feinen Behalt in ber ermahnten Form ber Diethe fortbezog. Gleichwohl wurde Schunmann, ber feine Thatigfeit bamit begann bas von Grengius vernachläffigte Bert bes Dberlehrers Struve ju bruden. woau er bie ariechischen Lettern aus ber Universitätsbruderei erhielt, ihm balb gefährlich. Am 30. December 1815 bittet Grengius bemuthig unter Sinweis auf feine Bermogensumftanbe und acht unerzogene Rinder, bag man bie "wirklichen Univerfitatsarbeiten" boch burch ihn als bestallten und beeibigten Universitätsbuchbruder ohne Musnahme in Drud bringen moge. Geine burch ben bisberigen Rriegstrubel gefuntene Druderei fei nun, mo rubigere Reiten es ihm geftatteten brauchbare Behülfen aus bem Muslande ju beziehen, im beften Buge fich wieder ju beben. Die Universität ficherte ihm ihre Arbeiten auch gu 57), aber es blieb beim Borhaben. Rurge Beit barauf fieht fich Grengius veranlaft bem Confeil mitgutheilen:

"daß ein großer Theil dieser mir zugesicherten Arbeiten in der sich neben mir etablirten Buchruderei zur Ansertigung gegeben wird, in welcher nur noch fürzlich die These zu 3 juristischen Promotionen und beren Dipsome gebrudt worben"69).

Auf die Dauer aber sonnte sich Grenzius neben dem sich offendar mächtiger Protection erfreuenden Schümmann nich gladien. Als er im September des Jahres 1817 vom Conseil die Jahres miethe erhält, schildert er seine bedrängte Lage und wenige Monate später nimmt er seine Entlässung. Er miß seine Duchdreuderel aufgeben und einem glücklichen Rebenührler dos Felb räumen. Die Eingabe um seine glücklichen Nebenührler dos Felb räumen. Die Eingabe um seine Gnitassung zeigt, daß er sich mit seinem Concurrenten gütlich außeinandergeseth hat: er verkauft ihm seine Pruckrei.

Da ich mich betwogen gefunden meine Buchbruckers aufgugeben und mit dem neuen Jahre eingeben zu sassen, weit ohnmöglich zweie in Dorpat neben einander subsstituten können; so hade ich nach getrossener Ubereinkunkt solche sammt der dieber von mir herausgegedenen Dörptschen Zeitung an den Herren Schamman und immer abgetreten und bitte demmach das hochverordnete Conseil gehoriamst mich von den mir obligeneden Amsthylichten als berölgter Universtätsbuchrucker zu entsassen den geneigtest meinen Abschiede met ertheiten.

Ungern verlaffe ich die Bahn, auf ber ich mich ftete beftrebte

meinen mir obliegenden Pflichten ju leben und möglicht nühlich ju fent. Gerührt bringe Einem hochverorbneten Confeil ich meiniglen Dan für bie mir vom Beginnen ber Universität an geichenten Bohlthaten hiermit dar und bitte gehorsamft biefes eble Bohlwollen noch ferner auf meine Rinder huldreichft ruben zu laffen, von benen zwei fich den Ekubien zu wiedem befreben.

Dorpat, ben 27. December 1817. DR. 3. Grengius." Bir tonnen uns bes Einbrude nicht erwehren, als ob Grengius bier Unrecht geschehen mare. Gin Bionier und Culturtrager im ebelften Ginne bes Bortes ericheint Grengius am Enbe bes vorigen Jahrhunderts in einer Brobingialftadt, in welcher die Trabition ber por einem Sahrbunbert blubenben literarifden Regfamfeit faft erlofden ift. Rurg borber ift er als Berbreiter gemeinnütiger Schriften jur Aufflarung unferes eftnifchen Landvolles in einer fleinen Brivatbruderei Jahre lang unermublich thatig. Intelligent, arbeitfam, fleifig fieht er in ber Bieberermedung ber Univerfitat bas aufgebenbe Morgenroth einer befferen Beit, bie auch ihn förbern foll und mit allen Rraften wirft er fich baher auf bie Bervolltommnung feiner Unternehmung. Aber ihm fehlen bie Mittel, welche feine Berbindung mit ber Universität ibm theilweise beichafft. Dennoch geht er ruftig an's Bert, erweitert feine Reitung, traumt bas Befte pon ber Rufunft. Aber ber erhoffte Berbienft will nicht tommen, die Arbeiten bleiben aus, er fieht fich von vielen Seiten bedroht. 218 bann beffere Reiten eintreten, Arbeit ihm genug auftromt, ba bat er wieber zu viel übernommen. Er tann bie Lehrbucher, Differtationen u. f. w., welche gebrudt werben follen, nicht mehr bewältigen, weil bie mittlerweile Deutschland verheerenden Kriege in ben Jahren 1812 und 1813 ihn von etwaigen Sulfetraften abichneiben. Darüber altert er, tann feinem Berufe nicht mehr fo ruftig nachgeben und ein Unberer, Jungerer tritt allmablig an feine Stelle. Dehr und mehr verliert er an Boben, bis er endlich gezwungen ift bem neuen Antommling gang Blat ju machen. Arm, wie er feine Birtfamteit begonnen, giebt er fich gurud. Gin Unberer erntete, wo er gefaet.

Auf ber einmal geebneten Bahn tam nun Schunmann bequemer und leichter fort. Unter benfelben Bebingungen, die Grenzius zugestanden worden waren, stellt das Confeil nach erfolgtem Gefuche den Schunmann am 23. Februar 1818 als Univertitäts-Buchdrucker an

"in der Erwartung, daß er allen den mit diefem Amte übernommenn Berpflichungen treulich und gewissenhaft nachsommen nut voerfehen und besonders das ihm anvertraute Eigenthum der Universität aufs sorgsamte bewahren, sowie alle ihm aufgetragenen Arbeiten der Universität auf das schleunigste vor allen andern sörbern werbei,

Das Universitätseigenthum an Lettern, bessen Obhut hier Schümmann besonders ans Herz gesegt wird, war nicht jo gering. Se handelte sich um circa 1500 Phind. Namentlich der Borrats an orientalischen Lettern, die im Jahre 1807 aus der Schriftgießerer von Breitschof & Herbessen beigegen worden waren, war nicht unsbedutend. Die Schriften, welche Grenzius seinem Rachssolare überaad, bestanden aus:

| Rame ber Schriften. |    |    |    |     |    |    |    |    |   |     |     |    |    |     | 9 | P  | OTI | pat | : 1 | eines drifter | Bewicht |
|---------------------|----|----|----|-----|----|----|----|----|---|-----|-----|----|----|-----|---|----|-----|-----|-----|---------------|---------|
| Tertia coptisch     |    |    |    |     |    |    |    |    |   |     |     |    |    |     |   |    |     |     |     | 42            | 16      |
| Cicero griechisch . |    |    |    |     |    |    |    |    |   |     |     |    |    |     |   |    |     |     |     | 153           | ,,      |
| Corpus hebraifch    |    |    |    |     |    |    |    |    |   |     |     |    |    |     |   |    |     |     |     | 76            | ,,      |
| Mittel athiopifch   |    |    |    |     |    |    |    |    |   |     |     |    |    |     |   |    |     |     |     | 39            | ,,      |
| Corpus rabinifc     |    |    |    |     |    |    |    |    |   |     |     |    |    |     |   |    |     |     |     | 25            | "       |
| Tertia armenifch    |    |    |    |     |    |    |    |    |   |     |     |    |    |     |   |    |     |     |     | 39            | ,,      |
| Mittel fprifch      |    |    |    |     |    |    |    |    |   |     |     |    |    |     |   |    |     |     |     | 69            | ,,      |
| Mittel griechisch . |    |    |    |     |    |    |    |    |   |     |     |    |    |     |   |    |     |     |     | 76            | ,,      |
| Cicero famaritifc   |    |    |    |     |    |    |    |    |   |     |     |    |    |     |   |    |     |     |     | 42            | ,,      |
| Corpus griechijch   | cı | ır | īυ | 8   | Be | τĺ | αĺ | iα |   |     |     |    |    |     |   |    |     |     |     | 38            | ,,      |
| Tert eftrangelifch  |    |    | ٠. |     |    | ·  |    |    |   |     |     |    |    |     |   |    |     |     |     | 36            |         |
| Cicero arabifch     |    |    |    |     |    |    |    |    |   |     |     |    |    |     |   |    |     |     |     | 82            | ,,      |
| Cicero hebraifch .  |    |    |    |     |    |    |    |    |   |     |     |    |    |     |   |    |     |     |     | 77            |         |
| Corpus Griechifd    |    |    |    |     |    |    |    |    |   |     |     |    |    |     |   |    |     |     |     | 119           |         |
| Ein Raften mit :    |    |    |    |     |    |    |    |    |   |     |     |    |    |     |   |    |     |     |     |               |         |
| matifchen Beich     | en |    | ٠  | •   | •  | •  | ٠  | •  | • | •   | ٠   | ٠  | •  | ٠   | • | •  | ٠   | •   | ٠   | 93            | "       |
| 9                   | Ru | ij | ij | đ   | e  | 2  | Εi | te | 1 | ď   | r   | if | te | n   |   |    |     |     |     |               |         |
| Grobe Ranon         |    |    |    |     |    |    |    |    |   |     |     |    |    |     |   |    |     |     |     | 211/2         | .,      |
| Doppel Cicero       |    |    |    |     |    |    |    |    |   |     |     |    |    |     |   |    |     |     |     | 121/          |         |
| Tert                |    |    |    |     |    |    |    |    |   |     |     |    |    |     |   |    |     |     |     | 13            | ,,      |
| Tertia              |    |    |    |     |    | •  |    |    |   |     | •   | •  |    | •   | • | •  | •   | •   |     | $6^{3}/_{4}$  | ,,      |
| G e w               | öh | n! | ίi | ф   | e  | rı | uſ | ſί | ĺ | ħε  |     | S  | ф  | ri  | f | te | n.  |     |     |               |         |
| Betit auf Corpue    |    |    |    |     |    |    |    |    |   |     |     |    |    |     |   |    |     |     |     |               | "       |
| Cicero curfiv       |    |    |    |     |    |    |    |    |   |     |     |    |    |     |   |    |     |     |     |               | **      |
| Cicero antiqua .    |    |    |    |     |    |    |    |    |   |     |     |    |    |     |   |    |     |     | 3   | 00            | "       |
| (Bei biefer Sch     |    |    |    | fii | ıb | en | 1  | id | , | eiı | tiç | ge | iı | 1 5 | β | aþ | ie  | r   |     |               |         |

## Griechifde Titelfdriften.

| Rame ber Schriften. |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  | • | Gewicht ber Stadtmaage  <br>Dorpat : reines Gewicht<br>ber Schriften. |  |  |  |  |  |      |    |
|---------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|----|
| Grobe Ranon .       |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |                                                                       |  |  |  |  |  | 12   | Ħ  |
| Doppel Mittel       |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |                                                                       |  |  |  |  |  | 12   | ,, |
| Tegt                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |                                                                       |  |  |  |  |  |      |    |
| Tertia              |  |  | ٠ |  |  |  |  |  | ٠ |  | ٠ | •                                                                     |  |  |  |  |  | 33/4 | "  |

Diefer Borrath mar übrigens feineswegs ausreichenb. Zwei Jahre fpater regte Brofeffor Morgenftern ben Gebanten gur Bervollftanbigung ber griechischen Lettern an, mas Schunmann auch verfprach auf feine Roften thun zu wollen. Gleichzeitig fprach ber Brofeffor ber Eregese und ber orientalifchen Sprachen ben Bunich nach einem größeren Sat arabifcher Lettern aus und bies führte, weil bie Musgaben ju groß ju merben brobten, bas Directorium barauf, bem Confeil ben Borichlag zu machen, fammtliche Typen ber Universität an ben Buchbruder Schunmann ju vertaufen 50). Das Confeil ging fogleich barauf ein 60) und beauftragte ben Deconomie-Secretar mit ber Aufftellung bes Breifes. Mertwurdigerweise gerieth bie Ungelegenheit aber in Bergeffenheit und erft im Jahr 1834 wurde ber Confeils-Befchlug ausgeführt. Dan veranftaltete eine Auction ber unterbeffen ichon ganglich unbrauchbar geworbenen Buchftaben, auf welcher Schunmann mit einem Gebote von 12 Rbl. pro Bud ber Deifthietende blieb, fo ban bie Universität bie Summe von 480 Rbl. Bco. erhielt.

Mit Schimmann schein in des Buchbrucker-Gewerbe neuek zeben gekommen zu sein. Bald nachdem er von der Universität angestellt worden war, veranschie er die Begründung einer Krantenund Begrößnistalse sit alle Dorpater Buchdrucker. Er als Prinzipal mit 5 Gehissen: 5, Weisehnt, Carl Wichter, 3, R. Muchow, 3. Butsborff und 3. W. Schulb unterzeichneten am 2. Januar 1819 die Statuten, die aber erst im Jahre 1824 die gewünsche

Ueber Schumann's Abätigteit in ber Druderei geben die tinvessitäts-Acten gar teine Auskunft. Weber tommt er in die Lage wie sein unglücklicher Borgänger dem Consiell mit Vitten um Vorschaffle läftig salten zu mülsen, noch werden Alagen über ihn aut, daß er den Ansorberungen nicht genäge. Augenscheinlich gingen seine Geschäfte gut und er hatte leinen Grund zu bedauern,

bag er nach Dorpat übergefiebelt war. Rur hatte er vorübergebend Uneinigleiten mit bem Rathe und ber Burgerichaft.

Benige Jahre nämlich, nachbem Schunmann bie Grenzius'iche Buchbruderei gefauft und mit ber feinigen vereinigt hatte, begann bie Bunftgemeinde ihn auch zu ben Quartier- und Boligeiabgaben berangugieben, mas mobl taum ale unbillig angeseben werben tonnte. Schunmann inden erblidte barin eine Ungerechtigfeit. Unter Sinweis barauf, baf fein Geschaft nicht zu ben gunftigen Arbeiten gerechnet werben tonne, glaubte er mit Berufung auf bie Genatsutafe vom 28. Juni 1783 und 19. Febr. 1802, nach welchen Manufacturen und Rabriten eines besonderen Schutes gemurbigt murben, feine Druderei gu berartigen Unftalten rechnen gu burfen und ohne Abaaben-Bahlung eriftiren gu tonnen 61). Da es aber Schunmann meniger auf bie Gelbfumme angefommen zu fein icheint. als bag er fich verlett fühlte zu ben gewöhnlichen bie Gemeinbe-Abgaben tragenden gunftigen Sandwertern gerechnet gu werben, jo erbot er fich bie Drudarbeiten für bie öffentlichen Juftitute ber Stadt, die öffentlichen Befanntmachungen u. j. w. unentgeltlich ju beforgen. Bisher maren ihm biefe aus ber Stadtfaffe bezahlt worden und er war ber Anficht, bag ber Betrag berfelben bie Steuern, Die er gahlen follte, weit überfteigen murbe.

Der Rath, bem Schünmann seine Beschwerbe unterbreitete, ersiechte bie Antoniengilbe um eine Begründung ber Besteuerung bes Schünmann und nach einigem Schriftenwechsel kam er auch am 21. Juni 1821 in Besig ber geforberten Erfauerung.

In dieser wird nun auseinandergeset, daß in letzerer Zeit wiedenschott mehrere hiefige Einwohner sich bemufts hätten den allen Einwohnern gemeinschaftlich obliegenden Lasten sich zu entzieben. Allein der Jandels und Gewerbestand solle die öffentlichen Abgaben erschwingen. Dann durfe aber auch die Buchbruckerei serangegogen werben, denn sie würde in ihrem gangen Umsange handwertsmäßig betrieben.

"Auch tann es Supplicanten nicht zum Nachtheite seiner Ehre gereichen, daß er vom diester Alles, zu der er seinem Getwerbe und einem Stande nach doch immer gehört, hesteuert worden, da selbige viele achtungswerthe Männer zu ihren Mitgliedern zählt die, wollte man wie Supplicant irrig vermeint, die Buchbruder zu den Künstleren rechnen, gewiß nicht weniger Künstler sind." (Es werden die Goblichmiede, Uhrmacher, Maler, Büchlenschmiede, Schlosier, ja Künk Leeds, Aruthon Back in ielöß die Schneiber aufgegäßt!) "Zur Buchruderei ift, wenn die Roldsinerie einmol de ift, bekanntiss ind ist immer ein großes Genie ersorberlich, sondern auch ein mittelmäßiges sehr vortheilehaft zur Erternung des Sehens und Abdrudens von Schristissen gebraucht berden kann, um so mehr de der Buchruderen die Wohen nicht so oft vorchseln. Auch kann die Buchruderen der Godenn Rüfleren mich zugegählet werden, indem auf leichanteren des nur die Landbigste und Bortraitmaler, Bildhauer, Architetten, Aupferflecher, die sehurch besondere Lebungen, Kachbenten und vorzägliches Genie zu einem besondere Hohnen Kradbenten und vorzägliches Genie zu einem besonders hohen Grade der Schlemmensteil gebracht hohen, gehören."

Namentlich aber beswegen fei ber Buchdruder kein Künftler, wei Echimmann bei feinem Gestücke um Aufnahme in die ruffliche Unterthanenschaft von der Gouvernements-Regierung den Bescheib erhalten zum Bürgeroklad angeschieben zu werden, er somit die gesehlichen Kronadgaden zahlen müsse, "weckhes der einem Gelehren oder Künstler nie der Fall ist, indem bergleichen Personen nach den Keichsackelsen zu den erimitren Ständen gebören".

Schümmann's Anerbieten eines unentgeltlichen Druckes ber ficibilischen Betanntmachungen fei sehr sonderbar. Warum wolle er auf einem Umwege weit mehr Abgaden zahlen, als von ihm auf bem gefehlichen Wege verlangt würben? Schümmann hade durch ben Anfauf ber Grenzius'schen Druckerie ein Monopol. Er habe bie Druckfolen bereits auf's Doppelse und noch mehr ersöhlt. Wer bürge bafür, doß sie nicht noch mehr in die Höbe gingen? Aus jedem Jahrgange der Zeitung sei zu sehen, daß selbige zur Halte werden ungefüllt sei, mitshin beziebe Schümmann ein bebeutendes Einfommen aus der Stadt. Die Altoniengilde schümmann anzughalten das Bürgerrecht der Stadt anzunehmen und die Steuern zu tragen wie jeder Andere, oder salls er sich weigern sollte, dahin zu wirken

"daß ein zweiter Buchbruder hiefelbst etabliret und bemielben als Stabtbuchbruder das Privilegium zur Ausgabe eines Wochenblattes gleich den Rigischen Anzeigen zum Behuf der Infertion der gerichtlichen und Privat-Vekanntmachungen ertheilet werde."

lleber die Entigieibung biefer Streitsache läßt sich nichts ermitteln. Diefelbe scheint ausgeblieben zu fein. Zebenfalls gelangte bie Schrift im Rathe zur Berlefung. Im Tischregister stebt unter b. 29, Juli 1821: die Ertsärung des Aeltermanns ber großen Gilbe abzuwarten. Weiteres hat fich in ben Acten bes Raths nicht finden laffen wollen.

Der in ber Schrift fo bringend geaugerte Bunich nach einer zweiten Buchdruderei follte erft in funfgebn Jahren in Erfüllung geben. Satte es icon lange gedauert, bis ber Grengius'ichen Druderei eine Concurreng erwuchs, weil bas Bagftud in Anbetracht bes geringen Gewinnes, ben es verfprach, ju groß ichien, fo mochte vielleicht iest, wo es Schunmann fichtlich gut ging, Riemand verfuchen ihn aus bem Sattel ju heben. Erft im Jahre 1835 trat man bem Gebanten an Die Errichtung einer zweiten Druderei eifriger naber. Der Buchbruder Montag in Reval, ber Inhaber ber Linbfore'ichen Druderei, beabfichtigte in Dorpat eine Filiale ju eröffnen und wandte fich an ben Generalgouverneur, herrn Beneral-Lieutenant Baron Bahlen, mit ber Bitte um bie Conceffion 62). Da nun ber Umfang bes Buchbrudergeichaftes hauptfächlich burch ben Bebarf ber Universität bedingt ichien, fo veranlagte Baron Bahlen lettere fich gutachtlich ju außern 65). Bon hier aus murbe bie Antwort ertheilt, bag bas Confeil bie Errichtung einer zweiten Druderei muniche, infofern bie Berfonlichfeit und bie Mittel bes herrn Montag fur bas Fortbefteben ber neu zu errichtenben Officin Gemahr leiften fonnten. Die Errichtung einer zweiten Druderei wurde fomit nicht gang fur unbedentlich gehalten und aus bem Begleitichreiben bes Rectors an ben Generalgouperneur geht auch bervor, baf man fürchtete, Montag werbe fich auf bie Dauer nicht in Dorpat halten fonnen, mas "leicht eine Berichlimmerung bes gegenwärtigen Buftanbes jur Folge haben burfte."

Im Jahre 1837 wurde biefe zweite Druderei eröffnet, ber Herr Laadmann als Geichäfsissiürer vorstand. Mit bem Drude von Danisewsty's Erinnerungen wurde am 15. November bie Arbeit begonnen. Hoffe Predigiten, Bunge's botanischer Catalog waren bie nächsten Werte, welche die Wontag'iche Presse eichgästigten, jo die die Geschäftigten genug thun hatten. In dies Jahre sätte auch der Forestierische Berind zur Trössiung einer zulogruphischen Anftalt. Leider bestand die Kreft, welches mit Forestierischen Hoffe finditten geschwidt einigte Wert, welches mit Forestierischen Hoffschulen geschwidt russische Uberseibung der Schwertigen Natursgeschieder Lussische Uberseibung der Schwertichen Natursgeschieder C. Theite. 1841). Mus Montag's Hinden ginn nach dessen

früh erfolgtem Tobe die Buchbruderei an Herrn Laakmann über, ber sie noch heute rüstig führt.

Die Schünmannice Druderei wurde burch bie Concurreng-Unternehmung nicht beeinträchtigt. Dorpat, bessen Simwohnerzahl unterbessen gewochsen war, sonnte nunmehr zweien Drudereien Raum gewähren, ja sehr balb solgte sogar bie britte. Au ben von Schümmann berangebildeten Drudern aehörte

nämlich auch Carl Gottlieb Mattiefen aus Dorpat, ber feit 1835 als Berwalter, feit 1846 als Bachter ber Schunmannichen Druderei thatig war und bie Unftalt gur vollften Bufriebenbeit bes Befigers tabellos leitete. Berr Mattiefen batte fehr balb mahrgenommen, baß bie in Dorpat als bem Mittelpuntt miffenichaftlichen Lebens und Strebens ber Oftfeeprovingen und eines großen Theiles Rußlande beftebenben Drudereien nicht einmal fur bas örtliche Beburfnik ausreichten. Die atabemifden Gelegenheitsichriften batten fich ftart vermehrt, ber Drud ber in Dorpat ericheinenben Beitungen und Journale nahm die Breffen in Anspruch - fo war es ertlarlich, baf ein nicht unbebeutenber Theil ber in Dorpat verfaften Schriften in anderen Stabten, namentlich im Auslande gebrudt wurde. Bur Bermeibung ber bamit verbundenen Unbequemlich: feiten fowie mit bem Buniche bie im Muslande perhaltnikmakia hoben Drudtoften berabgufeben, tam Berr Mattiefen im Jahre 1848 um Conceffion jur Unlegung einer neuen Druderei ein, bie ibm auch nicht verfagt murbe, nachbem bas Confeil am 17. Marg 1848 fich babin ausgesprochen hatte, bag "bie Errichtung noch einer Druderei am biefigen Orte burch einen tuchtigen und guverläffigen Dann nicht anders als munichenswerth fein tonne".

Bu ben nun bestehenben brei Drudereien kam im Jahre 1858 noch eine hingu, die, von Carl Schulz begründet, im hause bes Goldarbeiters Arug in ber Ritterstraße ihren Sih hatte, aber nur wenige Jahre aushielt und schon in ben sechzieger Jahren wieber einging.

Die Dörptiche Zeitung, die seit dem Jahre 1863 täglich erchien den, ging mit der Druckere aus den händen der Wittwe Schünmann im Jahre 1863 an die Rarowliche Buchhandlung über. Bon biefer taufte sie Gläser in späteren Jahren, und gegenwärtig ist es die Schnatendurgiche Druckeret, welche die Reste der einstigen alteren Anstell in sich ausgenommen bat. Unterbessen war der Dorptichen Zeitung ein gewichtiger Concurrent erftanben in ber von Mattiefen feit bem Jahre 1866 herausgegebenen "Reuen Dorptichen Reitung". Um 15, Rovember und 15, December 1865 ericienen Brobenummern, am 2. Januar 1866 bie erfte Rummer. Anfangs nur breimal wochentlich, wird bie Beitung feit 1869 täglich ausgegeben und bat fich bis auf ben heutigen Tag ihre Stellung ju erhalten gewußt.

Dreifig Jahre lang hat Dorpat feine brei Drudereien behalten und erft in ben allerletten Jahren find neue bingugefommen. Die Gemerbegablung vom 28. Rovember 1878 conftatirte vier Drudereien: gegenwärtig gablt Dorpat bereits fünf, von benen bie eine ausichließlich jur Berftellung eftnischer Drudwerte beftimmt ift. Mus fleinen Anfangen entfteht Großes. In noch nicht 100 Jahren find aus einer Druderei ihrer fünf geworben.

## Anmertungen.

1) Liplanbifde Bibliothet s. v. Cfntte.

2) Memorial bes Buchanblers Gerhard Schrober im Archiv für Weich. bes Deutiden Budhanbeis VI, G. 136. Abidn. 14.

3) Schirren, jur Geichichte ber ichwebilchen Univerl. in Liefland in "Mitteliungen aus b. Gebiete b. Geschichte Liv, Eft: u. Eurlands". B. VII, S. 15, 42. \*) Schirren, a. a. D. S. 176. \*) Mittheilungen, a. a. D. VII, 228. \*) Ebenda VII, 233. \*) Ebenda VII, 42. \*) Ebenda VII 298.

9) Ebenba VII, 217.

10) Rwei Eremplare bavon in ber Bibliothet ber gelehrten eftn. Befellich.

11) Bergl. g. B. Becher's Bolitifden Discurs von ben eigentlichen Urfachen bes Muf: und Abnehmens ber Stabte. 4. Muff. G. 137.

12) Mittheilungen VII, 43.

13) Gabebuich, Livland. Biblioth. I, 424.

14) Es fei bier nochmals baran erinnert, bag bie mitgetheilte Statiftif ber Drude teinen Unipruch auf Bollftanbigfeit erhebt. Es fehlt eine Bibliographie baltifcher Drucke und bie hier angegebenen Bahlen beruhen nur auf ben Sammlungen bes Berf.

16) Inland 1836, Sp. 336. 16) Inland 1845, Sp. 573. 17) Schirren, a. a. O. S. 16. 17) Ebenba 1846, Gp. 671,

20) Sae. Rae Mtis Caroli XImi Statuta et Privilegia clementissime concessa studiosae juventuti in academia Livonorum Dorpatensi ex Codice Constitutionum desumta, Dorpati excedit Johannes Brendeken, Reg. Acad. Typographus, anno 1692.

21) Inland 1836, Sp. 668. 22) Schirren a. a. D. S. 28. 24) Ebenda VII, 270. Art. IX. 33) Mittheilungen sc. VII, 247. 10) Cdirren, a. a. D. G. 28.

Stud 11 u. 12. S. 521.

27) Ein Exemplar in ber Bibliothet ber gelehrten eftn. Befellichaft. 2\*) R. 85 bom Octbr. 29) bom Jahre 1799. R. 25. 1. Febr.

- 30) Rede und Rapierty's Gelehrtenlegicon sub voce Rielfen.
- 81) Jahrg. 1789, G. 275. 37) Dorptiche Zeitung 1791. 92. 10.
- <sup>53</sup>) Ebenda 10. Decbr. 1791. R. 99. <sup>54</sup>) Ebenda 1798. A. 98. <sup>54</sup>) Ebenda 19. Robbr. 1799. R. 98. <sup>56</sup>) Topograph. Radjridjten I, 256.
- 4") Ebenda 1800. R. 40. Dorptiche Beitung 1800, 92. 31. 30) R. 11 bes 3ahrg. 1857.
- 40) Gine Aufforberung gur Branumeration in ber Dorptiden Reitung 1791. R. 43.
  - 49) Avertiffement jur Dorptichen Beitung vom 20. Febr. 1793. R. 15.
- 44) Bir ftuben uns bei biefer Darftellung auf bie im Archiv ber Universitat befindlichen "Acta bes Confeils und Directoriums in Betreff ber Univerfitats Buchbruderey", 2 Fascitel, bas erfte, für bie Jahre 1805-21, mit 128 numerirten beidriebenen Folioblattern, bas anbere fur bie Sabre
  - 1822-48 unpaginirt. 46) Ebenba 1793 R. 96.
    - 4º) Dorptice Leitung R. 94. 4º) Ebenba 1793 R. 4º) Ebenba 1793 R. 100. 4º) Ebenba 1794 R. 70.
      - 49) Ebenba 1794 R. 7. 59) Ebenba 1793 R. 96. 51) Ebenba 1793 R. 9. 52) Schreiben v. 9. Novemb. 1811.
    - 55) Schreiben v. 10. Dai 1813. 54) Sipung v. 16. Dai 1813.
    - 84) Brief aus Riga p. 21, Juni 1813.
    - 56) Schreiben ans Confeil v. 4. Juli 1813.
    - 57) Sigung vom 4. Febr. 1816. 54) Schreiben vom 8. Decbr. 1817. 55) Sigung vom 8. Octbr. 1821. 56) Sigung vom 3. März 1822. 60) Sigung bom 3. Marg 1822.
- 61) Beldwerbeidrift bes Buchbruders 3. C. Schunmann an ben Rath. 4. Dary 1821, Archib ber St. Antoniengilbe, Acten in ber Gounmanniden Brogeffache.
  - 64) Schreiben bom 19. Juni unb 20. Aug. 1835. 65) Schreiben bom 4. Septbr. 1835.
    - 44) Anland 1862, 92. 49, Gp. 785.

Ber deutsche Buchhandel gegen Ende des 18. und zu Anfang des 19. Jahrhunderts.

Bon F. herm. Meher.

Bahrend bes 18. Jahrhunderts hatte fich, wenn auch mit Beibehaltung ober nur theilweifer Umbilbung alterer Ginrichtungen, eine tiefgebende Umgeftaltung bes beutichen Buchbanbels vollzogen, veranlagt hauptjächlich burch ben allmäligen Uebergang von bem Change- jum Bahlungegeichafte und burch Berausbilbung verichiebener bierburch bebingter, balb allgemeinere Geltung erlangenber Ufancen. Dhne langbauernbe Rampfe ging es babei allerbings nicht ab. Roch lange nach Auftreten ber jogen. Rettohanblungen erließen 19 jubbeutiche, ofterreichische und ichweigerische Buchhandlungen, an ihrer Spite bie 3. G. Cotta'iche Buchbanblung in Tübingen, eine geharnischte Aufforderung an Die "Comptanthandlungen" unter ber Ueberichrift: "Schlugnahme ber am Enbe untergeichneten Sortiments Buchhandlungen über bas Circulare, welches an ber Leipziger Jubilate-Deffe 1788, an alle bie Leipziger Deffe befuchenben auswärtigen Buchhandlungen abgefandt worben". Gie ftellen barin ben Unterschied gwifden ben Bortheilen bes "Fabrid-Sanbels" (bes reinen Berlagshanbels) und bes Sortiments: Sanbels, b. b. bes Betriebs von Sortiment und Berlag neben einander, in ein ziemlich grelles Licht und forbern von erfterem, bag bon ba an alle Bartiepreife aufhoren, Branumerationen nur burd Buchhanbler gegen eine Brovifion von 1/4 bes Branumerationspreifes in Gelb colligirt werben follen, baf Reinem, ber ben ichulbigen Salbo bezahlt hat, ber Crebit verfagt merbe, bas gange Jahr hinburch alles Berlangte franco Leipzig ohne Unftand ansgeliefert merben folle, bas Briefporto für Beftellungen von ben Berlegern ober beren Commiffionars getragen werbe, alle Ditermeffen ber

Calbo nach Abaug von 331/2 % in Reichsgelb ober nach bem 24 fl. Fuße bezahlt werbe, Remittenben vor Bezahlung bes Galbo in ordinaren Breifen ohne Biberrebe gurudgenommen merben, Unbernfalls murben fie fich fur ben Berlag ber Betreffenben nicht mehr permenden, fondern pon ihren gangbaren Artiteln Rachbrude veranftalten. - Ein, 5- unterzeichnetes, an fammtliche Buch: handlungen von Defterreich, Babern, Franten, Schwaben, ber Schweiz und ber Rheingegend gerichtetes Circular, batirt Februar 1796, welches bie Balm'iche Buchhanblung (wohl 3. 3. Balm in Erlangen) in einer Rachfchrift zu ihrem eignen macht, fchlagt vor, um bie Dacht bes norbbeutichen Buchbanbels zu brechen, eine eigne Reichsbuchhandler-Deffe angulegen, wo man gleich mit wirklichen Gefchaften ben Anfang machen tonnte. Es follten beshalb alle Buchbanbler bes Reichs und ber Schweis am 1. Juli befielben Jahres fich in Ulm einfinden, um gleich am nachften Tage eine Berfammlung ju halten, in welcher ein Subrer ber Befchafte und ein Notar gewählt wurben, um bie Berfammlung ju birigiren und bas Refolvirte ad Acta ju nehmen. - Natitrlich hielten folche Schritte bie Entwidlung ber Dinge nicht auf. -

Der lette größere Change Buchhänbler war wohl Paul Gottbelf Rummer in Leipzig. Aber die schlimmen Erfahrungen, welche er machen mußte, die Schwierigkeiten, welche er fand, wenn er fremden Berlag verschrieb i.c., die Bevorzugung, welche den auf Rechmung Rehmenden überall von Seite der Verleger zu Theil wurde, veranlakten ihn, durch Circular vom 1. Wärz 1780 zu erklären, doß er von er nächtlemmenden Judi-Welfe an alle Change-Vechmungen abzuchließen und durchaus Jahlungs-Rechnung anzusiangen geiomen sei.—

Wie der deutsche Buchhandel sich turz nach Beginn des neuen Jahryunderts darfeltle, ist aus dem erschitich, was Rohigi Jariber sigt: Wer Sortimentshandel treisen will, muß den Buchhande ordentlich in den bestimmten Lehrjahren, säns dies Schen, je nachbem er Lehrzeld erlegt hat oder nicht, erlernt haben. In Zeipzig muß auf Beronschfung eines landesberrlichen Reservieben wegen der zu wielen daselbst sich haben Buchhandlungen jeder, der sich etablieren will, ein bestimmtes Bermögen nachweisen oder einen Bürgen dafür stellen, widrigensalls ihm das Bürgerrecht nicht ertseilt wird.

Der Sortimentshandel beichaftigt fich mit bem Sortiment,

b. f. frembem Berlage, welchen er von Anbern mit Begiehung eines gewiffen Rabatts nach mehreren Ezemplaren von jedem Artitel eigenthumlich erwirbt und vertauft. Gine eigne Sanbelfart ift ber Sanbel à Condition. Er tritt ein, wenn ein Buchbanbler auf ben Reffen außer bem genommenen Sortiment von einem ober einigen Eremplaren, welche auf Rechnung geben, noch ein ober einige Exemplare fchreibt, b. i. er nimmt fie mit ber Bedingung, wenn er folche nicht abfest, gur funftigen Oftermeffe fie wieber gurudgufenben. Diefes Rehmen à Condition tann auch außer ben Deffen eintreten. Blofe Fortfebungen geben nicht auf (fefte) Rechnung, fonbern tonnen bis jur fünftigen Deffe jurudgeichidt werben, wenn fie gleich nicht à Condition genommen find. - Seit ungefahr gehn Sahren (alfo etwa feit Anfang ber neunziger Sahre bes 18. Jahrhunderts) ift ber Rettohandel im Gegenfat jum Taufchanbel ber gewöhnlichfte. Die Rechnung geht vom 1. Januar bis jum 31. December. Alles unverlangt ober à Condition Erhaltene wird jur Dftermeffe remittirt ober bezahlt. Betrachtliche Salbi werben gewöhnlich ju gwei Dritteln gur Ofters, ju einem Drittel aur Michaelis-Meffe bezahlt. Das von bem Leipziger Commissionar außerhalb ber Deffen gelieferte Sortiment wird gu Oftern und ju Michaelis berechnet und nebft ber pro cura (Brovifion) bezahlt. - Die Leipziger ichließen unter einander Ende Rovembers ab und falbiren Anfang Januars nach Abaug von 25%. - Rach Leivzig mirb franco, von Leipzig unfrantirt gefanbt.

Wenn sich zwei Personen mit den gehörigen Kenntnissen und 
honds zu einem gemeinschaftlichen Eradbissenen Kenntnissen, so wirden entweder, wie bei jeder andern Jandelskompagnie, ein gemeinschaftliches Capital zu gleichen Theiten zusammengeschossen und Werlust zu gleichen Theisen zusammengeschossen und Werlust zu gleichen Theisen, von der es nimmt ein schon etablirter Buchhändler einen Andern in Compagnie. Dier ist das Versähren solgendes. Der vorhandene Verlag und das Sortiment werden von einem oder zwei erschrenen Wachhändlern, und zwar, was den Verlag derrisst, ieder Artikel besonders, das Sortiment ader nach der Bellenschung und zwei erschrenen Buchhändlern, was den Verlagskartisch von bem Tazzator gemissenhaft auf die Anzah der Anfald ver Auflächen, das Jahre des Erscheinens und den die Sprigen Absahre des Erscheinens und den die Kaptal der Auflächt genommen. Dieriber wird eine Tadelle angefertigt, in der diese Alles genau bestimmt, auch der Verragt der Tegenden eins glenne bestimmt, auch der Borrach der Ceptungare von jedem einzelnen Urtitel, in Rieg und Ballen berechnet, ausgeworfen wirb. Bei ber Tare pfleat man gewöhnlich brei Claffen zu machen, nämlich aut, mittelmäßig und nach bem Matulaturpreife, und hiernach bie Breife auszumerfen. Ift nun ber Berth bes gangen Berlags auf biefe Beife ausgemittelt und bas vorrathige Sortiment mit ber Ballenichnur gemeifen und nach ben brei bemertten Claffen geichast und fo ber Berth bes gangen Borrathe gur gegenseitigen Rufriebenheit festgesett, fo gablt ber neue Compagnon, um mit bem erften gleichen Untheil und Rechte zu genießen, entweber bie gange Summe baar in die gemeinichaftliche Caffe zu neuen Speculationen, ober er tauft bie Balfte bes Gangen bem bisberigen Befiter ab. indem er biefem bie Salfte ber Tarfumme baar gu beffen eigner Disposition auszahlt, und beibe bilben bann aufs neue noch eine Caffe ju ferneren Speculationen. Gewöhnlich wird unter folden Umitanden noch festgeftellt, baf ber erfte Befiter ber Sandlung alle Forberungen und Schulben bis ju bem Beitpuntte, mo bie Compagnie ihren Anfang nimmt, allein übernimmt und vertritt, wogegen ber neue Compagnon beswegen außer aller Berantwortung bleibt. - Bei ber Trennung einer folden Societat mirb gemobnlich folgendermaßen verfahren. Rachbem ber Reitpuntt, wann folche por fich geben foll, vorläufig bestimmt worden ift, wird von bem porbandenen Berlage abermale, wie bei bem Anfange ber Berbinbung, eine genaue tabellariiche Inventur gemacht; nachbem jeber einzelne Artitel von einem ober einigen bagu gemahlten Buch: banblern tarirt worben ift, theilt man fich entweber gutlich, fo baf jeber Theil pon biefem ober jenem Berlagsartifel gu Beiber Rufriedenheit Eremplare nach ber Tare übernimmt, ober man ftellt zwei Berlagsartitel, welche in ber Tare einander am Rachften tommen, gufammen und lagt bas Loos fo lange enticheiben, bis bas Bange getheilt ift. Der Borrath an Sortiment wird auf gleiche Beije auseinander gefett: zwei Ballen, nach ber Ballenfcnur gemeffen, werben neben einander geftellt und barüber gelooft, und fo lange bamit fortgefahren, bis bas Gange getheilt ift. Giner pon ben Compagnons übernimmt fobann bie in ben Buchern befindlichen Forberungen, fowie bie Begablung ber Schulben bis gu einem feftgefesten Reitpuntte, welches burch Circular ben Buchbanblungen befannt gegeben wird. Rach Ablauf biefer Frift und nach geschehener gegenseitiger Berechnung werben bie noch porhandenen Activa und Pasifiva ausgezeichnet, der Werth zur Auriredenheit Beiber ausgemittelt und von einem von Beiben übernommen, wobei man die Jorderungen in gute, mittlere und verlorene theilt und danach bestimmt, um eine Summe im Gangen schlieben zu fönnen, wogegen man sodann die Schulden in Anschläg bringt. Oder man vergleicht sich dahin, daß man Alles, was von der Compagnie übrig ist, in Bausch und Bogen übernimmt.

Als gebräuchliche Bücher und Formulare nennt Rößig: Memorial (Suchbuch, nur für die Letpiger\*), Berlangsettel, Meßmemorial; an Handlungsbüchern: Brouillon und Contobuch für die Aunden, Commissons-Stragen für die Committenten, verschiedene Straggen für die Buchhändler und Cassaduch.

Obgleich in diesen Mittheilungen einige aufsaltende Bemertungen enthalten sind, so darf man sie doch nicht ohne Weiteres als unbegründet von der Hand weisen. Denn Rösig hatte gewissermaßen unter Betheiligung des Buchsandels gearbeitet. Bor Ericheinen seines Buches hatte nämlich 3. C. hinrichs, der den Berlag übernommen, sämmtliche Buchsändler aufgesordert, begügliche merkvärdige und wichtige Fälle aus der Prazis mitgutheilen"), und wenigstens dem Berleger selbst darf man gewiß eine Art sachverschaften Witarbeiterschaft zuschreiben.

n') Nach Rößig; nach gutiger Mittheilung des herrn Dr. A. Richhoss des Memorial der Auchard and in Bertin, weniglens dis gegen Ende der vierziger Jahre blefe Jahrhundertle, gerbachtlich, Bertig und Gertiment wurden nur auf Memorial, nicht auf Bertiangsettel ausgeliesert. Bergl. auch biese Archy, V. S. 210.

Rhr in Bezug auf das, was Rößig über die turfächliche Büchertage sagt, muß bemerkt werden, daß diese Bestimmungen, wenn übersaupt se zu praktischer Gektung gelangt, damals sicher ich auch an der Beden bei der Beden Buch auch Lagerdnung vom 31. Just 1623 waren nämlich die Buch händer im Kur- und Betpziger Kreise gehalten, die Frankfurter Büchertage seder Messe die Beden das den die Buch bie Buch b

Ich habe ichon früher mitgetheilt, daß mit dem 18. Jahrhaber die Reuerungen im Buchhanbel zu einem gewissen Wischaffe gekommen woren. Bon allgemeineren neuen Kinrichtungen ist mir aus der hier in Betracht tommenden Zeit nur eine Beriendungskisse besannt geworden. Sie ist datirt von 1807. Die Ueberschrijt des wier gespaltene Fossosieiten enthaltenden Formusars lautet: Bersendungs-Liste. In Kommission bei 3. F. Gledbisch in Leipzig.) Die Liste sührt 446 Firmen aus. Bersendet wurden von dem betressenden Artikel, einem Chansonnier, an 73 Handlungen 182 Tremplare.

Bu ausschließlicher und allgemeiner Geltung waren indeß die neuen Unnren immer noch nicht gelangt. Die Weldmanntsche Buchsundlung z. B. scheint noch längere Zeit hindurch das Krincip befolgt zu haben, nur unter folgenden Wedingungen Conto zu eröffnen: 1) Rechnung bis 31. März; 2) 33½% Rabatt; 3) den Saldo in jeder Oftermesse ganz in Laubsfalern zu 1 Thir. 13 Gr. zu apsken; 4) Richts zu remittiren. Beweis dassur sind mehrere in den Sammlungen des Volgenderens der Schriftlicke.

Die mit dem Uebergang jur Zahlungsrechnung verbundenen Reuerungen und deren allgemeine Annahme fatten verschiedenen Uebelschände hervorgerufer; auch aus dem Changegeschäft hatten sich Misskräuche mit herübergeschept, und außerdem wor die allgemeine Lage so ungünstig geworden, daß sich der Buchhändler nach und nach ein gewisses Sefühl von Undehagen bemächtigte.

Die alteren eigentlichen Buchhanbler maren großentheils gutfituirte, wohlangesehene Berren. Ihre Berbinbungen reichten bis in bie höchsten Regionen und ihre Geschäfte erfreuten fich einer weithinwohnenben Runbichaft. Die Sandlungen behaupteten eine gewiffe Stabilität und blieben, burch Erbichaft ober Berbeirathung, in ber Regel lange Beit hindurch im Befite einer und berfelben Familie. Das wurde nach und nach anders. Die Rabl ber Buchhandlungen vermehrte fich fcnell, bie hierburch hervorgerufene Concurreng that natürlich ben alteren Geschäften fühlbaren Mbbruch. Der Buchhandel recrutirte fich immer mehr auch aus folden Rreifen, beren Mitglieber feine regelrechte Lehre burch: gemacht batten und barum als Einbringlinge angesehen murben. So erhielt 1789 ber turfürftliche Sof- und Cabinetebuchbinber Tobias Frang Sartorius in Maing Concession gum Buchbanbel. Abam Michael Rol, Doctor und Brofeffor ber Philosophie und Literaturgefchichte in Burgburg, erhielt 1797 ein fürftliches Brivilegium gur Errichtung einer neuen Buchhanblung "mit bem ausbrudlichen Befehle, teine Rachbrude au führen und gu verbreiten." Um bie Ditte bes 18. Jahrhunberte hatten in Deutschland nur ungefahr 100 eigentliche Buchbanblungen beftanben 3). bagegen führt ein Buchbanbler-Bergeichnift pon 18014) icon 473 Firmen beutider und ichmeigerifder Buchhandlungen auf, barunter 64 reine Berlagshanblungen, 108 folde, beren Berlag gwifden ben Deffen ausgeliefert murbe, 167 folde, bie gwifden ben Deffen nicht ausliefern liefen und 28 folde, beren Berlag nicht in Leibzig ju haben war. In Breugen fand man fich burch biefe Runahme veranlaßt, mittelft Cabinetsorbre vom 19. Septemb. 1801 feft: mieten, bag, um ber unverhaltnigmäßigen und nachtheiligen Bermehrung ber Angahl ber Buchhanblungen\*) Einhalt zu thun, wer bon ba an um ein Buchhanblungs-Brivilegium einfame, feche Lehrjahre und zwei Dienerjahre überftanden haben und über fein fittliches Betragen mahrend biefer Beit vortheilhafte Beugniffe beibringen, außerbem behufs feines Ctabliffements in ben "Refiben gien" 5000 Thaler, in ben Brovingialftabten 2000 Thaler eignes Bermogen befigen und nachweisen mußte.

Bei allebem war man im Allgemeinen nicht schwierig, wenn

<sup>\*)</sup> Es egiftirten 1801 in Berlin 33, in Leipzig 75 Buchhandlungen, unter letteren 34 Commiffionare.

solde, die sich neu etablirt hatten, in der Wesse auf Rechnung nehmen wollten, vorausgeseht, daß sie auch ihrerseits an Verlag Etwas dagegen bieten konnten. Selbst der gewiegte Joh. Friedr. Korn der ältere in Bressau schreibt's:

"Wos nun Ihnen meine Freunde betrift die sich fich als Neue etablirende melben werden, so ersläre ich 1) ich versgage feinem den Eredit in mäßiger Summa. 2) ich degehre nicht, daß Sie absolut gegen nehmen sollen, wenn Jhre Laage Ihnen feine Hofstung zum Ledit macht, 3) ich werde um Ihnen zu unterstügen mich nicht entzieben, von Ihren Artischen, die Sie mir einsenden werden Gebrauch zu machen." (Erbittet alle wirtsich vorhandenen Wootstach in bestehenz Aufläs Combition), Weer verschonen Sie mich mit Fatturen, wo durch versichte die Felt-Angeigen, das reefe der Hondlungen in Charlatanerie vernonbelt wird.

Dagegen ertlären 3. Jac. Stahel sel. Witne & Sosh in Würzburg (3.-W. 1796), bie mit jeder Wesse anwachsende Zahl neuer Buchhänliche erischwerten das Geschäft in sehr, daß man bald gezwungen sein würde, dreight Monate im Jahre zur Alisschlichung aller Rechnungen zu vermenden. Der Absah der Nichtungen zu vermenden. Der Absah der Nochmungen zu vermenden. Der Absah der Nochmungen zu vermenden. Der Absah der Absah die Wochen auch ein Absah der Bucht wird zu der die Absah der Wortheil behne sich aus Erde auf ein ungeheures Lager vom Abaculatur aus. Sie haben beshalt ihrem Commissson Torbre ertheilt, nur von 87 (bestimmt namhast gemachten) handlungen Beischisse anzumehmen; von andern handlungen gesandte Kovidäten würden mit den konten im Farba und geschicht beschiet werden.

Bon andern Ursachen der domals viel beklagten mißlichen Lage des Buchhandels war die wichtigste in den Kriegen zu judern, welche von den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts an in immer wiederkeipender Folge nach und nach soll ganz Europa in Witteldenheit jogen. Die beiten Kunden verschwenden, sin die siddeutischen Handlungen z. B. die Klöster und Siiste'), oder verschießen der drochenden Kriegsgesche halber ihren Wohnvot kannen und die fortwahrenden Requisitionen, Contributionen, Einquartierungen u. s. f. außer Stand geseht, an Befriedigung ihrer literarischen Reigungen zu denken oder die Buchhander-Reigungen zu benken oder die Buch

Richt felten traten Bertehröftodungen ein. Ehr. Fr. Bappler & Bed in Wien hatten 3. B. die Ende Septembers 1805 von Leipzig abgesandten Bucher erst Ende Februars 1806 erhalten, weil die Ballen, soft dis nach Wien gelangt, wieder nach Leipzig gatten gurüdgesen und von da nochmals nach Wien expediri werden mülfen. Dabei sam die einmalige Fracht für den Gentner auf 19 fl. zu stehen. (Gircusar vom April 1806.) G. A. Lange in Berlin tyelft untere dem Z. April 1807 mit, daß aus Gertliel, welche er seit August 1806 für seine Handlungen in Strassund und Greismald verschrieben hatte, wegen Hennung des Verfechs dis dassin in Verlin hatten liegen bleiben müßen. —

Dazu tamen äußerst lästige Maßregeln der Preßpolizei, beren Folgen. Schon 1770 empfaß Johan Friede. Harbonion und beren Folgen. Schon 1797 empfaß Johan Friede. Harthood von Miga') die äußerste Borlicht bei Einsenbung von Reuigleiten, da alle von der Centurcommission verbotenen Bücher logleich verbrannt würden. Er verwahrt sich gegen allen Schoder.

Bu ben gefährlichen Schriften waren unter allen Umständen ioche ur echnen, welche einer damals häusiger gepflogenen Beswohnsteit gemäß vorsichtscher anonym, d. h. ohne Angade des Berlegers und Druders verschildt wurden. Die Bibliothet des Bofenvereins besigt aus der Schenung des herrn Dr. Ricchhoff in auf eine derentige Sendung begußliche kactur von heim: Folich in Berlin, dem Vorgänger der Firma Dunder & Humboldt, und eine den solche Remittendensactur. Die erstere ist gedruckt und lautet:
Leinigere Obtremsse 1806.

Hetto.
in erhalten
Das Friedetvünsigiende Deutschland. . . à 12 gr. ord.
Der Berleger wird sich in der Diter-Wesse 1807. melden.

Die (geschriebene) Remittenbenfactur (an eben benfelben) hat ben Bortlaut:

herr Anonymus erhalten gurud

1 Die Jafobiner\*) . . . . . . . . . . . . . . . . rthl. 1. — gr.
L. J. M. 1801. F. C. Löflund.

Es war also schon vor bem traurigen Ende Joh. Phil. Balm's, ber befanntlich auf frangofischen Befehl am 26. Aug.

<sup>&</sup>quot;) Die wahren Jacobiner im Preußischen Staate (bas sogenannte Schwarze Buch von hans v. helb. Es wurde in ichwarzen Umschlag brochirt ausgegeben).

1806 ju Braunau erichoffen murbe, weil man eine folche anonyme Schrift (Deutschland in feiner tiefen Erniebrigung) bei ihm gefunben hatte, bie Sitte aufgefommen, verfänglich ericheinende Schriften anonym zu verschiden. Schon 1798 fab fich Joh. Friebr. Rorn ber altere ju Breslau veranlafit, ju ichreiben: "Denen Freunden bie Anonymifche Badgen an mich fenben wollen, bitte ich folche rudzubehalten, alles vertappte ift mir verbachtig, ba ich von je ber gewohnt bin, offen zu handeln, und feinen Grund gu finden weiß, ben rebl. Gewerbs : Art, und erfüllten Unterthans: Bflichten mich zu versteden." Um 1. April 1809 erließen 46 Leipziger Buchhandlungen ein Circular, burch welches fie auf obrigfeitlichen Befehl ibre fammtlichen Collegen erfuchen, ihnen "burchaus feine anonum ericbeinenben Schriften, ohne Ihres Damens Unterfdrift", fowohl fur fie felbft, als auch in Badeten fur ihre Committenten jugufenben, weil fie fonft berbunben maren, folde Badete ber Obrigfeit auszuliefern. Bu gleicher Reit verbat fich bie Meneriche Buchhandlung in Lemgo burch Circular alle anonymen Schriften ganglich, ba fie neuerbings einige berfelben ihrer Regierung habe abliefern muffen. Und allerbinas mar ben frangofifden Gewalthabern gegenüber bie größte Borficht geboten: ich erinnere, aufer an 3. Bh. Balm, nur noch an bas Schicial Rub. Bachar. Beder's und Mug. Dahlmann's.

Be weiter ber überwältigenbe frangofifche Ginfluß fich ausbreitete, besto ichlimmer murben bie Ruftanbe. Rach Unnerion bes Rordweftens Deutschlands, ber "Departements ber Elb: und Befer : Mündungen", murbe, im Auguft 1811, eine Ueberficht ber von nun an geltenben frangofifchen Beftimmungen ausgegeben 8). Für bie Buchbruder murbe bie frangofifche Ginrichtung ber Brevets eingeführt. Jeber Buchbruder hatte ein von bem Brafecten feines Departements paraphirtes und paginirtes Buch ju führen und in baffelbe bie bon ibm ju brudenben Werte einzutragen. Eine Abichrift bavon mußte an ben General-Director (Staaterath General Baron von Bommereul in Baris) eingefandt werben, beffen Druderlaubnig abzumarten mar. Die Buchfanbler follten ebenfalls brevetirt und babin beeibigt merben, baf fie fein Werf verfauften ober austheilten, welches ben Bflichten gegen ben Raifer und bas Bohl bes Staates entgegen mare. Frangofifche im Muslanbe (alfo auch in bem übrigen Deutschland) gebrudte Bucher

hatten eine Eingangsabgabe ju entrichten: 150 France für 100 Rilo: gramm; in anbern lebenben Sprachen gebrudte Bucher 75 Centimes für bas Rilogramm (b. h. incl. ber abbitionellen Decime für Rriegsfteuer und ber Stempelgebuhr 841/, Centimes.) Alle eingehenden Bucherfendungen murben plombirt, bis bie Bertriebserlaubnig von Baris aus ertheilt mar. Alle innerhalb bes frangöfifchen Reichs fur ben Buchhanbel gebrudten Berte unterlagen einer Abaabe von 1 Centime fur jeben gebructen Bogen. Bon jebem gebrudten Buche waren funf Eremplare an bie Brafectur abzuliefern. Bas irgendwie gegen bieje Beftimmungen verftieß, murbe confiscirt: unter Umftanben erfolgten noch meitere Strafen. (lleber bie Banbhabung ber vorgeschriebenen Declaration vergl. biefes Archiv, I, G. 203-205.) - Dies find bie einschneibenbften Beftimmungen. Ihnen folgt noch eine Inftruction über bie Ralenber. Dieje maren ohne irgend eine Bervorhebung mit gleicher Schrift herzustellen; mit großen Buchftaben waren zu bruden bie Fefte ber Simmelfahrt, Maria Simmelfahrt (jugleich mit bem Fefte bes beil. Rapoleon), Allerheiligen, Beihnachten, Oftern und Bfingften, event. der 1. Januar, ferner am 1. December ber Jahrestag ber Rronung Rapoleons und ber Schlacht bei Aufterlig.

Im Jahre 1812 fand fich bie toniglich fachfische Regierung aus politischen Grunben, wenn auch jum Theil einer Anregung von andrer Seite folgend, ju Bericharfung ber beftehenben pregpolizeilichen Beftimmungen veranlagt"). Für alle in Rurfachfen außerhalb 20 namhaft gemachter Stabte, fowie fur alle fur Rechnung inländischer Berleger außerhalb Landes gu brudenbe Schriften politischen, hiftorifchen, geographischen und statistischen Inhalts, welche auf die neueren Beitverhaltniffe von und mit bem Sahre 1788 an Beziehung hatten, ebenfo für bie babin gehörigen Auffate und einzelnen Stellen in andern Schriften, Journalen und Wochenblättern, welche in andern, als ben benannten Orten gebrudt wurben, war in Leipzig ein eigner Cenfor bestellt. Die außer ben benannten Orten gu brudenben Bochen: ober Monateblatter burften bei unfehlbarem Berlufte ber Conceffion gur Berausgabe jener Beitidriften ohne Approbation bes Cenfors feine anbern, ale bie in ber bereits cenfirten Leipziger politischen Zeitung befindlichen Rachrichten, biefe aber gang unverandert, aufnehmen. Gammtliche inlanbifden Buchhanbler hatten alle Berte, welche fie außerhalb

Landes druden lassen wollten, vor dem Abrude einem inländischen Cenfor jur Cenfur vorzulegen, bei Strafe von jechswöchentlichem Cefangnis der höterber Ahrdung. — Sämmtliche ju Leipzig etablirte, sowie die auswärtigen die Leipziger Messe bejuchenden Buchhändler sollten jedesmal zu Anfang der Messe die Bergeichnisse ihrer neuen Verlagsartitel, auch wenn diese bereits im Messtandoge standen, bei der Väcker-Commission abgeben. Neue zwischen der Messen einen Werfen auswärtigen Buchhandlungen ebensals anzuzeigen. Wer diese Anzeige unterfassen vor rüher den Verlagsartitels unterenehmen würde, sollte mit einer Geldstrafe von 50 Ahalern belegt werden. Bei wiedersolten Contraventionen sollten die Leipziger Buchhändler das Recht, Commissionen zu übernehmen, verlieren.

Die Leipziger Buchhanbler follten bei Bermeibung gleicher Strafe bie Commiffion auswärtiger Buchhanblungen nicht anbers übernehmen, als nachbem fich bie Committenten burch Beugniß ihrer Ortsobriafeit ober burch beglaubigte Abichriften ihrer etwaigen Batente legitimirt hatten, bag fie unter öffentlicher Genehmigung ale Buchbanbler anertannt ober Berlagegeichafte gu betreiben berechtigt feien. Die Commiffionare batten bann bei ber Bucher-Commiffion anzuzeigen, fur welche auswartige Sanblungen fie Commiffions- und Speditionsgeschafte führten und ob und an melden Orten biefelben ein Bucherlager in Leipzig batten. Der Eingang pon ausmarts gebructen Schriften ohne ober mit falfcher Ungabe pon Drudort und Rame bes Berlegers ober Commiffionars war alsbalb ber Behorbe angugeigen, ber Debit folder Schriften ju unterlaffen. Sammtliche inlandiiche Buchbanbler und bie Inhaber von Leihbibliothefen und Lefeinstituten maren bei Strafe von 10 Thir, in jedem Contraventionsfalle verbunden, Drudidriften, bie ihnen von unbefannter Sand zugesenbet murben, fofort nach Empfang ber Obrigfeit bes Orts, in Leipzig ber Bucher-Commiffion, auszuhandigen. Ausgenommen war ungusgepadt burchgehenbes Speditionsgut.

Die Leipziger Buchhanbler famen zwar gegen bie meisten biefer Bestimmungen als unaussührbar ober untlar ein; ob vorläufig mit Erfolg, ist sehr zu bezweifeln.

Drei Tage nach ber Schlacht bei Großgörichen, als burch ben Rudzug ber preußischen und ruffischen Armeen gang Sachsen und

ber größte Theil der preußischen Staaten den französischem Heeren wieder preisgegeben worden war, am 5. Mai 1813 mußten in Zeipzig alle Schritten, melder, "wider S. Majestät den Kahler vom Frantreich und König von Italien und seine Alllitrten, so wie wider der System gerücktet" waren, vom denseinigen Buchfhändbern, welche solche als Berlagsartitel oder als Sortiment besaßen, die Woends 6 Uhr bei der Polizie abgeliefert werden; zugleich mußte über solche abgelieferte Schriften oder darüber, daß die Betreffenden teine solche Schriften besäßen, ein Schein ausgestellt und der Sachversalt bei Ehre und Bürgerpflicht verschert; der und kernen Lauchnit sieferte eine Proclamation ab, C. J. Köhler "ein Exemplar", Fr. Bruder zwei Padete, 13 verschieden Danblungen je ein Badet.

Bon inneren Urjaden besjenigen Zustanbes, welchen man ben Berfall bes Buchhanbels nannte, ritit vor Allem die Schleuberei hervor. Schon die erste Buchhandblungsgesellschaft vom Jahre 1765 hatte sich in der Einleitung zu ihrem Brundgesehe!") allerdings dauptiächlich gegen die Nachbrucker, daneben aber auch gegen solche gerichtet, welche "verschiedene Breise machen, und volleh die eingetauschen Bücher nicht zum Mehreise vertaufen, sondern dieselben vertröbeln und oft die bestehen Weberte unter der Halfen hiere wahren
Berthes verschleubern". Später sinden sich Nagen genug darüber; von Belegung durch Beispiele kann ich absehen.

Ein aus dem Changehandel übertommener Schaden war das übernäßige Reftigeriben, welches allerdings in höcht bedentlichem Rage überhandgenommen zu haben scheint. Ich beschrände mich darauf, eine Neußerung 306. Frieder. Rom's des älteren von Breslau anzuführen, der sich ziemtlich brastisch also anzuführen, der sich ziemtlich brastisch also ansvirühren, der

Noch sind die Oster-West Archeiten nicht vorten, do die Seucher Reischreibungen in dereschen so pestilentalisis wührtet, dos ihre Joslan noch süstlaar sind, denn außer gewöhnlichen Unvordungen, und Zerungen die auß den Nachsterbungen Beschwerte Weste entschaft ist dach die Wosterber Weste entschaft und die Wosterber Weste entschaftung auf daus, und gedührt eine sonst wiedenten geweite Buchhaltung aber die Reste, dem wie oft geschiebet es das Perisse verfahrt, vermindert werden, wie oft das Schriften und die Verlagen der Archeiten der Verlagen verden, ja wohl beym Schließ und Agdrieben, die entschaft der Verlagen werden, ja wohl beym Schließ und Agdrieben, die entst neuer der Verlagen werden, ja wohl beym Schließ und Agdrieben, der auf neue ermertt werden mißen, z.

Roch häuffaer aber ericheinen bie Rlagen, zu welchen die Ueberichwemmung mit Reuigfeiten außer ben Deffen faft unablaffig Beranlaffung gab. Dieje Novafendungen verurfachten bei bem bamaligen Beichaftsgange allerdings nur unnöthige Roften, oft auch Irrungen, und bie Reuigfeiten blieben noch bagu ohnebin meift unbenutt liegen, ba man in ber Regel nur zwei mal im Jahre, nach Schlug ber Deffen, Cortimentetataloge, bas bamale wichtigfte Bertriebe: mittel, brudte und verbreitete\*). Leicht erflärlich ift es baber, wenn man fich folche Bufenbungen ernftlich verbat, wie 3. B. bie Frankfurter und die Berliner Buchhandlungen in Collectip-Circularen 15). Natürlich verbaten fich auch einzelne Sandlungen burch Circulare bie unverlangte Bufenbung von Reuigfeiten gwifchen ben Meffen, wie 3. Jac. Stabel fel. Bittme (Burgburg, 1. Sept. 1789), Friedr. Bener in Giefen (Dich. Meffe [15, Sept.] 1796). Joh. Jat. Ralm (Erlangen, 24. Mug. 1797), 3. G. Chr. Braun (Mugsburg, D.-M. 1803). Die Typographifche Gefellichaft in Bern ging fogar fo weit, bag fie, im December 1795, erffarte, wegen Sohe ber Frachten und weil fie ungufhörlich mit Reuigteiten überhäuft wurde, von ba an teine offnen Rechnungen mehr führen, fonbern Alles, Beftellungen auf Sortiment und Muslieferung ihres Berlags, burch ben Leipziger Commiffionar beforgen laffen zu wollen. Joh, Friedr, Rorn ber altere in Breslau nahm zwar Neuigkeiten in beliebiger Angahl an, hatte fich aber barüber gu befchweren, bag er bei Expedition ber Dovitaten, ber Refte und porguglich ber Continuationen "fo bintan gefett murbe, baß übrige hiefige Buchhandlungen vieles bavon ehender und nicht etwa Tage, fonbern Bochen, auch Monathe vorhero erhalten"14).

Bu biesen Wisstanben tamen bann noch die Unannehmlichteiten, welche sich bei ber ichließlichen Saldirung ergaden. Joan Bault in Berlin sührt die Rishbrauche und Betrügereien, welche von Jahr zu Jahr zunähmen, folgendermaßen an. 12). Misbrauche: 1) Remission bes größten Theits des Bezogenen, mährend der übrige Betrag nicht einmas gezahlt wurde; 2) Remission von in der Messe Geschriebenen, oft noch dozu schmuzig; 3) "wenn ein

<sup>\*)</sup> Als Ausnahme ift es zu betrachten, wenn bie Beibmann'iche Buch handlung frühre faut Boitz an einem Kataloge von 1733 nebft bem Zeitungsextracte einen Ratalog von Buchern aus allen Sprachen und Biffenschaften alle Bochen gratis ausgab.

Buchhändler banterott und bessen Waarenlager verauctionirt wird, sauft man davon meinen Berlag auf und gibt ihm mir statt baare Jahlung an. Richt baran zu gebenken, baß ich die mehrste Zeilum die Sachen betrogen bin, so soll ich sie dann auch noch für baares Gelb annehmen. Auf diese Weile hat man mir Sachen genrückgegeben, die ich sie ich sein weier als 20 Jahren ison (am) andere Handlungen abgetreten habe". Betrügereien: 1) Erschwindeln von Erredit, während zusels der Betreffende von der Wessen kennel gelernte Buchhändler, sondern Weitschling anderer, und zwar solcher Jandlungen, die einen Credit mehr sachen". 2) Bersauf von Sandlungen, ohne die Kossilia zu ordnen; 3) Entmahme von neuer Waare, während sir die alse Schills Beschiel gegeben und dann nicht eingelöft werden.

Diese Umstände veransaßten bald verschiedene Handlungen, biejenigen Bedingungen befannt zu geben, unter benen allein sie serner ihren Bertag in Rechnung siefern würden '9. Die haupt-sächlichsten Bedingungen waren: richtiger Abschung zur Oftermesse, Jahrung in gutem Gelde (Laubthgafer al Thefir. 14 Gr., preußisches grobes Courant oder schweres Gold), zur Oftermesse wieden Dritteln, das leste Drittel in der Michaelismesse, Richtermission alteren Berlags, sest verlangter oder geschriebener Artitel, aufgeschnittener oder beschmuster Bucher, eventuell teine Bisponenben.

Der Meßbesuch war, wenn auch die Messengen, weil auch zur Beidentung verloren hatten, immer noch viedzig, sichon beswegen, weil auch zur Wichaelismesse Reuigkeiten gebracht vourden und manche Handelungen außer den Messen nicht mehr ausliesern sießen; etwaiger Bedarf in der Zwischenzeit mußte, mit Berminderung des Radatts, von den betressenden micht selten die triegerischen Commissionafen bezogen werden. Andeh machten nicht selten die triegerischen Ereignisse dem Meßbesuch unmöglich. Auch die ungünstige Jahresgeit, in welche die Ostermesses siehe, war die wie ungünstige Jahresgeit, in welche die Ostermesses siehe, dass die die Ander Weispielen eines. Johann Ernst Weyer in Bressau hatte sich mit dem seise siehen der Gelegen auf den Weisp gegeben. "Muß der ersten Sotzien Golsegen auf den Weisp gegeben. "Muß der ersten Station brachten wir mit 8 Pferden 12 Stunden zu. Wir traten die zweite Station an: aber es dar unmöglich sotzikommen, weil man woenen Wessels und Schne nicht die mindest die mindest die mindest wie mit neue woenen Wessels wir den eine Weispie wir die mit weit man woenen Wessels wir den eine Weispie wir die mindest wir mit neuen Weispie wir den den eine die die die die die die die midest die mindest die mindest die mindest die mindest der

Spur eines Weges fand. Wir waren also gezwungen, wieder nach Hause zu reisen"11).

Durch den Krieg waren die Geldverfältnisse gerüttet, die Zassung in gutem Gelde, wie sie natürlich verlangt wurde, ost schwierig geworden. Wiener Banknoten verloren 1801 schop 25%, 19. Im Jahre 1806 verloren in Wien die Vancogettel Ass—40%, 19. Besonders Schlessen hatte viel gesitten. Das Sinten der Münge hatte Das. Siegert in Liegnit 1801 einen Berfust von weit über 2500 Thir. verunschließ. 1807 wurden in Bresslau sir baares Seld gegen hinkangliche Sicherheit 12, 15—20%, Interessen gester und gegeben?). Im Jahre 1808 theist E. Weber in Bresslau mit, daß nach dem Zandrechte Schulden unter 30 Thir. nicht in Gourant bezahft zu werben braudsen; Münge versor aber gegen Courant 40—42%, und mehr. Außerdem war es verboten, mehr als 150 Thir. preußisch Gourant außer Landes zu schieden.

Die durch den verminderten Meßbeiuch hervorgerusene Bergegen frühre unverhältnismäßig hod erscheinen. (Später kamen
au den Meßuntosten noch neue Abgaben. Unter dem 22. April
1808 machte der Kath der Stadt Leipzig bekannt, daß allen deneinigen ausdörtligen Firenathen, welche in plintlicher Kohentrichtung
ihrer, längstens Mittwoch in der Böttderwoche ser ersten Meßwoche stätigen Beiträge zu der zur Tilgung der Leipzige
Friegsschulden-Tilgungs- Stadt-Anleibe zu entrichtenben Miechzinsachgabe sich samt der der der der der der
Friegsschulden-Tilgungs bewiesen, die Gröffnung ihrer Gewölbe,
Buben und Riederlagen, sowie das öffentliche Kushängen ihrer
Frimen und Schieber allen und an ihrem Bohumugen dis zur Wieentrichtung der Abgabe nicht gestattet werden sollte. Im Jahre
1800 wurde das schon vorfer verdoppelte Wagegeld abermals erböht und außerdem ein Weschssellssungen über

Einzelne Handlungen hatten ganz auf ben Bejuch ber Messen werzichtet. Den Uebrigen machte sich die große Unbequemtichteit des Auffuhens der auswärtigen Gelchäftserunde (nur die Leitzigkere erteldigten ihre ganzen Mesgasschäfte in ihren Geschäftsocalen) sortbauernd siubkon. Rur in seltenen Ausnahmefallen rechnete eine auswärtige Buchhandlung in ihrem eignen Locale allgemein, wie z. B. die Gebrüder Hahn von Hannover, welche 1800 wegen Uebernahme

der salliten Ritscherschen Buchhandlung des schwierigen Arrangements Halber diesenigen Handlungen, welche Gelber von ihnen zu erhalten hatten, baten, sich zu ihnen zu bemühen, da sie auf andre Weise die Gelchäfte nicht rechtzeitig würden erfelzigen können<sup>23</sup>).

Um biefen Unbequemlichfeiten zu begegnen, hatten schon in ber Oftermesse 1791 G. 3. Goschen von Leipzig und Auprecht von Göttingen Unterschriften behasse Errichtung eines gemeinschaftlichen Abrechungslocals gesammelt. 30, ohne daß jedoch biefer Plan zur Ausfährung getommen wäre. Diefes Borgeben hatte möglicherweise bem bedeutenden Leipziger Buchhändler Paul Gotthelf Rummer Berandssung gegeben, am 4. April 1792 ein Circular zu erlassen, im welchen er sich schenermaßen aufbrach.

Durch bie Unfragen mehrerer feiner ausmartigen Freunde veranlaft fei ihm ber Gebante gefommen, baf er vielleicht am erften im Stande fei, ben Bunich nach Beichaffung eines Berfammlungsortes ju befriedigen. Bisher fei es ihm immer bebentlich gewesen, weil man feine Beichafte boch immer gern ohne Buichquer und Reugen betreibe. Run glaube er aber einen paffenben Blat gefunden ju haben. Reinem fei mohl bas Richter'iche Raffeebaus unbefannt. (Daffelbe, im erften Stod bes meftlichen Edhaufes ber Ratharinenftrafe und bes Bruble, mar eine ber angefehenften öffentlichen Locale Leipzigs, mo auch Schiller mabrend feines Leinziger Aufenthalts vertehrte.) Bie bas erfte Stodwert, fei auch bas zweite eingerichtet. Diefes habe feit einigen Sahren eine Gefellicaft von 140 Gelehrten und Raufleuten, beren Ditglieb er fei, jum gefellichaftlichen Bergnugen gemiethet. Da nun mabrend ber Deffe fich wenig ober gar teine Mitglieber verfammelten, habe er bie Gefellichaft um Erlaubnif erfucht, einen Theil ber Rimmer mabrend ber Oftermeffe anbieten gu burfen, Es feien fünf an einander hangende icone Bimmer, fo groß, baß wenigftens 50 Tifche fo bequem gefett werben tonnten, bag bei makig lautem Reben Riemand ben Anbern ftoren murbe. Diefe fünf Rimmer nun biete er, vom allererften Unfange ber Deffe an bis ju beren ganglicher Beendigung, mare es auch erft gu ben Bfingitfeiertagen, unter folgenben Bebingungen an: 1) muffen fich wenigstens 100 Berfonen zu beren Annahme verbindlich machen; 2) Jeber gablt fur die Oftermeffe 21/6 Thir.; 3) fur einen gu haltenben Aufwarter gahlt überbies noch ein Jeber 4 Gr.; 4) ba

feine paffenben Tifche vorhanden find, fo gabit Beber fur anguichaffenbe Tifche und Schreibmaterialien, welche Inventar bleiben, Abrechnung vorbehalten, 1 Thir. 5) Wenn geheigt werben mußte, hatte ju Unichaffung bes Solges noch ein Jeber etwa 4 Gr. beigutragen. 6) Einem jeben fteht es frei, fich von bem Raffeehaufe Raffee ober anbre Erfrifdungen in bie Bimmer bringen au laffen. "Allein Tabat barf nur in bem großen Erterzimmer geraucht werben. Diefes ift ein Befet bei unferer Befellichaft und muß baher auch von Ihnen unverbrüchlich gehalten werben." 3m Uebrigen fei Riemand gehalten, aus bem Raffeebaufe, bas gang abgefonbert fei, etwas zu vergebren. 7) Der Gintritt und bie Erlebigung von Geschäften ift nur benen geftattet, welche ein Billet haben, 8) Die fünf Bimmer werben jeben Tag, fo fruh es gewunscht wirb, geöffnet, und erft Abende um 8 Uhr geschloffen; boch mußten zwei bavon Abends um 5 Uhr geräumt werben. Etwaige Gefete tonnten fich bie Theilnehmer felbft geben. Bis babin ichlage er Folgendes vor: 1) bas fleinfte Bimmer mochte als Spreche, refp. Empfangegimmer freigelaffen werben; 2) Richttheilnehmer haben fich anmelben gu laffen, ehe fie eintreten burfen; 3) wird gebeten, burch lautes Schreien ober Lachen bie Unbern nicht ju ftoren; 4) wer mußig ift, wird fich von ben Tifchen, an welchen gerechnet wird, in einiger Entfernung halten, um Diemanben zu ftoren ober zu behorchen; 5) mare ju rathen, bag Ginige gemablt murben, um über etma au machenbe Regeln Aufficht ju fuhren. Auf bie Dichaelismeffe folle fich biefe Ginrichtung nie erftreden.

Auf dieses Anerbieten liesen saft lauter zustimmende Antworten ein, manche allerdings nur bedingt. Fr. Nicolai in Berlin leinte in einem ausstüfzlichen Schreiben die Bethetigung ab 20.3 Indiscretionen, Streitigkeiten und unangenehme Seenen seine nicht zu vermeiben. Er selbst drings zwei Personen zum Rechnen und daher doppetet Meskädiger mit. Bei der diskerigen Einrichtung gese teine Zeit verloren; benn während consertiert werbe, müsten die Martissessen und mancherlei Expeditionen vornehmen. Dieseinigen, welche ihm Geld brächten, würden unwillig sein, wenn sie unwerrichteter Sach wieder sortsehen müsten. Man könnte leichter Jemanden zu Hauf aus die niem allgemeinen Sammelplache zu. — Bon den Austimmenden hatten freilich auch noch Manche Bedeuten; den einem war der gewählte Ort zu ents

legen, Ambre wünfichen, daß auch die Leipziger fämen, die doch an allen Unannehmichteiten ber Meife die Schulb hätten. Indeh fonnte Kummer doch schon am 30. April 1792 durch ein kleines Circulor das neue Kircehungskocal im Kichterichen Kalfeedpuifer Benutung übergeben. Zugleich erbot er sich, manchmal auf furze Zeit um Kuskunfisertheilung sich datelöht einzufinden. Angeschaft hatte er 33 Tische (die übergen hatte der Kassenstein), 4 Dugbend Febermelfer, 100 Febern is. Die Gejammtkosten 121 Theis gegahlt worden waren, wurde der Ueberschuff mit 10 Er. 6 K. an Feber aurückasschle

Leiber batte bie Sache feinen langen Beftanb, inbem icon im nachften Sabre bas betreffenbe Saus in anbre Sanbe überging und baburch die Fortsebung ber neuen Ginrichtung unmöglich gemacht wurde. Inbef icheint man fich boch ziemlich allgemein bamit befreundet ju haben. Benige Jahre fpater nahm Carl Chriftian Borbath von Botsbam bie Cache von Reuem in bie Sand. In ber Oftermeffe 1797 murbe zwifden ber theologischen Facultat ber Universitat Leipzig einerseits und Borvath, fowie Raffte von Stettin (biefer ftarb Oftern 1812 in Stettin) als Bertretern ber auswärtigen Buchhanbler andrerfeits ein Diethcontract 26) abgefchloffen, wonach ben auswärtigen Buchhandlern bas große theologifche Mubitorium im Baulinum ju ihren Berechnungen gegen einen jahrlichen Diethains von 100 Thirn, in fachfifchen Species und 20 Thirn. jahrlich für Bebienung (Aufbewahrung bes Inpentare 20.), jebesmal jur Oftermeije praenumerando für bas Jahr an ben Professor theologiae primarius ju jahlen, vermiethet wurde. Tifche, Stuble zc. hatten bie Buchbandler felbft angufchaffen.

Für Benuhung biefer "Börse" hatte jeder Theilnehmer jährlich einen Thaler an Horvath zu entrichten. Das angeschäfte Awentar, Eigenthum ber auswärtigen Buchhändler, bestand aus Tischen, Stülfen, grünen Borhängen, einer schwarzen Tafel, Federmessen, Dinte- und Streusandfässen, Vorhangstäben, Wolkenbretern nehft darunter besindlichen eilernen Schrauben zu. — Ledebie Einrichtung der Börse giebt eine in Placatsorm gedruckte, jedensollt zum Anhesten bestimmte, vom Schlusse der Jubilate-Wesse 1798 datirte "Liste der Buchhandlungen so ihre Weßgeschäfte im Baulivo versichen" Ausklungen

Der Sorfaal im Baulinum war von Montag nach Jubilate an alle Morgen um 7 Uhr und Rachmittags von 2 Uhr an geöffnet. Beber Betheiligte erhielt ein Billet, bas er beim Rechnen neben fich auf ben Tifch legen tonnte, um tenntlich gu fein. Ber Rrantheits halber in Leipzig feine Gefcafte nicht bafelbft verrichten tann, fcreibt ober heftet folches auf ber fcmargen Tafel an, bamit jeber feinen Befuch bei ihm machen tonne. Ber Demoriale auffuchen lant, wird gebeten, es in ben Frühftunden por 8 Uhr und Rachmittags por 2 Uhr besorgen ju laffen, weil bis ju biefer Reit auch biejenigen Buchhanbler, welche ihre Rieberlagen nach biefen Stunden verichließen, gewiß ju Baufe fein werben, ober man ichreibe Alles auf Rettel und theile folde im Baulino aus. Buchergefuche von unbefannten Berlegern find an Die fcmarge Tafel anguheften, ebenfo bas Berlangen nach Dienern ober Lehrlingen. Jeber Muswartige wird alle Tage auch "einige Leipziger mit rechnen". Ronnen bie Leipziger Buchhanbler zuweilen felbft tommen ober einen Sanb: lungs-Bebienten nach bem Berfammlungsort jum Rechnen ichiden, io foll bafur fein Gintrittsgelb bezahlt merben. Streitigfeiten und unhöfliche Begegnung find ju vermeiben, man folle bann lieber bas Geichaft abbrechen und bie Gache ju Saufe unter vier Augen abmachen. Es foll jeber Sanblung nur geftattet fein, burch eine Berion abgurechnen, um ben Blat nicht gu febr in Unfpruch gu nehmen. Die Tifche und Stuhle waren fo geftellt, bag Riemand in bes Andern Buch bliden ober bas Geschäft ftoren tonnte. Bur Bebienung maren zwei Aufwarter bereit, jebem, ber Etwas gu ichiden hatte ober Frühftud, Bier ober Baffer verlangte, folches gu beforgen. "Tabat zu rauchen wird im Auditorio nicht erlaubt. wer aber ein Bfeifchen ju rauchen municht, ber tann es in bem Garten bes herrn Bralat Buricher" (bes bamaligen Prof. theol, primarius) "thun, welcher bie Gefälligfeit gehabt hat, uns ben Gintritt au erlauben".

Die Zahl der Theilnehmer, selbstwerständlich lauter Auswärtige (auch Fr. Nicolai von Berlin war jeht babei), belief fich nach bieser Liste auf 107 Firmen.

Diesmal hatte die Sache längeren Bestand; die Einrichtung überdauerte sogar die kritische Zeit der großen Kriege. Rur in den Jahren 1807, 1809 und 1812 muß die Betheisligung in Folge schwachen Wechbesuchs gering gewesen sein; denn nach den dem

Diethvertrage angeschriebenen Quittungen blieben in biefen Jahren Refte von refp. 26, 40 und 30 Thalern, Die erft bei ber nachften Rablung mit ausgeglichen murben. Im Jahre 1813 hat iebenfalls aar teine Deffe ftattgefunden. Borvath ideint bies porausgefeben gu haben; ichon am 12. Februar 1813 erließ er ein Circular, worin er bie Bitte an feine Geschäftsfreunde aussprach, ibm umgehend mitzutheilen, ob fie fich in Unbetracht bes ichmachen Befuche in ber letten Beit verbindlich machen wollten, fich auch fünftig an ber jo bequemen und vortheilhaften Ginrichtung ju betheiligen, und in biefem Kalle ben Betrag von einem Thaler fachl, fur jebes Jahr an ihn ju gablen. Sollten auch nur 100 Sanblungen bafür ftimmen, fo murbe ber Beitrag fich jahrlich nur auf 11/a Thaler belaufen. - Es findet fich aber aus bem Jahre 1813 gar feine Quittung, fonbern an bie aus 1812 ift ohne Lude fogleich bie für 1814, jugleich mit bem Refte von 1812, angeschrieben. Quittungen laufen bann ununterbrochen fort bis jum Jahre 1827; bann liegt noch eine Quittung aus 1832 vor, in welchem Jahre ber Miethgine ic. auf 130 Thir, erhobt ericeint. -

Deben bem Erfolge, welchen bas Sorvath'iche Unternehmen in fofern hatte, bag burch baffelbe eine Unftalt gur Erleichterung ber Abrechnung nun endlich bauernd geschaffen mar, tritt als bervorragend wichtig ber baraus hervorgegangene erneute Berfuch einer buchhandlerifden Bereinigung mit weiter geftedten Bielen hervor. Die burch Bhil. Erasm. Reich im Jahre 1765 angeregte Buchhanblungsgesellichaft icheint es taum zu bebeutsamerer Birtjamteit gebracht ju haben 31). Das Rummer'iche und bas Sorpath'iche Abrechnungeinftitut maren nur gang beichrantten Ameden ju bienen bestimmt. Die nun ju besprechenbe freie Bereinigung zeigt wieber von Anfang an eine ju Erwartungen wirflich berechtigenbe Energie. Dan barf wohl annehmen, bag bie burch bie Bufammenfunfte im Baulinum ermöglichten und bervorgerufenen gemeinsamen Besprechungen, Die gegenseitigen Mittbeilungen über geschäftliche Erfahrungen und Mangel nun endlich bie Ueberzeugung gezeitigt hatten, bag bem faft unerträglich icheinenben Buftanbe bes Buchbanbels nur mit vereinten Rraften abzuhelfen fei. In biefer Ueberzeugung hatte Borvath, aufgeforbert von "einer großen Unjahl achtungswerther Danner," am 23. Dai 1802 eine Berfamm= lung ber Buchfanbler, auch ber Leipziger, im Borfenfagle bes Baulinum veranstaltet. Er eröffnete die Berjammlung durch eine längere Unsprache, in welcher er dieselbe aussorberte, die im Buchhandel eingerissenen Unordnungen und Mängel in Erwägung zu ziehen und vornehmlich über solgende Buntte zu berathschagen:

- "1) ber ungebührliche Rabat, welchen mehrere Buchhandlungen ben Barticuliers bewilligen, jum Beilpiel 16, 20, 25, ja sogar, wie sich aus einem Belege ergab, 50 pro Cent, müßte für bie Zutunft gänzlich aushberen.
- 2) Burbe ein Ausiguß foliber und erfahrner Buchhanbler erforbert, um in streitigen Fallen, wohin die positiven Gefebe nicht reichen, ju entscheiden.
- Bare zu erwägen, wie bie immer wachsenbe Bahl von Buchshänblern in gewiffe Granzen beschrätt werben tonne, und auf welche Art ber Crebit einzuschränken sey.
- 4) Müßte in die Zahlungen, sowohl in Rudflicht des Getbfußes, als des logenannten Uebertrags Ordnung gebracht werben. Alle Rechnungen won 20 Kitst. mighen erin bezohlt werben; auf 30 Athlir. ibnnten 5, auf 40 Athlir. 10, auf 60 Athlir. 15, und von da an bis 100 Athlir. 20 Athlir. Reft überetragen werben.

Reber Buchanbler follte bierüber feine Bebanten ichriftlich mittheilen. Darauf murben 16 Deputirte aus ben vericbiebenen Gegenben Deutschlands gewählt mit bem Auftrage, bis gur nachften Dichaelismeffe fchriftliche Borichlage über obige vier Buntte insbesondere und jur Berbefferung bes beutschen Buchhandels überhaupt angunehmen, einen Ausgug baraus ben einzelnen Buchhanblungen mitzutheilen u. f. w. Diefe Deputation, beftebenb que Bobn in Samburg, Breittopf & Bartel in Leipzig, Cotta in Tubingen, Crufius, Fritich, Gofchen, fammtlich in Leipzig, Sabn in Sannover, Sorpath in Botebam, 2B. G. Korn in Breslau, Rummer in Leipzig, Rufiler in Rurnberg, Fr. Nicolai in Berlin, Barrentrapp & Benner in Frantfurt a. D., Bieweg in Braunschweig, Gebrüber Balther in Dresben und Bappler in Bien, forberte nun in einem besondern Circular bie Buchbanbler auf, ihre Gebanten und Erfahrungen über bie Dangel bes Buchhanbels und ihre Borichlage gur Berbefferung beffelben an ben ihnen gunachft mobnenden Deputirten por bem September 1802 einzusenden, bamit fie in ber Dichaelismeffe mit ihren Borichlagen bervortreten tonnten 28). Ru Gecretaren wurden in einer am 26. Dai bei Cafpar Fritich abgehaltenen Berfammlung ernannt: Gofchen für bie Reichs:

und Rheinlande, Bartel (in Firma Breittopf & Bartel) für Oberund Riebersachsen und Rummer fur Breugen und Schlefien.

Am 1. Muguft 1802 schiedte Horvolt das gestachene Beputaionsssiggel an die Serretäre nach Leipzig. Dasselbe (ein Abbrud davon besinde sich aus der Nemperhischen Sammlungen im Bestige der Bissliotsget des Börsemereins) war treisrund und zeigte in der Mitte zwei gekreuzte hände, darunter: den 23 May 1802. Die Umschrift lautet:

DEPUTATIONSSIEGEL DER BUCHHANDLUNGEN DEUTSCHLANDS.

Bon der Oftermesse Angal von Gutachten ein, jum Aperist, ja noch später, aum Eseil ziemeilig ausstüsktlich die beregten Gegenstände besprechend. Ausgedem erschienen auch noch besondere Schriften im Druck: das wenig veränderer Gutachten von Joh, Jac. Palm in Erlangen, serner besondere Brochware von Is. Keir F. Franke 200, Gs. Toach, Gösschen von Philip. In Franke 200, Gs. Toach, Gösschen der gebere galt. — Ich gabe mir die Ruske gegeben, diese untangreich exammlung von Gutachten, deren Driginale sich ien urchguarbeiten, die die zu der zu der Leberzeugung gelangt, daß es hier vollständig gemägend ist, einen Auszug gelangt, daß es hier vollständig gemägend ist, einen Auszug aus dem nachher zu erwähnenden "Ausnuge" mitzutweisen.

Den 22. September 1802 theilte Kummer seinen beiben Collegen einen "Extract ber an mich gesanden Aufsähe" mit, in welchem er ben Hauptinhalt ber einzelnen Gutachten anführt. Am Schlusse sagt er:

"An wie ferne von dem sier Gesagten etwas anwendbar ien, wage ich nicht zu bestimmen, es ift unseugder mancher gute Gedende durinnen, ich mag gegenseitig aber auch nicht leugnen, daß mir Bieles ganz unausstüßeder, verschiedenes auch gar lächertlich vorfout... üh sielt es für Gesuldvigfert Johnen einen Aurzen Auszug deraus zu machen um Ihnen der Müße zu überheben so viele Bogen zu durchsseiten.

Unter dem 25. Marg 1803, asso noch vor ber Oftermesse, ging ein ausschlichten Brief (an Kummer?) von Fr. Nicolai ein, in welchem dieser seinen ablespiendem Standpuntt darftegt. Die Meinungen, sagt er, seien zu verschieden, als daß Alle unter einen gut gebracht werden lönnten. Einen rechtschaffnen Wann zu einer solchen Berbindung zwingen zu wollen, sei lächertich und unausführbar. Die Deffen feien frei. Und mo folle bei etwanigen Unichulbigungen bie Reit zu Unflage und Bertheibigung bertommen? Denn Abmefende merbe boch wohl ein Ausschuß von fieben Leipgigern nicht ohne Appellation richten wollen. Es fei unüberlegt, über Sanblungen, welche Jemanb bas Jahr über zu Saufe begangen, burch bie Beichluffe ber Leipziger Deffe in brei Bochen bisponiren ju wollen. Benn g. B. in Leipzig fur gut befunden murbe, mit einem Berliner Buchbanbler bie Rechnung aufzubeben. beffen Berlag ober Sortiment er nicht entbehren tonne, folle er bann auch in Berlin bie Rechnung mit bemfelben aufheben? Schon "vor 30 ober 40 Jahren wollte ber bamalige Buchhanbler-Berein, welcher unter ber Unführung bes feel. Reich viel Rebens, Schreibens und Schidens machte und innerhalb Sabresfrift wieber in fein Nichts gerfiel, ichlechterbings, bag auch alle Berliner Buchhanbler, in Berlin mit herrn Bauli teine Rechnung halten follten, weil er Gellerte Rabeln mit R. Breuf. Brivil, gebrudt batte." Dehrere Berliner Buchbanbler hatten es versprochen, aber nicht gehalten.

Benn man aber burch obrigfeitliche Gewalt bie Beichlüffe bes Buchhanbler : Bereins gur Bollgiehung bringen laffen wollte, fo moge man bies boch fehr bebenten. Auch ber feel. Reich "hatte bie Schwachheit ichriftlich anzugeben, bag Leipzig ber Stapelplat bes Buchhanbels fei, worüber ihn alle auswärtigen Buchhanbler auslachten". (Ricolai ließ fich, wie es icheint, nicht gern eine Belegenheit entgehen, feiner Unimofitat gegen Leipzig und bem nicht zu verwindenden Berbruffe barüber, bag f. B. bie Umgeftaltung bes Buchhanbels miber feinen Rath ins Bert gefett worben mar, Ausbrud ju geben.) Die Ausmartigen tamen nicht um Leipzigs willen nach Leipzig, fonbern ihrer eignen Bequemlichfeit megen. Die Obrigfeit laffe Jebem völlige Freiheit; wenn fie aber nichtfächfifden Buchbanblern Boridriften maden wollte, fo tonnte bie Deffe leicht wieber nach Frantfurt tommen. In bortiger Gegenb tonnten Canale gegraben werben jum Baffertransport. Leipzig habe alfo mahrlich nicht Urfache, burd unbebachtfame Schritte auswarts Gelegenheit jum Diffvergnugen ju geben und auf biefen und jenen Gebanten felbft ju bringen. - Ber wolle benn eine große Cortimentshandlung ihrem Befen nach beurtheilen, befonbers wenn man noch nicht vieligbrige Erfahrungen gefammelt babe

(dos ging auf Göfchen); wer fönne die ungeheure Idee für ausigkfe aus alle Buchgändber in ganz Deutschland von einer freien Messe aus alle Buchgändber in ganz Deutschland in kine Junft zu bringen? Ehe aber ein Verein und Gesetz gemacht werben fonnten, müßten erft alle Uebesstände beutlich zur Seprache gebracht werben, 3. B. daß die reinen Verlagshandlungen die Sortimenter, inwectlich die lleinen, mit Harte und Stolz behandelten und sich nur allein vornehme herren dunten. Wenn er bei den Wertdungen gegenwärtig wäre, würde er über Wanches sesse sein jurchen, weil er es sür seine Pflicht halten würde, auch die Ileinen Buchhändber zu vertreten, welche hin und wider sehr gebrückt würden.

Erft jur Cfternesse 1803 tonnten weitere Schritte geschieben. ein vom 4. Mai 1803 batirtes Circular, nehst Nachschrift ber Seretative Gofichen und Rummer, zeigt an, baß ber Auszug ber eingegangenen Aussug ber und bas Gutachten ber Deputirten bei Horbeit gemeinen, und ber Borje und bei Rummer unentgeftlich auszegeben würden, und brotert auf, ben nächsten Gonntag, 8. Mai, früh 8 Uhr zu einer Berathung barüber und zur Bahl einer neuen Zeputation, welche bie beiben Schriftlide berathen sollte, auf ber Borje zu erschein ein.

Der von G. 3. Gofchen beforgte "Musgug ber eingegangenen Auffate über bie Berbefferung bes Buchhanbels" umfaßt 54 Seiten in 8º. Da faft bei jeber Frage bie Anfichten aus einander geben, ia fich oft gerabesu entgegengefest find, bie ber Dajoritat aber in bem Gutachten ber Deputation jum groften Theile ausgebrudt find, fo mag es genugen, eine Ueberficht ber behandelten Fragen ju geben. 1) Rabatt an Leute, welche nicht mit Buchern hanbeln. Die verschiedenen Boten find in brei Abtheilungen gusammengestellt; ganglich abguschaffen, nicht gang abguschaffen, gar nicht ab-Buichaffen.) 2) Schluß ber Rechnungen. (Allgemeine Anficht: ju Reujahr ju ichließen.) 3) Rahlungszeit und Uebertrag. (Die Deiften ftimmen: fleine Boften unverfürzt, größere, etwa mehr als 10 Thaler, ju gwei Drittel gur Ofter-, bas lette Drittel gur Michaelismeffe zu gablen.) 4) Rabatt an Buchhanbler. 5) Gelb: jug bei Bahlungen ber Buchfanbler. 6) Gelbfuß eines jeben Orte. 7) Rlagen über ju viele Buchhandler. 8) Bu viele Berlagehandler. 9) Erforberniffe von neuen Ctabliffemente und Urt, mit ihnen zu verfahren. 10) Bädgerpreise. 11) Reuigteiten sollen in Commission gegeben werden. 12) Frachten. 13) Remittiren. 14) Reste. 15) Das Disposition-Setsten. (Allgemein: soll aufhören.) 16) Ordnung bei den Bersendungen. 17) Eredit an Kunden. 18) Pränumerationen. 19) (Lieserung von) Bersag an Particusiers (Privatseute). 20) Rachdrud und Rachruder. 21) Berssigieren Ideen. (Commissions: Westeaus an verschiedenen Ideen. Commissions: Westeaus an verschiedenen Ideen. Commissions: Westeaus an verschiedenen Ideen. Verschie geschiedenen Ideen. Verschieden Wessen ist in die Bücker ein Buchhänder auf jede Wesse bringen dars sinds in die Bücker in Buchhänder auf jede Wesse bringen dars sinds mehre als zehn jährlich; Gest. Wallindrobil; Buchhänder sollen Junungen bilden, jässe sich ist geschieden. (Organisation einer Börse. Aussschusseder und Aussichtung der Verschlaus 
Das apart gebrudte Ceparat-Botum 3. 3. Balm's 28), batirt Erlangen im Auguft 1802, hat im Wefentlichen folgenden Inhalt. Ru ber eingeriffenen Unordnung habe bie Leipziger Deffe bie erfte Gelegenheit gegeben, weil jeber Reuling gelaufen tomme, um feine Bucher angubieten ober fich Crebit zu verschaffen, ferner bie Frachtfreiheit ber Leipziger und ber ju leicht gegebene Crebit. Es folle fich eine Gefellichaft von etwa 50 ber folibeften Buchhanbler bilben, vorzüglich Sortimenter, bie ansehnlichen Berlag hatten, und biefe Befellichaft follte fefte Grunbfabe entwerfen. Bu ihren jahrlichen Rufammentunften follte fie eine Stadt balb in Ober-, balb in Rieberbeutschland mablen. Die Beit ber Busammentunft ift in ben Sommer ju verlegen. Die Frachtfreiheit wird aufgehoben. Die Mitglieber ber Gefellichaft muffen fich jum ftrengen Gefete machen, mit ben anbern Sandlungen feine Beichafte mehr zu machen. Die gu ber nachften Rufammentunft gemablte Stadt bleibt ein Bebeim: nif. Dasjenige Mitglied ber Gefellichaft, in beffen Stadt bie Bufammentunft ftattfinden foll, hat ein bequemes Saus fur bie Befellichaft zu beforgen, in bem fammtliche Ditglieber wohnen und in einem Gaale ihre Gefchafte verrichten tonnen. Der Taufchanbel im Grofen ift wieber mehr zu betreiben. Salborefte burfen nicht mehr portommen, eben jo wenig ber Runbenrabatt und bas ju freigebige Creditiren an Brivatperfonen. Die öffentlichen Untunbigungen ber Bucher follen gang aufhoren. Anfangern, bie nach ber Lehrzeit noch feche Jahre gebient haben und von ihrem Brincipal empfossen werden, soll man einen kleinen Credit gewähren. Die Geschlichget soll einem solchen zu einem guten Neue bestilltig ich damit er sienne gwessenen Principal in seiner Gegend nicht schack. Reine Handlung soll mehr als einen Lehrling annehmen. — Durch besonderes Circular vom November 1802 empfassen die Kirnberger: Wonath & Kußler, die Seien Schandlung und Riegel & Wiesener, die Palmischen Vorschläche allgemeiner Annahme.

Das Gutachten der Deputation enthält zuerst eine Ansprache: "An unfre sammtlichen Herren Gollegen" (f. 1. Beilage). Dann solgt das Gutachten selbst, bessen Awweigungen von der definitiven Redaction ich an seiner Stelle (vgl. 2. Beilage) bemertt habe, nebst einem Rachtrage, das verspätet eingetrossen Botum von Varrentrapp & Wenner enthaltend. Das Gunge umfast 17 Seiten kleineres Octor, als Schrift ist Antiqua verwendet.

In ber am 8. Mai 1803 abgehaltenen Berjammlung wurde dann eine am 30 Mitgliebern beltehende neue Deputation behufs Endredaction bes Gutaditens gemählt und außerdem eine Aniprache an das Publicum beschloffen, welche die Bestimmung haben sollte, "durch einen mit einderingender Wahrheit verfasten Aussia das Aublitum öffentlich über die Eigenthümlichkeiten unsers handels und namentlich über das Radatgeben zu unterrichten u. s. w."

Unter dem 16. August 1803 verschiefte das Deputationsmitglied G. F. Speper in Gießen den gedruckten Entwurf einer solchen Unsprache mit einem Circular für der Mitglieder der Deputation. Er nennt sich allerdings nicht als Verfasser, aber der Umstand, daß Circular und Entwurf zusammen werschieft wurden, sowie die Biedertefte gewisser Wendungen und Gignenthümisschieten der Crtiggraphie in beiden berechtigen zu der Annahme, daß Hehre wirflich der Verfasser zweien ist. Er hatte den Entwurf nur an die Witglieder der beiden Deputationen werschieft, der 300 Exemplare mehr drucken lassen, welche im Fall der Genehmigung in der nächsten Eltermesse an die übrigen Buchsandbungen vertheilt werden sollten. Die weiter Verviesständung sollte dann jeder Jandbung nach dem Verhältniß ihres Publicums überlassen. Ich einen Druck unter Verviesstättigung nicht ersolat ist.

Der Inhalt biefer, "Un bas Bublitum" überichriebenen, 24 Seiten flein Octav umfaffenben und mit Untiqua gebrudten Unfprache ift

fury folgenber. Der beutiche Buchhandel habe feit 10 bis 16 Sahren bebeutenbe Beranberungen erfahren. Um Grrihumer bes Bublis cums ju gerftreuen wolle man lieber mit Entfagung aller Beidiaftsgeheimniffe eine Darftellung bes Ruftanbes bes Geichafts geben, Sierauf folgt eine "turge Beichichte bes beutiden Buchhanbels", vielmehr bes Uebergangs vom Change- jum Bablungsgeschaft. Unfange habe man (im Buchhanbelsvertehr) von bem beftimmten Leipziger Labenpreise 15% Rabatt gegeben, biefer Rabatt sei aber ipater von vielen Sandlungen auf 25 und 331/3 % erhöht worben. Durch biefen hoben Rabatt fei eine unverhaltnigmäßige Bermehrung ber Buchhandlungen veranlagt worben. Dann fei ber Runben= rabatt entftanben, guerft burch Reich, ber ben Gelehrten 10% Rabatt angeboten habe. Diefer Bebrauch fei balb allgemein geworben, ja manche Sandlungen hatten 15, 20-331/3 % Rabatt gewährt. Run betrugen bie Spefen einer reinen Sortimentshandlung 12% pon ber Summe bes jahrlichen Abfabes; fur Berlufte zc, feien ferner 10 % abzuschreiben. Da man nun oft weniger als 331/3 % Rabatt genieße, fo ftelle fich ber mirtliche Berbienft bes Sortimentere nur auf 101/3 %. Daraus folge, bag man bei Gewährung von nur 10% Rabatt völlig verbienftlos arbeiten miffe. Dagu fei ber Sortimentebuchfanbler ber einzige Raufmann, welcher an einen feften Breis feiner Baare gebunben fei, ferner erlaube ihm bie Rleinlichfeit feines Sanbels nicht, fich mit anbern Sanbelsobjecten ju befaffen. Unter allen Uebeln, Rrieg, Theuerung u. f. f. muffe alio por allen Andern er querft leiben. Durch biefe Umftanbe febe man fich gezwungen, einmuthig und feierlichft zu erflaren,

- "1. boß wir alles Abbatgeben, nomentlich von Bidgern bie noch nicht über 10 Jahre alt sind, als einen bas Geichäft berab wirdigenden, das faufende Publithum nur fausgenden Gebrauch aniehen, indem nur erweislich wurch ihn, die Gindfully solleden und vertigeuerter Bidger, über unsier Zaeterland gefommen ift.
  - 2. Doß wir um dos Publifum hinreidend gu enticabigen, von jeht an, die Leipziger allgemeinen Ladeupreiße der Bucher, ohne Erdöhung und ohne Porton noch andere Berechnungen, einstimmig durch gang Deutschland beibehalten wollen; dagegen aber auch
  - 3. Das Rabatgeben unter allen und jeden Rubriten abstellen. Die wohlthätigen Folgen dieser Masregeln, werden sich balb und trästig äußern.

Das Bublitum wird fur ben dimaren Bortheil ber pro

Cento, mit wohlfeilern Buchern an fich, mit weniger, aber unter biefen mit mehr guten Buchern verjeben werben."

Diese Schrift ist, wenn man nicht schon vorher von der ganzen 3bee zuruchgekommen ist, in der Ostermesse 1804 zur Ausgabe an die Buchhändler gelangt.

Rach Erfüllung ihrer Aufgabe löfte sich die Deputation auf. Sie war ein Haup ohne eigentliche Glieber gewesen; einen Berein kann man die formsossen gelegentlichen Berlammulangen, welche tein Grundsgesch hatten, deren Theilnehmer ohne bestimmte Pflichten und Rechte waren, kaum nennen. Ihr Wirten hatte, und das sog in den ungünstigen Zeitumständen, nicht zum kleinsten Theil auch in den weit auseinandergesenden Ansichten und erhofften Erfolg. Schon bald nachher sahen sich wieder verschieden Buch händler veransosst, den immer wieder servortretenden Missträußen durch Aussellung von Geschäftsgrundsähen entgegenzutreten, als 3. S. S. Sommer in Leipzig (1806 und 1810) und Bädeter & Kutzel in Zuisburg (1807).

Während also das behufs Erleichterung der Abrechnung ins Leben gerufene Privatinstitut fortbestand, schien vogagen die Zeit ihr eine Bereinigung mit weiter gehenden Zielen noch nicht gesommen. Der einzige sesse hauft war in dem Leipziger Buchhandel gegeben. Wendet sich doch z. B. Carl Christoph Stiller in Rossod sign in I. 1800 mit der Bitte um ein sachverständiges Urtheil an eine Anzahl angeschener und erschrener Leipziger Buchhanbler (Joh. Ambr. Barth, Abam Frdr. Böhme, Joh. Gottl. Feind, Paul Gotthelf Rummer, Casp. Fritig, Siegfried Leberecht Crussus, Weibmann'iche Buchhanblung und Joh. Gotts. Graffe), welche bann auch ihr Gutchten vor einem Rotar abgaben.

Im Jahre 1811 hatte Friedrich Berthes, jugleich im Ramen mehrerer andrer Buchbandler, eine Gingabe, betreffend bie Ginrichtung einer genaueren Controle über bie nach Leipzig tommenben und von ba weiter ju versenbenben Drudichriften ic., an bie tonial, fachfifche Regierung gemacht. Ich theile biefes intereffante Actenftud, welches meines Biffens noch nirgenbe veröffentlicht worben ift, feinem Wortlaute nach mit (f. 3. Beilage). - Es wurde ichwer fein, fich fiber ben eigentlichen Beweggrund gu Borichlagen flar zu merben, welche geeignet maren, burch ftraffere Ingiehung ber prefipolizeilichen Dafregeln ben fremben Buchbanbel abzuschreden und von Leipzig zu verscheuchen; aber ber Rame bes Untragftellere ift Burge bafur, bag in ber That nur bie bringenbfte Rothwendigfeit, Die aufrichtige Sorge um Rettung und Erhaltung bes beutichen, fpeciell bes Leipziger Buchhanbels bem hochachtbaren Manne bie Feber in bie Sand gebrudt hatte. Berthes fannte bas Leipziger Gefchaft ju genau, um bie burch feine Borfchlage mit Rothwendigfeit entstehenden Erichwerungen nicht gang gu überfchauen und ju murbigen; auf ber andern Geite mar er aber auch von bem gewaltsamen und rudfichtelofen Bufahren ber frangofischen Beborben fo unterrichtet, baß ibm ein energifches Borbeugen als unbedingt geboten erfdeinen mußte.

Die sächfliche Regierung erforderte über diese Eingabe unter dem 10. Juni 1811 ein Gutachten von der Bücher-Commission welche unter hingusjehung von sierzu zu erwössenden Buchhandlungs-Deputirten in Erwögung ziehen sollte, "ob überhaupt die Anlegung einer solchen Controle ohne Störung in dem seitster zum erheblichen Bortheil für das Land und sir das Beste der Literatur zu Leipzig bestandenen Bücherverker servorzubringen thunisch, und in wiesern sierbei auf die Bortschläge Berthes' Rücksich zu nehmen, oder welche andere dem Jwede zwar entsprechende, abet die seitserige Freiseit des Buchhandes und des literarischen Bertehrs nicht bemmende Makreacht etwa au erareisen zu mödler.

Durch Stimmenmehrheit wurden als Deputirte ad hoc gewählt: 30h. Ambrof. Barth, Paul Gotthelf Kummer und Enoch

Richter (in Firma Joh. Frbr. Glebitich). Dieje Deputirten follten ihr Gutachten binnen 14 Tagen abgeben. Gin foldes Gutachten finbet fich bei ben betreffenben Bapieren nicht (vielleicht hatte nur eine Confereng und Befprechung ftattgefunden), wohl aber bas Concept eines Schreibens vom 20. Auguft an Die Bucher-Commiffion, in welchem auf die neuerbinge eingetretenen Dafregeln bes faiferl. frangofifchen Bouvernements bingewiesen wirb, sowie auf bie Rachtheile, welche bem Leipziger Buchhandel aus ber angeordneten erweiterten Grengiperre nach Franfreich erwachien mußten. (In Folge ber von Braunichweig bis Münfter aufgestellten Douanen tonnte feine Bucherfenbung, auch feine burchgebenbe, bie Grengen bes frangofifden Reiche mehr paffiren.) Die Deputirten bitten nun, in bem von ber Bucher-Commiffion zu erftattenben Berichte über ben Berthes'ichen Antrag auch biefes Umftanbes Ermahnung ju thun, um fo menigftens eine Milberung ber Sperre au erwirfen.

Die Regierung zögerte augenscheinlich sange, ehe sie sich zu weiteren Schritten entschlieben tonnte, muß aber boch, länger als ein Jahr nach Einzelman bes Perthes'schem Antrogs, burch bie Noth ber Zeit gezwungen worden sein, gegen ühren Willen einen Entschließ zu sossen. Sie erließ das oben erwähnte Manbat vom 10. August 1812, welchem die Vorschläge Perthes' zum Theil zu Grunde gelegt waren.

Und wieber im Jahre 1817 ergriffen Leipziger Buchhänbler bie Initiative zu einer Reform des Buchhandels. Die Deputirten P. G. Kunder, C. J. Enoch Richter, Joh. Jr., harttnog und E. H. B. Bogef hatten unter dem 8. Mai durch ein Circular behufs Feststellung allgemein anzunehmender Grundstige und Berbesstend zu zufährde des Buchhändels zur Wahl einer Commission von ganz Deutschland, unter denn fächstens neun ausschließlich den Bertagsbandel Teribende besindlich sie sollten aufgefordert. Eine zu diesem Berbuf anderaumte Bersammlung hatte am 11. Mai unter dem Borsige von A. G. Ederhard us hall faltzgefunden. Und der weiter Bertagsbandel Teribende besindlich sie sollten aus falle stattgefunden. Und der gewählten Commission wurde zum ersten Borsteher R. G. Rummer, zum zweiten F. Ch. W. Bogef, zum Gentrasserand die Einmutlichen Buchhänder aus, die Siemantlichen Buchhänder auf, ist sier

ben Budhandel betreffenben Beichwerben, Unfichten, Buniche und Borichlage mitzutheilen.

Doch bies liegt ichon außerhalb bes zeitlich beichränkten Rahmens biefes Auffages. - Die Beriobe ber Reformbeftrebungen im beutiden Budhanbel und zugleich bes Unfampfens gegen bie norbbeutichen Centralplate, in erfter Linie gegen Leipzig, war angebrochen und Rlagen und Reformversuche horen von ba an nicht mehr auf. 3ch werbe eventuell bie weitere Entwidlung nach ben in ber Bibliothet bes Borfenvereins porbanbenen Materialien in einem fpatern Auffat ju ichilbern verfuchen.

#### Anmertungen.

1) E. G. Hößig, Sandbuch bes Buchhandelerechte inftematifch bargeftellt für Rechtsgelehrte, Buchhanbler und Schriftfteller. Leibaig 1804. 8. 2) Circular vom Darg 1803.

An das Publikum. D. D. u. 3. 8. C. 2.

4) Allgemeines Bergeichniß aller Buchbanblungen, welches eine Anweifung gur Erleichterung ber Defigeschafte, fowohl fur bie auf ber Deffe gegenwartigen, als auch abwefenden herren Buchhandler, enthält. Rebst einer llebersicht aller Commissionen welche jeder der herren Buchhändler in Leipzig hat. Sechste Ausgase Leitziger Qubliatennesse 1801. 22 Seiten. 4.

6) Circular, batirt Breslau (er befuchte biefe Deffe nicht) D. Dt. 1798.

9 Circular von Joh. Gg. Chph. Braun. Augsburg, D. M. 1803.

\*) Ueberfegung berjenigen Artitel ber R. R. Detrete, welche Die Buch-bruderen und ben Buchhandel betreffen, und einiger bon bem herrn General-Direftor gegebenen Inftruttionen gu berfelben Musführung gum Gebrauch ber

herren Buchhandler und Buchbruder, in ben Departementen ber Elb: und Wefer Mundungen, August 1811. 4.
9 3hro Königl. Majestat von Sachsen 2c. 2c. 2c. Mandat bas Cenfur-

und Bucherwefen betreffend. De Dato Dresben, am 10ten Muguft 1812. Fol. 10) Das Umlaufichreiben Baul Gotthelf Rummer's in den Sammlungen bes Borfenvereins.

11) Grundgefet ber neuerrichteten Buchhandlungsgejellichaft in Deutich. land. (Leipzig 1765.) Fol.

12) Circular, batirt Breslan ben 29. Cept. 1791. 13) Frantfurt, Ditermeffe 1790. Berlin, 28. Sept. 1790. 14) Circular von Breslau, 24. Septemb. 1796.

16) Circular bom 1. October 1798.

16) Golde Circulare liegen mir por von Joh. Chriftian Sommer in Leipzig (30. Oct. 1797), Industrie Comptoir in Beimar (9. Marz 1798), Joach. Pauli in Berlin (1. October 1798), Frbr. Severin & Comp. in Beigenfels (8. Rovemb, 1798). 17) Circular von Breslau, 16. April 1785.

- "Witchiar von Ergert, Liegnith, 25. Mai 1801, an C. Fritish in Leipzig.

  "Date. Eigert, Liegnith, 25. Mai 1801, an C. Fritish in Leipzig.

  "Date Eigert an C. Fritish, Liegnit, 25. Mai 1801.

  "Date Eigert an C. Fritish, Liegnit, 25. Mai 1801.

  "Eircular von C. Huber, Perelina, 20. April 1807.

  "Eircular von C. G. Weger, Perelina, 20. M. 1808.

23) Circular, batirt Leipzig, D. DR. 1800.

m

24) 3. 3. Balm in Erlangen, 10. April 1792, an B. G. Aummer in

Leipzig. 20) Berlin, 13. April 1792.

<sup>16</sup>) Der Original Riethontract im Befige der Bibliothet des Bössensterins.
<sup>17</sup>) Ausjührlicheres über dieselbe dergl.: Alde. Kirchhoff, Beiträge zur Geschichte des deutsehen Buchhandels.
2. Bändehen. Leipzig 1853.
8. 220 ff. — Aug. Schürmann in: Magagin für den Tentschen Buchhandel. Jahrgang 1876. Leipzig.
8. 6. 60 ff.

27) Circular vom 24. Mai 1802 nebst Beilage von gleichem Datum.
29) Ueber ben jehigen Berfall des Buchhanbels in Teutschand iberhaupt und in ben Preusischen Staaten insbesondere. Nebst einigen Boricklägen die obwaltenden Misbrauche zu geben. Teutschland 1802, in allen Buchhand-

lungen. 8. (Unterzeichnet: F.-.)

37) Meine Gebanten über ben Buchhandel und über beffen Mängel, meine menigen Erfahrungen und meine immaßgebliden Borfolige bielelben zu ver-bestern. Bioß abgebrudt für die herren Borfteber und meine übrigen herren Collegen, zur Briffung, Lerbesterung und Erganzung. 8.

31) Bhit. 3. Schalbader (Buchhanbier aus Bien), freimuthige Bemertungen über ben Buftand bes Buchhanbels und gutgemeinte Borichlage gu beffen Ber-

befferung. Oftermeffe 1803. 8.

"1) Beptrag gu ben Borfchiagen, welche gu Folge ber in ber Jubilate-Reffe 1802. gehaltenen Buchfandler-Berfammlung von jebem Mitgliebe bes Buchhanblerstandes geforbert worden find. (11 Seiten.) 4.

55) Rogig, a. a. D., G. 449.

## Beilagen.

# 1. An unfre fammtlichen Berren Collegen.

Bir erfullen hiermit bie in ber vorigen Oftermeffe übernommene Berbindlichfeit und übergeben Ihnen:\*)

 Die bei uns eingegangnen Auffähe über die Berbefferung bes Buchhandels, nach den Gegenftänden geordnet in einem Ausguge. Derern Balms Auffah haben wir nicht ausgezogen, weil er felbst deuselben binfänglich bekannt gemacht hat.

2) Das von uns verlangte Gutachten, woben wir bitten, folgenbe

Buntte in Ueberlegung gu nehmen:

1) Wir sind überzeugt, doß Sie von uns teine Arojecte verangen; dem Brojecte fönnen in der Theorie sehr glängend bein, machen aber in der Aussinhrung off dos Uebel unr äreger. Es iht uns nicht eingefallen, ein neuese Soliken des Ausschandels zu ersunen, melches bergebilche Arbeit sein mödler, eben so wenig das deretatele Syltem des Zaulschandels wieder hervorzylinchen, welches mit den jedigen Berbältnissen der Dinge nicht vereindar ist, und woben der größte Theil der Buchhändeler zu Grunde gefen würde. Zaulsch dandel sit immer der erste Kniang des Handels, wenn eine Nation noch in ihrer Kindheit, oder so sampe der Gegenstand eines Handen soch in ihrer Kindheit, oder so sampe der Gegenstand eines Pocketen für sie noch zu unschedunden zegen dem Westelb des Geledes inkt, wie

<sup>\*)</sup> Bir bitten von biefen benben Caden, bie blog unfern Sanbel angeben, nichts in bas große Bublifum gu bringen.

- 3. B. Lumpen, die man für Radeln, oder gegen andre Lumpen eintauscht. Der Kampf über daß, was man nicht in Change geben fönne, und baar bezahlt werden musse, hat kaum ausgehört, und wir sollten ihn wieder ansangen?
- 2) Die Rachtseile bes Buchanbels sließen zum Theil aus Duellen, wiche nicht in ber Gwondt berer find, die ihm jüssen, und die ihn verbessern wollen. Schan der Umstand macht diesen Handel istr ischwierig, daß er ichr vielen Auswand an Zeit und Geld errobert, ber Alfog immer ichre besignänt und der Umzig des Geldes in demicken sehr alle in. Die Ratur des Jambels können vir nicht abändern. Gben so vonsig können vir die Fortschricht und Veränderungen in den Wissensteil der und ber die eine der die die erroben und die Läger dowund an Werts serad von der die Verdengen und die Läger dowund an Werts serad geset kann der die die Auftrag der die Gelde die lundauf bringt, und badurch den Jambel in seinem Gebiete verdirik? Wer sann den Geilt des Zeitaltes ändern, wenn diese das Fitvole dem Soliden worziech? Wer kann die Preise der Gebensmittel, der Makerialien und aller übrigan Sederfinis keradischen die, w. d.

Ueberhaupt merben unfre Berren Collegen feine Unmöglichfeiten verlangen, nicht erwarten, bag wir fo viele verichiebene Deinungen vereinigen und bie Buniche eines jeben befriedigen follen, jumal ba manche Auffage mehr Brivatvortheile als bas allgemeine Befte ju bezweden icheinen. Wir miffen bas Glud einzelner Sanblungen nicht anders zu beforbern, ale nur burch bie Berbefferung bes Sanbels überhaupt, und bieje Berbefferung tann nach unfrer Ginficht burch nichts anders hervorgebracht werben, ale burch ftrenge Orbnung, burch redliche Gefinnungen, burch Billigfeit, burch zwedmäßige Sandlungegrundfate und burch ein (sic!) Banbelsverfebr, welches gegen= feitiges Rutrauen und gegenseitige Bortbeile ermedt. Wir find nicht im Stande, bemienigen, beffen Abfat in Rudficht feiner Sanblunge: untoften gu beichrantt ift, einen großern Birtungefreis gu öffnen, feine Musgaben ju bermindern und ibm ben feiner geringen Ginnahme mehrere Bortheile angumeifen; auch fonnen wir nicht bemjenigen, ber ohne hinlangliche Rrafte anfangt, und bernach feine Rechnungen nicht bezahlen tann, langere Rachlicht und mehr Capitalien berichaffen. Bir tonnen bem Schleuberer teinen großern Rabatt, feine beffern Berlagebucher gumeifen, bamit er ben feiner Schleuberen boch noch bestehe; wir tonnen niemand poridreiben, bag er meniger ober mit mehr Ginficht brude ober geringere Sonorarien gable. Bir tonnen bemjenigen, ber leichtfinnig verborgt, nicht fo lange Crebit verschaffen, bis er feine Schulben eingetrieben bat; turg wir tonnen Niemand belfen, ber ben Grund feiner ungunftigen Lage in feiner eignen Sandlungemeife gu fuchen bat.

3) Wir haben uns nur auf die Hauptpunkte bes Gegenstandes beichrankt, aus ber Ueberzeugung, daß, wenn nur erst ber Grund zu

barnach einzurichten permogen.

4) Es ift uns nicht erlaubt, noch der befannten Mrcal des Crispin dem Bortheil der einen Buchhandlung durch den Nachtheil der andern zu besiederen. Wir durch dem Einen nicht zumuchen, (slicchte Bücher zu nehmen, noch dem Andern, daß er seinen Bertag mitre Bedingungen weg gede, die sein Verebrein noch sich ziehen würden. Es würde nicht allein unerlaubt, sondern auch unverständig iem, wenn wir die Seele des Hondels, die Frechefen herscheilten, gersiern, wenn wir der Ses Jandels, die Frechefen ichselfelden, gerstörten wollten. Der Kaufmann darf dem Jabrikanten nicht gebieten, was, wie viel und mit welchem Bortheil er arbeiten soll; und der Jabrikant kand den Raufmann nicht zwingen, sich mit einem Krittleft zu besolften, oder ihm vorschafteen soll ere das, was er von ihm genommen dar, wieder absetze soll

was Ihnen gut baucht.

art die eine Beneuer der Bereicht von der erfen Teputation: art die eine Bereicht des Geschlichten der Geschlichten haben der Geschlichten der

merben muffe.

## 2. Vertrag der Buchhandler über einige Gegenftande ihres Sandels.

(Die in edige Rlammern eingeschloffenen Stellen find Rufate gu bem erften Gutachten.)

In ber Jubilate : Deffe bes vorigen Jahres übergab bie erfte Deputation bas bon ibr verlangte Gutachten ben fammtlichen in Leipzig anwesenben Berren Buchhanblern mit ber Bitte, eine zwente Deputation ju ermablen, melde jenes Gutachten prufen und verbeffern mochte, Richt einige, fonbern alle Berren Buchbanbler aus allen Gegenben Deutschlands murben gu biefer Bahl eingelaben, und von ihnen murben folgenbe Berren ju ber neuen Deputation ermahlt:

Unbraefche (sic!) Buch. in Fr. a. DR. Berr Bartfnoch in Dresben. (sic!) Berr Barth in Leipzig. - Seper in Giegen. - Bohme bafelbit. - Beinfins in Leipzig.

- hoffmann in Samburg. - Bohn in Samburg. - Bobn in Lubed. - Sorvath in Botsbam. - Caive in Brag. - Reil in Dagbeburg. - Crufius in Leipzig. - Rummer in Leibzig.

- Lagarbe in Berlin. - Dieterich in Gottingen. - Dut in Leipzig. - Maurer in Berlin. - Ettinger in Gotha. - Nicolovius in Ronigeberg.

- Frommann in Jena. - Berthes in Samburg. - Graff in Leipzig. - Rottmann in Berlin. - Schwetichte in Salle. - Gobbels und Unger in Ronigs:

- Giegert in Liegnis. bera.

- Gebrüber Sahn in Sannober. - Stiller in Roftod. - Sammerich in Altona.

Dem erhaltenen Auftrage gemäß haben bie eben genannten Manner fich uber jeben Buntt bes Gutachtens berathichlaget und uns Unteridriebenen aufgetragen, bas Refultat ihrer Berathichlagungen befannt ju machen.

Diefe von ben Buchbanblern aus gang Deutschland ermablten Manner reprafentiren mit Recht bie Bereinigung aller ein: gelnen Mitglieber bes Buchhanbels, und bas burch fie geprafte und nach ihrem Billen abgeanberte Gutachten ift iebt ale ein Bertrag aller Mitalieber unfere Sanbele an-Bufeben, barnach fie in ben ermähnten gallen hanbeln wollen.

Barth. Duk. Göschen. Kummer.

Sierauf folgt ein Bieberabbrud ber Ginleitung ber erften Deputation gu ibrem Gutachten (1. Beilage).

#### Bertrag.

I. Ein jeber, welcher uber bie Ratur bes Buchhanbels ruhig nachdenft, wird überzeugt werben, bag, wenn ein Mittel aus: findig gemacht merben tonnte, woburd alle und iebe Ditglieber bes Buchbanbele ohne Musnahme genothigt murben. ohne allen Rabatt gu vertaufen, fein eignes Befte erforberte, ben Rabatt als eine Schleuberen ganglich abguichaffen. Da wir aber an ber Moglichteit eines folden Mittels zweifeln, fo beforgen wir, bag gemiffenlofe Buchbandler, ungeachtet ihres gegebenen Bortes, ja ungeachtet eines Gibes, burch Schleuberegen mit Rabatt ihren reblichen Rachbarn, Die feinen Rabatt zu geben fich verbindlich gemacht hatten, ichaben, ober fie mohl gar ju Grunde richten murben, Bit ber Rabatt aber nicht gang abguichaffen, fo belfen aus bem nehmlichen Grunde auch bie Beidranfungen beffelben nichts. [Bollte man Strafen auf bas Geben bes Rabatts feft feben; fo find wir gu feiner berechtiget, als gu ber, bag ein Buchhanbler, ber ferner Rabatt gabe, ben Crebit verlore.\*) Bie unausfuhrbar biefe Strafe ift, fallt jebem gleich in bie Mugen, ber bie Berichiebenbeit ber Dentungeart und ber Berhaltniffe ber Buchbanbler überlegt. Deshalb bleibt nichts übrig, als folche Sanblungegrunbfabe einzuführen, und gur Musübung ju bringen, woburch bas Uebel von felbft aufhoren, wenigftens berringert werben muß. Denjenigen, ber auf irgend eine Beife öffentlich ben Bucherfaufern, Die nicht Buchbanbler find, Rabatt anbietet, werben feine rechtichaffenen Collegen bon felbit auf alle Beife, bie in ihrer Dacht ift, fein unbilliges Berfahren empfinden laffen. Das Benige, welches ein Schleuberer burch Musbieten bes Rabatts mehr abient, wird ben Schaben nicht aufwiegen, ber ihm aus Mangel an Sanbelseinigfeit und Butrauen entfteben fann.]1)

II. Die Rechnungen, melde spätesens in ber Oftermesse beit werben follen, statische mit bem Gnde bes vorferagebenden Jahres. Ber jur Oftermesse seine Rechnungen nicht bezohlen tann, durt, wenn er seinen Eredi ergalten voll, nicht unter zwed Drittel bestäten voll, nicht unter zwed Drittel bestängs der Estenga bereichen zahlen. Eingentlich ersporteren Dandbungsdordnung und Sicherbeit, daß die Rechnung dann, wann sie abgricklosse wird bestadte werde, bestädt muß einem ieben überesselbeiten, ob er

<sup>(\*)</sup> Durch eine difemtliche allgemeine Angelege wirde des Publichtun in ichem Gegenden, wo der Nachet und nicht einsgesicht ist, auch aben untertächtet meden, wo der Nachet und nicht einsgestellt der foliben hauper, nur nach mehr um ich geriefen fünnen. Zehabli für diefer Articklunger, nur nach mehr um ich geriefen fünnen. Zehabli für diefer Articklunger, nur den gestellt die die die Verleichte der Verleichte die Verleichte der Verleichte die Verleichte

nach Alissaub ber Rechnung zu Neuigär, von da an bis zur Oftermesse, als der Zahlungszeit, das don ihm auf neue Rechnung berlangte geben will oder nicht. Solide Männer werden sich zur gegenseitigen Aufriedensielt darüber schon vereinigen, und diesenischen Wedit ihren Eredit aufs Spiel siegen, — 3. B. durch nicht bezahlte Wechsiel, sober durch nicht zur ausgemachten Zeit geleistet Zahlungen — hönnen nicht verlangen, das sie Techt ohne Wängen fen.

III. Eine abgeschlosen Rechnung wird als eine anersannte Schuld angelsen? "Asht jemand in der Ohermesse eine Salto versieben berieben übertragen, jo ") lann der Creditor, wenn er es nötigi sindet, darüber einen Wechjel verlangen, welches bey andern Kaussen, welche bei ander wird wieden der Schuldbuch nach solgender Einrichtung gemacht, und der welche Berechten der einstellen Wecksen.

- 1) Die sammtlichen herren Buchganbler erwählen gu biefen Boreftebern Manner, welche allgemeine Achtung und Butrauen, hinlangliche Erchquung und Ensichten befigen, und bie Borfteber erwählen aus ihrer Mitte einen Secretair, ber die Arbeit außer ben Arfen bejorgt. Beym Schling einer Meffe wird für bas nächte Jaffohr ein anbert Secretair gewählt.
- 2) Diefe Borfteber find in jeber Ofter- und Michaelismeffe, ben nächften Dienftag nach ber Zahlwoche, Bormittags von eil bis zwölf ubr, an einem bestimmten Ort versammelt, um ihre Obliegens beiten zu erfallen.
- 3) In bem Schulbbuch befommt jeder Buchhanbler fein Folio mit Soll und haben.
- 4) Wird eine rechtmäßige Forderung ober ein verfallner Wechsel nicht zu ber seltgesehten Zeit bezahlt, so tann ber Creditor ben Betrag auf das Conto seines Debitors von ben Borftegern eintragen lassen.
- 5) Die Vorlteger find verpflichtet, alle Anzeigen der Crebitoren, ihren Namen, die Summe ihrer Forberung und den Zog der Anzeige genau und ohne Berzug auf dos Conto des Debitors einzieragen. Es wird dabep voraußgeigt und erfordert: a) daß sie eine andere Forberung eingetragen, als die schriftlich mit Anzeige des Tages der Abgabe und eignet Unterschrift des Kamens ein gereicht wird, b) daß biet Groberung in allen Jumther nichtig sey, und daß der Archiven mit dem Debitor, entweder in oder außer Welfe, schriftlich abgeschieden, wie der Kechter der Vollender der Vollender der Vollender des des der Vollenders der Vollender des des der des der der der der Vollender der Vo

- wegen Schmälerung feines Eredits bey der Deigleit belangen tann.

  ) Daß der Creditor bem (siel) Debitor an die Zahlung erinnert und mit der Einzeichnung gedroft habe. Diese Erinnerung und Drohung muß nach Maßgade der Entsternung des Debitors von dem Ereditor is zeitig geschen sein, das der Debitors von der Ereditor in zeitig geschen sein, das der Debitors do vor der Ereditor und Debitor zur Zeit der Wesse in Leipzig gegenwärtig (ein, so ist hinlänglich, wenn der Treditor dem Debitor der Tage vor der Einzeichnung sien Borhaben, die Schuld eintragen zu lassen,
- 6) Sobald die eingetragene Schuld entweber gang ober zum Tehl bezahlt ift, muß der disherige Gerbier joldes anzeigen, und die abgetragene Summe wird nehlt dem Tage der Zahlung von Mon Vorlieber oder dem Sectedat im Hohen aben den Ablung tönger, als vier Boden nach de Hollen bisherigen Debitors eingetragen. Verstämmt ein Architor die Anzeige der gefelleten Zahlung finner, als vier Boden nach Emplang ebs Gelbes oder der Vachfricht von der gefelleten Zahlung, for vier den Debitor für den Schalen verantwortlich, welcher die entspringen kann. Der Debitor mitz, wegen teiner eigenen Sicher eit; selft der der ber den kann der Ablung den Ablung den Kockliks anzeigen. Auch wird est gefellete Zahlung den Vorliehern ebenfalls anzeigen. Auch wird es geiene Sicherein indhig feine, dost er, alle die Verlieber und bei eine Sicherein indhig einen Debitor, den Vorlieber abgeband den Weben der Verlieber abgeband der Verlieber abgeband der der Verlieber unwirtlefen von der gefeitleten Ablung benachtigtige.
- 7) Die Borfteber find perpflichtet: a) bies Buch nie öffentlich werben ju laffen, und nie aus ben Sanben ju geben, fonbern als ein ihnen anvertrautes geheimes Buch, woraus fie niemanben (sic!) etwas entbeden burien, treulich aufzubemahren, mit folgenber einzigen Musnahme: b) Erft bann, und nur bann allein, wenn auf ein Conto eines und beffelben Buchbanblers Bebn Crebitoren einge: geichnet find, follen fie einem jeben Buchbanbler (und niemanben anbere) ber es verlangt, Radricht geben, wie viel bie Schulben bes Buchhanblers, auf beffen Conto Bebn Creditoren eingetragen find, betragen, bamit ein jeber Buchbanbler in bebentlichen Sallen gu feiner Sicherheit bie geborigen Dagregeln treffen tonne. c) Die Borfteber burfen niemand, auch felbft ben Buchhandlern nicht irgend eine anbre Frage, in welcher Form fie auch geftellt febn moge, welche ben Inhalt bes Schulbbuche betrifft, beantworten, ale biefe: wie viele Buchhanbler haben auf bas Conto biefes ober jenes Buchhanblers eintragen laffen, und wie viel beträgt bie Summa ber bort eingetragenen Schuld? Borauf bei bem fo eben in b) an: gegebnen Rall nichts weiter geantwortet wirb, ale: Co viele Crebitoren - bie Summa -. Es perfteht fich bei biefer Summe, baft bas Saben von bem Sollen vorher abgezogen morben.]

IV. Ber ale Buchhanbler fich etablirt, mit Buchhanblern in Rechnung treten und Crebit haben will, von bem ') wirb geforbert: \*)

1) Daß er die Buchsondung vier die sinis Jache als Lechting ertent habe, bernach wenigstend deren Jahre Diener geweien ien, und darüber Attestate vorlege, [damit nicht jeder junge Menich nachdem er in einer Buchsondung einige Jahre gelernt dat, sich au seinem eigenen Rachtzeil gleich etablitren tann, und dammt nicht Leute ohne Kenntnisse des Buchsondels und ohne Erfahrung den Leuten, weckles (sied) sich derbes erworden paben, den Weg zu einem Etablissen das verperren, von foldes noch mit Güd gemacht vorletze fann.

2) Daß er an bem Orte, wo er Leterling ober Diener geweint, erh nach einer zwehjährigen Entjernung von bemjelben eine Sortiments-handlung etabliren und also nicht gleich aus ber Condition zu einem eignen Etabliftement an ben nehmlichen Orte überroeken durfe.

3) Dag er in ben ersten gwey Jahren alles baar begahte, ober bag bren folde Manner i schriftlich für ihn Bürgichaft leiften, ober bag becha gute Buchander ihn einstimmig empfehen, nicht bloß in Rudsicht seiner bieherigen Aufführung, seines Fleifer, beiner Geschichtschrieben Bechaftlichkeit und Rechtschseiner, sonbern auch ber guteinem Kortommen notibiem Rombe.

4) Tag er seine Geschäfte unter seinem eignen Namen, und nicht unter einer allgemeinen Firma, 5. E. Burcan, Comtoir, Gepedition u. bergl. betreifes; benn wer best einer Sanblung gewinnen will, muß sich auch nicht schämen seinen Namen dazu beraugeben; sund wie kann ein Bureau, Comtoir u. J. w., befriedigend autstieren?

V. Ber eine alte handlung tauft ober übernimmt, tann nicht eber Credit erhaften ober als neuer Besser Bester und verben, die bie Schulben bes vorigen ganflich verichtigt sind, saus dem Grunde, weil Riemand etwas taufen tann, das nicht des Vertäufers Eigenstimm ist. Eine nicht begahlte Waara aber gefort dem Verklicht wicht ehre als bis sie bezahlt ist. I Ben Compaquien bleibt jeder

<sup>\*) [</sup>Gebr Candeblert fam jedem feiner Umerthanen die Ertanbnij mit Andern ab nachel agden, aber er fam die Budhublter nicht zwingen, mit diesen Manne Gefählte au mache. Die vielem nenne Isabilismenus, nuch auf die bied bei die insigerungen bedigdant nerben, ind ein Nachhilden field nur für die Kliger ber altern Undhandlungen, sondern für den Budhandel aben dan ist aben die Steller ben die Rudhandlungen, sondern für den Budhandlungen, sind den Budhandlungen nicht den gestellt der die Budhandlungen siehe Budhandler und die Budhiter und der Budhiter auf die Budhiter den gestellt der die Budhiter der die Budhiter und der Budhiter auf beiter Budhiter auf die Budhiter der die Budhiter und die Budhiter die bei die Budhiter die die die Budhiter die die die Budhiter die die Budhiter die die Budhiter die die Budhiter d

Compagnon, auch wenn er aus der Hanbelsverbindung tritt, so lange verbindlich, bis alle gemeinschaftlich gemachte Schulden ganzlich bezahlt sind.

VI. Die Bohlfahrt jebes Raufmanns beruht auf einem berftanbigen Calcul. Diefen Calcul muß er, wegen ber nothwenbigen Rudficht auf feine Bedurfniffe und ben Breif feiner Materialien, auf ben in feinem Lande gaugbaren Dungfuß grunden, worauf er frembe Dungforten nach bem jebesmaligen Cours gu reduciren bat. Diefes ift fo mahr, bag fein Raufmann, er banble momit er molle, an feinem Orte anders verfahrt; fo mahr, bag ein andres Berfabren, wenn es vernünftig fenn foll, gar nicht gebentbar ift. Des: halb lege auch ber Buchhandler ben feinem Calcul ben Dungfuß feines Landes, er fen aut ober ichlecht, gum Grunde, merbe mit feinen Freunden über bie Dungforte, worin er begahlt fenn will, einig, und berechne bann bie übrigen Gelbforten nach jenem Dungfuße, wie es ber Coursgettel bestimmt. Da ber Berleger eines Buches ben einmal festgefesten Breif beffelben immer gelten laffen muß, fo murbe er fonft ben einem ichlechten Cours auslanbiider Dungjorten ober auslanbifden Bapiergelbes allein verlieren, ober au Grunde geben\*); bingegen ber, welcher es ibm abfauft, niemals, ba er im Salle eines niebrigen Cours ben Breif bes Buches iebesmal erhöhen tann, wenn er fich nur mit feinen Rachbarn barüber vereinigt bat. Saben zwen Freunde fich uber bie Gelbforte veralichen. io gilt biefer Bergleich fur bie laufenbe Rechnung; ben Eröffnung ber neuen muß, wenn es bie Umftanbe erforbern, eine neue lleber: einfunft getroffen werben. Die Gerechtigfeit erforbert, bag alle Buch: handlungen, bie ordentlich handeln und richtig gablen, mit gleicher Billigfeit bebanbelt werben.

VII. Mie Reinscheiten von der Ofter: und Richoelismesse eines Zahres sollen bis zur nächsen Ostermesse in Commission gegeben werden, ausgenommen Runst: und Brachtwerte, auch jolde wissenschein, ausgenommen Runst: und Brachtwerte, auch jolde wissenschaften im Voraus wissen ausgenommen alle diesenigen Artistel, welche durch das Hin: und derschen die felten konden könner das hin: und derschen die felten konden konner das die eine Konden konner der die gegeben will. Beschäpte Bicher und jolden, die alter als die Laufenden Kechnung sind, die freist und er und geschen will. Beschäpte Bicher und jolden, die alter als die Laufende Rechnung sind, die konden und geschen will. Beschäpte Bicher und jolden, die alter als die Laufende Rechnung sind, die eine Auftre der die Kenten der die Geschäpte Buch, wenn es in Commission genommen, oder als Robital unverlangt einschaft ist, dem meienanden darf augenmtstel

<sup>\*)</sup> Man deute nur an die frangösischen Assignaten. [— Der Carolin zu 61/4 Kthft. tann die Basis unserer Rechungen nicht werden, weil Thater und Groschen, oder Guben die Basis find, wornach der Carolin als eine Raare berechnet wird, die jo viel Thater und Groschen oder Gulden gikt.]

werden, daß er ein Buch saufe, bessen Inshalt er nicht kannte. Nemittenda, die nicht schon abgestiefert worden, sonnen nicht abgeschrieben werden; son erwiesenen Unglädsfällen in Aniesbung des Transportes, zumal bey handlungen, die nicht in Deutschland sind, wird wan siervon eine billige Ausnachme machen. Auch sold das logenannte Dispositionskiellen durchauß nicht zestatut werden.

VIII. Sendet ein Berleger zwischen den Messen Reuightein unverlangt ein, und sann der Empfänger dieselsen nicht abschen, jo ist jener gesalten, die Hier zwischen der Berlangt aber Jemand, daß ihm eine gewisse Mugdi Reuigsteiten Leine Angab, die zieder selbst am besten sie das Bedürfnig seines Deres bestimmen und verlangen kann, zugesandt werde, so muß er selbst die Bracht davon tragen. Bon Continuationen räggt der Empfänger die Fracht, wenn er diesessen zieden die Arabit den er der Berleisen nicht abschellt hat.

IX. Refte, bie magrend ber Deffe nicht geliefert werben, find als nicht geschrieben anguseben, weil ein jeber bas nicht fertige Buch

als Reuigfeit einsenben tann, und baben nichts verliert.

X. Kein Bertoger daf seine Bertagsbücher da, wo ein fichtige Auchhöndher ist, ber ordentlich gabit, an iregend ein Berton, weder Gelehrte nach Buchönder, nach Antiquare oder Tedlete, nach son irgend ein Infitut in Commisson geben"). Er foll fenner wedere durch Annoncen, nach durch Umschläge, nach auf irgend eine andre Weise Verioutpersonen Radatt von seinen Bertogsbüchern andieten. Eben so weise her der Verlegebüchern andieten. Eben so weise her Freier der Setzele ber die in Den Tieten der Richard weise der Verlegebücher der Richard und der Richard weise der Verlegebücher der Verle

XI. Der Breiß eines Buches barf nicht eher herabgefeht werben, als bis es zehn Jahre alt ift; sonit muß ber Bertiger sich gefallen lafien, baß jeber Buchhanbler, ber noch ein Eremplar bavon auf bem Lager hat, solches gegen Erstattung bes Rettopreißes zuruk giebt.

XII. Der Berleger, welcher verfiegelte Gebeimniffe ausgiebt, barf fich nicht beichweren, wenn bie Buchbanbler folche eröffnen; und ift gehalten, im gall bes Dichtabfabes berfelben, auch eröffnete gurud-

zunehmen.

XIII. Ein altes Buch unter einem neuen Titel zu verfaufen, wird als Betrug angesehen, wenn der Berleger nicht auf dem neuen Titel die Beränderung anzeigt, und ein jeder sann ein solches Buch auch noch nach Jahren zurückgeben. Auch darf nicht ein und dassien zuräckgeben. Auch darf nicht ein und dassien Buch unter verschiedenen Titeln erscheinen, wenn nicht diese Titeln erscheinen Berleger verwehrt werden sann.

XIV. Diefenigen Handlungen, welche bereits ihre Geschäftenter einer allgemeinen Firma, 3. B. Burcau, Comptoir, Expedition u. f. w. treiben, und beren Besiber noch nicht namentlich besannt sind, werden hierüber die nöttige Auskunft zu geben gebolten sein.

XV. Der Jahrgang aller Journale, welcher mit bem neuen Sabre anfangt, muß auf neue Rechnung gefeht werben. [Doch muß jeber Buchbandler bem Berleger in ber Jubilate:Deffe beftimmt an: geben, wie viel Egemplare er behalten will, und bavon barf er fein Eremplar remittiren.]

XVI. Es wird außer bem g. III. befdriebenen Schulbbuche ben Borftebern, welche jenes Buch bestanbig in ben Sanben haben, noch ein Rotigbuch übergeben. In Diefes Buch ! fann jeber Buch: banbler feine traurigen Erfahrungen über bofe Runben gur Barnung Unbrer ichreiben, bamit nicht unguberlaffige Leute, ober mobl gar Betruger einen Buchbanbler nach bem anbern in Schaben bringen. Much fonnen unerlaubte Sandlungen andrer Art, Die einer Ruge bedurfen, burch bie Borfteber in Diefem Buche gur Barnung Anbrer bargeftellt merben. Doch barf feine Beichwerbe eines Buchfanblers gegen einen andern Buchbandler von jenem felbft eingetragen merben; fonbern, wenn eine folde Beidwerbe eine wichtige ungerechte Sanb: lung betrift, fo muß folche ichriftlich ben Borftebern übergeben, von biefen gepruft und, wenn fie folde gegrundet finden, eingetragen werben. Mus biefer Bestimmung folgt von felbit, baß gewohnliche Diffperftanbniffe, Ranterenen, Uebereilungen, unporfichtige Borte, Em: . pfindlichteiten, Rlaticherenen, perfonliche Beleibigungen, welche fur bie Obrigfeit geboren, in biefes Bud nicht eingezeichnet werben tonnen, fonbern nur folde Dinge, welche einen nachtbeiligen Ginfluß auf ben gangen Buchbanbel haben tonnen ober wiber bie einmal allgemein angenommenen Grunbfabe beffelben ftreiten.]

XVII. Bucherlotterien find bem Buchbanbel und ber Litteratur nachtheilig"). [Benn ein Mann an einem Orte fein Capital fur ein Baarenlager verwendet, welches ibm fein magiges Mustommen, ben vieler Arbeit und Dube, giebt, und fein Rachbar burch eine Lotterie bie gange Summe bes Gelbes, bie in jener Begend in einem ober mehreren Jahren fur Bucher in Umlauf gefet wird, an fich giebet, welcher Rachtheil wird baraus fur jenen Buchbanbler entfteben! Bas einem recht ift, ift bem anbern billig, und fo murben am Enbe bie vermehrten Lotterien alle Baarenlager gerftoren, Die aum Beften ber Litteratur und nicht immer gum Bortheil bes Befipere unterhalten werben. Diefer Buntt ift fo wichtig, bag jeber Buchhandler in vortommenden Sallen ben feiner Obrigfeit bagegen eintommen wird.] Rein Berleger tann verlangen, bag jemand feine Bucher aufe Lager lege, wenn er felbft biefelben burch Lotterien überall ausftreut. Deghalb ift berjenige, welcher funftig feine Berlagebucher burch Lotterien verbreitet, gehalten, alle Eremplare ber ausgespielten Artitel, Die andre Buchbanbler ibm von ihrem Lager remittiren, gegen Erfat bes Rettopreifes unweigerlich gurud gu nehmen.

XVIII. Ber nachbrudt, ober einen Rachbrud burd Cata: logen ober anbre Mittel gum Bertaufe befannt macht, ber-16

siert bez allen Budhändtern Achtung und Jutrauen, und ein jeder, em it feinem Gollegne ferner in Bertinbung siehen will, helt mit bem Kachruder sowohl als mit bemignigen, ber ") einen Rachruder sowohl als mit bemignigen, ber ") einen Rachruder aufmuntert ober Bochgub eitste, bie Rechnung auf. Die Rukerstung des Kachruds ist ein so wichtiger Esgerstond, das er die Krachfugung einer eigenen Deputation und die Bereinigung aller Budhandlungen ertordert. Bis daßin benachfußige seher Schliche Budhändler den Berteger won der Erscheinigkeit geder erchliche Budhändler dem Berteger von der Erscheinigkeit geder erchliche Budhändler dem Krachfußige konnt dem kannt bei der Rechteger sich mit ihm in Klösst eines Kreckfußige bereinigen sam, der ihn ein Schalbe des die Kreckfußigen kannt, damit der Berteger sich mit ihm in Klösst eines Kreckfußige verlangen fann, der ihn ihn Schalbe der die Kreckfußigen kannt der die Kreckfußigen und hie der Kreckfußigen und hieße Kreckfußigen und siehe Kreckfußigen und siehe Kreckfußigen und siehe Kreckfußigen und bieße Kreckfußigen und bieße Kreckfußigen und siehe Kreckfußigen und siehe Kreckfußigen und bieße Kreckfußigen und siehe kr

#### Bemerfungen.

<sup>3)</sup> Anstatt der eingeklammerten Stelle heißt es in dem Gutachten: Doch wir hossen, wenn die übrigen Junkte der Berathschlagung zur Auste, sührung gebracht werden tönnen, das liebel schon von selbst aushören, wenigstens sich verringern werbe.

2) 3m Butachten: ift . . . angufeben.

- ") 3m Gutachten lautet 8. III von bier an bis jum Echiuffe: giebt ter boniber einen Beefelf, in ber nächfen Rügelingerie ben erfens Broung nach ber Jahlmoche bey bem Gommissoner ober bet einem Bonquier in Leipig agibter. Ber einem Bechel und einen Bechel und einfalle, ben mie bie neue Rechnung girch zu Keinglite Bechel ich von der nicht geben bei der besteht bei gibt gestellt Bechel bet ben zu erreichten ber Bieben ne Bei Buchande ber erfeiter merbe. Es verfreit sich glieftigen von leiße, bei er von bem Inhabet bei den Rauf in der Ber bei Buchande Ber bei Berteit bei gestellt geben bei gestellt g
  - 4) 3m Butachten: Bon einem Buchhanbler, ber fich etabliren will . . .

5) 3m Gutachten: ober bag ein foliber Buchhandler fo lange . . .

9) 3m Gutachten fteht noch: auch barf er bebhalb nicht Leuten, die nicht mit Buchern ganbeln, Rabatt gugefteben.
9 3m Gutachten: meber auf ben Rovitätengetteln, noch auf ben Titeln . . .

Bis bir bin lautet §. XVI im Gunditer. Es wechen guen Wöger genuben: in einem berichten reicht jehre Waghablier fin Tolio, worauf bir tünitig zu biefem Jemed befenbers ermstlien Borfeter, welche innoll vie Lettigere filter. als Widgelingeffe beimen, und niemand ambers als jie und jie nur in vollzähliger Berfammlung feine nicht begabten Rechtfreigeren; in des anbet

9) Der erfte Cab lautet im Gutachten: Buderlotterien, jumal von Berlagshanblern angestellt, find bem Sortimentshanbel nachtheilig.

19) Im Gutachten bon bier an: einen Rachbrud auf irgend eine Beife betannt macht und an Buchhandler fenbet, Die Rechnung auf.

11) Das Gutachten enthält noch einen §. XIX: Sollten nun unfre herren Collegen von obigen Artikeln irgend etwas ber Annahme wurdig finden, fo

# 3. Eingabe von Eriedrich Perthes an Eriedrich Anguft König von Sachsen.

Muerburchlauchtigfter ac.

Wenn ber Unterfdriebene es magt, Em. zc. feine Bebanten und Buniche über ben Leipziger Buchbanbel ehrerbietigft porgulegen, fo fürchtet er weber ben Borwurf ber Bubringlichfeit, noch ber ftraflichen Anmaagung auf fich ju laben. Er und alle bie, welche gleicher Befinnung mit ibm find, bringen als freie Manner bes Muslanbes ihre Anfichten und Buniche bor ben Thron eines Monarchen, ben aang Europa ale einen Bater feines Bolte und ale einen raftlofen Beforberer alles begen, mas Bolter: und Denichenwohl betrift, icon feit einer langen Reihe bon Jahren verehrt, und ber fich mit ein= fichtsvollen und mobimollenden Staatsmannern umringt bat, Die, mas ber einzelne Brivatmann nur unvolltommen und theilweife bemertt, auf ihrem höhern Standpunct gang überichauen. Sie fprechen als beutiche, ohne weitere Rudficht auf aufere politifche Berhaltnife. Sie richten ihre Rebe an ben erhabenften Beforberer beutider Cultur und Litteratur, und mas fie bier vorzutragen magen, greift mit bunbert fichtbaren und unfichtbaren Faben in bas innerfte Befen und Triebmert berfelben ein. Enblich zwedt, mas bier nur in nothburftiger Rurge und in bie allgemeinften Aufenlinien bezeichnet werben fonnte, auf Rettung und Erhaltung eines Sanbelszweiges ab, ber für bas Ronigreich Sachfen im Allgemeinen, ins besonbere aber fur bie Stadt und Univerfitat Leipzig bis jest von ben wichtigften und wohlthatigften Folgen mar, in Diefem Mugenblid aber in ber augenicheinlichften Befahr ichwebt, großen Abbruch ju leiben.

Es ware nothig, die Geschichte bes beutschen Buchhanbels zu entwicklin, wenn man aus der Bestebung desetben in jediger Geschaft erweisen wollte, wie zu erweisen in hos den der die die die Bestebung des Etteratur bestände, und so mit nicht die Stusse der geschiede Auflicht und der die der geschiede Auflicht und der geschiede 
In Deutschland tonnten Bigenicaften und Runfte nicht getrieben, nicht geforbert werben, wenn nicht burch alle Provingen, wo beutich gesprochen wird, der Buchhandel von einem Bunct aus gehandhabt, wenn nicht von allen Provingen aus, gleichformig wieder nach einem Bunct geftreb würde. Deutschland hat teinen Mittelpunct, teine Hauptfladt, teinen allgemeinen Beschützer sür Wißenschaft, Runft und Litteratur. — Die Gesammitheit mus dies erseben, — der Buch kandel ist das Mittel der Einbeit.

Die beutiche Ration ist eine leiende, restertiende, die Litteratur ift ung Wille auf Galtun, im mecher fie fongt im Magemeinen gegen andere Rationen viel gurid fteht. Rimmt man ihr auch diese Gut, was durch Ausschle der Grindeit des beutichen Buchhandels gemis geschehen wich, bo ist ber Sechtit rathanist zur Barbaren geschehen.

Bis ift hier nicht ber Drt zu unterluchen, wie bem beutichen Buchhanbel Gesahr broht, wie viel berielbe durch einen (seine?) Jehler und Risbräuche sich selbst durch ausgegen hobe, wie viel davon äußern politischen Berhaltnissen und der Zeit zuzuschleich ist gerung, man sann es wissen, das der beutiche Buchhandel in seiner Einheit auf dem Stapelort Leipzig wird zur Ausschlung gezwungen werden, wenn nicht Berluche schne und frührig gemacht werden, um Aucht und Drobunung in die Soche zu bringen

Bucht und Ordnung in die Sache gu bringen. Die weise Marime, ben beren Befolgung Sachsens Sanbel im

Magemeinen fich fo mobl befand, jedem erlaubten Ermerbe und Sanbeld-Bweige auf ben Leipziger Degen bie möglichfte Frenheit ju geftatten, marb bisher auch von einem Sochpreiglichen Rirchenrathe und Dberconfiftorio, ale bie obere Beborbe in Sachen ber Buchergenfur und bes Buchanbels fo mobitbatia und gleichmakia gebanbhabt. bag bies mit Recht als eine haupturfache angefeben werben tann, warum Leipzig feit fo vielen Sahren ber Mittelpunct und Stapelort bes beutiden Buchbanbels geworben ift. Die Buchbanbler aus Riga, Coppenhagen, Strasburg, Burch und Bien, tannten bie Liberalitat ber in Sachfen berichenben Dentart, und fo entftanb bier ber erfreulichfte Schriften= und Ibeentaufch fur alle Bolter beuticher Bungen, ein Inftitut, wovon fich bas Musland taum eine Borftellung gu machen weiß, wo Gine Sauptstadt auch allein bas Reich ber Ibeen, und bes Behitels berfelben, ber Bucher, monopolifirt; ba bingegen hier auch ber Buchhanbel bas Siegel bes germanifchen Bolter: bunbes trug.

 einer spätern Rachfrage unterworfen. Man setzte ja mit vollem Recht voraus, daß alles, was hier versendet und verrechnet werde, auf den auswärtigen Blähen, wo Druder und Berleger für seine Fabrication sorgten, auch die gehörige Censur passiut haben werde.

Wie fehr ware es zu wunichen, daß biefe vortreffliche Ginrichtung auch fernerhin unangetaftet verbleiben, und alles beim Alten gelaßen werben möchte, beb bem fic alle Theile so wohl befanden!

Allein so wie bem außern Bernehmen nach, die Sächflich Regierung fich woch beranlach finden fonnte, über die vollichen Schriften und Blätter, die in Sachien selbst gedrudt werden, durch Anfiellung eines unmittelbaren Boniglichen Cernjors in Leipzig fünftig eine frengere Auflicht und Berantwortsicheit zu werobnen: De bante es auch dem gebietenben Brange der Zeit für angemehen gehalten werben, das auch der von ausbrütigen Buchhanblungen nach Leipzig gesandte Bertag einer ftrengern Controle, als bisher, unterworfen würde.

Andere Zeiten gebieten andere Maadregeln: Was vor nicht allyanger Zeit allen ausbacktigen Hondungen, die ihre Gelfäckte von Leitzig aus betreiben, und regelmäßige Commissioneurs in Leitzig haten, eine bedenfliche Beläftigung und Belgárantung gefdienen haben wirde, kann jeht als eine Nettungse ober Sicherheitsanhalt benjelben Mannern sogar wünschenderthe ericheinen. Weierleit muß der zeie Mirger sich verlagen, wenn die Stadt, die er bewohnt, in Belage rungstand erflärt wird. Und doch ert er bei Anflact, die vielleigt feinen legten Keller und Sejecher vor siehrlicher Ründerung sichert.

Diese Betrachtung laßt bestürchten, daß von Seiten bes Frang. Goubernements nach immer strengere und beengendere Maadregeln gegen den Mittelyunct des benischen Buchhandels genommen werben fonnten, welche hier anzugeden aber ein sehr strasslicher Borwig fepn würde.

Es ift nicht unwahrscheinlich, baß, wenn nur erst die Leipziger Censur und Bücher-Commission mehr generalisirt wurde, und zur Kenntniß alles begen, was nach Leipzig sommt, und von ba wieder ausgehet, gelangte; wenn ferner ein eigenes Regulativ die ben der Berfendung zu erfüllenden Bedingungen ausspräche, und diese sie Mbschaften der Abschaften der Abschaften der nicht mehr nächetet, man durch Befanntmachung und Borlegung dieser neuen Einrichtung allen fernern Beforgnisen entgegen tommen und vielleicht selbst schon angeordnete Beschaftungen erfechtern benieden.

Die Französsiche Regierung jucht, soviel aus dem Derreten vom ben Febr: und Iden Aug: 1810. und aus dem neuern Decrete vom Jen April abguichn if, woden jene frühern Decrete auch auf das Elb. Emst und Wester-Departement erstrecht werden, die möglichigte kinheit zur schneiken Liberfall is deral zu erhalten, und darung müßte auch wohl bei einer neuen Einrichtung, die der Bücker-Commission in Letinia zu gehen wöre. worstallen Micklicht aenommen werden.

Die Ginheit bes beutichen Buchhanbels und ber beutschen Litteratur burch bie Organisation in Leipzig, tann unter brey Gesichte.

puncte gebracht werben:

 jährliche Busammentunft ber Buchhanbler in Leipzig, um einander die neuen Bucher zubertaufen, zubertauschen und mit einander abzurechnen.

2) Saltung eines Bucherlagers in Leipzig, und eines Commikiongirs

gur Betreibung ber Beichafte,

3) ber Meftatalog.

Diese Einrichtung aus ber Aatur der Sache entipringend, dienhande son in Frankrut am Rohn. Ein richtigte Einn berog der Amochandert Sachen die Buchhändler von de nach Leipzig sich der Schäftlichen Regierung anzwertrauen, die durch Gerechtigteit bekammt, damals allein Beschüperin der Wissenstein der Wissenstein der Auftrag der Au

Wenn bie Commission rasse und bestimmt eine Verordnung entwirt, sogleich publicit und möglichig jur aufgemeinen Renntuss im Inn: und Auslande bringt; wenn diese Verordnung zeigt, daß sie die speciellse Aussich halt, das sie be un Ungeborsamen mit parter Ertage belegt; wenn sie möglichst Mitze fich giebt, daß die Verordnung streng besogt wird, und bem Strassubsigen mit aller Strenge ber Gesche estrat, so sann viellichst des Enge gerett werden.

Raum bebarf es mohl hier ber Bemertung, bag bie Berorbnung

nicht rudwarts wirfen muße.

Dieje Berordnung durch Erfahrung berichtigt, fünftig vielleicht Gefehbuch bes beutiden Buchandels hatte brey Gefichtspuncte gut fagen, wie oben:

- 1. Aufficht über bie Bufammentunfte ber Buchhanbler in Leipzig.
  - a) ieber auswärtige Buchhänder migte am Tage nach feiner Untunft in Leipzig personlich vor er Büche-Commission erfeinen, mit ber genauen Aufgabe ber Bucher, bie er bevorftejende Meße bebitiren wolle; ben jedem einzelnen Artidel Orudort und Nahmen des Druders angeben; ob mit Cenfur gedruckt und welcher?
  - b) der Tag vor feiner Abreife ftellt er fic wieder, feine erste Angade wird ihm vorgelegt, er untersforeibt sie auf Ehre und Gewißen, als wahr, oder zeigt auch die während der Mefe vorgefallenen Beränderungen an; beh welcher Gelegenheit den die Bücher-Commission die nöbigen Fragen vorlegen und weiter unterrichten fann, 3. B. wer sein Commissionair sey? ob er ein Bücherlager in Leipzig habe und wo? ob er die Berblickungen des Commissionair de Leipzig fenne?
- 2) Aufficht über bie Leipziger Buchhandler als Commißionairs und Spediteurs.
  - a) Bon biefen ift zu Anjange ieber Meße, |: eigentlich nur Jubilate Meße: | aufjugeben, für welchen auswärtigen Buchhändler lie welchfelt während ber Weße ganz belorgen: b. h. auch seinen neuen Berlag verrechnen, für leibige mußen fle, wie für ihre eignen, bie Aufgaben ber Bücher machen, eben so wie dern bez den fremden die Meßen besluckenden, Buchhändlern erwähnt ist. Enthaltbigung, bos ber Auswärtige die Aufgaben nicht eingefandt bache Innnindis flats füber.
  - b) Bir melde frembe Buchhändter sie nur halbe Geichäfte machen: b. h. die Bücker versenden und annehmen z. auch für biese muß der Commitisonair die Aufgade machen: berselbe muß wißen, ob sein Committent ein zwertaligen Ranni ist, so daß er ist in einstehen sonne; auch ist es in des Committen durch in weiten und zu ersahren, was der Committen durch ibn bedien.

Es finden also wenig Ausstucke fatt, wie wohl ben vorsallenden Libertretungen vor Bestrofung noch genaue Unterjudung zu machen ware. Ulber diesen Punct ist ein naheres Betail zu geben.

- c) Jeder Commisionair ift verpflichtet, der Bucher-Commision anzugeigen, wenn er einen neuen Committent befonme, ober wenn ihm einer abgefer, wer von benleften ein Lager in Leipzig habe, und ob der Schlüßel dazu ben ihm fen, Auch hier wird die Bucher-Commission Gelegenheit haben, wiele Erfabrungen zu machen.
- d) Jeber Commissionair muß von feinem Committent verlangen, baß (er) ben Bufendung von neuen Buchern außer ber Deße an

ihn genaue Aufgabe barüber für die Bucher: Commision eins fende, und ein Tremplar, um es auf Berlangen vorlegen zu tönnen. Dem Commisionair tann hierüber teine Ausflucht gestattet werben.

3) Der Deg: Catalog.

muß nothwendig unter Aufficht ber Buchercommiffion geftellt merben. Er ift Brivat: Gigenthum, und obwohl er bief nicht febn follte, fo wird boch bie Ronigl: Sachf: Regierung, ber baffelbe beilig ift, vielleicht nicht eingreifen wollen. Die Beibmannifche Buchhanb: lung tann bas Gintommen und ben Debit babon behalten, aber bie Anfertigung und Redaction nicht; fie gablt bie Roften an ben Rebacteur, ber auch ben Drud beforgt, ber ein Mitglieb ber Bucher: Commigion febn muß, weil er bort viel Austunft geben und anderer Seits fich bort viele Aufflarung einsammeln tann. Um aber bies Inftitut gang unabhangig ju machen, wird bas Sonorar fur ben Rebacteur bon allen Buchfanblern getragen, mogegen ber Breis fürs Bublicum noch gemilbert wirb, bie Bentrage jum Sonorar geben Artidel: meif, sum B. à 4 Gr.; mer 3. hat 12 Gr.; - mer 6 hat 1. Rtfr. bie Bortbeile, Die burch biefe Ginrichtung bes Defe-Cataloge fur bie Litteratur gewonnen murben, geboren nicht bierber, und beburfen einer eignen Darftellung; fur bie Sanbhabung policeplicher Orbnung bietet fich aber gleich bie Frage bar, marum ift bies ober bies Buch. was in ber oben geforberten Aufgabe bes Buchbanblers bon neuen Buchern fteht nicht in bem Degcatalog, ober umgelehrt, er giebt eine mabre Controle fur bie Bucher-Commiffion.

Wenn biefes bier vorgeschlagne balbigft aufgestellt, mit Ernft und Strenge burchgeführt wirb, fo follte man glauben, mare ichon

manche Befahr befeitiget.

Bur bas Jimere bes Auchgandels wurde ber größte Bortheil doburgle entlieben, daß bie Hochflobl: Budger-Commission Gelegenheit fande, das Bersonale bes beutichen Buchgandels kennen zulernen, um durch bie Handsungsweise ber einzelnen Mitglieber zwerfahren, wer Zutrauen verbiene und vor nicht.

Diese Noth der Zeit wird auch herben führen, daß die Geschäfte ber Bücher-Commission durch obige Borschläge nicht sehr gehäuft werden, da die Uippigseit der Litterahur gebrochen ist, und die Zahl ber Buchhandler fich immer mehr verringert, voriges Jahr bennahe um funfgig.

Indem wir nun dieß alles bem allerhöchften landesdierlichen ermefine Em. nr. ehrerbietigft und mit der lebhafteften lliberzengung, daß und dabey weber Eigenund oder irgend eine andere felbsstädigtig. Leidenschaft, sondern der Bunich, daß Wissenschaft und humanität noch ferner in Sachfen ihrer nach allen Seiten him wochstänig wire kende und ichimmernde Leuchte haben möge, gang allein geleitet haben, ertreben wir mit tieffter

Chrfurcht ...

Ew. 20.

Leipzig, Jubilatemeße 1811. Friedrich Berthes Buchhändler von Hamburg im Ramen bes Indufrie-Comfoirs von Weimar, bes Buchhändlers Cotta in Stuttgard, bes Buchhändlers Campe in hamburg, und in seinem Nahmen.

### Miscellen.

Bur Geschichte des Bucherwesens im 15. Jahrhundert. Mitgetheilt von Brof. Dr. F. X. Kraus.

Das ftabtifche Ardib gu Freiburg im Br. bewahrt einen ftarten Band in 4° auf Bapier gefdrieben, welcher nach einer Gintragung auf bem letten Blatte (Anno Domini 1481 in vigilia scti Bartholomaei apostoli wart dis buch ingebunden vnd ist der swesteren zu Sant Agnesen by Friburg) gegen Ausgang bes 15. Jahrh. bem Manefentlofter ju Freiburg geborte. Den Sauptinhalt bilbet bas "Memterbuch", welches nach ber Borrebe "gemachet (ift) und ge= famen gefügt be bem latinifden amptbud meifter Sumberti (Sumberte. bes fünften Generalmeifters ber Brebiger Liber officiorum 1259) bon einem bruber besfelben orbens bon bem convent ge Bafel"; nach einer Randnotig bon bruber Johannes Deper. Mus biefem für bie Frauenflofter bes Dominicanerorbens verfaßten "Memterbuch" hat mein College, herr Brof. Ronig, im Freiburger "Diocefan-Archiv" (Freib. 1880), XIII, 196 ff. einige Auszuge gegeben, welche ben culturgeichichtlichen Berth bes Bertes binreichend aufweifen. Bei ber geringen Berbreitung bes "Diocefan-Archive" außerhalb bes Großbergogthume Baben burfte es fich lobnen, ben bas Umt ber Buchmeifterin betreffenden Baffus ju weiterer Renntnig ju bringen, ba berfelbe nicht zu verachtenbe Rotigen über bie Behandlung bes Buchermefens in ben mittelalterlichen Rloftern enthalt. -

Das Amt ber Buchmeisterin, 3. Reptiet. "Einer büdgen meistenia mat ift, bif equit ließ höh gu ben bidgeren mob groffe god. Si sol achten, ha ein zimliche gütte flatt (Ort) sige, und sige und bed geschiedt wider ha wagenitier und ben ergen, und his sig ute lift had, von da zich eine Lift, groß und kiein, nach gal der bidger; boch sol sie litera sien eil, groß und kiein, nach gal der bidger; doch sol bei libera werend, und da man fi mög unteren, jo sied die gal der bidger meren werend, und die han ist mark in der merend, und bie all der bidger meren werend, und die hat der bidger meren werend, das den bestehe were ist die bie libera von ir selts von keinwert, also his see herte das vor indstigteit, schimet war auch anderen gloden bedalten werben mögen; von som annassigslige underssich der armarien oder pulpeken, dor vis und der inten sieder ist die sieder, als die materien zie samme gebörent mag,"

"Bnb pff bie manafaltigen pulbeten fond bie bucher nit bermifchlet ligen, bpfunder nach ordnung und eigenlich gezeichnet, alfo by man bie bing, bie man haben wil, ichnelle finben fige. Die erften bucher bes erften pulpet ober bes erften armarien fonb alle gezeichnet fin mit bem buchftaben pemenbig pff ba buch alfo: A. onb ale vil ber bucher berfelben armarien ober pulpet find, fonb alle fin bon einer band materien ond bie bucher ber pulpet fond alle ir gal haben, ale in bem pulpet A fol by erft buch also gezeichnet fin AI. be ander buch bes felben pulpet AII, be britt AIII, be vierb AIIII. ond alfo jemer me ber gal nach bis nit mer bucher find bon ber materie bes pulpet ober armarien A. Bnb bor nach fol och alfo geordnet fin ba pulpet bes Buchftaben B, ond bornach ba pulbet ober armarien C, und bor nach D und E, und ber anbren buchftaben ale vil man ber materien bat pnb bulpet machen wil. Un bas erft pulpet ober armarien bes buchftaben A mag man bie materie ber Bibel bin legen, ale vil benn ber bucher finb, ond bie seichen und phergeichrift bor nach machen, alfo: in bifem buch ift geichriben bes erften "ba buch ber gefcopffte", bes anbren "ba buch bes vegengen bes folles Serabel", ond bie anbren bri bucher Doufi etc. Bf ba anber buch alfo: in bifem buch ift ba buch Rofug, Rubicum, Ruth, bie vier bucher ber Rungen und bie zwei paralipomenon. Bf by britt alfo: bie ift ingeschriben by buch Thobie, Jubith, Befter, Job, Pfaie, Jeremie, Ezechielis, Danielis und ber zwolf minre propheten. AIII: uff bz werb alfo: bie in bifem volumen ift begriffen bie emangelien, alle epiftolen Sti Bauli und by gant num Teftament. AIIII: ond alfo jemer mer bur pf. Bnb an ba anber pulpet bes buchftaben A mag man bie glos\*) und bie velegung ber beiligen vber bie bibel bin legen, ond in glicher wis och alfo vberichriben bub zeichnen, ale bie bor gefprochen ift. Des gleichen fol man tun allen anbren pulpeten ober armarien. An bas britt pulpet bes buchstaben C mag man binlegen bie bucher ber beiligen lerer,

<sup>\*)</sup> Glos, glossa ordinaria bes Balafrieb Strabo. S. Dioc .- Archiv IV, 16 ff.

ond mit ber gal geichnen bg buch nach orbnung."

Das 2. Rapitel bestimmt: bag zwei ober brei "Regifter", Rata: loge, follen gefertigt merben nach ber beidriebenen Orbnung ber "pulpet", mit ben betreffenben Beiden und Buchftaben, fo auch bei ben Fortfetungen. Die "libery" foll gut vermahrt fein, bie Bucher in gutem Stand erhalten bleiben u. f. m. Um Anfang bes Buches ift bie Materie, ber Inhalt, anzugeben; ift ein Buch gefchenft, ber Rame bes Gebers beigufchreiben. Die Buchmeifterin foll auf Bermehrung ber Bucher benten; find biefelben Bucher mehrfach porhanben, fo follen bie besten behalten, bie anbern vertauft und mit bem Erlos neue erworben werben. Ein ober zwei Dal im Sahr foll man bie Bucher "erftoiben und feren und befechen, ob feines geschebiget von ben murmen ober funft gerbrochen" u. f. m. - Die ausgeliehenen Bucher follen genau verzeichnet fein: wem, wie lange u. f. w.; felbit ein Formular ift angegeben: A. 1484 in translatione s. Dominici hat enphangen swefter Unna by buch mit ben vier evangelien und mit bem gangen numen testament, AIII, bon mir imefter Jubith, buchmeifterin." Bollen Auswartige aus bem Rlofter Bucher leiben, fo haben fie "ein erfantnuß briefflein" auszuftellen, 3. B. "Ich imefter Ratharina ge Ottenbach ge Burich ober ge St. Maria Magbalena an ben Steinen ge Bafel befenne mich mit biefer geschrifft, ba ich hab endhangen bon ber priorin und convent in St. Dicheleinfel ge Bern bas buch ber empteren, ober bas orbi: narium ge tubiche a. D. 1484 of St. Dominici tag translationis." Statt eines folden Briefleins tann auch ein anberes Buch ober irgend ein Bfand bis jur Rurudgabe binterlegt werben. - Die Buchmeifterin foll auch haben "bermet, pabir, tintten, feberen, bimfe (Bimftein, jum Rabiren auf bem Bergament), friben, ply" und bergleichen, und ben Schweftern nach Bebarf geben.

### Bur Renntniß der Affociationsverhaltniffe.

Bon Albrecht Rirchoff.

Bu ben ichwierigften Aufgaben fur bie Forichung über bie Geschichte bes beutiden Buchbanbels gehort bie Berfolgung ber Ent: midelung bes inneren geichaftlichen Betriebes befielben. Die eigent: lichen und naturlichen Quellen bafur, Die Gefchaftspapiere, find langft verichwunden, nur tummerliche und abgeriffene Bruchftude tauchen gelegentlich auf. Um fo munichenswerther ift es baber, alles bas. mas ein gludlicher Rufall auffinden laft, su fammeln und mitsutheilen, unbefummert um die jum Theil große Beitichweifigfeit berartiger Scripturen. In feiner fleifigen und bantensmertben Biographie Siam, Reperabend's in Frantfurt a. DR. bat S. Ballmann bafelbit eine gange Reibe bochintereffanter Documente über Die mannias faltigen Beidafteverbindungen bes erfteren mitgetheilt. 3ch möchte benfelben bier ben Bertrag über bie Lofung bes Befellichaftsperbalt: niffes ameier Leipziger Buchbanbler anichließen, welcher icon um beswillen noch ein besonderes Intereffe beansprucht, weil er weiteres Material gur Renntniß ber eigenthumlichen und verwidelten, ftillen und offentunbigen Uffociationeverhaltniffe ber alteren Reit barbietet und es peritanblicher macht, wenn man im Codex nundinarius in bemfelben Sahr einen und benfelben Berleger als Ditalieb einer Befellicaftefirma und für fich allein ober gar noch mit anberen Beicaftegenoffen gemeinicaftlich verlegend aufgeführt findet. Befonders michtig icheint mir bie moglichite Rlarlegung biefer Berbaltniffe für Die Begiehungen gu fein, welche in alterer und altefter Beit einzelne bebeutenbe Berlegerfirmen an perlegenbe Buchbruder fnupften. Benn man a. B. an die Berbindung Frang Birdmann's in Coln mit Bolfgang Lachner und Johann Froben in Bafel im erften Drittel bes 16. Jahrhunderts bentt und im zweiten Drittel ben Gobn ober Entel bes erfteren ale ben Sauptabnehmer ber Rachfolger ber letteren finbet, beffen Galbi bis faft gur Salfte ber gangen Defeinnabme anfteigen. fo tonnte man um fo mehr auf ben Gebanten tommen: es habe ein formliches Commanbit : Berhaltniß ftattgefunden, als fich fpeciell bier ber tatholifche Colner Buchbanbler vielleicht nicht offen als Theilhaber einer protestantifden Firma nennen tonnte. Stammt bas hier mitzutheilende Document nun auch aus mefentlich fpaterer Beit, fo führt es boch Affociationeberhaltniffe por, bie auch noch über bie aufgelöfte Firmengemeinschaft binaus für ben gemeinsam erworbenen Berlag fortbauerten.

Das Original bes erwähnten Bertrages findet fic in bem 2. Banbe ber bereits oft erwähnten Acten des Leipziger Stadtarchivs (XLVI, 125.) eingebettet und lautet:

Buwiffenn, Demnach zwifdenn herrnn Johan Bornern bem Eltern, begelbenn Erbenn punbt Erbnehmen, unnbt Glias Rebefelbenn,

benben Burgern bnnbt Buchführern albier que Leipzigt am gebenbenn Januarii Anno 1610 Ein bestendiger Contractus initae societatis bergeftalbt gefchloffenn worbenn, Das Rebefelbt bie belffte bes gangenn hanbels fambt allenn Privilegien, bunbt anbern zuegehörungenn, bmb bundt por Gin Taufend Sechsbunbert aufben ertaufft, Bie folder Contract, welcher bonn G. E. Sochwenjenn Rahtt ratificiret bnnbt bem Rahtsbuch einverleibett worben, mitt mehrem befagett bnnbt ausmenfett,

Db nun mohl berielbe, unbter anberm clare maß giebett, bas feinem theill freb ftebenn foll fich feines gefallens aus folder Societet que begeben, bnnbt que trennen, Diemeill aber Rebefelbenn fonbere occasion bunbt gelegenheitt fürgefallen, feine banblung anbermeitts que beftellenn, Alf batt er beb feinem Mittgefellichaffter, Berrn Sanfenn Bornern bem Eltern bittlichenn fo viel erhalttenn, bas er Ihn quetts williglichenn aus folder Societet gelagen, Jeboch volgender geftalbt punbt anbere nicht lafen will. Dieweill er Rebefelbt Bornern nach gepflogener richtiger Rechnung, noch Gintaufent gulben an ben perfprocenen Gintaufent Seche hunbertt gulben iculbigt verbleibett, Soll onnbt will er ihme biefelben auff biefe maße abtragenn bunbt bezahlen,

Remblichenn alfobalbenn nach bollgiehung biefes Contracts, ebe que einiger division bundt theilung gefdrittenn wirdt, Sanfenn Bornern bem Eltern funffhunbertt gulben, an gutter gangbarer Dung, babr bber abtragen undt bezahlenn, Die Reftierenben fünffhundertt gulben follen volgenbergeftalbt abgetragenn werbenn, Remblichenn alle Ibar hundertt gulben, in die breb Leipziger Merdte eingetheilett, Reu3baremardtt Mo. 1617 mit ben erstenn breppnibtbrepfig gulben 7. gr. benn abnfang que machen, binbt alfo que berfahrenn, bif bie fünff: bunbert gulbenn genklich bergnügett.

Damitt aber Sans Borner ber Elter fo mohl auch feine Erbenn bundt Erbnehmen, ber Reftierenben fünffhunbert gulben genugfamb assecuriret bund porficertt, hatt nicht allein gebachter Rebefelbt feine ibo habenbe bewegliche Guetter gerichtlichenn borpfenbett, Sonnbern auch feinen Berrn Schweber Batter Balttenn Stolbergern babin bittlichen vermochtt, bas er gleichergestalbt biefer funffhunbert gulben halber alf ein felbeichulbiger barfur hafftenn will, onnb ba vber berhoffenn Rehefelbt mitt ber bezahlung fich einen ober ben anbern Termin feumig erzeigenn murbe, Goll Borner ober begelbenn Erbenn befuegtt bundt berechtigett fein, bie gante binterftellige Summa auff einmahl queforbern, Bie bann Berr Stolberger, ale felbeichulbiger auff foldenn fall fich babin ausbrudlichen erclerett, vnnbt juegejagtt, bie gange binterftellige Summa, fo biel abn ben fünffbunbert gulbenn Reftieren, bunbt bleibenn wirbt, fur Rebefelben ohne einigenn bulffeswangt abzutragen bundt guebegablen, barwieber ibn tein Rechtt Infonberheitt bas beneficium excussionis, ober mie biefelbenn immer nahmen habenn tonnen ober mogen, ichuben, bunbt handthabenn follen,

welcher er fich auch hiermitt crefftiger vnnbt bestenbiger wehle will expresse vergiebenn vnnbt begebenn haben,

Bber biefes habenn fich bepberfeits gewesene Gesellschaffter vols genber Buncten babin verglichenn, Das

1. Erftlichenn unnbt vor allen bingen, die außenflebende Schulben vif bepberfeits vncoftenn, mit vleis eingebrachtt unnbt in gleiche theilung sollen gebracht werbenn,

"Qum Andern, foll keiner bem andern, burch wos ichein benab mittell diglebe immer geschehen tan, ober magt, seine Kunden heimlich ober offentlich, durch sich sieden ober durch andere, abspannen undt zur sich ziedenn, wurde aber solches vonn einem ober bem andern spiell geschehen, Soll fich siederund abs verbrockene tiest! des

besten werdes welches fie beiber feits inn verlag gehabtt, biermitt verluftig gemachett habenn,

zuemachen,

6. Obgleich vors Sechfte, ein ober ber anbere Author, wie biefelbenn nahmen habenn möchttenn, fo hiebeuor gewesene gesellichaffter verlegett, in tunfftig etwas neues ausgehen, vnnbt in benn brud gebenn wolttenn, Soll fein theill machtt habenn bieselbe allein ahn sich zuebringenn, vnnbt bas andere bauon auszueschließen,

8. Da auch vors Achte ein oder bas andere theil, durch bie Dritte Bierdte oder f\(\text{langth}\)ie bene ber obgedachten Authorn Erprusciaeirdte, vandt wadte einen fremdben nachmen verfigstte foll das f\(\text{failbig}\)ie beit, f\(\text{id}\) hierdurch aller vandt ieder Berlags Exemplarien ihermiti verlinft; gemacht bobenn, wandt ferner zu eeinigem Borlag

nichtt zuegelagenn werbenn,

9. Dennach jum Reundtenn, Ein ober ber ander theill fisch unterfichen molite, bete siebestor verfegte, sowosi in sinitig neue hidder, so gedagte Authores geichriebenn, ober noch schreiben mutven, Edurfürstige unnbt andere Brinlegien auszuchungenn, vanndt dunch sofiche mittell die werd allein ahn fich ziebenn. So soll giermit leinem theil verstattet vandt nachgeschenn sein, einig Brinlegium, wie solch andnen habenn mögenn, Ber vie bidget in sie nig eichem verlagt babenn, ohne des andern vorbenut vandt nuter in dern, Do aber is einigt Priulegium mutreftperig gefügett vandt gebethenn wordenn mußte, soll doßelte in beyder nachmen zuegleich geschen, vonnte aufte, soll doßelte in beyder nachmen zuegleich geschen, wundt auf bede zuegleich errichtet werdenn.

Wurde auch ein ober ber anber theill sich vinerstehenn seinem Rittvorleger jum Nachtheil, vanht in ruden ein Privilegium aussuebringenn, Soll bagelbe ihme an seinem gabenben Richtenn vnichebisch sich sein, Das soulbes theil aber sich hieruntt ber Jhenigenn Bilder. Darueber er ohne vorkeunk seines Mittvorlesers Privillogium erlangett.

verluftigt gemachett habenn,

werbenn, Jeboch bas es biegfalg, wie beim Siebenbenn Bunct oben gemelbet, gehaltten werbenn foll.

11. Da auch vors Cisster, ober der der ver ehrer theil nickt betiebung tragenn würde, vmnbt seine gesegenheitt nicht sein wolte, Alle vnndt iede werd aus gleichem theil mit guworfegenn, Sold bem andern stepskehenn, solches gegen restitution des Henrigenn, was dem Authori pro ladore guer resonnpenss gegekenn worbenn, Mclein zu worfegenn, webre es ihm ader auch nicht ahnnehmblich, Alsbann soll das andere theil seine portion einem fremdben zue wbersaßenn bees sient von der der der der den bestellt geine portion einem fremdben zue wbersaßenn bes sieuett vnnth deretschiestel sien.

12. Diemeill auch pors Smolffte bifahnbero inn gemefener Societet. bie Schreibenn fo bon frembben ohrttenn abntommen, abn beybe gefellichaffter gehaltten onnbt vermuhtlichenn bas berfelbenn, ebe biefe division fundtbar, mehr abnfommen werbenn, Go follenn auch ber: gleichenn brieffe nichtt bonn einem allein. Sonbern bon benben que gleich eröffnett, in begber Rahmen beanttworttet, bnnbt barinnen ausbrudlichenn bormelbett werbenn, Das bie Bucher im fals berer begebret worbenn, bor biefes mabl auff gleiche theil, vnnbt begber gue guett phericidet murben. Golle aber ibme bem Dichter bunbt ber fie beube in ichrifften ersucht, weill fie fich bon einander getrenntt, binfuro frey: ftebenn, mitt welchem er feine banblung funfftig ferner continuiren wolle. Goltte aber pber auuorfichtt einer fo vermeken fein, punbt bie gemeinen an benbe theil gefdriebene brieffe, ohne bes anbern tegen: wartt unnbt einwilligung erbrechen, Go foll berfelbe fo vollfomlich, Mig oben behm anbern Bunct ermebnet worbenn, bes bestenn werde, meldes beube gemeiene Befellicaffter biffhero vorlegett ober nochmable miteinander vorlegenn werbenn, fich burch biefe verbrechung gant verluftig gemachett haben,

Belangende aber die Schreibenn barauff eines Rahme allein zubefindenn, Sollen biefelbenn bem Ihenigern, ahn behne sie lautenn unweigerlich zuegeschiedet vnnich berre einhalbt dem andern nicht notifieiret, Sondern von einem ieden vor sich eröffnett bnubt beandtworttel werbenn.

Es sollen auch alle heimische collusiones, vundt Practiden, wie immer nahmen haben mögenn, bardurch einem ober bem Andern theil töndte oder möchte schabenn an einer handlung zurgeslügett werbenn, hiermitt genstlichen berbottenn sein, Wurde sich aber im geringstenn beschieden zuseicher, vonn einem oder bem andern ettwaß attentiert, vundt siremen, das borrbrechnet heilt hierburg desenmesjag kraft vorwirdt haben.

13. Endlichenn unnbt vors Pregsehende, Die Frankfurtter Schulben terfeinde, niel Sank Börner einen habenen theill geblerenberunden wohl abzueftattenn vnnbt zuebezahlenn wißen, Reheseldenn, bey voryfendung aller einer haab vnnbt Gutter aller ahnjrriche genstlich benehmen, vnnbt beswegenn E. E. Sochw. Rahlte Consens unsburdenn,

Damitt nun biefe Bergleichung bnnbt gerichliefung ber Muffgerichttenn gefellichafft ftebt, veft, vnnbt vnuorbruchlich gehalbten werben moge, Go haben fich benbe theil, ond berfelbenn Erben bunbt Erb: nehmen Aller Exceptionen, bnb Rechtswohlthaten, Infonberheitt doli, persuasionis, rei non sic, sed aliter gestae, laesionis tam enormis, quam enormissimae, bundt wie biefelben immer nahmen habenn mogen, in bestenbigfter Rechttsform renunciret, fich berfelbenn in alle emigfeitt, hierwieber im geringftenn nichtt zuegebrauchenn, Treulich bunbt ausgeichloffenn Arger lift bunbt gefehrbe. Bhrtunbtlich ift folder Bertraat nichtt allein bonn benbenn Barttbebenn, neben berofelbenn barque erbethenen zeugenn, bunbt Rebefelbens Schweher Batternn als Burgenn bundt felbiculbigem, onteridriebenn, onnbt mitt ihren gewöhnlichenn Besichafftenn befiegeltt, Conbern auch barben ferner abgerebbett worbenn, bas berielbe E. E. vnnbt Sochw. Rahtt ju ertheilung bes Consensus in die hypothec, bauon ber brengehende Bunct melbett, bunbt guer ratification eheft fürgetragenn werbenn foll. Actum Leipzigt 14. Rulii Anno 1616.

Sans Borner Elias Rebefelbt Balentinuk Stolberger senior pp. m. Meine Eigen Sanb mppria. unbt Bebichafft. Felix Schöppritz Georg Gigner Johan: Borner ber Sunger tang. testis subscri-MIB ein Beige MIs ein Beuge onteridrieben. psit mpp. onteridrieben Buchf. Jacob Apell als Johann Roja bifer Georgius Braun Beuge onteridrieben. tanguam testis handlung erbetener subscripsit. Reuge mein eigene

Johann Borner - welcher bei ber Lojung bes Bertragever: haltniffes bereits fo gebrechlich mar, bag er bie weitere geschäftliche Behandlung ber Ungelegenheit einem Bevollmächtigten überlaffen mußte - hatte feine Berlagsthatigfeit in Leipzig nach Musmeis bes Codex nundinarius im Jahre 1599 begonnen, jebenfalls mohl ichon in bor: gerudteren Jahren. Der mit ihm gleichzeitig in Frantfurt a. DR. und Leipzig verlegenbe Johann Borner jun. ift bermuthlich ein Gohn ober Bermanbter von ibm, beffen eigentliches Domicil ameifelhaft ericheinen tonnte, ba er - wegen Richtlieferung ber Bflichteremplare für ein furfachfifches Brivilegium in Unfpruch genommen, bei welcher Gelegenheit Johann Borner sen, bor ben Rath geforbert wirb als in Frantfurt a. Dt. bomicilirt und als angeblich bie Leipziger Deffen nicht besuchend bezeichnet wirb, mabrend er boch thatfachlich in ben Deftatalogen als Leipziger Berleger und bei Abichlug bes Bertrages als in Leipzig anwesend auftritt, ja fpgar am 5. Dai 1616 eine Gingabe ber Gefammtheit ber Leipziger Buchbanbler neben Johann Borner sen. mit unterichreibt. Bahricheinlich betrieben beibe Borner

banbt bnb Gigel.

ihr Geldäft in Gelellidaft, der jängere den Franflurter Zweig leiend, eine Beröhuug, welche, wenn das gescniäter Intereste es zu gebieten schiene, gelegentlich in Abrede gestellt worden sein mag. Wäre dem nicht so gewolen, so wäre jene Vorladung der die den Moure ansfatt des Jängeren gänzlich unmotiviet erfolgt, es sei denn, daß auch siere an das Beröhltniß von Commissionär und Committent gesodet werden durfte.

Rach Musmeis bes Codex nundinarius gestaltete fich nun bie Berlagsthätigfeit Johann Borner's sen. folgenbermaßen: 1599: 2 Berfe, 1600: 19, 1601: 11, 1602: 15, 1603: 18 (3oh. Borner jun. in Leipzig 6), 1604: 5, 1605: - (3ob. Borner jun. 16), 1606: 3 (Rob. Borner jun. 23), 1607: 8 (Rob. Borner jun. 3), 1608: 3 (30h. Borner jun. 9), 1609: 24, 1610: 10 (30h. Borner jun. 51. Bahricheinlicherweise mar es feine icon hervortretenbe Rranflichteit, ober auch vielleicht ber befinitive Bergug bes jungeren Borner nach Grantfurt a. Dt., welche ben alteren gur Aufnahme Glias Rebefelb's jum Beichaftetheilhaber veranlagten; letterem tonnen ja anfanglich nur magige Mittel, wenn überhaupt welche, ju Gebote geftanben baben. Andererfeits burfte aber auch eben fo pormiegend jene Rrants lichfeit bei ber Bieberlofung bes Gefellichaftsperhaltniffes Ausichlag gebend gemejen fein, in Berbindung wohl mit bem Drange Rebefelb's, eine energischere Beichaftsthatigfeit zu entfalten, als eben jene Schmache bes eigentlichen Beicaftebefibers geftattete. Es ipricht fich bies auch barin aus, bag Rebefelb bon born berein icon einige Berte unter feinem alleinigen Ramen verlegte, obgleich er mit feinem vertrage: maßigen Capitaleinichuß noch im Rudftanb mar.

Thatiāchich hob sich auch das Gelchäft mit bem Eintritt Elias Rechefeld's. Im Jahre 1611 brachten die neuen Gescllichafter 22 Uriftel (Rechefeld daneben sür sich allein 1), 1612: 14 (sür sich allein Vörner: 4, Rechefeld 7), 1613: nur 8 (baggen Vörner allein 5, 1614: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 1616: 161

enblich 1616: 17 (Rehefelb allein 2).

Diction ber abgebruckte Bertrag teiner im Eingang ausgeftprochenen Phichi und eine Mulcifum peb Geiellichaftsweichlätnisse birnen wollte, io erfolgte bies in vollem Umfange thatjächlich boch nur für das Sortimentsgeschäft. Die bisberigen gemeinsgaltigen Berlagsbrecht, und die fig das den bestegenben Bereinbungen mit Autoren naturs gemäß weiter entwicklichben, verblieben baggen in Babrheit in gemeinschäftlichen Gigenthum, nur daß jeder der bisberigen Geleilsgester inne nichgatitigen Gigenthum, nur daß jeder der bisberigen Geleilsgester inten Salftle sit alleinige Rochnung vertrieb und nur gehölten von, einem früheren Genossen ebenhauf aus seinen Sorräthen zum Artieober Netto-(Bullen-)Peris auszuheisen, und zwar in jahrlich ausaugleichender Ghange-(Stich) Rechnung. Aber nur "hierlendischer
Bertag, d. hooft Leibsjerz und auf der Leipsjer Wessel verfangen der

Die Bertagsthätigkeit aller beri tritt aber nun für die nächften gaber in bert formen auf: die Berbindung Börner und Nebefeld nicht mehr als Firma, aber im Jahre 1917 bringt Börner für sich allein 7 Werfe, Reheseld beren 15, die Firma Rehesteld und 30,6 Woß aber 13. Gür die nächsen Jahre füllen sich die entsprecken-

ben Rablen folgenbermaßen: 1618: 2, 2, 35 - 1619: 1, 6, 27, (außerbem 2 fur alle brei gemeinicaftlich) - 1620: 2. 0. 25. mabrend für 1621 Borner aar nicht genannt wirb, bagegen mertwurdigerweise noch einmal in ben Jahren 1622 und 1623 in Firmengemeinicaft mit Unbreas Rhambau mit 6, refp. 7 Berten. Die neue Befellicaft "Elias Rebefelb und Joh. Groß" verlegte nun in ben Jahren 1621: 25, 1622: 18, 1623: 33, 1624: 27, 1625: 36, 1626: 12, 1627: 28, 1628: 16 unb 1629: 16 Berte, baneben Rehefelb fur fich allein in ben Jahren 1622 und 1625 je ein Bert. 3m Rabre 1629 fant eine Trennung ftatt; neben bem gemeinicaftlichen Berlage pon 16 Berten brachte Rebefeld fur fich allein noch 9 Berte. Rob. Groß bagegen nur eines. Bom folgenben Sabre ab aber verlegen fie völlig getrennt und gwar 1630: jeber 17, 1631: jeber 9 Berte, 1632: Rebefelb 24, Groß 13, 1633: 12, beg. 15, 1634: 17, bez. 9, 1635: 12 (außerbem Michael Rebefelb 4), bez. 6, 1636: 13, beg. 8, womit Glias Rebefelb aus bem Beicafteleben icheibet, mahrend Joh. Groß und feine Erben noch bis 1641 por: tommen und in ben Sabren 1639 und 1640 porübergebend ein Tobias Rebefelb als Berleger von 1, refp. 3 Berfen ericheint.

Die weiteren Puntte des Bertrags tomen igglich mit Stille spreigen übergangen werben, da sich aus ihnen kaum Bolgerungen betreffs allgemein gultiger Geschäftsgebräuche ziehen kalen dirften; sie beruhen augenscheinlich auf subjectiven Anschaungen entsprungenen Berabrebungen.

### Notig über den Reiseverkehr im 17. Jahrhundert.

Mitgetheilt bon Eb. Rraufe.

3ch Christianus Reich Bon Rastenburgt aus Preußenn, thue Rundt Bnudt befenne mit dieser meiner Schrifft, das 3ch dem Ehrenvesten vnndt vornehmgeachtenn frn. Samueli Bremen, Bürgern Actum Belmftabt ben 23 Aprilis Anno 1619.

Chriftianus Reich.

Der Schuldner, jebenfalls ein Stubent, ber bie helmftebter Universität beiucht hatte, abfte nicht, und auch ein Bater, Entschifteriber David Reich in Ratenburg, weigerte fich, die Schuld bes Sohnes ju begleichen. Der Gehiffe bes helmfebter Buchüldbers wandte fich gierauf an ben Rector und Senat ber Rönigsberger Intwerfität und biefe richteten an ben Rath ber Stabt Raftenburg jolgendes Schreiben:

Chrenvefte, Erbare, Rambaffte unnbt Bollmeife Brn. gunftige autte freunde. Reaft munichung Bonn Gott gludliche molfart Bnnbt erbittung Bnferer willigenn Dienfte geben wir E. R. 2B. aus bie bei liegenber Copia euers Stabtichreibers Cobne Chriftiani Reichen banbtidrifft, guuernehmen, welcher maßen Er Dem auch Ehren Beften orn. Samueli Bremen buchhanblern gu Belmftabt, ein Bundt gwangig thaler, nebenft einem jugefagten honorario, fculbig worben, auch jur abholung folder ichulbt bes ehegemelten Bremen Diener mit fich anbero in Breufen genommen babe. Bann wir aber von genantem Diener bericht erlanget, bas euer ftabtidreiber feines Cobne hanbtfchrifft, ju lofen fich bermeigern bnnbt ben Diener ohn abzahlung Der ichulbt Bonn binnen wieberumb abzufertigenn, gemeint fein folle. Beldes nicht allein feinem Sohn allerhandt bofe nachrebe, fondern auch andern Breugenn, fo ibo ba anwesendt, vnndt Runfftig babin Rommen möchten, febr binberlich fein murbe haben wir auff ferner Des Bremen Dieners anhaltenn nicht Bnterlagen wollen. E. D. 2B. hiemit guersuchen, freundlich bittenbe, G. D. 2B. ihren Stadtidreibern gur billigfeit verweifen bnnbt anmahnen wollen, bas er ohn ferner bebenten feines Cobne banbidrifft mit richtiger Rablung ablofe, feinem Diener mit einem honorario, Bnnbt 10 ff. aufgelauffener Roften, weill er feinethalbenn albier martenn Bnnbt mit Berfeumnis gutter gelegenheit gebren mugenn, wollabfertige, Bundt Durch fein tergiversiren nicht anberen auch E. R. BB. eige nen Rindern, fo Runfftig babin Rommen möchtenn, Bbele nachrebe Bnbt binbernus errege. Bie foldes bie billigfeit felbft erforbert,

also seint wir es vmb E. R. W. hinwiderumb zuuerschulden willig Unndt erböttigk. Datum Königsbergk ben 3. Octobr. Ao. 1619. E. R. W.

> freundt willige R. pnbt S. A. R.

Königl. und Universitätsbibliothet in Königsberg : Manuscript Rr. 1716 III. (Bl. 537-539.)

### Die Cenfur des Mefikatalogs.

Bon Albrecht Rirchoff.

#### 19. Octobris 1616.

Der Chrf. D. bevehlig, jo ber Churf. gwe G. an E. E. löbliche Uniperfitat und G. G. Ratth abgeben lafen. M. Rhenio und Lam: bergen Buchtrudern (vorzuhalten?), wie Die ichmehichrifften im beiligen Rom, Reiche ben ernfter ftraffe verbotten, bette bie Cbf. D. vormeinet, ale folte gleichwol von Lambergen und Rhenio in gebubrende achtung genommen worden fein, Es hette fich aber D. Rhenius onterftanden, ond einen famoson tit, (gegen?) M. Schmiden biefen Mardt in trud geben auch von Lambergt alf Borleger folden titul truden laffen, mann benn ibr Chf. D(urchl) E. E. L. U(ni= verfitat) und G. G. Ratth begwegen bifen Gn. bevehlich gethan, crafft melden Die S. Commissarii ihme M. Rhenio mitt ernft verweifen, auch Lambergen aber jo ben Catalogum truden, und in ben Catalogo bifen icanbttitull inferiren laffen, mitt borjerung und verluft bes privilegij, auch ben G. Chf. D. ernfter ftraffe, babon ben letten Bogen in bem Catalogo wieber umbbruden laffen, nicht zweiffelnbe, Sie (in?) foldem Chf. D. onterthenigft gehorfambft nachtommen merben.

Darauff M. Rhenius vor fich, vnd von wegen Lamberges fich ercleret, bas Sie hochgebachter Ehf. D. bevehlich unterthenigfte gehorfambste Bolge lagen wollen, Abraham Lamberge fich unterthenigft enticulbigt vnb berichtet, bas ihn M. Rhenius hintergangen, vnb ihme ein erimen falsi begangen, auch folden titull hinter feinem wiffen ond willen beimlich eingeschoben, mitt bitt ihn ben G. Chi. D. onterthenigft mitt anfeben que empfehlen, auch abidrifft befen benfolgenden (?) Conclusum, bas begmegen G. G. U(niverf.) und E. E. Rath unterthenigfte Achtung (so. geben werben?) unbt fich entichulbigen, bag biefur tein Truder ben Catalogum gu cenfiren vbergeben, binfur aber E. E. U(niverf.) und E. E. Rath mitt einander porglichen bas hinfur allgeitt ber Catalogus pon ber lobl. U(niveri.) und E. E. Rath guborn cenfirt merben folle. -

Mag. Johann Rhenius hatte in ben Jahren 1611 und 1612 verichiebene Berte in feinem Gelbfiverlage ericeinen laffen, ber: muthlich auch im Jahre 1616 bie in Frage ftebenbe Schrift, obicon ber Codex nundinarius feiner fur biefes Jahr nicht ermahnt. 3ft vielleicht angunehmen, bag Rhenius als Rufammenfteller ober Rebacteur bes Deftataloge su betrachten ift? Unberenfalls mare bie Enticulbigung Lambergs; ber betreffenbe Titel fei ohne fein Biffen und Billen in ben Ratalog aufgenommen worben, unverftanblich.

### Motis über Budertaren.

Bu ben u. a. bei Rirchhoff, Beitrage gur Beidichte bes beutiden Buchhanbels II, G. 92, Buhl, Bur Rechtsgeschichte bes beutiden Sortimentebuchhanbels S. 30 fg. mitgetheilten Berfuchen, ben Breis ber Bucher polizeilich ju regeln, ift als weiteres Beifpiel bingujufugen eine Berordnung bes Magiftrate von Antwerben aus bem 17. Jahrhundert, beren Drigingl in bem ebemgligen Labenlocale bes Mufeum Plantin: Moretus ju Antwerpen ausgehangt ift. Der Da: aiftrat tarifirt eine Angahl von Schuls, Gebet: und Unterhaltungsbuchern und bedroht ben Buchhanbler, ber über ober unter biefer Tare vertaufen murbe, mit einer Gelbbufe von 25 fl. (G. auch M. Rooses, Catalogue du musée Plantin-Moretus 1881 p. 45.) Beibelberg.

Dr. S. Bubl.

### Die Raiferl. Bucher-Commiffion gu Grankfurt a. M. und die Ceinziger Melle. Bon Mibrecht Rirdhoff.

Bei Beiprechung ber Berhaltniffe ber Leipziger Deffe in meinen "Beitragen gur Geichichte bes Deutiden Buchbanbels" habe ich (2. Bodin. G. 80) als Thatfache angeführt, bag ber Raif. Sof auch nach Leibnig eine Bucher Commiffion einzuschmuggeln verfucht babe, bamit aber an bem Biberftanbe ber furfachfifchen Regierung geicheitert fei. Dein Bemahremann hierfur mar 3. St. Butter (Der

Budernachrud. Göttingen 1774. S. 186), ber jeinerjeits sich voler und eine furge Notig von 3. 3. Woler istigt. De in dem vor isigentben Bande bes Archivs sichon so ein en gegegenen Archivel sichon sollten num ein Schreiben bes Kneil Buderchommisses Hohann Ausbeit wir den Verlende gemeine Archivel von Leitzig, meldes — wenn es auch gree Rotig nicht in seiner vollen Ausbehnung bestätigt — bennoch Anhalt genug sir bie Annahme bietet, daß thatischieß Berinde gemacht worben sind, bes Competenz-Erbiet ber Frensfurter Büchere Commission auf einem Untwoge auch auf Leitzig auszuschenen, ober wenigstens die in ben Reichsberrorbungen bem Kaif. Fiscal, jedoch aur bieten, und nur in prespossischied Sachen, zugewiesen Diesenschie bei Schiegen und der Verlen, und verleich von sich aus gegen beielben er officio vorzugscher, zu benutyen, um brielleigt auffalleich mie Eberaufsch auch über die Leitziger Messe an sich zu reiben. Zas Schreiben sieht kaufe unter kohn ein fich au reiben.

Bnfern Freundtwilligen Gruk, fambt munichung aller Bolfarth: Eble, Ehrnvefte, Fürsichtige und weiffe, Bunftige Berren. Denen tonnen Bir wolmeinenbt nicht bergen, Demnach bie Rom. Rauß. Daj. Bnfer Allergnebigfter Berr, webland Sigismundi Latomi S. Burgers ju Frandfurt am Dayn, binberlaffenen Bittib, ein Special Briuilegium ober bie bigbero ettliche geraume Jar bero von Ihrm bauß: wirt, ond Ihr in Trud gegebnen Teutschen Relationen Jacobi Franci alias Meurere, wie auch bie Latinifche Relation, fonften Mercurius Gallobelgicus M. Gothardi Arthusij genant, und beffen Continuation, allergnebigft mitgetheplett, und inhibirt, bag einiger Buchtruder, ober Buchführer, an feinem ort, weber in groffer, noch fleinen Form, bnber mas Schein bas geicheben mochte, bie felbige nachtruden, ober wo bie von anbern nachgetrudt, biftrabiren folle bei Straff Seche mard lotiges Golbte, und Confiscirung ber getrudten Eremplarien, alles vermoge weittern Inhalts ben barüber ertheilten Rengerl. Briuilegij, beffen Copia bierbej gefügt: Bnb aber von Guern Burgern, Buchführern und Buchtrudern, big anbero fobalb nach Muggang ber Frandfurter Deffen, folche Latomifche Relation nachgetrudet, und biftrabirt worben.

Wann dann höchigebachte Kess Was. Infer Allergnebigfter berr, 1888, als spiere Kess. Mus. Mach, und verordnetem Bider Commisiatio Generalu, die Excution solches Resjectischen Privilegij und Considerium generalen bei Excution solches Kesjectischen Privilegij und Considerium generalen bei die den Wir nicht underfalfen somen die herren eines lothen stemt, Kraftt Busjecte General Keisperlichen Commission, aus wertendigen, treundlich gesertend, dieselbe die und hehen ihren Busgern, Einwohner, und hindersliften, in der Buchtunderei, und Buchgandel gugethan die Ernste Verfügung thun möllen, obs öffie gedochte Kelation, under was gesuchten Schein den Muser im Keinerslie weite, Korman, oder under nachen Anderen, von Khnen

nicht getrudt, nachgetrudt, ober biftrabirt merbe, ond foldes fo liebe Ihnen ber Reiß. Daj. Bngnabte, auch vnnachlägliche Straff bon Seche Mard lotiges Goldts und Confiscirung ber Eremplarien gu vermeiben: welche ungeachtet einiges Unfebens, Ginrebte ober Mußflucht, wiber bie Berbrecher pnnachlaffig folle porgenommen, ond erequiret werben. Belches Bir ben herren angufugen nicht unberlaffen wollen, freundtlich begerenbt bie angebeutte Berfügung bei Ihren Burgern, ond Ungehörigen guthun, bamit felbige gur gebuhr angemieffen, pnb bem Reiferlichen Brigilegio pnb Danbat polliger Behorfam geleiftet werbte. Sind benen fonft ju freundlichen Dienften geneigt. Bottlicher Allmacht Schut Bns allerfeite empfelenbt. Geben

Frandfurt am Denn, ben 24. Cept. ablauffendten Jare 1627. Der herrn freundtwilliger

Johann Lubwig bom Sagen fan, Mitt. Rhatt und Commissarius in re libraria Generalis.

Die Umtegeit biefes Bucher-Commiffare fallt gerabe in ben Beitraum, in welchem die taiferliche Dacht in Deutschland auf ihren Sobepuntt gelangt mar; er eröffnet bie Reibe berjenigen Inhaber biefes Umtes, welche mit großerer ober geringerer Energie und Rud: fichtelofiateit bem Rathe au Frantfurt a. DR. fein landesberrliches Dberauffichterecht über bie Brefgewerbe gu beeintrachtigen und mehr und mehr einzuschranten, und fich als Raifert. Dber: ober Dberauffichte Beborbe über bie Territorial-Obrigfeit gu ftellen versuchten. In biefem Charafter tritt auch bas vorliegenbe Schreiben auf; es wendet fich mit Umgehung ber Landesregierung birect an bie an fich competente Unterbeborbe und verlangt bie fonft gang ungebrauchliche Infinuation bes Raiferl. Brivilegiums in Leipzig. Wenn auch nicht verlangt wirb, bag bie angebrobte Confiscation thatfachlich burch: geführt merbe, fo ift bies boch mohl als ber verftedte Rielpuntt bes Schreibens angunehmen, ba thatfachlich feit bem Beginn bes 17. Sahrbunberts bie Latomus'ichen Degrelationen (und gwar anfänglich von Abraham Lamberg) in Leipzig - wenn auch etwas veranbert ober erweitert - nachgebrudt murben.

Bie fich ber Leipziger Rath bem Berfucher gegenüber benommen haben mag, ift nicht mit Sicherheit feftauftellen; bas Schreiben finbet fich gang ifolirt in ber dronologischen Folge anberer, bamit in feiner Beife aufammenhangenber Actenftude. Aber ber Umftanb, baf baffelbe weber einen Brafentations, noch irgend einen fonftigen Regiftratur-Bermert aufweift, legt bie Bermuthung nabe, bag ber Leipziger Rath baffelbe bollig unbeachtet gelaffen haben mag.

### Datriarhalifdes Drefregiment.

Bon Albrecht Rirdhoff.

Bei ber furgen Charafterifirung ber Bregberhaltniffe in ben erften Beiten ber Reformation, welche ich in bem Auffate über 30: bann Berraott im 1. Banbe bes Archips zu geben verfucht babe. habe ich auch bee ofter portommenben patriarcalifden Berfahrens gebacht: jur Befeitigung von fur anftogig befundenen Schriften ben Beg bes Muftaufens berfelben zu beidreiten. Daß aber ein bergrtiger Bebelf auch noch - wenn auch vielleicht nur gang pereingelt - in einer Beit auftritt, in welcher ein ftrafferes ftaatliches Regiment icon langft gur Regel geworben mar und bas pecuniare Antereffe ber Unterthanen feinesweges befonbere rudfichtevoll bebanbelt murbe, ift bemerfenswerth genug. Das Beifviel ftammt aller: bings aus einer Begend Deutschlands, welche fich burch Begung und Bflegung berechtigter Gigenthumlichfeit und bes Altherfommlichen befonbere auszeichnet: aus Medlenburg und befundet nebenbei eine wirtliche landesväterliche Furforge fur Die Bebung bes geiftigen Riveau's ber Bevolferung. Db bas gleiche Berfahren auch beliebt worden mare, wenn es fich um politifche Ungelegenheiten, um "Famos": Schriften, gehandelt batte? Bobl faum. -

... Demnach wir in Erfahrung gefommen, weicher gestalt eine gebruste Chartsque unter der Radric: Estliche sonderner und Mertwürdige Brodykerchaungen so sich auf das 1680. die zu dem 1700sten Jahr erstrecken zu ohne Benennung des Drets, wo selchige gebrustet, und des Autoris der sie versetziget, in Ungern Bergagthumb und Landen gerund getragen und vielleicht in den Buchen auch Gentulic versachtet werden.

alle abergläubischen Schriften aber bereits burch bas gebachte Ebict von 1682 verpont feien, fo wirb anbefohlen, obige Schrift

absuthun, ober bem Budführer, von welchem Sie holde betommen daben möchten, wieber einzuliefern. Wie dann hiemit in specie, allen Budhanblern ernstlich verboten wird, folde Schrift nicht mehr zwerkauffen noch auszuberien, sondern alle ben Ihnen down vorbandene Exemplare in Uniere Juftije Sangellen jofort einzulichieden, und damit sie bessen sich zu verweigern so viel weniger Ursche jaden möchten, jo haben Wie vervohnet, daß ihm dosselbs Gott den, gegabet werden son!

Beiteres Material jur Berfolgung ber Angelegenheit bietet bie angezogene Quelle nicht.

### Bur Geschichte der Censur in Preußen im Anfange des 18. Jahrhunderts.

Mitgetheilt von Eb. Rraufe.

Königliche Berordnung wegen censur ber Theologischen Schrifften, in specie von ber Kirchen-Union.

Fribrich Ronig in Breugen ac.

Unfere 2c. Chrwurdige, Soche und Bollgelahrte, liebe getreue; Es find eine Beit Bero allerhand Schriften und Tractatchen bnter bem Titul, Evangelifche ober Protestirenbe Rirche ju ber: einigen, Sin ond miber in Unferm Ronigreich, Churfurftentbum und andern Unfern Provincien und Landen im Drud aufgetommen, und divulgiret morben. Run lagen wier gwar gefcheben, ba von vernunfftigen wollmeinenben und Chriftlichen Theologis und Politicis, fo bie warbeit und ben Frieben lieben, über folche materien Ihre gutte gebanten burch ben Drud Rund gemachet werben mogen; Rachbem aber unter foldem Titul, Schein, Borwand und Rahmen auch allerhand Schrifften debitiret merben, woburch bie altercationes disputen und Streitigfeiten amifchen benen Epangelifchen vermebret, und bie mollgemeintefte Intentiones Sober Puissancen felbften perfebret. verunglumpffet, ober übel aufgebeutet werben; Bier aber in Unferm Ronigreich, Churfürftenthum und Lanben aller fernern Difiverftanb: nigen und Streitigleiten borgubeugen, und bingegen unter benen Protestirenben bie Chriftliche Berträglichfeit und Tolerantz je mehr und mehr ju beforgen Ung jebergeit angelegen fenn lagen; Alf haben Bier bermoge bnferm Eigenbanbigen Allergnabigften Rescript de dato Coln an ber Spree ben 5. Novembris jungftbin nicht allein alle unfere ju foldem Bweg Sibevor publicirte edicta hiburch wiber: holen bub erneuren, fonbern auch frafft biefes bmb oberwehnten

inconvenientien wegen berer in Drud tommenben Schrifften gu begegnen verorbnen wollen:

- 1. Daß hinführen in Unierm Königreich Churfürstenthum voh Landen niemand von Unieren Unterthanen oder andern, so sich von elidigen aufhalten, es sein wer Er wolle, einige Theologische Schriftt oder andern das Kirchenvelen betressen verfertigten Tractat, ohne vorterzehende censur schriftlich communiciern, auch weder noch von die verfertigten Tractat, ohne vorterzehende censur schriftlich communiciern, auch weder nach will wie der kirche Aum öffentlichen Drud ausgeden und publiciern solle.
- 2. Solche consur berer Theologischen Schriften soll von benen, die unter Iurisdiction Unserer Universitäten stehen, allemahl von berselben Theologischen Facultät gesuchet und erwartet werden.
- 4. Damit auch wier selhsten bestie genauere Rachricht hoben von siem, mos in Inspera Benigerich Ghustistenthum und Danben von Theologischen Schriften in Drud sommet, so sollen alle Universitäten an jestbenandten vussern Bichoss allem alle Universitäten an jestbenandten vussern Bichoss allem alle Universitäten an jestbenandten vussern Bichoss allem für Ender Schriften, welche Sie zu bruden ooneodiret haben, die Er Unis dann Alleruntershänigst sürguturagen und registerien zu losme, gebolten ist.
- 5. Ferner foll ein Buchführer ober Buchbinder macht haben ein Theologisches, oder wie vorgedacht zum Kircherlieden abzielendes Seriptum in Unsterm Königerich, Ghurfurstenstum von Lamben einzussühren wind zu vertauffen, Er habe es dem vorher gehörigen briths zur eensur gezigiet, woh deshalb ooneession, welche Ihm iedoch ohne auswenden einzer Kojen, ertheilt werden soll, erhalten.
- 6. Mas aber in specie von offitemelten Schriften in Unferer Besidentz zu Kauff geführet wirb soll nicht verlausset, noch semand communiciret werden, es habe denn solches vorher Unser Bischof geschen, und mit vnserer Allergnädigsten approbation zu verlaussen concediret.
- 7. Kein Buchdruder aber soll fich ontersteben, etwas von solchen Schrifften ohne concession und censur zu druden, viel wertiger als wenn es anderswo gedrucket wäre, heimlich zu debitieren und aufgaugeben.
- 8. Sollte sich jemand gelusten laßen wid(er) bieses Unser Berboth zu handeln, und entweder ohne consur von dergleichen Schristen wie vorerwehnet, etwas in Drud lofigeben und verkauffen, so soll ber-

selbe nicht allein aller Exemplarien verlustig senn, sondern auch ad pias causas mit einer willtubrlichen Gelbuß bestelten vmbftanben nach anaefeben werben

Beichem nach Biere Gidd benn hiemit allergolt wid ernitlich anterbefein, vieire Verorbung of 10 woll vor Euch felbt nachtlichen, alf auch allen und jeden Buchflührern und Buchradern alhier kundt zu machen, darüber mit Ernft und Rachend zu halten wob darüber eine contravention zu verstatten, fondern die Verbereche Infla anzugeigen, oder gewertig zu sein, daß wier die Verantwortung von Euch forbern werben.

Ronigeberg ben 10. Decembr. 1703.

Mn Pro-Rectorem et Senatum Acad.

Regiom.

Acad.

C. A. v. Rauschke G. F. v. Prengen

C. Graff v. Wallenrod. Rönigi. u. Univers.: Bibliothet in Rönigsberg i. Br. Mserpt. 1884. II. No. 42 (S. 296.–299).

Der obigen Berordnung icheint jedenschliß öster intosern jumber gehandelt worden zu sein, als mande Weistliche nach bieser Zeit ihre Schriften außerchast Kreußens erscheinen ließen. Die Regierung ind sich die menigienes im Jahre 1720 zu nachsteuten Berstellung vor anlaßt, voelse zwer kreitst im "Corpus constitutionum Prutenicarun, der Rönigliche Berußsische Reichse Orbenungen, Edicta und Mandata von George Grube, I. Zheil. Rönigsberg 1721. Bol. (No. LXI. Seitel 133)" abgebracht is, siere aber, weil sie die obige Mittheilung ergänzt, eine Ettle sinden mag.

Daß fein Beiftlicher von feinen gefertigten Sachen ober Bredigten ohne Censur bruden ju laffen fich unterfteben foll.

FRiberich Bilhelm Ronig in Breuffen ac. ac. ac. Eblgtr. Es ift ju unferm nicht geringen Difffallen mabrgenommen morben, mas gestalt einige berer Beiftlichen periciebene pon ibren gefertigten Sachen. auch zuweilen Predigten, worinnen theils anzugliche Borte und Invectiven, theile anderen gu feiner Erbauung bienenbe, fonbern icab: liches Argerniß gebahrenbe Dinge enthalten, bin und wieber divulgiren. und gar bergleichen Schrifften ob fie gleich nicht censuriret fenn, auffer Lanbes an frembben Orten jum Drud bringen; Dieweil nun foldes bon gefährlicher Consequentz bannenbero feinesmeges au geftatten; Mis wollen wir hiemit verorbnet und ben harter exemplarifchen unausbleiblichen Straffe alles Ernftes inhibiret haben, bag tunfftig niemand einige Schrifft ober Brebigt, welche nicht porbero ber hiefigen Theologischen Facultat zur Censur übergeben, und berfelben Approbation und Genehmhaltung barüber impetriret worben, bruden ju laffen fich unterfteben foll; Bir befehlen bir bemnach in Gnaben, biefe unfere Berorbnung benen Brebigern ben allen Rirchen bes bir

anvertrauten Amis so fort bekandt zu machen, und ihnen, daß ein jeder solches gehorsamt bestachte anzubeuten, biefelbe auch vor Schaden und versigenter Ernste, welche ben Contravenienten ohnselbkar treffen wird, nachricklich zu warnen. Daran zc. Köniasbera den 27. Mail 1720.

D. v. Tettau. L. v. Oftau.

Musichreiben an alle Membter.

### Berichtigungen.

3m 6. Bande be8 Archivs ift zu lefen:

⑤ 250 B. 16 von unten fiatt loniß — louuß

"""12 """lenoß — leuolß

"""11 """"""", sehkt — schiekh

""251 ""3 ""oben 1501 jor fiatt a 1501 jar.

", ", ", 4 ", den ftatt din.

In meinem Aussage bieses Bandes: Streitigkeiten über die Gewerdsbefugnisse in Leipzig im Jahre 1598 ff. habe ich besondern, das die Bestont, das die Beziehungen Abradum 200mmbau in Görlig gerade auf Barthel Boigt, bei dem sich Antlänge an Communissen übergegangen leien. Eine gelegentliche Actenotis besteht mich mun, das Aurstest Volgen er Schwiegerschaft im Verführung mit seinen Beziehungen auf ersten Sortimentsgeschäft in Werbindung mit seinen Beziehungen auf ersten übergegangen sein und sich dernaus auch vielleicht ertlären, daß der Special-Beschwerbe der Leipziger Buchhänder gegen Abr. Lamberg teine weitere Folge gegeben wurde. A. Leichboff.

Berantwortlicher Rebacteur: F. herm Mener in Leipzig.

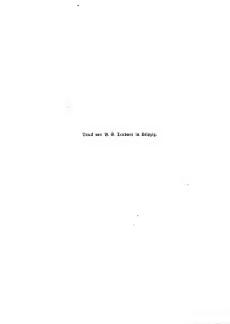

05

## Publifationen

bes Borfen-Bereins ber Dentichen Buchhandler.

Rene Folge.

# Ardiv

für

Geschichte des Deutschen Buchhandels.

Berausgegeben

ber Siftorifchen Commiffion

Borfenvereins ber Deutschen Buchhandler.

VIII.

Leipzig,

Berlag bes Borfen Bereins ber Dentichen Buchhaubler.

1883.

# Publikationen

beŝ

## Börsenvereins der Deutschen Buchhändler.

Reue Folge.



### Archiv

Į.

Gefcichte bes Deutschen Buchhandels.

VIII.

Leipzig, Berlag bes Borfenvereins ber Deutschen Buchganbler. 1883.

# Archiv

für

## Geschichte des Deutschen Buchhandels.

Berausgegeben

ber hiftorischen Commission

Borfenvereins ber Deutschen Buchhanbler.



VIII.

Leipzig, Berlag bee Borfenvereins ber Deutiden Buchanbler. 1883.

### Inhalt.

| Bierter Bericht an bie Siftorifde Commiffion bes Borfenbereins ber  |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Deutiden Buchbanbler. Bon Griebrid Rapp                             | 1   |
| Samuel Apiarius, ber altefte Buchbruder Solothurns (1565-1566). Bon |     |
| Frang Jos. Schiffmann                                               | 5   |
| Ein Buchbruderftrite ju Frantfurt a. DR. im Jahre 1597. Bon beinr.  |     |
| Ballmann                                                            | 11  |
|                                                                     | 11  |
| Beiteres über bie Anfange bes Leipziger Deftatalogs. Bon Albrecht   |     |
| Rirchhoff                                                           | 22  |
| Bur alteren Gefdichte ber furfachfifden Brivilegien gegen Rachbrud  |     |
| (und ber fachfifden Cenfur). Bweiter Beitrag. Bon Albrecht          |     |
| Rirdhoff                                                            | 28  |
| Bur alteften Befdichte bes Leipziger Zeitungewefens. Bon Albrecht   |     |
| Rirdhoff                                                            | 49  |
| Lefefruchte aus ben Ucten ber furf. fachfifden Bucher Commiffion gu |     |
| Leipzig. Bon Albrecht Rirchoff                                      | 62  |
| 1. Bu ben Bemerbestreitigfeiten                                     | 63  |
| 2. Gine Beitstimme aus bem 17. Jahrhundert über bie ichlechte       |     |
| Bucherausftattung                                                   | 66  |
| 3. "Lauter und Unfauter"                                            | 74  |
| 4. Die berungludte Bucher-Tare bon 1666                             | 76  |
| 5. "Durchieher"                                                     | 78  |
| 6. "Pro novitate"                                                   | 79  |
| 7. Der Berleger wird fich in ber Deffe melben                       | 83  |
| 8. Kleinbuchanbel und Colportage in Leipzig an ber Benbe bes        | 03  |
|                                                                     | 0.5 |
| 17. Jahrhunderis                                                    | 85  |
| 9. Die haltung ber theologischen Facultat gu Leipzig als Cenfur-    |     |
| behörbe                                                             | 101 |
| 10. Die Leipziger Reujahremeffe                                     | 109 |
| 11. Aus ber Beit bes Riebergangs ber Frantfurter Deffe im           |     |
| 18. Jahrhundert                                                     | 112 |
| 12. Bur alteren Geschichte ber Leipziger Localpreffe                | 118 |
| 13. Belehrte Engherzigfeit                                          | 121 |
| 14. Buchfanblerifche Courtoifie                                     | 122 |
| Urfunden über bie Berhaltniffe bes Buchhanbels und ber Breffe in    |     |
| Strafburg im 18. Jahrhundert. Mitgetheilt bon Stadt Archibar        |     |
|                                                                     |     |

| Mittheilungen gur inneren Geschichte bes Deutschen Buchbanbels von | Gei |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                    |     |
| 1811-1848. I. Bereinsbilbung und Bereinsthatigfeit. Bon F.         |     |
| Derm. Meger                                                        | 16  |
| Miscellen.                                                         |     |
| Buchhandlerifche Gefcaftspapiere aus ben Jahren 1523 bis 1580.     |     |
| Bon Albrecht Rirchoff                                              | 28  |
| Danziger Buchhanbler ale Ralenberverleger im 16. Jahrhunbert.      |     |
| Mitgetheilt von Eb. Rraufe                                         | 29  |
| Ein gefährlicher Drudfehler. Bon Albrecht Rirchhoff                | 29  |
| Beitrage gur Gefcichte ber öfterreichifden Bucherpolizei           | 30  |
| Buchhandlerifde Deputirte icon im Jahre 1778. Mitgetheilt von      |     |
| 8. herm. Meger                                                     | 30  |
| Buchhanblerbriefe von 1786 bis 1816. Beröffentlicht von Qubwig     |     |
| Geiger                                                             | 31  |
| Gine Cabinetsorbre an Staatsminifter von Bollner. Ditgetheilt      |     |
| bon &. herm. Meger                                                 | 32  |
| Mus ben hartfnoch'iden Gefcaftspapieren. Mitgetheilt bon G.        |     |
| Legerlos                                                           | 32  |
| Baul Gotthelf Rummer's Botum über bie pfeudo:Berthes'iche Gin-     |     |
| gabe von Jubilatemeffe 1811. Mitgetheilt von &. Berm. Deper.       | 38  |
| Rachtrag ju Geite 35 und 38. Bon Albrecht Rirchhoff                | 33  |

### Vierter Bericht an die Siftorifche Commiffion des Borfenvereins der Beutiden Buchhandler.

Unter ergebener Bezugnahme auf meine Berichte aus ben Jahren 1879, 1880 und 1881 freue ich mich, Ihnen in biefem Jahre einen größeren Fortschritt meiner Arbeit als in einem ber vorbergegangenen melben zu tonnen.

(a) habe mich, wenn auch die neue Zeit nicht außer Acht (a) habe, in den letten zwolf Monaten vorzugsweije mit dem ersten Jachthundern meiner Aufgade beschäftigt, Außer Basch, welches so ziemlich sertig gestellt ist, haben mich vorzugsweise Augsburg, Frankfurt und Köln in Anspruch genommen. We es dei derartigen Krebeiten gewöhnlich gest, so habe auch ist im ferneren Berlaufe meiner Studien neue Lüden und Schwierigkeiten entdeckt, so daß ich vielsschaf gezwungen war, alte dereits spring gestellte Aartien theliweise zu verbessen, vollig umyaurdeiten oder auch gang zu strecken. Dadurch, daß ich durch einen, in meinem sehten Berichte dargelegten, rein äußerlichen Grund zumacht beranlast war, die ältere und neuere Geschäus des Südhamdels gleichgeitig in Angriff zu nehmen, habe ich einen besseren Ueberdschaf über das zu bearbeitende Feld gewonnen und glaube den theils spärlichen, theils reichen Stoff karer zu beserfeichen und richtger umgenanen zu können.

3ch bin der Ansicht, daß namentlich das erste Jahrhundert verhältnismäßig am Ausführlichsten befanndelt werden muß, weil es eben die Grundlage sin die Nursten Judie ab die Gründlage sin den verschiedenen Jweigen bestimmt nachzuweisen hat, und veil es serner gilt, aus den vielsach einander widersprechenden Quellen ein flares Bild von dem eigentlichen Hergenge der Dinge zu entwerfen. So schäpenswerthe Borarbeiten auch für die Ansiange des Buchhandels vorhanden sind, is des Nuchhandels vorhanden sind, is de großen Wechtgalt boch ein größeres Gewicht auf die antiquartische

Ardio f. Geid, b. Deutiden Buch. VIII.

3ch bin im letten Jahre noch nicht in Wien gewesen; es ift aber moglich, baf ich im tommenben Berbft noch babin geben werbe. Es tommt auch auf ben Zeitpuntt fo genau nicht an, ba es fich um bie Ergangung meiner Darftellung aus ben Frantfurter Acten hanbelt, welche bas Enbe bes 17. Jahrhunderts umfaßt. Dagegen habe ich Mugsburg befucht und in bem bortigen ftabtifchen Archive eine reiche Ausbeute fur meine Bwede gefunden. Die Benubung ber bortigen banbidriftlichen Schabe murbe mir von bem Berrn Oberburgermeifter Gifder und bem Archivar, Berrn Dr. A. Buff, in ber entgegentommenbften Beife erleichtert. Das Mugsburger Archiv ift namentlich fur bie Unfange bes Buchhanbels außerft michtig. Es weift getenmakig nach, wie bie reich entwidelte Runftinduftrie ber alten Reichsftabt bie Borbebingung für bie glangenbe Ausbeutung ber neuen Erfindung bilbete und wie bie erften Druder und Sanbler aus ben Schreibern, Malern, Illuminiften und Golbichmieben bervorgingen.

Daß neben diesen Luellensorschungen und Studien auch die Beardeitung der gederucken Wackertalien hertief, bedarf wohl keiner besonderen Erwähnung. Gerade im sehen Jahre war die Liebenstüber mein Thema besonders reich leber Frankfurt im 16. Sahrhundert haben Grotesend und Kallmann sehr werthywole Wondgraphien in ihrem Czenolph und Feyeradend verössentlicht. Das
Rechnungsbuch des Episcopius wirst neues Licht auf die buchhändlerischen Bereählmist um die Witte bestelben Sahrbundersk.

Wenn mein Gefundheitszuftand berfelbe bleibt, welcher er mahrend bes vergangenen Jahres mar, fo hoffe ich juverfichtlich, ben Drud bes erften Banbes gegen Enbe 1883 in Angriff nehmen ju tonnen. Wie weit ich ibn führen foll, ift mir felbft noch nicht recht flar, namentlich ichwante ich gwifchen gwei Beitpuntten, ber Beit nämlich ber höchften Bluthe bes beutichen Buchhanbels, ber fo ziemlich mit bem Musbruch bes breißigjahrigen Rrieges gufammenfällt, ober bem Ende bes 17. Jahrhunderte, bem Berfall Frantfurts als Defplat, einem Abichluß, welcher zugleich ben politischen und wirthichaftlichen Ruin Deutschlands wieberwiegelt. Wenn ich bie Ergahlung bes erften Banbes bis ju biefem Reitpunft fortführen follte, fo murbe fich ber Reft auf einen zweiten Banb beichranten laffen. Falls Gie aber fur munichenswerth erachten, bie gange Aufgabe auf brei Banbe gu vertheilen, fo mußte, fo meit ich bis jest bie Sache überfeben tann, ber erfte mit bem Beginn bes 17. Jahrhunderts ichliegen, obwohl ich mir in biefem Fall Die Schwierigfeit nicht verhehle, bag bann bie Geschichte ber Frantfurter Bucher-Commiffion, bie ein Banges in fich bilbet und über 100 Jahre jum Ruin Frantfurts brauchte, willfürlich in zwei Theile geschnitten werben mußte. Rurg, ich bin mir über biefen Buntt noch nicht recht flar, und es ift vielleicht am beften, ibn fo lange ruben gu laffen, bis ich mit bem bas 16. Jahrhundert barftellenden Theile fertig bin. 3ch werbe es außerft bantbar annehmen, wenn Gie mir Ihre Anficht über Die außere Gintheilung nicht vorenthalten wollten.

3d erlaube mir in dieser Berbindung ju bemerten, bag ich mir bie Berioden-Gintheilung Ihres Prospectes vom Juli 1877

nicht zu eigen mochen möchte. Damit bin ich zwar völlig einverstanden, daß alle darin angeführten Buntte die sorzsättigte Behandlung und Erwägung verbienen; indessen will es mir scheinen, als siene die einzelnen Berioden zu äußerlich, zu willkürlich gegriffen. Es empsiehlt sich vieleicht, daß ich Ihnen seiner Zeit den fertig gestellten Theil des Wanuscripts zur geställigen Amschil und Begutachtung vorlege und wir uns in der mäßernd der Wessen wohl flatifindenden Conferenz über eine eventuelle Abänderung jener Perioden-Einitheilung des weiteren besprechen.

Ein anderer Buntt, über welchen ein balbiges Ginverftanbnig au ergielen in unferm beiberfeitigen Intereffe liegen burfte, betrifft ben Blat und bas Berhaltnif ber Anmertungen, Citate und Documente jum Text. Bei meinen fruberen Arbeiten, wo es fich barum banbelte, meine Darftellung und namentlich ibren Gegenfat gu entgegengesetten Auffaffungen zu beweifen, habe ich bie Citate und bie Urfunden in einem besonderen Anhange gebracht. Es hat biefes Berfahren ben Borgug, bag es bie Ergablung nicht unterbricht und bie Aufmertfamteit bes Lefers nicht theilt. Gar Biele fummern fich auch nicht um ben gelehrten Apparat, um beffen willen Unbere wieber bas Buch taufen. Rach meiner Unficht barf er burchaus nicht fehlen, benn einmal erzeugt ber forgfältige Quellennachweis bas Bertrauen bes Lefers in bie Ruperlaffigfeit bes Darftellenben, bann aber bebarf biefer ber Citate und Urfunben gur Rechtfertigung feiner Unfichten. 3ch habe bie von mir bisber befolgte Methobe immer bewährt gefunden und murbe ihr auch jest treu bleiben, wenn Sie in Ihrer Majoritat mit mir einverftanben find. Andererfeits aber verhehle ich mir nicht, bag Bieles für bie Anbringung ber Quellennachweise unter bem Text fpricht. Die Sache hat awar nur eine formelle Bebeutung; inbeffen ift es boch hobe Reit, ibr jest nabe ju treten. 3ch überlaffe Ihnen gern bie Enticheibung und bitte Gie nur, biefelbe balb ju treffen, weil mir baburch bie außere Anordnung beim ftetigen Fortgang meiner Arbeit erheblich erleichtert wirb.

Berlin, 1. April 1882.

Friebrich Rapp.

### Samuel Apiarius.

ber altefte Buchbruder Golothurns (1565-1566).

### Bon

### Frang 3of. Chiffmann.

Falfenftein und nach ihm Graffe feben bie Ginführung ber Buchbruderei in Solothurn auf bas Jahr 1658. Allein biefelbe fand, wie icon Strohmeber und Wegelin bemertten, bereits im Rabre 1565 ftatt. Camuel Apiarius, ben Bern, mo fein Bater Mathias Apiarius 1537 bie erste Druderei errichtet hatte, "Ila Martii" 1564 auf bie Rlage Lugerns aus ,landen und gebieten (hatte) vermyfen laffen", (man febe bieruber: Th. v. Liebenau im Angeiger f. ichweig. Gefchichte 1873, G. 326: Be. Rraft v. Lugern) fuchte bier eine Statte fur feine Breffe. Leiber finben fich über feinen Aufenthalt in Solothurn, laut Mittheilung bes Berrn Staats-Schreiber Amiet, unter ben Schriften bes Staatsarchives feinerlei Aufzeichnungen; bagegen ift nicht mehr "ganglich unbefannt", (Siftor. Beitung 1854, Dr. 44) mas er bajelbit brudte, benn zwei Schriften bes Rabres 1565 befinden fich auch auf ber Stadtbibliothet in Solothurn. Schwieriger fallt es, bie Reitbauer feines Aufenthaltes zu figiren. Gewiß ift, bag er vom Jahre 1567 an bis 1591, bon welchem Jahre eine Schrift bie Bezeichnung tragt: "ben G. Apiarii Erben" (E. Weller, Annalen, I, 257, 311), in Bafel mar; fraglich ift aber, ob er bas gange Jahr 1566 hindurch in Golo: thurn brudte, ba auf nur einem einzigen Drude biefes Jahres Solothurn genannt wird, mabrend bie andern feine Angabe bes Drudortes tragen und einer (Rr. 11) felbft Bafel vermuthen lagt. Daß er theilweife ichon 1566 anonym in Bafel gebrudt bat, ift allerbings möglich, aber wenig mahricheinlich, benn hierzu lag fur Bafel, obwohl baselbst ben 12. December 1524\*) bie Censur eingeführt

<sup>\*) 1524. 12.</sup> Dec. Einhelliger feichluß ber Rathe (von Bafel), bag bie

worben war, fein Grund vor; wohl aber mögen die Berhältnisse Solothurt's ihn hierzu bestimmt hoben, wie sie ihn auch veranlaßten, jo bald ben Ort wieder zu verlassen. Wöglich ist auch, daß zwischen Solothurn und Basel noch eine weitere Station seiner ambulanten Thätigkeit liegt.

3ch laffe nun die Lifte feiner von mir ermittelten (12) Drude folgen, die um so willtommener sein wird, als sammtliche, mit Ausnahme von Rr. 2, mir nur in je einem Exemplar bekannt find.

#### 1565.

- 1. Titelblatt fehlt. Urfprünglich 4 Bl.
- 1. Auß argem won fo beb ich's an, ein Frowlin zu betlagen | Ich feufft und flag, bas . . .
- 2. Mir ift ein fleines Balbuogelin, geflogen auß meiner Sand, ift mir geflogen . . .

(Berfaffer: ein Junger Gefell gu Bamberg.)

- 3. 3d fdwing mein horn ins jammerthal, mein froub
  - ift mir verichwunden, 3ch hab gejagt . . .

Samuel Apiarius, 1565 Bafel. Sammelbb. Sarafin-Forcart. Rr. 46. — herr Oberbibliothetar Dr. 2. Sieber in Bafel hatte die Gilte, mir das von ihm angefertigte Bergeichnis des werthvollen Banbes mitgutheilen, das mir dann zu einer reichen Quelle word.

2. Murer, 306. — Bußpredigen | Dber bewärte Arhnen, wie er die erfigedentige piag | der Beititent, von allerlen ftrauffen | Gottes, geftelt in die Preferentation, Curation | vonnd Caution, das sift, wie man sich vor, in | vonnd nach der Bestisenh vonn ftross | Gottes hotten flo durch Sockon | nom Murer Biorber.

(R1. Bergierung). Revbonias cap. 2.

15(fl. Bergierung)65

8. 76 unpag. Bl. mit Sign.: Aij — Riij.

brader hinfür weder lakeinlise, hedrälise, grieckiese noch deutlise fchriften bunden der in brud geben loden von berne höchtigung durch bei jeweise becordneten. — Als soldse find für einmal befellt Wederen Merer, elibütgermeifter, Lug Jiegler(v), alt-dossanttmeifter, ber fabolfreiber (Godaler.) Bolef, Nathbertenntniffe 1518—1524. (Obiger Auspan dei: 3. Stridfer, Kettenlammting 3. schwist, Meromat-Gesschiebt 1523—1532. 1535. R. 946.) Bl. 75 b. Getruckt zu Solothurn | burch Samuel Apiarium. | 1565 |

BI. 76 a. Bacat. Bl. 76 b. Ap. Drudg. Bar linte, im Sinter: grund Bienenftode.

Bl. 2 a. Dem Eblen und vesten | Hieronimo vo Roll, Houptsman | und Bogt gu Bachberg, mynem gun- | stigen Juncherren, wunscht Johannes | Murer Bjarrber, burch Christum | Krib und Gnab. |

Bl. 7 a. Ge: | ben ben letsten Septembris. 1564. | E. B. | Gutwilliger | Johannes Murer | Pfarrer. |

Bl. 7 b. Preservation, bg ift, wie | Bl. 31 a. Curation ober bie ande:

Bl. 52 a. Cautio ober letfte Pre: | Bl. 75 a. Umos. 4. Cap. | Bl. 75 b. 8. 8.: Enb\*)

Solothurn: Stadtbibliothet und fr. Staatsichreiber Amiet. - Lugern: Rantonsbibliothet.

3. — — Evangelische Gebethe auf alle fontägliche Evangelien. 12. Solothurn, 1565.

Ratalog ber Stabt-Bibliothet von Solothurn 1841. S. 211. Leiber wird bas Exemplar vermißt und muß ich baher die Wiebergade bes Titels auf die bibliographisch ungenügende Berzeichnung des Rataloges beschränken.

#### 1566.

## (Rl. Bergierung.)

Blog bin ich auß meiner Muter leub gangen, | blog wird ich wiber bort bin gebn. |



### Betrudt gu Solothurn burch | Samuel Apiarium. 1566

8. 64 unpag. Bl. mit Sign.: aij - hv.

Bl. 2. (Sign. aij) Dem Eble und Geren: | veften, Mangen von Bfirrbt, | meinem gunftigen Stundernn | febe | burch Chriftum frib bnnb | Gnab.

Dann beginnt bie "Borreb" (Debication) mit ber Initiale D .: Davib und Bathfeba im Babe vorftellenb.

Bl. 8 b. Schl.: - Datum ben | 21 Rouemb, im 1565 gar. E. B. | guttwilliger Diener | Johan, Murer | Bfarrberr. |

Boraus fich ergibt, baf Rob, Cementarius mit bem Bfarrer Murer ibentifch ift\*).

Dit Bl. 9 (Sign. b) beginnt bie aus brei Brebigten beftebenbe Schrift.

Diefe fur bie Drudgefchichte Solothurns wichtige Schrift, ba fie bie einzige biefes Jahres ift bie Solothurn als Drudort nennt, ftellt bie Thatigfeit bes Apiarius bafelbft für einen Theil bes 3. 1566 ameifellos. Das Datum ber Borrebe und bie Gignatur beweifen, bag ber Drud nach 21. Rob. 1565 gu feben ift; bie Borrebe trägt bie Signatur: a und ber Tegt fahrt mit b fort, mas wenn bas Bormort julest in Drud getommen mare, nicht ftattgehabt hatte, weil alsbann ber Tert mit a begonnen und bie Borrebe ertra bezeichnet worben mare.

Apiarius veranstaltete fpater eine neue mahricheinlich bloge Titelausgabe, bie er ohne Angabe bes Drudortes mit ber Sabraabl 1568 wieber auf ben Martt brachte. (Willeri Collectio, Francof, 1592. P. II, 90. Schwetichte, Codex nund. I. 5.)

Die Schrift ift bon außerorbentlicher Celtenheit und fuchte ich fie bergeblich in ben größten Bibliotheten Deutschlands, hatte aber bie Freude bas im 28. Cataloge bes Comeig. Antiquariates in Burich verzeichnete Exemplar, das mir damals entgangen war, jungfibin im Antiquariate Georg in Bafel wieder aufgufinden. Es ift das einzige mir befannte, nun in meinem Befige.

5. Gin Supich | Reum Genftlich Lieb gu fingen, Go man morgens auffgeftanben ift, 3m thon, Entlaubet ift ber Balbe ic. Dit greben iconen gebetten, voran gefest, bas peglich Chriften menich gu morgens bnb abenbe billich betten folt ac. (Solaidnitt.)

Betrudt burch Comuel Apigrium. 1566. 8.

<sup>\*)</sup> Cementarius, wie fich Murer in biefem und fpatern Baster Druden latinifirt nennt, ift eine bon bem Job. C. bes Joder'ichen Gelehrten Lexifon, Musg. 2. 1760, gang berichiebene Berfonlichfeit; mohl aber gehoren bie bafelbft bergeichneten Schriften unferm Muret an. 3ob. Murer (Cementa. rins) bon Colothurn, der fich in feinen Coriften ftart bem Bietismus guneigte, war 1562 in Golothurn Raplan, 1553. 17. Dai, Bfarrer gu Buferach, 1556. 29. Juni ebenjo in Dornach; dann 1558 in Sengen, 1569. 17. Apr. in Balsthal, wo er 20. Aug. 1575 facts. (P. A. Schmid, die Kirchenstäte der PR. Golothurn. Soloth, 1875. Ar. 275.) Unier Chemen. war spwit, als fein Doppelganger bei Joder 1589 als Diaton nach Tuttlingen tam, langft tobt.

- a. Ein gebett fo man ichlaffen gehet . . . . DR. 2. b. Ein Gebett bes morgens fo man aufffteht. . .
  - 1. Ich dand dir lieber Herre, das du mich haft bewart. In diser nacht geferde. . .
    - 2. So gehet ba ber bes tages ichein, D Bruber lagt vnns bandbar fein. . .

Bafel, Sammelbb. Sarafin: Forcart, Rr. 79.

6. Der Genftlich | Buchsbaum, von bem ftrit bes Fleyiche wiber ben Genft. (Bolgichnitt.)

Ein ander genftlich Lieb wider die brey Erhinnben ber Seelen Im thon, Mag ich bnglud nit widerstan, ec.

Getrudt burch Samuel Apiarium 1566. 4 Bl. 8.

1. Run borent gu ir Chriften leut

wie lenb und Seel gen ander ftrept . . .

(Berje abgefett.)

2. D Gott verleych mir bein genab, gib hilf vnb rath, ich muß sunft gar verzagen . . .

Boebete, Grundr. S. 237. (Dans Bigftat b. Bertheym.) Badernagel, Bibl. 1664. 6.

Bafel, Sammelbb. Carafin-Forcart Rr. 76.

7. Titelblatt fehlt. Urfprünglich 4 Bl.

- Wach auff meins gemuts einn tröfterin, ich hab mirs außerläsen, fy leht mir tag bub nacht. . .
- 2. Brinnende lieb, du heißer flamm, wie gar haft mich vmgeben : | : Als durch ein wyb . . . Samuel Apiarius, 1566.

Bafel, Sammelbb. Sarafin:Forcart Rr. 47.

8. (Manuel, Nic.) Das Barbell. Ein Gefpräch von einer Muter mit jere Tochter, fie nie nie Glofter gubringen. Auch etfelder Minch u. Plassen Argument, damit sie das Elosterleben als einen heiligen Standt vollen Seichtemen, u. b. Esplandt vertversten. (Solssfanitt.) 1666. 12. Am Schuß: Getruckt durch Semmel Aplacium. 39. Bill.

68. Bucher Catal. v. D. Sarraffowis in Leipzig. R. 1147. 30 Mt. — Fehlt bei: Bachtolb, R. Manuel.

9. Aller hand neuwer Zeytungen, Iom Ribertenbijde Religionsjoden. I Vie fie jä Franchitrt in der Mch, dismas | feil gehalt, julammen getrudt. | Erfilich Ko. May von | Dispanien erntliche edict von befeich, der execution bes Tribentischen Conciliums. | So dann supplication von der Kitter: | schifft, der Kringlin vond Regentin im Viderlandt | Fran Margretha Derhogin zu Karma und Viderchi betregeben, lampt irre Angeben antwort, von des Krephication. Weiter widerlegung Resultation von entsigten Ko. don d. Phislispo. | Defigleichen der Gertalt Andorff enderung | inn der Krichen, vond Vussanganger befanntund des schoens kathen, mit angehenften Manda: | ten bes Bringen von Orangien. 1c. | M. D. LXVI. Um Enbe: Getrudt burch Samuel | " Apiarium. " | 1566. | 47 Bl. 4.

Bl. 2 mit ber Initiale: B. Tell's Apfelicus vorstellend. Lij u. Liij a und 6 mit fleinen Holzschnitten. Bl. DR b. Ap. Drudz.: Bar lints.

Die Titelgeifen 1, 2, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 17 find roth gebruckt. E. Beller, bie erfen beutichen Beign, Ed hi 11 8. Bibliately b fit. Bereins in Stuttgart) S. 188, R. 266 begeichnet biefen Drud und erneibe Rm. 316 am 316 als Beseler Durde une ich febm beiten, festen hiefd mingene Beweife. Rr. 316 (a) bei Weller halte ich gubem für feinen Durd des Myseira bei Rr. 316 (a) bei Weller halte ich gubem für feinen Durd des Myseiras

10. Bumberbarliche | vnnb | feltzeme Geschicht, so | fich bat gegetagen, In der Keyler: | lichen Breuen Bergchflatt Weckingen, | Bon einem Bergeböld, die sich sie im Wannsberson aufgeben hat, Ik auch | imm Wannskleidern gangen, mit sprem | rechten Tauffranmume fin Aultie | rerin von Glob, gernach in Ger | sangwerig gestelt. | In der weiß, Bon uppiglichen dingen, | so wöllen wir seden n. z. | Bignach weiß,

Um Enbe: Getrudt burch Samuel | " Apiarium. " | 1566.

6 Bl. gr. 8. mit Titelholzichnitt.

Ach Gott ich thu bir flagen, | E. Beller, Annalen I, 235, Rr. 183, wo unbewiefen Bafel ale Drudort genannt wirb. — Rurich, Ciabebbillotteft.

11. Selhame gestalt so in bisem M. D. LXVI. Jar, | gegen aufsang und nibergang, under brepen masen am himmel | ift geschen worden, zu Basel") aufi ben zevij. und zeviji. Howmonat | und bosgends auf ben vij. Augsten. |

Großer Holsschnitt in Quer-4 mit einem gebrucken Blatte als Erflärung und der Schlußichrift: Getruckt durch Samuel Apiarium. Berfasser: Samuel Coccius der hepigen Geschrift vnnd freben

Runften ftubiojus gu Bafel im Batterland.

Barid, Stadtbibliothel.

12. Die achteit neuwe Zenttung, ! Auf der Kep, Mapftal Beldläger, wo sich von dem letsten tag ! Augusti an, dis auf den anderen tag Octobris, | diees 1566. Jars, dat zügetragen vond verlausten, | gemeiner Epristensbet, alles getreuwlich von warboff; Itg an tag geben, Got annistende, das er von siem Bait, lettlich zicht von gnad, weiter wölle erzedgen von | verleichen, vons auch gnädigtlichen, vor dien | Blüttsünden erretten. | Getruck burch Samuel | "Appiarium", 1566.

4 Bl. 4. mit Titelholafchnitt.

Beller (Bibliothet bes fit. Bereine in Stuttgart. Bb. 111), G. 196. Rr. 315. — Barich, Stadtbibliothet.

<sup>\*)</sup> Apiarius bamale icon in Bafel?

## Ein Buchdruckerftrike ju Frankfurt a. M. im Jahre 1597.

## Bon Beinr. Ballmann.

In meinem Auffage über Frantfurte Buchbruderorbnungen (Stud VI bes Archive) fagte ich, baf bie Orbnung pon 1598. welche bie beiben vorhergehenben von 1573 und 15881) in erweiterter Form gufammenfaßte, burch bie verschärften Forberungen ber faiferlichen Buchercommiffion bervorgerufen morben mare. Dem ift aber nicht fo. Wenn ich heute biefen Bormurf, welchen ich ber ohnebin ichon vielgeschmabten Buchercommiffion gemacht habe, gurudnehmen tann, fo verbante ich bies einem Rufall, melder mir beim Rachsuchen nach anberen Dingen im Frantfurter Stabtarchiv bie Acten über einen Buchbruderftrite in bie Sanbe fpielte, woraus ju entnehmen ift, baf Gefellen und Druderherren bem Rathe bie Beranlaffung gegeben hatten, eine umfangreichere Orbnung gu erlaffen. Den Unlag jum Strife bot eine febr geringfügige Sache, bas Solen bes Baffers, welches bie Druder jum Anfeuchten bes Bapiers und jum Baichen ber Formen nöthig hatten. Der Buchbruder Johann Cauer?), welcher bamals bie grofte Druderei in Frankfurt befaß, verlangte von feinen Leuten, baf fie bas Baffer pon einem in ber Rahe feines Saufes befindlichen Brunnen holen follten; beffen weigerten fich feine Drudergefellen und ftellten mit ben Gebern bie Arbeit ein. Mis fie einige Tage gefeiert batten. manbten fie fich an ben Rath ber Stadt (25. October 1597), bamit biefer ihnen Recht ichaffe. Doch horen wir fie felbit:

"Demnach Johann Sawer Burger und Buchtruder albie, Unfer in obgestandener Weis, off die Sieben und zwenhigt gefellen, theils hiepith Aurgern, theils doer fremdbe Zhwe pu Atbeiten, off omnd angenommen, darbeneben einem gewissen don aufgemachet hot; Alf. wir aber in voller Arbeit gestanden, Ermelter Sawer einen newen gebrauch (welchen Er bey leiner Trudereh niehe gehaph, noch albie und anberstwo in Truderehen vollen der ben der bestehe werdt ben der ben der ben bei der bei der ben bei der bei der ben bei der bei der bei der bei der ben bei der ben bei der ben bei der be

wollen, dog ein Jeber Druder baß Boffer, fo Er ju feiner Arbeit bentbiget, felbft vff ber Gagen hohlen sollen, Anbetrachtet, boch soldiges niehe ber gebrauch gewefen, Sonbern bahefe allein ben left Jungen, wud Schmuben, beren Er bann auch 10 bat, ie vid allewege zugestnehen, wie nod. Au bem es auch mit vollerer Arbeit also geschaften, bah mit referenh zumelben, wir dar jügig gehen, wad also nit vff die gassen, noch von ber Arbeit ieber Beit Kommen Könner.

Beiln Dann gepietenbe Gunftige Berrn, foldes niebe brauch: lich gemefen, auch eine folche vngutliche newerung ben und unber one einreifen gu faffen, Bir 3me Cauren Reines mege haben gut beißen tonnen, Alfo bat Er etliche Befellen beurlauben mollen, Bnb ale wir foldes vormerdet, wir famptlich gu ibme gangen, bnb Ihmen felbften, bor ichaben gu fein, treulich verwarnet, auch einen folden gebraud, Denen Er niebe gebabt, noch albie und anderstwo, wie oblaut, off truderenen vblich mehre. abzustellen, Bnb Bns ben altem bertommen verpleiben gu lagen, Inftenbigen fleifes gepeten, wo nicht, alfo bann foldes G. E. onb 7. 28. fürzubringen, wier groflich gemuffiget murben: Er aber gant trobiglich geantwortet, mann vnier gleich noch jo viel mehren, wolte Er es boch nach feinem willen, bnb gefallen gehabt baben. Bff folches wir ihne jum anbernmahl freundlich begrußet, ond barbeneben ihme angemelbet haben, Do wir weiters fepren onb Reine Arbeit ben ihme haben folten, folte folches off feinen Roften, und ichaben geicheben. Beuorab, weiln bie Truderberrn einen Befellen bor einen tag wol vier ober funff gulben abfurgen theten; Bant ohne aber, bag Bnfer fuchen ben ihme bette ftatt finben möllen, Derowegen foldes ben So. Burgermeiftern angufunben, wir wieber unferm willen bochlich verbriachet worben fein, welche aber Ihme Camren im beicheibt, bag Er es ben Altem hertommen, und gebrauch verpleiben laffen folle, anbeuohlen haben, Samer aber foldem Beideibe eben fo menig alf vnferm begehren nach gefebet, fonbern fein obiger außrebe, Dargegen vnermeintlich eingefuhret und eroffnet bat, Er thete foldem beicheib nicht Bariren, Mb welchem bann guermegen weiln Caur angeregtem Decret nit geborfamen noch Unferm Rechtbillichem Anfinnen gratificiren wollen, Bir auch in einige newerunge einzuwilligen, noch bne wieber alt bertommen beichweren au loken, nicht iculbig: Denn bieweil bie Truderherrn fich auff fchrifftlich und munblich bei 20 f Been gu: fammen verbunden, bag, bo fie einen gefellen ihrem gefallen nach beurlauben wurben, berfelbe boch ben ben anbern Reine arbeit betommen folte, Inmaffen bann foldes innerhalb zwener ibaren, Simon Manern und Balentin Bechtern alfo begegnet morben ift. Dero und andrer Briachen halben Dann, fonberlich aber weiln bek Saurn pnautliches fürhaben wieber alt bertommen, nit phlich

bnb bne abn bnierer Arbeit merdlichen Abbruch bezeigen murbe. wolgebachte G. G. und F. 28. ale vniere beliebte Dbrigfeit, vomb Ihne Saurn bon feinem unfreundtlichen furnehmen ab und babin juuermugen, bag Er es beb altem bertommen verpleiben lagen, Bnb Bng megen, bag mir etliche tage haben fepren muffen, einen billichen abtrag bezeigen muge, bierunter bittenbt anguruffen wir großlich genottrangt worben feinbt. Much bo noth Auff Dartin Bawren, bem Bagenmeifter3), Riclauf Roben4), Albrecht Schoppen, Ahmuß Flechfen und andere, fo ber Truderegen lange Beit ben gewohnet one referiren omb biefelbe hierunter gunftig befragen laffen, langt foldem nach, Ahn biefelbe G. G. onb F. 28. Bnfer und im Rahmen ber famptlichen Truder gefellen Bnbertbeniges ond bochfleifiges bitten, Die geruben geftalten fachen nach, ein Gnebiaes einseben ju haben bnb bne alf Urme Burgere bnb Inwohnere mit folder renouation und newerung Reines wegs belaben, fonbern obermelten Samern mit befonberm ernft babin meifen und Compelliren, bag Er bag Jenige, maß ben Lehr Jungen und Schmugen guftebet, biefelbe allein verrichten, bnb Bne, Mis bie wir ohne bag mit barter arbeit belaben, barmitt entheben, Bnb one ben altem bertommen verpleiben au laffen, Angefeben einem Jeben handtwerdemann wol bewuft, bag mag einem Boftulirer ond Rungen authun gebubrt, mit nichten ber Befelle barmit beichweret wurdt, Bnb bann jum Unbern, weiln ban wir etliche tagen wieber onfern willen haben febren mußen, wie noch, alf Bitten wir ebener maßen, nit allein bmb baß Camer one folden Roften erftatten, Sonbern auch nach bem fich Jebergeit etliche Stritt und Gpan gwiichen uns und ben Truder herren, erregen und fur: fallen auch vnnötig E. E. und F. 28. beghalben angulauffen, Die wollen auß bero mittel einen Raths Berfohnen wie off anbern Bunfften auch ber gebrauch ift one gunftig guordnen laffen, welcher bo ettwas fürfallen folte, Bns ju Jeber Beit enticheiben tonte, Damit alfo fried und einigfeit erhalten wir bey Altem bertommen gelaffen, bnb bargegen nit grauiret werben mugen.

Daran erweifen E. G. bnb F. BB, ein heilfames lobpreifenbes Jufticien werd 2c.

E. E. vnd F. 28.

unberthenige ac.

hanh Meurer Balentin Bechter Sebaftian Reftner Johann Braun Matthes Beder Johan wolff Chriftoff Ehrenfriedt Adam brunner

vor vne bnb Mitconsorten auch im Ramen und von wegen ber samptlichen Drudergefellen allhier.

Bwei Tage barauf (am 27, October) reichte Sauer beim Rathe einen gehn Folioseiten ftarten Bericht gegen bie Forberung ber Gefellen ein. Die Ungelegenheit ginge nicht fammtliche biefige Drudergesellen, in beren Ramen bie Beidwerbe unteridrieben fei, an, fonbern "nurrend funff Lebiger gesellen, fo ben mir gearbeitt, und auf lautterm trut und muthwillen, beb mir aufgestanben, Remblich Jacob Goben, Sans magener, Sans Locheler5), Sang Braun, und Lubmig Steger (barunder bren meine Schmuten und Lehr Jungen gemefen)." Die Geber hatten mit ber Sache gar nichts zu thun, fonbern fich nur von ben Drudern bagu aufwiegeln laffen. Die ftreitige Angelegenheit verhalte fich anbers, als fie bargeftellt worben, es fei von jeher brauchlich gemefen "und wirbt baburch gar feine Remerung gemacht, bag ein Jeber ber Gefellen off fein Breg gur notturfft, gum Unfeuchten und Abwafchung ber formen maffer holen muffen". Er berufe fich begwegen "off alle Truderherren Albie". Es fei gwar mahr, baf als er noch nicht "fo ftard, Mig 360 getrudt" er einem jeben Gefellen bei jeber Breffe einen "Schmuben" beigegeben habe, "ber 3me bag maffer jum feuchten und maichen gehollt", als er aber im vergangenen Sommer mit funf ober feche Breffen gebrudt batte "ond mehr gefindte, Mig junor haben muffen", habe er aus gutem Billen "bnb gar Reiner gerechtigfeitt ein Armen Jungen Angenohmen, fo jum truden noch nicht nut gewegen, ber Innen nit allein maffer jugetragen, fonder haben fie bie gefellen, Inen felbft Ires gefallens gebraucht und undereinander verschickt, und wan berfelb nit Alle Beitt vorhanden geweßen, und off fie gewarttet, fie ben Jungen geschlagen und mitt fußen zu tretten betromet" und fich fo betragen, als ob ber Junge ihretwegen gum Bafferholen angenommen worden fei, obgleich die Orbnung ausbrudlich vorschreibe, "baß ben gefellen, Reinen Jungen Gres gefallens ju prauchen, unnb zunerichiden gepurt". Ja fogar foweit maren bie Gefellen gegangen, fahrt Cauer fort, bag fie "wann ber Jung nicht vorbanben geweken, auf Lautterem mutwillen, mein Sauffram mit ichwerem Leib, babin getrungen, baß fie Ihnen maffer que tragen muffen, ba fie boch In berfelben Beitt, offt muffig und ftill geftanben, pund auff bas maffer gewarttet, Alfo bak fie baffelb In mittelft (bieweil ber Bron vber gwen ichritt nicht von ber thur fteet:) wol holen, und meiner haufframen bamit vericonen Konnen".

Herauf hatten bie Fünf, von welchen brei bei ihm gelernt hatten, "trutzig geantwortt, sie hielten einen fur ain Dieb von sich Gefeinen, ber Inen An Is Ar Arbeit stünder, und feien dann mit den übrigen 22 Gesellen, welche nichts mit der Sache au soch die bis die bis die bei die bis die bei die bis die den ander gegecht wind aufgeschanden, wohn de sie bis die bei die Sontags den Sechtschenden Ortobris In Mattieis Beders behaußung Ire heimliche in Allen Reichs Constitutionen verbottene, vannd niedergelegte Conuenticul ober guiammenkunsst gegent, wond siedergelegte Conuenticul ober guiammenkunsst gegent, wond siedergelegte Conuenticul ober guiammenkunsst gegent, wond sieder gesellen, bie doch mit Erüder gesellen, sonder auch die seber, die doch mit dem wassenschen nicht zu thun, zusammen verbunden, daß Keiner ohne den Andern einstehe, oder Arbeiten wölte."

In Folge desen hätte er einen Schaden von mehr als 20 Gultben gehabt. Ideberdies hätten sie auch die Gesellen anderer Weister
dazu betrogen "Ire vermeinte Supplication zum bloßen schein sie in zu nuterschreiben, do boch biese Gesellen über ihre herren sich nicht
zu bestlagen gehabt und sich auch nicht über das Wasserbeiten beschwert hätten. So würde "Balentin Wechter und hans Braun
vermittels Eids nicht verneinen können, daß sie vergangenen Sommer, In herr Mickall Bagie Tundere, daß wosser siehen hose
müssen, auch guttwillig gethan, vnd sich bessen von der nicht
bessellsverst haben." Ferner hätten, "Als hans Braun vnd Ehrstligel
Scallherger, lampt noch zwepen Perssell() vor acht iegen, sich wider einstellen, vod trüden wöllen, ehliche vffrührische gesellen vod vsswischer, bieselben wider sinderstellig gemacht." Hierals und aus dem Unifand, daß der Brunnen "hartt an der that" und sie au jeder Presse während eines Tags nicht mehr als drei oder vier Einer Wasser bedrien, sei zu ersehen, daß "ein Lautter sürsehlicher littersstiller mutrend zu verführung anderer gesellen vorgenohnen worden ist."

Ferner sei ihm ju Ohren gekommen, daß "die auffrührtiche Supplicanten, des siere zusammentunfft, sich samptlich und bif ein Rewes verbunden, de sichon biefer siertit vergliechen werden, vom sie einsteit vergliechen verden, vom sie einstein siertit bennd widern, wann er Sauer "mit einem under Ihnen, einem Streitt vand widerwillen haben, und auß beweglichen verschen, es were gleich der befoldung oder anders halben, den felben beurkauben würde, sie Alle sampt unnd sonder mitt einander zugleich widerumd außstehem wolsen." Dadurch würde er aber noch mehr an der Bollendung seines angefangenen Wertes gefündert und in noch größeren Schaden gebracht.

Bon einem Bescheid der beiden Herrem Bürgermeister, wie er in der Supplication angegeben sein, wisse er nichts, und glaube auch nicht, daß er so gegeben worden sei, vielend hoffe er, weil das Betragen der Gesellen gegen die Druckerordnung von 1573 wäre, diese aber nicht dem nötigigen Schutz biete, daß eine neue Ordnung publiciter würde, um ähnlichen Jällen vorzubeugen. Bis daßin würden die Druckerherren nach der unter sähg geschilchenen Bereinbarung sandeln und "slocken mutspwilligen vistussische des einer nach gestellen, keine Arbeitt geden bei einer ander fellen fraße.

Uebrigens seien die Brincipale auch gar nicht bagegen, wenn, wie die Gesellen verlangten, jur Schlichung ähnlicher Streitigkeiten Deputirte vom Anth ernannt würden. Er ditte deshalb sammtliche Druderherren vorladen zu lassen nachdem sich auf diese Beise drundlosigkeit der vom den Gesellen vorgebrachten Beischwerden berandgestellt ditte, dieselben anzuhalten, daß sie ihm "Allen vervslachen, vund zugefügten Gosten vnnb schaden, nit Allein zu Restitutiren, sonder Aus fich ihn an in ernerkanglich ein zu stellenn, schaden der Britistis einer und benuerzäglich ein zu stellenn, schaden von Pflichtig einen."

Bugleich mit biesem Berichte legte Sauer bie oben erwähnte bis bagin geheim gehaltene Uebereinfunft ber Oruderherren vom 14. Mai 1594 vor, welche bem Worllaut nach hier folgt.

Bir Bernach benanten Riclaus Baffae, Johann Fenerabenbt. Johann Spieg6), Bolff Dieterich Caefar"), Johann Sauer, bunbt Bacharias Balthenius"), Alle Burger Albie, Befennen biemit, bem: nach wir ein Beitt hero, mit groffem bnferm Schaben erfahren, baß bie Trudergefellen Ingemein, bus nicht allein mit ben befolbungen bermafen vbernohmen, bas wir barben in bie Lange nicht besteben Ronnten, fonber auch offtermahle auf lautterem trub, onb muttwillen, ba wir Ihnen nicht Alfbalbt Ir Lieblein fingen wollen, Muß ber Arbeitt fteben borffen, fonberlich ba fie feben Ronbten, ban einem, an eim werd viel gelegen bub pholeich, theils ber Anbern gesellen mitt ber angebottnen Befolbung que frieben, Jeboch fich offtermable ein Reubig ichaff barunber finbet, welches fich Sperret, Rur bamit bie Breffen und berfelben taamerd nit fur voll wie fich geburt, In by werd gericht werben mogen, barburch fein unbillich geforberte Befoldung ju erhalten vermeinent, bub ba er gleich foldes nicht erhalten mag, ben einem anbern angestanben, und mobl auch eben weniger, alf mehr Befolbung weber 3me ber Erfte Truder: berr geben wollen angenommen, Rur bamit er gebachten feinen Erften Beren, beme er Arbeit ju gejagt, barburch inn ichaben unb perfaumuns bringen moge bieweil er mol gewuft, bas auch bie Truderberen unber einander felbe, einer bem Unbern gu nachtbeil. folde vnrubige Befellen angenommen und Arbeit gegeben, Gur Gins.

First Zweite, daß wir fur genig wissen, daß sie die Arubergesellen in gemein, Beistlich Ihre heimliche Connentioula hallten,
und ohn Iweissensteit, Beistlich Ihre dermitigen von eine Veghaltlich
auß Ihren vohlliche suchen Könehnen mögen, da sie In erfahrung
nommen, daß etwanne niere woher Ihren, eine gebistliche bestohung
von einem herrn genommen, Ihre bestwegen zu robt zu stellen
ichges hoch verweisen, wie hinstlie bestellichen bestohung nicht

mehr ein jugeben, ermahnen ond bethoren borffen.

Dieweil von wegen ber vielsaltigen undericieblichen Format, fo wol der große undt kleine, alf auch ber Groben und Rleinen

engen ichriefften halben, nicht wohl Bon Jebem Format ein gemiffe Befoldung zu bestimmen, ober ba foldes gleich gefein Ronte, 3boch aber nicht ein Jeblicher Eruderherr, gleich Inn ber DeB, und ju welcher Reitt bie Trudergesellen von ben Truderberen, ob fie Ihnen Arbeit geben ober nicht, miffen und Angenohmen merben mollen, bie befoldung machen Rann, Sintemal fie, ob fie aleich pnaefahrlich miffen mogen, mit wie viel Breffen fie bas balbe Jahr bber, ju truden haben, Jeboch bes Formats halber, etwann auß mangel beg Bappere, Schriefften, ober anber bngelegenheitt, ein ander format, Miß fie mohl gern wollten, gebrauchen muffen.

So mag ein Reber Truderberr, mit feinen gefellen, fo mol ben febern, alf Trudern, benen er Urbeit jugefagt, fich fo beft er mag, ber befolbung halben vergleichen, 3m fall Aber einer ober mehr Befellen, fich mit bem Truderhern ber befolbung balben nicht vergleichen wolten ober Ronten, und ber Befell barüber aufftunbe, So foll Rein Unberer, onber one, folden Befellen, ob er gleich bie bon feinem Erften Berrn, angebottene befolbung, ober auch ein meniger, nemen wolte, Arbeit geben, ober gu fagen.

Bnd 3m fall einer under uns, bon eines gefellen megen, bem er billiche belohnung, ber Befell aber felbige nicht annehmen wollen, ond barüber Alfo trupiger wenfe, Muß ber Arbeitt ginge, auch ein ober mehr andere gefellen, fo er begwegen nicht furbern Ronte, geben ließ, und vrlaub gebe, fo foll gleichfals Reiner unber uns, ber felbigen Befellen einen Unnehmen ober Arbeitt geben,

Bo fern Aber einer bnber bne foldjes Im geringften vbertretten wurde, ber foll alf balbt Bmantig Goltgulben, ben halben theil bus obgebachten vergliechenen, bub ben Unbern halben theil. In Gines E. Rathe Albie gemeinen Mimugen Raften, jur Boen ond ftraff gu bezahlen berfallen fein, ond jo manchen tag, einer under une, ber gleichen Befellen, einen offhalten und Arbeitt geben murbe, fo manchen Boltaulben of obgemelten weg, balb ons, und balb ben Armen, Rur Boen und Straff erlegen unnb bezahlen.

Solches Alles, Alfo mahr fteht, und unuerbrochenlich ju hallten, haben wir es einander mit handgebenden tremen gugefagt, und gelobt, und zu mehrer becrefftigung biefes mit Mignen banben unberichrieben und mit unfern angebornen Bittichaften becrefftigt. Beicheben In bes Benligen Reiche Statt Frandfurt am Mann, ben viertzehenben Do: nate tag Maij Anno taufent funffhnnbert Reungig und vier.

> Diclas Baffae Johann Fegerabenb Johann Spieß Bolff Dicterich Caefar Roban Sauer Radarias Baltbenius Johann Bechler.

Es solgen nun die Aussiagen verichiedener hiefiger als Zeugen vernommener Buchbruder, zuerst Ricolaus Basse's". Derfelbe ertlärt, als er vor 41 Jahren hieber getommen sei, sode man überall Brunnen im Haufe gehabt und hätten damals die Gesellen das Wasser seibe genes haus erworben hatte, "hob er die deuemheit des drunnens nicht gesadt, undt wievol sich eitsige bamals gewegert für der thur zu holen, habe er sie z pringen lassen. Die vörzigen hoben willig gethant. Bei einer Presse sie einen Pressen immer zwei Personen, der Pressenmeister und der Ballenmeister, von welchen sehrerer immer das Wasser

Bon den Uebrigen heben wir noch den schon erwähnten Martin Bauer hervor, den Bater des aus den Fettmilch'ichen Hanten Bans Martin Bauer (von Epsened). Teier sigt aus, er sei nahezu So Jahre Buchdruder gewesen. Zu seiner Zeit hätten stets die Ballenmeister, wenn tein Junge vorspanden gewesen wäre, Wassier holen müssen, freilich hätte er nur Brunnen im Hause vorgesunden. Bei (Johann) Wechel hätten zwar auch die Vallenmeister das Wassier von der Gasse aus gehott. Nicofaus Roth, der nicht zut auf Sauer zu sprechen zweiger auf sein schwinzer es wie sein Schwager Lechser machte, der "ehr nicht zut auf Sauer zu sprechen gewesen zu sein schwie, der nicht zwar den gesellen zugetragen hette", so bedürfte es des Streites nicht. "Sauer hab ausgelernt undt ein wehd genommen, wisse keiner das den der Vallen der Vallen zu viel gehabt, damit wan einer nit wolle, er die wahl an den Andern habe, undt sonbertich die Kinkeinische Eingert truten Könne."

Dann folgen noch bie Aussgagen anberer, welche theils hier, theis in fremben Orten gearbeitet hatten. Die Mechgach behauptet, boß es die Gesclien aus freiem Willen gethan hätten, mitunter habe man die jüngeren Gesellen eigens dafür bezahlt, gezwungen sei teiner worben, ja es sei vorgesommen, daß der verstorbene Georg Radi'), "two selfbi waßer aeholet undt gewaschen" habe. Dagegen erklärt Johann Spies, er habe vor etlichen 20 Jahren bei Rad gefernt und hätten damals die Gesellen das Wasser, one beschweren für der führ aeschete".

Alls hierauf ber befannte Syndicus Dr. Schacher 12) am 15. November 1597 die Angelegenheit nochmals dem Rath vorlegte, beschloß dieser: "Man soll die Sach zugleich zwischen den Barthenen viseben und Iben theil feinen ichaben tragen lagen. Doch folle bie Ordnung so die Truckerherrn under fich felbsten vigericht, hiemit Cassirt unnd vigehoben fein".

So schloß biefer aus kleinen Ursachen hervorgegangene Strife mei gum Nachtfeil ber Principale, als ber Gefellen. Die Folge besselben aber war, daß ber Nath im nächsten Jahre eine neue Ornakerordnung (gebruckt bei Johann Sauer) ansgehen ließ, welche bie beiben vorbergefenden von 1573 und 1588 in sich vereinigte und angerbem durch weighende Berordnungen ähnlichen Vortsummissen, wie das been geichtleberte, vorzubengen juchte.

## Anmertungen.

1) Dieje Ordnung, welche hauptfachlich bem gegenseitigen Rachbrud ber Frantstiere Berleger steuern jollte, ericien nicht wie die bes Jahres 1673, welche die Berghöftnisse ber Venderherten gut bem Gestellen tregelte, in Drud. 3ch habe sie in Sigmund Feperabends Leben ze. (S. 191-194) abbruden

"3 m Bargerbude VI. fol. 91 verso sindet sich seine Musaame als Barger mit scharen mit scharen mit scharen mit scharen von Wetters für Schienen Barter mit scharen von Wetters der scharen von Wetters der scharen von Metters 
") Martin Bauer war als Buchbrudergeselle von heibelberg nach Frantjurt gegogen und am 18. December 1568 bajelbit Burger geworben und starb als Schreiber ober Berwalter bes Weißfrauenflosters am 24. Mugust 1598.

5) Nicolaus Rach aus Delseils im Bolgitande batte am 27. Naci 1888, Maria Gernich Höbers siel. Dochter vom Effichering geheitstelt und wurde am 22. Nipril 1885 als Bärger angenommen. Ulripringlich Buchbruder (im Jahre 1887 war er Buchbrudergeistle bei Johann Bereckenden) murde er johier Buchbruter und was au jene Jeit der bedeniendig "Delseinenter" (miber 1882). 22. 28. der fart am 8. September 1882.

b) Diefer Sans Lechler, jebenfalls ein Bermanbter Cauer's, ftarb einige Tage nachber (bear, 6. Nopember 1597).

Tage nachher (begt. 6. November 1597' )
3 hoham Sieft, befannt als Berfeger bes erften Bolfsbuches von Dr. Fauft (1687), war als Schiffleer von Dberutel nach Frankfurt gezogen und bafelbit am 20. August 1572 Burger geworben.

) Wolf Dieterich Caefar von Augsburg, "Rotarius", hatte am 10. Juli 1587 "Barbara weilandt herrn Doctor Johann Knippij jeligen Tochter" gescheitathet und war dadurch Mitbesitzer der Firma "Egenoffs Erben" ges worden.

\*) Dr. jur. Bacharias Balthenius aus Friedberg i. b. Wetteran hatte Anfangs bes Jahres 1595 bie Bitwe bes 1593 (begr. 14. Juli) verftorbenen

Robann Bechel gebeiratbet. Rach bem im Rovember 1605 erfolgten Tobe feiner Frau ging er am 10. Juni 1606 eine zweite Che mit "Jouna, weil. Elemens Atrichbaums von Antorif Burger albie (gu Jranflutt) nachgelassener Ehrenburger in Gein Todestag ift in den Franssurer Todenbudgern nicht untzufinden, er muß sebach 1614 gestorben fein, da im solgenden Jahre seine Erden in den Metalaugen angegeben sind. Babricheinisch gatte er, der im Jahre 1614 als Rotar der Burgerichaft von dem aufrührerischen Fetimilch beschimpft worden war, die Etabt verlassen. Bergl. Fr. L. Soffmann, der gelehrte Buchfandler de, Ludvo Frobenius in hamburg. damburg 1867.

8. C. 5, und Rriegt, Geich b. Frantsurt, G. 302.

") S. über benfelben: Mittheilungen an bie Mitglieber bes Bereins f. Beidichte und Alterthumetunde in Frantfurt a. D. Bb. VI. Deft 1. Frantfurt 1881. 8. G. 99-106, und Eigmund Feperabend's Leben, Seite 11 u. a. a. Q.

G. 94 und 115.

16) S. Kriegt, Gesch. von Frantfurt. S. 371, 375 u. ff. 13) Bergl. Schwetichte's Codex nundinarius, Bb. 1, S. VII, XV-XVII. Rriegt's Geich. D. Frantfurt, S. 280 u. ff. und Sigm. Fenerabend's Leben,

### Weiteres über die Anfange des Ceipziger Megkatalogs.

#### Por

### Albrecht Rirchoff.

Um Schluft ber Mittheilungen über bie Anfange bes Leipziger Deftataloges im porigen Banbe bes Archivs mußte ich es fraglich ericheinen laffen, ob fich bei fortichreitenber Durchficht ber wieber aufgefundenen Acten noch weiteres Material für biefes Thema barbieten murbe. Die gum Theil fehr vergettelten Actenftude find in ben verschiebenften Reiten und nicht gerabe allgu fuftematifch gu Fasciteln vereinigt worben; in Folge beffen finbet fich bas Daterial febr gerftreut, überhaupt auch nur ludenhaft por und erft bie Durchficht aller fich über eine jum Theil langere Beriobe erftredenben Sammelbanbe tann bie Geminbeit gemahren, ban bas Quellenmaterial für einzelne Fragen und Falle völlig ausgebeutet ift. Go haben benn meine weiteren Rachforichungen ichon jest Ergangungen gu fo giemlich allen meinen Beitragen im vorigen Banbe bes Archives ergeben. 3ch laffe bavon gunachft bie gur Jugenbaeichichte bes Leipziger Deftataloges folgen; fie beftätigen wenigftens meine gleich anfänglich ausgesprochene Bermuthung, bag bie weiteren Auffchluffe ichwerlich von einschneibenber Bebeutung fein tonnten.

Das Fascifel des Leipziger Stadt-Archivs XLVI, 144: Aufthand Privileg- und Nachbrucffreitigfeiten betr. 1580— 1777. Vol. I. enthält die nachstehenben beiden Actenstüde. Zunächsteinen Berich ber Universität an den Administrator von Kursachen, herzog Friedrich Wilhelm:

Durchlauchtigfter hochgeborner Fürft ic. Gnebigfter herr, wie gant beichwerlichen Abrabam Lambergt Burger unnb buchbruder albier, fich pher Friedrich Großen, buchführer albier, bnnb bas ber-

selve zuwieder E. F. G. gedachten Camberg, duterm dato Torgan ben 24. Martij Jungsthin, gnedigst oonferirten priulegio, ober ehiste bischer, dund sondertiden den Catalogum liberaum, so die Jüngst dorschienen Frankfurter Meße außgangen, dud hoch heraußer fommen mödsten, nicht ohne inderbodpen seinen schoen, it sigebachten Catalogum nachbeuden lögen, beclagt, solches haben E. F. Gn. auß dem Indischus gewähl zurerben.

Run werben E. F. On. bon Derfelben mobiberorbneten Berrn Local Visitatorn, unterthenigft berichtet fein, mag auch ber Buch: bruder vnnb Buchführer halben ben 20. Martij, bes abgewichenen 98. Rabres, bemnach wir bund ber Ratth albier, ber enbesleiftung halben, maßer maßen biefelbe gefchehen, bnb mas ieberer Dbrigfeitt, in folden fachen gu thun, bnb fich angumagen betten, nicht aller Dinge mit einander gleichstimmig, borgelauffen, bund befage Anhabenber Instruction por anordnung bund meifung gethan worben, Dag nemblichen, inhalts ber Vniuersitet statuten, bin= führo, ohne Borwigen vnnb bewilligung bes Rectoris, vnnb ber vier Faculteten Decanen, auch ber ganben Facultet, barein bie geschriebene Materia geborigt, burchang nichts gebrudt werben, bnnb berowegen bie buchbruder albier, bes Drude halben, nicht alleine bem Ratth, fonbern auch ber Vniuersitet, mitt Bflichten jugethan bund bormannbt fein follen. Defen aber allen bngeacht, hat gebachter Groß, berurten Catalogum, fo Lambergt albereit albier gebrudt, nicht alleine in andere form pnb Orbnung bracht. bamit es bnuormerdt bleiben mochte, fonbern benfelben auch an: beremo auflegen, bunbt gu Balle bruden laffen, wie E. F. Gn. aus beigefügten zwegen Abbruden gnedigft zuerfeben, Dabero ihme auch von bem Ratthe albier, ben felben zu distrahiren, ernftlichen inhibiret bund verbotten worben, Ban aber gnebigfter Berr gebachter Groß bierin nicht alleine E. F. Gn. supplicanten anebigft conferirten bundt confirmirten privilegio, fonbern auch ber jungit publicirten Druder Ordnung außbrudlichen bund borfeblicher meife ju wieber gehanbelt,

So bitten E. ft. Gn. wir vnterthenisst, biefelbe gerußen gneight, wolten hierin ein gnedigst einsehen haben, vnnd mehrgebachten Großen, zu ertegunge der in berurten privilezio exprimirten vnd von ihme borwirdten straffe der 30 gold ft. Koeinisch und Vortuge der Exemplarien durch gedrufte Mittel anhalten saßen, damit supplicant seiner aufgewonten Anfosten ergestigsteit boden mödige, auch nicht zugeben, das den einem ober den nicht geder bei der vorgenommen werben Wöcket, Solches gurchister berr, gott zu Vorgenommen werden Wöcket, Solches gurchister berr, gereicht zu E. 3. M. supplicanten gnedigst mitgestielten privilegig erhaltung, vnnd vmd die biefelbe seindt wir solches, beneben supplicanten, und E. 3. M. supplicanten gnedigst. B. M. vnterthenigst

gehorsame Dienste que leiften ieber Zeit schuldigt und Pflichtigt, Datum Leipzigt ben 18 Aprilis Ao rc. 99.

E. F. Gn.

Enterthäuigist
Gehorsamste,
Rector, Magistri vund
Doctores, in der Vniuersitet bosesbil.

Auf biefen Bericht erging folgendes Refeript an ben Rath gu Leipzia:

Liebe getreuen, Belder magen fich abn one bie Bninerfitet que Leiptig unbertheniaft befchweret, bas fich Friederich Groß Buch: führer bafelbit unberftanben baben folle, pnierm Abraham Lampergen bulangften gegebenen privilogio, auch hiebenoriger Berorbenunge und Ihren statuten guwiber ben Catalogum ber bucher fo bie negfte Frandfurter Faftenmege ausgangen, nachzudrudenn, Das habt 3hr aus bem beijchluß gunernehmen, Darauf begeren wir in Bormundtichafft weilande Churft. Chriftiani gue Gachienn zc. Löblicher gebachtnus, hinderlagener Jungen Berrichafft ac. biemit, Ihr wollet Ihme Großenn biefe binge geburlichenn fürhaltenn, und ba 3hr es geclagter maßen befinden werbet 3hme neben vermelbunge unjers hierüber habenben miffallens ufferlegen und bepoblen, nicht allein bie verwirdtenn Eremplaria, und breifig Rheinifder golbtgulben ftraff unweigerlich einzugntwortten und querlegenn. Sonbern fich auch bergleichen brudens guenthalten, und ber Bniverfitet habenben instruction gemäß guerzeigen, bamit wir wiber Ihnen ju anberem einschen nicht bewogen werbenn mogen, ober aber, nach befindung pus ber fachen beichaffenheit berichten, Daran gefchicht unfere meinunge. Dat. Torgau am 28. Aprilis 2fo. 2c. 99.

FBB3Cachjenu.

Für die Geichichte des Leipziger Meftataloges an sich sind biefe beiben Actenstüde, wie icon gesagt, von teiner wesentlichen Bedeutung, des in etcellenter aber sir die Kenntnis der Sectional ber Setlung ber beiben zur Bücher-Commission bepatierten amtlichen Factoren — der Universität und des Nachs — zu einnader auch in diese Function gleich von dem Augenbist an, in welchem für ihre bischer nicht eigentlich geregelte gemeinsame Amtsthätigteit durch in Kraft sehen der Vererodnung von 1594 eine formale und felte Pasis geschässlich worden war.

Um 20. Marg 1598 hatte bei Gelegenheit ber Kirchen-Bisitation bie Bublicirung jener Berordnung und bie in ihr vorgeschriebene Bereibigung der Buchtunder auf die ihnen in berfelben auferlegten Pflichten stattgefunden. Gleich sierbei waren zwischen den
Bertretern der beiden committieren Gorporationen Meinungsderschiedengeiten über die Grenzen ihrer beiderseitigen Competenzen
hervoorgetreten, ober wie die Universität sich ausdruft wie
Berhandlung war nicht "aller Dinge gleichstimmig vorgesaussen."
Bei den nicht abreisenden Competenz-Streitigteien beider Körperschaften, die stess mit einem gewissen Bedogen und mit größere
Beitläusigteit behandelt, ja förmlich gesucht wurden, und vor denen
die Sache selbst, um die es sich gandelte, nur zu selcht in den
Jinterarund trat, sann vies nicht gerede Bunder nechmen.

Borin aber biese Meinungsverichiebenheit zunächst bestand, ergiebt sich aus einer bemüthigen Rechtsertigungsschrift bes Buchbruckers Franz Schnellbolh vom 22. Januar 1600 an den Rath. Er saat durin \*1):

Mle aber bamale, ba ich mit bewilligung eines Ehrueften und bodweisen Rahts mein Jurament praeftiren folte, auch ber Mandata, jo ein Chruehfter ond hochweiser Rabt au publieiren pfleget gebacht murbe, ob biefelbigen auch onter bas Jurament begrieffen murben, ber Bninerfitet verwandten aber ftrade ja gejaget, es murben onter biefen worten ( . nichte gubruden . ) jo ibm jurament fteben, gleichefale beichloffen, ber Chruchfte und menje berr Baulus Babft aber hat fich auffe aller befftigfte barwieber gefest, und joldes nicht barunter verftanben haben wollen, Mis aber gu benben theilen eine gute weile hart barwieber gestritten, bat ber Ghrwirdige und hochgelahrte D. Beder ( . bamale Licentiat . ) ftrade auff vnfere gnebigen Fürften und herren Befehl, und bann auff bas Jurament gefeben, ond gefagt, Er tonne barinnen feine Exception befinden, bas bie Mandata folten ausgesethet fenn, und faat ferner gu vne, wir tonbtene ohne verlegung unfere gewiffene nicht bruden, wir hetten es bann, inhalt bes Juramente, juuor bem Rectori gewiesen, Es were bann, bas eine fonberliche declaration von unferm gnebigen Surften und beren baruber ergienge, Das obgemelte Mandata nicht barunter folten begrieffen febn. Darauff ich bann alebalb neben Jacob Gaubifch ben vorgelefenen Enb praestiret, Dieweil aber fieber biefer Beit mir tein Berbot von

einem Ehrunessten von bochwossen Aucht barüber gethan, to bab ich in betrachtung meines gethanen Eydes, wom meines gemiljent balben. Die weil es mir so hart hinein geschoben, nicht vmbgeben tonnen, das jenige, mas mir zu druden vbergeben, erstlich dem herrn Rectori zu zeigen.

Es ift nicht erfichtlich, ob bie anberen Leipziger Buchbruder unter biefen Umftanben ben Gib geleiftet haben, ober nicht. Jebenfalls mar bas Gelbftgefühl bes Rathes baburch, bag bie Univerfitat auf Grund bes Bortlautes ber Berordnung in biefem Buntte bie Autonomie bes Rathes zu beidranten und fich eine autoritative Stellung über bemfelben ju vindiciren verfuchte, verlett - Schnellbolb bittet ben Rath "feinen Born ju linbern" - und vielleicht burfte es gar nicht fo unwahrscheinlich fein, bag bie ichon betonte, im Berlaufe ber Berhandlungen über bie Streitfrage gwifchen Benning Groke und Abraham Lamberg burchichimmernbe Barteinahme bes Rathes für erfteren weniger einem bewußteren Rechtsgefühle, als bem Antagonismus gegenüber ber für Lamberg - und gwar über bie Grengen ibrer Competeng bingus - eintretenben Universität entsprang. Schon in einem fruberen Sall icheint mir eine folde Barteinahme bes Rathes für henning Große - er war im Jahre 1586 in Berbinbung mit Johann Frande in Magbeburg in eine Rachbrudeflage Mathias Stodel's in Dresben verwidelt - in fehr auffälliger Beife hervorzutreten. Richt allein bag bas Berfahren in ungehöriger Beife verschleppt wurde, icheint fogar feine bamalige Bertheibigungsichrift von Rathsbeamten verfaßt gu fein. Das ftart corrigirte Concept befindet fich bei ben Acten; und bamals (vor bem Tumulte gegen Abolph Beinhaufen und bie Reformirten überhaupt) war Benning Große noch Rathsherr!

Jebenfalls überschritt die Universität mit ihrem isoliten Eintreten sie Alfraham Zamberg, sowie mit ihren Anträgen auf Consiscation des Großesschen Schremeßkalaloges von 1599 und Einziehung der nach Lamberg's Brivilegium an diesen verwirkten Strafe von 30 Goldpulben die Grenzen ihrer Competenz. Die sierbei auf eigene Hand hin handelte, oder von Lamberg angegangen worden war, ist nicht zu erstehen. Der Rath wor ausdrückt zum Ketor der entstehen Blicher-Commission bestellt und hatte als solcher thatigchisch — nach der eigenen Angade und kniversität — den Vertrieb des Großeichen Katalogs vorfänss

unterjagt. Eine Berichterstattung seinerfeits nach Dresben fann aber erst nach Eingang bes furf. Schreibens vom 28. April stattgesunden shaben, und bürste auch wohl ziemlich in Uebereinstimmung mit Große's Ausführungen vom Jahre 1602 ausgesallen sein und zu dem Dresbener Bescheid vom 31. December 1599 beigebolten haben.

Dftern fiel im Jahre 1599 nach bem in Sachjen noch geltenben Julianischen Ralenber auf ben 8. April, nach bem Gregorianischen (cf. Bilgram's Calendarium) auf ben 11. April; mithin begann bie Frantfurter Deffe mit bem Conntag Judica ben 25., bes. 28. Dars. Abraham Lamberg batte aber fein Brivilegium jum Drud bes Deffatalogs erft am 20. Marg ausgefertigt erhalten, alfo ju einer Beit, als Benning Große jebenfalls, eben ber Frantfurter Deffe halber, von Leipzig abmefend fein mußte. Bar ihm nun bas Brivilegium infinuirt worden ober nicht? ober maren feine Borbereitungen, mit benen Lamberg's Schritt haltenb, icon fo weit vorgeschritten, bag er von bem Druck nicht mehr abfehen tonnte? Bebenfalls ift man nicht berechtigt anzunehmen, bag er - wie bie Universität andeuten zu wollen icheint - eben biefes Lamberg'ichen Brivilegiums halber ben Drud feines Deftataloges außerhalb Leipzias habe beforgen laffen; benn ichon bie Rataloge pon 1596 und 1597 find nicht in Leipzig, vielmehr in Salle gebrudt.

Ueber biefe von ber Universität gleichzeitig monitet Umgehung ber Censur seinen hemming Große's, benn als solche vor nach vor Vererbung bon 1594 ber Orud in Holle(?) zu betrachten, wird jedoch in dem tursurstlichen Reservit ziemlich seigt hinveggegangen, bie Bestimmungen waren noch ganz neu und hatten sich noch nicht eingelebt. Schwertlich hatte henning Große bie Unterlassimaliumglinde mit besonderen Borbebacht begangen; im Jahre 1602 führt er ja auch — vielleicht ergänzend und einen und untekannten Worwurf Bircham Lamberg's beantwortend – an, doße verdischene Meßtataloge mit "Approbation" der Universität verössenlicht habe. Wie wir übrigens geschen hoben, wurde die Gensur auch des Weßtataloge ent jediern nach war Wegel.

# Bur alteren Geschichte der kursachfischen Privilegien gegen Nachdruck

(und ber fächfifden Cenfur).

Bon

### Albrecht Rirchhoff.

Ameiter Beitrag.

Die furfachfischen Bucher-Brivilegien find allerbings nicht bie einzigen, welche neben ben faiferlichen in Deutschland vortommen. Bereinzelt treten auch Brivilegien anberer Territorial-Obrigfeiten auf, bie aber naturgemäß, ihrer rein localen Birtung balber, nur eine untergeordnete Bebeutung zu gewinnen vermochten. Gingig und allein bie erfteren tonnten fich bagegen eine großere und weitergreifenbe Bebeutung erringen, aber nicht auf Grund ihrer terris torialen Birfungefphare an fich, vielmehr nur in bem Dage ber fteigenben Wichtigfeit ber Leipziger Buchermeffe. Je mehr fich bier ein Theil bes beutiden Buchbanbele concentrirte, um fo fraftiger und nachhaltiger murbe ber Schut, ben bie fachfifchen Bucher-Brivilegien gegen ben Nachbrud und beffen Bertrieb zu ichaffen vermochten. Es burfte baber wohl nicht zuviel gefagt fein, wenn man ben Reitvuntt, von bem ab furfachfifche Brivilegien nicht mehr ausichließlich von fachfifch-thuringifchen Berlegern, fonbern mehr und mehr auch von Exterritorialen gesucht murben, als bebeutfam für bie Beschichte ber Entwidelung ber Leipziger Buchermeffe bezeichnet, als eine Unbeutung bafur, bag fie - aus bem Rahmen bes größeren Jahrmartis- und Wanderverfehre nunmehr vollftanbig berausgetreten - fich in ihrer Bedeutung neben bie Frantfurter Buchermeffe ftellen burfte. Und in ber That bedt fich Diefer Reitpuntt außerbem ziemlich genau mit bem Bervortreten anberweitiger Symptome für biefe veranberte Stellung Leipzigs als einflufreicher Defiplat für ben Buchanbel, 3. B. mit ber Berpflanzung eines concurrirenden Meffdataloges bortifin und mit birecten Radyridten aus ben Kreisen der Buchftändler selbst, wenn icon biese letteren zum Theil sich widersprechender Ratur sind, je nachdem das Interesse Beugniß Ablegenden es zu verlangen ichien.

Wann eigentlich bas erfte furfachfische Privilegium für einen nichtfächsiichen Buchhandler ertheilt fein burfte, möchte fich ichmer ermitteln laffen. Es murbe bagu ber forafaltigen und ichmer gu bewerfftelligenben Durchmufterung ber Drucke aus ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts bedürfen, benn bie bibliographifchen Sulfemittel gewähren für eine berartige Untersuchung feine Sandhabe. Rach ben nachfolgenben Actenftuden ware Johann Spiek in Frantfurt a. DR. im Jahre 1598 ber erfte nichtfachfifche Buchhandler geweien, ber ein furfachfisches Brivilegium gegen Nachbruck nachaefucht batte. Immerbin möchte ich biefe Angabe nicht fo ohne weiteres als unbebingt beweisfraftig hinnehmen. Die Biebertehr bes Falles in bem Unfuchen bes Buchbruders Georg Gruppenbach in Tubingen - und bier banbelte es fich um eine Debraabl pon Berlagsartiteln, barunter eine lateinische Bibelausgabe - gab im Jahre 1600 Beraulaffung zu Borverhandlungen, aus benen uns weniaftens einige Actenftude erhalten geblieben finb, leiber nicht bas Originalgefuch Gruppenbachs.

Bergog Friedrich Wilhelm, ber Abminiftrator von Rurfachsen, hatte baffelbe unter bem 21. Januar 1600 an bie Deputirten gur Bucher-Commission gur Beantachtung: ob ber "Neuerung" ftattjugeben fei, überwiesen und überraschend genug - ba man boch fonft in berartigen Dingen febr felbstherrlich vorzugeben pflegte wurden bie Gutachten ber jumeift Intereffirten, ber Buchhanbler und Buchbruder ju Leipzig eingeholt, ob auch ber ju Bittenberg? ift nicht erfichtlich. Aber möglich mare es. Die Bebentung Bitten= berge ale Berlageplat ftanb bamale wenig hinter ber Leipzige jurud und feine Firmen erfreuten fich eines bebeutenben Aufebens, bas erft ipater burch bas weitere Aufbluben Leipzigs mehr berabgebrückt wurbe. Deutlich fprechen bafur bie Berufung Senning Große's in feinem Streite mit Abraham Lamberg auf bas Reugnifi Samuel Seelfifch's in Wittenberg und ber Umftanb, bag fogar pon Leipzig felbit aus auf bas fachverftanbige Gutachten ber Wittenberger Buchbanbler in Streitfällen propocirt murbe. Dies geichalt 3. B. im Jahre 1621, als der aus Breslau übergesiedelte Caspar Kloseman mit Abraham Lamberg "in puncto einß erkaussten Buchhandels" in Disserungen gerathen war; des ersteren Bitte, daß die Bittenberger Buchhändler von ihrer Obrigkeit veranlaßt werden möddten

vijm sall Lambergs vorgeben nach, die privilegia Authoris nicht widerumb auffgelegt, vod ihm Alofemann gefolget werben sich nageregte Böher . . . . in einen richtigen Tag vod aufchga zubringen, vod waß dieselsten sine respectu ad privilegia warhasstig an sich selbst wert gut die sich eine wöchten, ihre Censur vod Precidi idrectsich von sich au trellen

wurde vom Leipziger Rath speciell befürwortet. Ein Uebergehen ber Wiltenberger Verleger in jener als so einichneibend behandelten Frage könnte also nur die Annahme bestärten, daß das Maß der errungenen Bedeutung Leipzigs als Mehplag ihm bereits ein allgemein anerkanntes Uebergewicht verschaftt hatte.

Die Antwort ber Buchhanbler an bie Bucher-Commiffion, ipeciell übrigens an ben Rath gerichtet, lautet nun folgenbermaßen:

Ehrnuefte, Achtbare Bochgelarte, Boch bundt Boblweise Infonnbers großgunftige Berrn, Das E. E. unbt Achtb. Bobim. uns fembtlichen vorgehalten, welcher geftalt ben ber Chur Sachfen Administratore puferm anebigften Berrn, Beorg Gruppenbach Buch: bruder que Tubingen vmb ein Privilegium vber etliche Theologische Budjer angelangett bnbt ersucht bubt borauf auch zuerfennen geben, wie hochftgebachter unfer &. S. in gnaben gemeinet wehre ben hanbel in biefen landen que ichuten, bubt feine neue einführung biefen loblichen Chur ond Furftentumb Gachfen guegieben guelaffen, onbt bermegen G. G. undt M. BB. unfer unterthenigft bebenden unbt pufere Rotturft bierin G. G. unbt U. BB. gnerofnen befohlen: Mis haben nicht allein ibre &. G. anebiafte und veterliche Borforge por biefe Lannbe undt berfelben Bnterthanen gebeihliches aufnehmen, befonnbern auch E. E. und M. 2B. gne biefer Stadt undt borinnen Got lob florirenber Raufmanichafft, bnbt Buchhannbel beften geneigtes gemut wier vniers theils genugfam undt vberfluffig que: fpuren bubt in butterthenigfter Dandbarteit guerfennen.

Mogen barauf E. E. windt M. B. untertheniges gehorfame nicht vorhalten, bas es uns fehr befremtlich vortompt bas folches ben ihrer J. G. zue hochsten verberb biefer lannden zuesuchen Grup-

penbach fich gant unvorschembt unterfteben barf.

Den erftlich albieweil aller Privilegien Inhalt biefer, bas in benen Landen bahin sich folche Privilegia erstreden tein anderer die borinnen Privilegirte bucher bruden, anderweit gebrudte suhren, baselbst vortauffen und vorhandeln moge, wie G. G. unbt M. 28. auch ohne pufere erinnerung mehr ban genugiam bewuit auch fonften menniglichen tunbt undt offenbaer, fo folget pnwieberiprechlich Das, man von ber Chur Cachien Administratore pnierm anedigiten Berrn ber Tubingifche auß: lendifche Buchbruder Gruppenbach, vber bie von ihme in feiner supplication nambaft gemachte Bucher ein Privilegium erlangte, fein Buchbruder in biefen lanben biefelben bruden, bie anberemo nach: gebrudte fein Buchfhurer in biefen lannben vorleuffen burffte, fonnbern beb ihme allein berofelben fich ju erholen ihme gen Tubingen nachrieben, bas gelt auß biefem lannbe ibme queaufburen gebrungen murben. Do bergegen man bie Bucher in biefen lannben gebrudt. bas gelt alles hierinnen ben ben Bnterthanen verbliebe, bie Bucher auch in leiblichen bnbt moblfeilern Berth ale fie Gruppenbach por: teuffen mochte, menniglichen zue feilen tauffe ftunben, Belches ban Grubbenbach als ber nur feinen eigenen nut jue biefer lannbe ichaben fuchet beforget undt er bermegen folches felbften in feiner supplication nicht fan verschweigen. G. E. undt A. BB. geruben biefes großgunftig guermegen, Das bie Churf. Cachf. Privilegia aufferhalb biefes loblichen Churfurftenthumbs Cachien niemanbt binnben, besonbern nur allein biefes Churfurftentumbe Bnterthanen undt einwohner, folget bermegen unvormeientlich bas Gruppenbachs fuchen nur alleine wieber one, onbt alle biefes bochloblichen Churfurftenthumbs Bnterthanen thut lauffen bnindt gereichen.

Bum Unnbern das solch Gruppenbachs juden zue diefer Lanmben groffen schaden gereicht erscheint auch derauß, dann wenn die Bucher in diesen lannden nicht möchen geduckt verden, so entginge erstlichen den Buchdrucken das Bruderlohn so darauf gewendet vourde, den Buchdrucken das Bruderlohn so darauf gegewendet vourde, den guleich den Pappirmachen einer Auchtigen auch zugleich den Pappirmachern einertliches, woht oonsequenter wurde auch auf allen antweren benen seutten, so ihre auffenthalt von Buchsturer, Brudern, Buchindern durch einen oder den annbern Weg haben, diese an ihrer nahrung abgehen, derer dan das nicht eine geringe Angali in biesen Lannden sein mögen E. E. vond M. W. großgunfig einergen wollen.

nochmols wan wick einen so weitten weg mit groffen folken ihme nachreisen die beucher zue woelten mit keurem shurtosh hierein wor-schaffen, wier notwondig gedrungen wurden, Alhier die Bucher noch teurer zue vorleussen, so wier anders die ausgewanten folken daran nicht vorliehern wolten, Welches Alles doer vorhuttet wold ersparet werden fan, wan die Bucher in diesen sand gedruckt word in der nach ein den die der 
Rum Bierben tontte von une eine groffe angabl ber furnemften Bucher: Mle Bibeln, Boftiln, Tifchreben, Teftament Lutheri, Formula Concordiae. Promptuarium exemplorum, Much Philippi Bucher. pnbt bergleichen erzehlet werben, fo in biefen Lannben erftlich perfertiget pubt aufgangen, auch wohl mit Churf, pubt Rurftl, Sachi. Privilegien begnobet, welche alle pon ben Muflenbifden Buch: brudern ungescheuet nachgebrudt baburch ber Buchbanbel in biefen landen ohne bas big anbero von ben Muglenbifden pber bie maffen geschwecht worben, follen fich nun biefer Tubingifder Buchbruder Gruppenbach bnbt andere auflendische allererft auch Churf: G. Privilegien auß biefen lannben zuegetroften haben, murbe ber hannbel suemal ichwach bubt geringe ober wohl gans pubt gar pon hinnen in frembbe lanbe vorleitet werben. Bier befinden gwar albereit mit buferm groften ichaben, bas bie Jenigen fo biebeuohr auß pmbliegenben lannben fich ben uns allerten Bucher erholet, ibo mehretheile felbiten binguß gegen Grandfort pubt fonften reifen pubt fich albo mit Buchern nach Rotturft ihres Bortreibs porfeben. Bogu bann auch bas pilfeltige Borbieten ber Bucher bis anbero nicht wenig geholffen, ban weil ber taufman fich an feinen ort nicht binben leffet juxta illud:

Impiger extremos currit Mercator ad Indos Per mare, pauperiem fugiens, per saxa, per ignes

finnbet er bas Buch so er begeret zu Leipzigk ober Bitteuberg nicht, albieweil es entweber albier zuebrucken ober zuevorkaussen vorbotten, ziehet er so lang herumb bis ers an einem ort finnbet.

Bum funften so bin auch von meinem G. H. ich Henning Groß wer bie lateinige Bidlia, deruber Geuppenbach auch Privillegium insonndercheit suchet gneedigkt Privillegiert : so doch meniglichen bewalt dos ihr K. G. auß erheblichen Briadene nubt damit mandit anndere editiones in biese landbe einichieben soll, vorhattenn wollen : weckhes E. E. und A. M. ich beneben meinen anndern modernet; Raylertichen, Ghur: wohl Kurtifichen general noht special privillegien edirt (i. e. vorgewiefen), vnndb bemnach E. E. wohl A. B. Jweisels die sie fich großgunstig werden entstinen konnen, Dervourgen dos ihre J. G. mich dader gnedigli handhaben wollen E. E. undt A. B. mich guevorbitten ich hirtisch will gebetten soben.

Entlich undt jum Sechften, fo ift auch unfere miffens unerhort,

bas bie bochlöblichen undt guttigen Chur undt Furften von Sachfen frembten Auflendischen fo ihnen weber mit enben noch pflichten pormant, noch auch fonften ihren &. G. einige Schof, ichabung. fteuer ober bergleichen leiften, wieber ihre eigene Bnterthanen, bermaffen wie Gruppenbach fuchet privilegiret, munbert uns jum hochften bas Gruppenbach fo außtrudlich supplicando bitten barf, bas ihre &. G. ihme feinen vormeinten ichaben wieber ihre &. G. unterthanen, undt von berofelben armut erfeben quelaffen, begnaben folle. Db barumb, bas Gruppenbach ben Authoribus unbt fonberlich herrn Moysi Bflachern vor beffen arbeit 500 fl. feinem bericht nach geben, es Chriftlich unbt billig feie, bas er unfers &. F. undt herrn Unterthanen quemieber umb Prinilegia anfuche, geben E. E. undt M. 2B. wier unterthenig zuerfennen, wollen geschweigen bas Gruppenbach folches nicht mit geringem fchimpf bemeltes fournemen Theologi angeugt, ale murbe mit bes D. Beifts gaben Simonj getrieben, beffen Chriftliche Theologen ihnen nicht gerne wurben nachingen laffen.

fhuren unbt treiben moge.

Soldes wie es guerhaftung gemeines nutes, erbauung des handels, undt gebeilichen aufnehmen diese löblichen Churstürftenthumbs gereichen thutt: Alfo wmb ipre I. G. guelovberst unndt denn E. E. wnude A. W. treus gehorsames vietifes zuevordienen, erkennen viete und vonterfungs schaftlich gehorden.

Datum Leiptigt ben 28. Januarij Mo. 1600.

Œ. Œ. puht H. 93.

vntterthenige gehorfame Die Buchfhurer bofelbstenn.

An biefe Eingabe, ober an biefes Gutachten, wenn man es fo nennen will, schließt fich bie entsprechenbe ber Buchbrucker:

Chrubefte Achtbare Sochgelartte, Sochundwolweiffe großgunsitige gebiettenbe ferren.

Rachdeme auff der Chur Sachsen Herrn Administratoris und Bormunden vusers gendigsten Fürsten und herrn an die Iddliche Universitet albiger, und E. ernn. und Hoghon Reusscher zeitt ergangenen beuelch, den 21. Januarij Jungst verschienen, wir Buchsbeuder, sambt den Buchhändtern albier, vor E. Ehrnu, und Kreibet Kelfe Arusschaft VIII. 5. 28. erforbert, ond onk alba eines Buchbruders von Tubingen. mit nahmen Georg Gruppenbache, supplication an vnfern quebigften beren wegen eines privilegij vber ettliche Theologische Bucher, phergeben morben, baben mir folche in Bnterthenigfeit aubanben genohmmen, ond ong barinnen nach notturfft erichen. Die weil wir bann hierauß mit ichulbiger ontertheniger bandbarteit verftanben, Das höchgebachter unfer gnebigfter berr, aus hobem Fürftlichem verftanbe, und vaterlicher porforge gegen Ihre Bnterthanen, und berfelben gebeulichen Auffnehmen, gemeltes Gruppenbache eigennütiges fuchen, nicht alfobalbt haben bewilligen wollen, Sonbern juuorn gnebigft bericht begehret, Db folch fuchen bes priuilegij halben, auch ohne eine besonbere Reue einführung, ober auch buf Buchbrudern, bnb Buchbenblern in biefem Lanbe ohne nachtheil zubewilligen feb. Go geben hierauff E. Ehrnb. ond Sochw. wir inn Unterthenigfeit guerthennen: Bann bes Gruppenbachs onbefugtes fuchen foltte ftabt finben, Das nicht alleine puß albier, Sonbern auch bem ganten Lanbe und Churfürstenthumb ein merdlicher ichaben augefügt merben molte, bnnb foldes aus polgenben prfachen,

- 1. Erftig, Wirben bie Austenbissen Buchruder sich bei-eissigen, Alle ort und ende zudurchfreichen, von alle beruffene Seridonton vond Authores mit hobem gelbe an sich zuberfrigen, wie denn Eruppenbach in seiner supplication solche don sich selbigen nelbet, und würde endlichen dobien gelangen, das wenfigt rechtschaffener guter Bicher von verget, fortibien in diesen Annben mehr zudern sein mitben, welches dann diese stölligen Vniversiek, woh dem gangen Lande zu kleinem Ruhm gereichen wollte.
- 2. 3mm Andern, Watrde es von Buchernater zu einem von derwindlichen schoen von nachtzeit underer Nachtung gereichen, wann durch einen solchen grieff, die besten Bucher aus dem Lander gedogen würden, wir aber gleichen onlere wollder aus dem Landeregen mit schwerze durcher erhalten müllen, vond dichon der gleichen gute vom Hilbilde Bücher in diesen Landen wol dagbetwegen, wahr der die Anders der die Anders der die Verlagen der di
- 3. 3um britten, So würden die Ausländischen foll mehr freieit und gerechtigkeit in die Irien Landen globen, Ms wir vinterthaus, Dann sie drucken unst ohne dos, meistentheith, Alle vornehme werd raussien nach, Obschoon dieselve hier zu Lande, mit Chur von Kürftlichen Printilegien begnadet, die er follte sofiges durch des Bruppenbach und seines gleichen wurreschenden genhalten obezschwinter sien, Annte würde alfeier wir gleich eine Schapung von den fremben, und Auslendischen, durch diese Practic ausgeget, An dem wir Ihren in hohem Kauft beteilen Wächer, Back

Jenige wieberumb begahlen muften, was fie burch geschend unnb Anberes barauff gewenbet, bamit sie bie vornehmbsten schriefften und Authores an fich gehogen hetten,

4. 3m vierbten Bürbe es die Pappirmagter in biefen Lanben, Auch nicht wenigt betreffen, wann des Gruppenbachs, ober eines Andern diefer gestadt onzimbliches und vondilliches suchen einen fortigangt gewinnen soltte, Dann Do solten unsere Buchschalter des Appir sier zu Lande mit gofer Angaho verbrauchen, zu allerlen Auslichen werden, so albier zuworn von der Söllichen vniuersitet approdiret, woh zum Theil drausfen zu Lande erstlich gedruckt werden, würde solches dergestalt nachmals veröleisen und asso die guten Leutte, weil sie durch diesen Wogangt ihr Pappir nicht gelofen köntten, im merchlichen schalten barburch geraften,

Siefe und bergleichen motiven, jo alle gulangt guergesten, Weruntangften höckstermelltem wnierm gnebigsten Fürsten von herrn weitsteussiger von ong in untertgenigfeit guerthennen gegeben, Alls Johann Spiß von Francflurit am Archen gleichglas und ein priulegium vber ettlicher voreihmer Theologen Alcher angelanget, Ihme aber basselbe unfers wissens genstlich abgeschlagen worden, Geben E. Genn und hochen, als ben hocherstendigen, wir in Anterthenigsteit selbsten guertbennen, was für großer schoen, von werternen, Do boch onless onterthenigsten hoffens von erachten bei werden, Do boch onless unterthenigten hoffens von erachten bei Privillegia den unterthenigten gebeltigen Untspeken Ihrilagis den unterthenigten gebeltigen Auflischifden Ihrilagis den unterthenigten gebeltigen Auflischifden Ihrilagis den unterthang au troßt und gebeltigen Auflischifden Ihrilagis den unterthanen gu troßt und gebeltigen Auflischifden gu adnnen seinen.

Bnnb bitten hiermit unterthenigklich vund bemutigt, E. Ehrnv. und hochw. wollten in erwegung jehiger schwinden teuren Beitt (bie unf bes vielen gesindes halben, so wir mit grosen untoften

haltten müssen, von doch an vnscrm Druderlohn nicht die geringtle Aulage hössen oder begeren durssen jach erbrudet, pageisweigen des mangels am verlag der Bücher, sich dissol, ihrem größgünstigen vertrößen nach, vnser odiertich annehmen, vnsere dürgerliche Wahrung selfsen sierden und bestödern, von des merkehöchsigedachsen wirtem guebigsten Jürsten von bestrem vnterthemigke Intercession thum, Damit des Eruppenbachs, der Underer sienes gleichen, eigennübzigs vortselihaftiges suchen Keinen sorttgangt gedvinne, Sintennahl es wuß trau allen dierundaben zu arosem sichen von nachbeit aereichen wolkte.

Saldes feindt und E: Khrn, und hochw, wir inn aller unterthenigleitt und gehorsamb ber Tagl unnd nacht zuwerdienen Zeder Zeit bereitwilligt vond gestiesten, und thun E. Chrun, und hochw. Gott dem Allmechtigen zu gläufeliger friedlicher Regierung auch Zeitlicher und eriger wolfgertig treutlich befehren,

Dat. Leiphigk ben 30. Januarij Anno 1600.

E. Ehrnb, und HochB.

Bnterthenige gehorsambe Bürger, Die Buchbrucker sambt:

lichen albier.

Der Bericht ber Universität und des Nathes der Stadt giebt nun zwar im Wesentlichen nur den Inhalt beider Gutachten, und zwar ihnen zustimmend, wieder; trohdem ader durfte dessen wörtliche Anstigung zur Abrundung des Bildes der nun einmal zunächt berrichenden Anschauungen nicht überkülfig erscheinen.

Gnebigfter ber, E. E. G. baben turt vorrugtter Zeit ber lobtichen Unimeritet alier und vin gnedigit guerdennen gegeben, welcher geftalbt E. J. G. von Georgen Gruppenbach Buchbrugken au Tubingen wir der in Praitiegtum wer ehliche Theologische Bucherr weberthenigest erlicht vob angelanget worden, Dabeneben gnebigft begehret, weit E. J. G. wwwijfendt, ob vieleicht einer ober ber andre in bielem Churthurfenthumb Sachlien folde Bucher auch aufgeleget, ob auch die Apologische Sacuttet albier locke guworn approbirt, num bahero ober jonsten bedengen fürfallen mädtte, das wier erwegen und E. J. G. hiemwieder buberthenigst berichten ollen. Die ohne eine befondere neue einführuna, ober auch der

Buchruder vind henbeler in diesem lande nachtheil, des Gruppenbachs suchen zu bewilligen. Bor solche E. F. G. ganh Beterliche und guedigkte forglatür leit, vor diese Churstürstenthumbs Sachssen, e. vonnd besselbst Anderthauen volsarih und gedensches aufrehmen, seindt wier ganh

unberthenigft bangtwar,

Bind haben unfere theils, jo viel bie Buchbruder und Buchfuhrer alf unferer Burgere betriefft (. bieweil bie Consur und approbation von bem Supplicanten in feiner vberreichten Supplication benantter Bidgree und operum vor die Abeologische Facultet turnemtich gehorigt.) hieruber gehortt und vornohmmen, Was nuhn dieselben wnderschiedich zu Ihrem bericht in ihristen woderschiedigische eingewandt, Bessen vollen E. F. G. sich auf den beplagen gnedigst berichten lassen.

Wan ban nicht allein auf iho angeregtten ber Buchbruder und Buchbenbeler eingewandtten bericht, fonbern auch fonften befunben, bo biefem bes Gruppenbachs vortheilhaffttigen und aigennutigen fuchen foltte deferiret und ftabt gegeben merben, ba folches nicht alleine zu besonberbahrer nachtheiligen neuerung und einführung. fintemahl babero anbere Auflenbifche berogleichen auch fuchen mur: ben, fonbern auch biefen lanben und berfelben Unberthanen gu bochftem nachtheiligen ichaben, abbruch und ftopffung ihrer bewerbe unnb nahrung tommen und gelangen murbe, alfo bas folder geftalbt bie frembben und auflendischen, von welchen boch bie Obrigfeit nichts zu gewartten, mehr freiheitten und gerechtigfeitten in biefen lanben baben und erlangen murben alf bie Erb Bnterthanen, die weil fie ohne bas fast alle vornehme Opera an fich bringen, biefelben auch ungescheuet brauffen nachbruden follen, bn= betrachttet, obaleich andere baruber Chur und Aurftliche Brigilegia erlanget haben, weil fie biefelben aufferhalb lanbes nichts binben.

Bind wurden also bie Austendichen wm so viel betto mehr bo ond tänftigt vi allerhandt gelegenheitten benden, wie sie je lenger je mehr, vornehme beruffene Seribeaten und Anthores mit geste an sich ziehen wnd bringen möchten, die endlich wie zu beschaften bahin gelangen wurde, das sinstitute wenig stienehme opera und Bucher in biefen landen mehr zu drugten sein wurden, von welches dan den isolichen luisverstieten biefer lande, wie das das den gangen Chursurfurftenthumb Sachssen zu wenigt ruhm, den Understenden der, welche ihre wolangerichte und bewolessalten Deutschen mit zu gestellt auch das gemeine landbürden und beschwerunge mit tragen helfen mussen au eusersten Borberb aereichen woltte.

Es wurden auch solche Prinifegio vod Concessiones fürrembie die Erwidbert under alle ficheden und nachfteil und wieder diesellen gefuchtt, erlanget vod auftracht, auch dahrer deltaget prücktt, erlanget vod auftracht, auch dahrer deltaget genacht vod vorverlacht, diener ist Sondertgenacht vod vorverlacht, diener ist Sondertgenacht vod vorverlacht, diener ist Sondertgenen in biefen Ehntertgenthumb dieselben vornehme gutte und nigliche opera vod Pichere, die fie gleich in biefen landen von dassignen wurd großen aachfrage hetten, zu wieder den aufgenommenen Prinifegien nicht aachtragten dorften, no wurde ihmen als durch werden.

und auflendischen ihre bewerbe und nahrung genhlich gestopffet und entzogen. Demnach so gelanget am E. J. G. hiemit unsere underthenigfte bith, E. F. G. gerußen gnedigft, auf obangezogenen verfacken wid vombstenben Supplicanten von seinem vnbillichen und nachtjeitigen judgen, Immossen im vorsidienen 98 Haer Sohan Spiessen Wuchen derngesten zu Krangfurtt am Wepen, viff verogleichen judgen auch begegnet, abweiein zu lassen.

Solches gereichtt gu biefer lande und berfelben Unberthanen nut und molfarth, und wier feindt folches umb E. J. G. underthenigst gunordienen schulbigt und bereithwilligft, Dat. ben

12. Martij Ao. 1600.

In biefen Musführungen treten nun alle Betheiligten als eingefleischte Mercantiliften auf. Schwer, ja eigentlich unmöglich ift es - namentlich wenn man im Muge behalt, bag allem Anichein nach Benning Große, ber fich ja in ber Gingabe ber Buchbanbler geradezu in birecter Rebe eingeführt, ben Stimmführer macht bie bier eingenommene Stellung ju bem Rachbrudgunwefen und bie Anführungen über bas zeitweilige Dag ber Bebeutung ber Leipziger Buchermeffe mit ben von mir im porigen Banbe bes Archips mitgetheilten Meuferungen und Behauptungen Senning Grofe's barüber in Gintlang ju bringen. Babrend er fich im Rabre 1602 rubmt, burch feine Berpflanzung bes Deftataloges nach Leipzig zu einer wefentlichen Aufnahme ber Buchermeffe beigetragen und viele auswärtige Buchhanbler ber Frantfurter Deffe abipenftig gemacht ju haben, jammern bie Buchhanbler hier über ben angeblichen Riebergang Leipzigs, fowie barüber, bag bie Runb: ichaft ber umliegenben Lanbe jest "felbften binauß gegen Frandfort ober fonften" reife um ihre Gintaufe ju machen. 3ch permag mir bies nur in folgenber Beife gufammengureimen.

Bwei Puntte erigheinen mir nämlich in biefer Ieremiade bei bei Saughtex beachenswerth; in dem erstem und wichtigsten glaube ich die Hauperschassellung zu der pessischtlich gefärbten Darstellung sinden zu dürfen: man wagte nicht mit directen oder eingehenben Borstellungen — die nothwendiger Weiße Verhältnisse hätten berühren miljen, in denen man zur Zeit in den Regierungs und Verwaltungskteisen Sachsens noch ganz besonders empfindlich war — hervorzutreten, malte also wenigstens im allgemeinen recht schwarz, um wiellesch damit einen Erhörurg zu mochen "d.

<sup>\*)</sup> Benn ich mit ber Belprechung biefes Bunktes ziemlich ftart auf ein anderes Gebiet hinüberichweite, so butite bies boch feine Entichulbigung barin finden, daß die Erdetzeung lich nothwendiger Beise mit der zusammenhangenden Erläuterung des Gutachten bermeben mußte.

Nach Ausführung des Gutachtens der Buchhändler hat zu der angeblich verringerten Frequenz der Leipziger Messe

bas vilseltige Borbieten ber Bucher bis anhero nicht wenig gehossisch ber fausmann sich an teinen ort nicht binden lesse zu fausbet er das Buch so er begeret zu Lesspägt ober Wittenberg nicht, albieweil es entweber alhier zuedrucken ober zuedraussen werden, ziehet er so lang herumb bis ers an einem orte stinnbet.

Richt fraftiger tonnte meine in fruberen Beitragen gu biefem Archive niebergelegte Behauptung: bag bie furfachfische Regierung in prefpolizeilichen Fragen nicht um ein haar anders gehandelt habe, ale bie faiferliche Bucher-Commiffion in Frantfurt a. D., unterftust und beftätigt werben, als gerabe burch biefen Schmergensruf aus bem Dunbe ber junachft Betroffenen. Gang abgefeben von Berboten und Confiscationen aus ben engherzigften politischen Grunden und Rudfichten und aus hochentwidelter perfonlicher Empfinblichfeit ber Regenten, war gerabe ju jener Beit in Folge ber cruptocalvinistischen Birren bie gesammte reformirt theologische Literatur und jebe Controversichrift über biefe firchlich-politische Frage überhaupt in Sachsen verpont und baburch von bem Degperfehr ausgeschloffen, maren wegen bes trotbem versuchten Bertriebs frembe Buchhanbler, 3. B. Johann Frande aus Magbeburg, gemagregelt worben. In ber erften Abtheilung biefes Auffages habe ich eines einschlagenben Specialfalles bereits gebacht; ju weiterer Erläuterung moge bienen, bag im Darg 1617 auf Berlangen bes Dber-Confiftoriums in Dresben folgenbe Borrathe von confiscirten und bis babin auf bem Rathbaus aufbewahrten reformirten und Controversichriften (faft ein Frachtwagen voll) nach Dresben abgefanbt wurben:

186 Manuale de praeparatione ad mortem Martini Molleri şu görlis in 8<sup>vo</sup>.

300 Drey leuchpredigten vber Hertog Augusti Abschiebt 2c. per D. Martinum Mirum Churf, S. hoffvrediger in 8to.

140 Lupus excoriatus Bilffiner ichafpelb ber Calviniften, Zachariae Rivanders D. Ao. 1591. in 4to.

400 Responsum juris de expugnatis aedibus Weinhausens Ao. 593 D. Hieronymi Pansemanni I. C.\*) Ao. 1597. Lichae in 8°.

<sup>\*)</sup> Die beutsche Ausgabe: Amberg 1605 barfte also wohl gar nicht nach Leipzig gebracht worben fein. Rach Angabe in ber Borrebe biefer beutschen

3 Calvinista Aulico politicus das ift Chriftlicher bericht Dr. Lonhardt Hutters. Magdeburgt 1614. (Dies als Radbeud') .... Reimweiß passpill. Bon furnembsten Calvinisten, bogens weiß auffeinanderaelegt, wie es auß der truderen kommen.

ein convolut ift nicht zu gehlen.

300 Examen von bem ju Frankfurt an ber Dber glaubensbetentnuß, D. Hutters ju Wittenberg. in 12°. Ao. 1614. (Als Nachbrud? ober Streitschrift?)

150 Brsachen warund die Sacramentirische sehre undt sehrer nicht zu dulben, D. Johan Wigandts. Königsberg, Ao. 1583, in 4. 347 Calvinista aulico Politicus Leonbardi Hutteri, Magdebg.

ben Jodim Boel de An. 1614. (Rachbrud?)

60 Abtrugt Etlicher Schrifftenn baraus nunmehr ber vorlengst gehoffte Genuinus Intellectus Formulae Concordiae bas ift: ber eigentliche v. rechte Berstandt bes Concordienbuchs 2c. De Ao, 97 in 4.6.

138 Gründtliche v. Rohtwendige Antwortt auff die ohnlengsten außgesprengte Bertinische Reit Beitungen Sangen Anorrens und Benedict Haberechtens ic. D. Leonhardt Hutteri, getrudt zu Magdeb. ben Joachim Boll Ao. 1614 in 8°. (Rachbrud?)

60 Rurger Bericht ju biejenigen, Go fich Lutherisch nennen, im wenigsten nicht, wie febr 2c. getrudt Berbft Ao. 1595 beb

Bonaventur Schmieb in 8°.

Und das war nur das, was eben noch vorhanden war! Diejenigen Buchfändler des öflichen Deutschlands, welche der reformirt-thefologischen Literatur nothwendig bedurften, konnten mithin
der Frankfurter Messe nicht völlig eutrathen. Denn hatte gleich
Frankfurt a. M. gegen Ende des 1.6. Jahrhunderts die Resonnirten
ausgetrieben — sie wandten sich sach passammsslos nach Hana
und liegt hierin wohl der Erund der Uebersselbung der Firma Wechel und ihrer Nachsolger nach dort — so liegen doch keine
Ausgeutzulagen vor, daß man dort, wie in Sachsen, den Wespertrieb
der reformirten Literatur verhindert hade.

Die handhabung ber Prefipolizei selbst aber, hierbei und gegen die "Jamosläficiten", das Verschren, wor ein geradezu despotisches, ber betroffene Buchjändler ober Buchjünder völlig rechts- und schussen. Bon Dresden aus wird einsach angeordnet, eine als mistliebig besundene Schrift, ober ein zur Jamosläftist gestempeltes Opus, zu consectiven, gegen den verbrecherischen Buchhabter straftechtlich vorzugehen, event. Vericht zu erstatten, damit

Ausgabe foll bas Original und ber zweite Drud beffelben (Urfel) "benbes mals gleich bistrahirt banb aufffaufft" worben fein.

von Dresben aus über die Strafe selbst entschieden werde. hiermit ist der Process von vorn herein entschieden; eine Festsellung des Thatbestandes sindet nicht statt; ob die incriminirte Schrift wirklich eine Famosschrift sei, das wird gar nicht untersucht, wäre auch gar nicht angängig gewesen, weit sir Presbestiet überhaupt keine rechtliche Bersinition erstitrte. Die Bücher-Commissischer fragen daher auch überhaupt nicht banach und der Angeklagte versucht oder wagt es auch gar nicht, das angebliche Factum in Frage zu ziehen, sinch höcher der processischiefen Formen und Ginerden oder Intercessionsgeluchen feiner Deimathsbehörde. Selbst die wirklich eingeholte Censur, ja selbst der Arabameis eines unterzelaufenn Frastymas der die vor Derrechörde gewonnen besseuse Fritzums der die vor der Vorlesberde gewonnen besseus erstenntniß sichern ihn nicht vor einer Strafe, wenigstens nicht vor der einmal versängten Consiscation seines Eigenthums. Roma locata est! und dasset hat die im Benedent

3wei Beispiele aus nur wenig späterer Zeit mögen biese Arteilung des eigenthümtichen Berschrens erfäutern. Unter dem 4. April 1607 stellt Kraham Lamberg in Leipzig dem Kurstürken Christian II. beweglich vor, wie er wegen der guten Aufnahme der Frantsurter Meßrelationen und weil er darum angegangen worden: auch von Leipziger Märkten berartige Relationen zu verössentlichen, seit dem Osterwarte 1605 durch Hieron. Wegiser mit Bersertigung derartiger Relationen einem Ansang gemacht und seltdem wir beraußgegeden hade, jedog unter Centur und Approdation des Rectors und Prosessions des ivon den Herren Censoribus die Vorsicht geweien". Es sei dasei von den Herren Censoribus die Borstügt gebraucht worden, nur solche Kacta aufzunehmen, die bereits anderweit bekannt und divussigirt gewesen seien. Er habe die Abschild gehat, mit der Zeit ein justum volumen zussammenzubringen

gu bem enbe ich bann mit einem continuo Numero burch alle 4. Relationes hindurch gegangen bin, auch ieber Sorten eine ziemliche anzahl in vorraht bruden und beilegen laßen.

Einige Buchführer und Buchdruder hatten sich aber unterstanden, solche Relationes zu ertrahtren und in Compendia zu bringen und mit zum Theil bebenklichen Bultaben zu versehen, ja ohne Ramen und Druckort herauszugeben, so daß es geschienen, aben sein sie oristlich durch ihn in Leipzig in Druck gegeben worden.

In dieser Art sei ein Nachbrud bei Christian Bergen in Dresden, ein anderer in Ersurt erschienen und "durch Heinrich Birnstielen Buchbändlern daselbst hauffenweise distrahirt worden".

Auf ben "vormehrten" Ersurter Nachbrud fei falischich fogar seine Berlags-Breife gefest worben und auf Grund eines Exemplars biefer Nachbrudsausgabe — die ja mit seinem eigenen Drud nicht identisch seine — seien ihm vom Rath auf turf. Befehl hin im vorigen Jahre 178 Exemplare conflictrt und bei Berluft seines Bürgerrechts ihm geboten worden, von seinen Relationen nichts mehr zu distrahiren. Dieser Befehl sei aber jedenfalls durch die Auslige in jenem Nachbrud, nicht durch seinen Driginaltezt veranlöst worden. Er sade auf die "Rubseription" der Universität vertraut, auch die neueste Fortsehung habe dieselbe erhalten, doch habe er mit dem Drud bis auf turf. Resolution zurückgebe der und wörder er, wenn sein Unterensehun auf das er nicht den vernen fen Unterensehun auf das er nicht den geringsten Theil seines wenigen Bermögens verwendet habe, intercipirt werden sollte, in großen Schaden sommen und sein Borrath zu Macallatur werden.

Er bittet beshalb um Berordnung, daß ihm die confiscirten Borrathe wieder zugestellt werden möchten und um Berfügung an die Universität

wie und welcher gestalt es in Jutunst mit dergleichen continnationa bistorica vub derselben censur gehalten werben solle. Würden auch E. Churf. G. and den allereit gebruckten Exemplacien an einem oder dem andern ort etwaß vorendert oder außengelaßen hoben wollen, geruben sie solches mitz gestoligt andeuten zu lagen, sollen bieselben dogen also dat die meine uncosten vondgebruckt, und alles nach E. Churf. G. gnedigstem wohlgesalten in understeniafeit geendert werden.

Troh dieser, anscheinend von keiner Seite in Frage gezogenen Darlegung des Sachverhaltes ließ es aber der vom Kurfürsten eigenhändig unterzeichnete Bescheid vom 9. April 1607

auß beweglichen Briachen bet ber beichehenen Confiscation verbleiben, aber boch bergeftalt angeregte Relationes in Drud zuverfertigen, Ihme zuelassen, baß Er ber Braunschweigischen Sanbel
barinnen im wenigsten nicht gebenden

bürfe und fernerhin die Cenfur immer nachzusuchen fei. Im Jahre 1617 wurden die noch vorhandenen 242 confiscirien Ezemplare vom Rathe nach Dresden abgeliefert. Der zweite Fall betrifft die beiden Ersurter Buchhanbler Johann Birchner und Andreas Michgel, benen in der Dietemesse 1623 brei angebliche Jamosschriften consisteit worden waren; Wichgel hatte keine Caution bis zum Austrag der Sache zu bestellen vernocht und won deshabt in haft genommen worden. Auf die Mahnung des Naths um endlichen Entscheid vom 23. Mai dam dann am 27. Mai die merkwirdige Resolution, ebensalls wom Kurfürften Schamm Georg I. eigenschändig vollzgener.

Aun befindet sich gleichwohl so viel, bog die ber Degrifften nicht alle Samos fchrifften, sondern nur die Erclustrung wider wifern Ober Hoffen bei Bertalten bei bei bei Bertalten bei be aber Hilbert bei Bertalten Beibe aber Hilbert bei Bertalt bei Bertalten Beibe aber Hilbert bei Bertalt bei B

Guß geftellet werbe.

Cautionsbestellung ober Perionalarreft aber, Beichlagnahme ber Borrätise dis jur Höße ber angeblich verwirtten ober vermutsstich zu versängendem Strafe, Sperrung des Gewolfes bis jene erlegt, waren die gewöhnlichen ersten Maßregeln, mochte es sich nun um Rachbeucks- ober perspoligieistige Augelegenkeiten handelt nich sie zum Austrag der Sache am Mesteheluch verbindert war. Ziemlich zahleich sich jum Austrag der Sache am Mesteheluch versindern war. Ziemlich zahleich sich ind des feren, daß sich derratige Augelegenheiten troß Antercesson der Deinkollenden. Bei Abwelenheit der Beschuldigten wurden einsach ihre Gewolfbe und Riebertagen eröffnet — benn stehen Läger wurden auch in Leipzig bereits gestalten — und die Pfändung vollsagen.

Daneben zog der Rath zu Leipzig — allerdings nicht nur den Weßprivilegien gemäß, iondern auch den Reichsordungen entfprechend — auch slocke Brivalfreitigleiten der Fremben, die mit 
dem Verlehr auf der Meise selbst und mit dem Privilegienwesen 
nichts zu schaften hatten, vor sein Forum. Auf der Oftermesse 1597 
flagte der Buchbrucker Jacob Lucius aus Heinsted vor dem Rath 
gegen Wissel Behoft aus Rossoch, daß derselbe, entgegen der 
Reichspolizierodnung von 1570, auf einen von ihm gedruckten 
Tractat Audrease Coelichij "Bon denen so sich aus Borzweisselung 
leibst umböringenm" gefest habe: Gebruakt zu Belmsebt, wodurch

ihm, Lucius, Ungelegenheiten entftehen tonnten. Bebolt entichulbigte fich damit, bag er bas nur aus Unebachfammeti gethan hobe und wurde vom Rathe zu Leipzig — nachdem ihm biefer "folches erflichen mit geburlichem ernft, und vorbehalt der ftraffe vorwiefen" — verurtheilt, daß

ehr alle Exemplaria, fo ehr albereitt distrahiret, und vorhandelt, wieber gurud bringen, und ben ersten bogenn recudiren und umb-bruden, und bas begangene sphalma barauf corrigiren und enbern laffe und permarnt, fich fünftigbin ben Reichsordnungen gemaß gu bezeigen. Späterhin icheint fich bie Bucher-Commission allerbings nicht mehr als ein Organ betrachtet ju haben, welches auch bie Beobachtung ber Reichspolizeigefete ju übermachen habe; fie bielt fich nur noch an bie turfachfischen Berordnungen - von benen allerbings bie vom Jahre 1571 ben Inhalt ber Reichspolizeis ordnung reproducirt - und amar trobbem bag ber Unfug: nicht nur faliche Firmen und fogar (andere Buchhandler ernftlich gefahrbenb) wirtlich beftebenbe frembe Firmen auf Rachbrude ober als Ramosichriften qualificirte Bucher ju fegen, weit verbreitet gemefen zu fein icheint. Dehrfache Beifviele finben fich bierfur in ben Ucten, wie auch aus ber oben angeführten Brocebur gegen Abraham Lamberg erfichtlich. Gins berfelben verbient hier übrigens noch eine Stelle, weil es nebenbei einen fleinen Beitrag gur Befcichte bes Berlagerechtes bietet. In einem Briefe bes Buch: banblers Johann Chriftoph Landtrachtinger in Stettin pom 16. October 1623 - er ift nur in notarieller Abichrift porhanben und bleibt es undeutlich, ob er an ben Buchbruder Chriftoph Bismard in Salle ober als Creditiv für biefen an einen Leipziger Buchhandler gerichtet ift - überläßt berfelbe bie Musnutung feines Berlagsrechts an Dav, Berlitii Calenber unter folgenben Dobalitäten:

volt ih est euer gelegnheitt mehre, wollet ihr biefen meinen ... Calenber in fowie Formaten alf ihr fönnet wobt möget, nachruden. Ich werboffe, Geleichts Gott, dann Lunftigen Reum Jahrsmarth zue Leipzigt zue fein, Ihr wollet auch foldes alles auff eutern Bertagt fun, ihr mögt mit ein billiches gelbt geben, damit nur ber Calenber möge zue ? . in ber funde und naches auffes auffes auffeiten ... (foll) den Calenber wohl prognosition nicht anders aufffegen, als wenn er zue Etetlin in Bommern gebruck wohl verfest, der weite, damit er also bet ynerem nachmen verfeiben möge. Solches werbet Ihr ohne mehrern (?) ichaben wohl thuen fonnet.

Bas nun ben zweiten Theil bes aus ber Dentichrift ber Buchhanbler herausgehobenen Sabes anbetrifft: bag bie Buch: banbler (ber Raufmann), wenn fie ihren Bebarf meber in Leipzig, noch in Bittenberg beden tonnten - weil bie betreffenbe Literatur ober bie betreffenben Bucher bort weber gebrudt noch verlauft werben burften - fo lange herumgogen, bis fie bas Gefuchte an irgend einem Orte erlangten (fie ließen fich ja an feinen Ort binben), fo muß ich gefteben, bag mir biefer Baffus in Ermangelung weiteren erläuternben Materials junachft noch untlar bleibt. Bit es nur ein nichts weiter bebeutenber Rebeichmud, um bie angeblich bem Leipziger Defplat brobenbe Gefahr in buntlen Unbeutungen auf ben Gernftebenben ftarter einwirten gu laffen, ober ift bier eine Bezugnahme auf ben althergebrachten Banberbetrieb im Buchhandel, ber ig bis über bie Ditte bes 17. Sahrhunberts hinausreicht\*), beabfichtigt? Das lettere ift mir allerbings mahricheinlicher, weil andernfalls bie Berbeigiehung Bittenberge fo ziemlich unerflärlich mare. Dan hatte bann anzunehmen, bag manche biefer haufirenben und bie Jahrmartte begiebenben Buchführer, weil ohne Berbinbung mit bem ben größeren Geschäfts: betrieb beberrichenben Defvertebr, von Beit ju Beit ihre Borrathe nicht nur in Leipzig, sonbern überhaupt in ben größeren Buchhandlungsplagen ergangten. Daß fpeciell auch Bittenbera ausmartige Firmen (& B. in Jeng) verforgte, babe ich ichon in einem früheren Auffate angeführt.

Was das Arviciegienwesen selbst anbetrisst, so eröffnen die mitgetheilten Actenstüde allerdings keine neuen Gesigdspunkte; es tritt in ihnen nur der nackte Egoismus hervor, keine Spur von Achtung vor den erwordenen Rechten frembländischer Geschäftsgenossen. Die Angle davor, daß sich bescheidenen Honorarforderungen der Gescheten im eigenen Geschäftsbereich steigern könnten — die Ansübrung Gruppenbach's, daß er Mosse Plack ein Honorar von 500 Gulden gezahlt habe, ist allerdings überrassend den — versührt bie Leitziger zu Ertravogangen. An der Annahme eines anständigen Honorars seitens eines Theologen wird gar Simonie gewittert! Wenn weiter Honning Große precied darauf hinneist, dos er selber eineits im Bestie eines Krivileaiums auf hinneist, dos er selber eineits im Bestie eines Krivileaiums auf

<sup>\*)</sup> Bergl. ben Rapp'ichen Muffas im 7. Bb. bes Archive.

ben Drud der lateinischen Bibol feit, sin welche Gruppenbach ein solches nachjuche (für die Dsianderiche Ausgabe ober sür die leberschung von Termellius und Bezard), so ist dies ein neues Beispiel dosiür, in welch weitherziger und interessirete Weise die Berteger solcher nach unferen jestigen Begriffen dem steien Bertehrangehrender Werte ihre dennoch darauf erwirten Privilegien auszulegen juchten. Denning Große macht es, wie z. B. Georg Baumann in Werslau, der auf Grund seines allgemeinen Krivilegiums auf den Drud von Schulausgaben der Classifter die Einführung und ben Brud von Schulausgaben der Classifter die Einführung und ben Brud won größeren fritischen Ausgaben derselben glandte werhindern zu können.

Die Instituation ber ertheilten Privilegien an die zur Melfe anweienden fremdem Buchhändber, und zwar später durch Bermittelung des Bücher-Histols, wurde übrigens, wie im Franchiturt a. M. ja schon lange herkömmlich, schnell zum allgemeinen Brauch, bessen einer Bermethung dann auch in Streitsalen als processusches Geinreck Berwerthung sand. Diese Instituation geschol ogag gelegentlich an anderen größeren Berlagspläßen, wenigstens bemerten Joachim Methe's Erben in Stettin in einer Eingade an den Nach un Leipzig vom 17. Mai 1614, in welcher sie um Instituation ihres faisertichen Privilegiums über das "of ehlich jharlang an sich ertauftte Berlagsrecht vom Tand Spetititi Calendaria und Prognostica in verschiedenen Formaten und an der Langen Logitales bestehen, das sie derschiedenen Formaten und an der Langen Logitales bestehen Formaten und an der Langen Logitales bestehen hier der Verschaften, daß sie dassetze

albereit ju hamburgt, Luneburgt, vnb anderer örter, burch bie Obrigfeit iebes orts gebuhrlichen publiciren, und zue Mennigliches wißenichaft eröffnen lagen.

Bemertenswerth ift dosie, dog — des Characters der privilegirten kritlet halber — die Infinuation auch an die Buchbinder nachgesucht war und auch erfolgte, der Kath also auch noch nach den Bersuchen der Leitziger Buchhändler, den herkommitchen Kleinbuchandel der Buchbinder einzusschaften, deiem als berechtigt anerfannte und beschührte. In dem leisten Drittel des 17. Jahrfumderts wurden sogar Berdote, wenn es sich um Hamoskfaristen und die keine Kuglostatisteatur handelte, den Wachbindern – auch den aus den Rachbachtädern halle, Naumburg ze. die Wesse mit gebundenen Büchern beziehenden senden in alter Form instinuter. Währscheinsch ist ist den versichen der arbeiter Berleerer Rotificationen über bie von ihnen erlangten Brivilegien an ihren Gewolben ober Bertaufeftanben anschlagen ließen, wie fie bas ja mit ben Titelblattern ihres Berlages ju thun pflegten. Bon Gigismund Reperabend, Theodor be Bry und Nicolaus Baffe in Frantfurt a. D. find ja fogar in Blacatform gebrudte Berlagstataloge - bie ber beiben erfteren mit ihren Bortrats gegiert -, welche Die gleiche Beftimmung batten, befannt. 3ch wunte wenigftens nicht, welche andere Bestimmung ein gleichfalls in Blacatform gebrudter. "Tenor privilegii caesarei" betitelter furger lateinischer Musgug aus henning Große's über 7 verschiebene Berte erhal= tenem faiferl. Brivileg gehabt haben follte; er liegt in ben Acten ber Befcheinigung über bie am 13. October 1606 erfolate Infinugtion an bie einbeimischen und fremben Buchbanbler bei und enthält nur bie nothwendiaften Theile ber Urfunde, unter Bealaffung aller Curialien und - bes Datums! Satte bas lettere einen Bred und follte etwa bie Beitbauer bes Brivilegiums im Unflaren erhalten werben?

Barum auch nicht? Allgugroße Gewiffenhaftigfeit mage ich ben Collegen jener langftvergangenen Beit nicht nachguruhmen. Ging es boch bei bem gangen Brivilegienwefen nicht febr lauter und rein gu. Die um Brivilegien ansuchenben Bittfteller und bie biefelben gemahrenbe Beborbe geben einander jum Theil nichts nach in ber Beithernigfeit ber Anichauungen; galt es boch nur, fich einen Bortheil ju fichern, gleichviel ob einen berechtigten, ober rechtswidrigen. Um fchlimmften wirften bie General-Brivilegien, bie - obichon in Sachien bereits im Jahre 1594 gefehlich abgefchafft - erft gegen bas Jahr 1616 gang außer Bebrauch getommen ju fein icheinen. Dit ihrer Gulfe expropriirte gleichsam auf eigene Rauft bin ein weitherziger einheimischer Berleger feine auswärtigen Collegen. Gin Unfug besonberer Urt, ber bamit feitens einzelner mit einem folden General-Brivilegium beanabeter verlegenber Buchbruder getrieben wurde, tritt bei ben Bernehmungen im Jahre 1616 gu Tage, als bie Leipziger Brivilegieninhaber fich über bie Ablieferung ber ihnen auferlegten Pflichtegemplare ausaumeifen hatten: fie vermietheten biefelben gleichsam an ihre Runben, übernahmen bafür aber bie Lieferung ber Bflichteremplare, mahr= icheinlich aus bem ihnen noch immer guftebenben Rufchuft. In iener Bernehmung erflart Johann Roja, bag er Parinii (?) disputationes grammaticae unter Michael Langenberger's General-Privilegium verlegt habe

auch vom ballen mehr geben müssen au ortreten zugelaget, einschieden dursten, jo sie ihm beswegen zu vortreten zugesaget, ktem in Thobias Betzers druderen auch ehliche öbliger unter Behers privilegio generali gebrudet, auch von ieden Pallen mehr geden, deswegen Er sich erbotten, ihn wegen der exemplarien zu vortreten.

Die Folge mar benn auch, daß beiber General-Brivilegien caffirt wurden. Discrebitirt muffen sie unbedingt scon gewesen fein, da henning Große ber Aeltere bei der gleichen Gelegenheit erklart, daß er fic bes feinigen "nicht mehr gebraucht hatte".

### Bur alteften Gefchichte des Ceipziger Beitungswefens.

#### Ron

### Mibrecht Rirchhoff.

In feiner, ben 3. Band biefes Archivs ausfüllenden forgitatigen Arbeit: Die Anfänge der beutigen Zeitungspreife 1609-1505 hat Herr Berieffen Z. D. Opel in Halle auf S. 185—189 auch die in jene Periode fallenden Leipziger Zeitungen behandet. In nachfolgenden Mittheilungen bin ich im Stande aus den Acten ber Leipziger Bidder-Commissifion nicht allein feine furgen Voligen einigermaßen zu ergänzen, sondern auch die in der Einfeitung zu der Gefchichte der Leipziger Zeitung von dem unfänglt verstorbenen Geb. Staads-Archivor C. D. von Wischen (Leipzig 1800) gegebene Darstellung der Vorgeschichte der Leipzigen Istellung ben, allerdingen. Vielleicht ist einstellung ben, der leipteren zum Theil zu berichtigen. Vielleicht ist einstellung ben, allerdings nur sehr für demtstehungsgeschichte der gedruckten Beitungen überhaupt zu gewinnen, wenigstens zu Forschungen nach der betreffenden Richtung hin anauregen. —

Die Gemeindeverwaltung einer so bebeutenden, ziemlich selbständig dasseleinden Janobelsstadt wie Ledigig glute sicherich die gegründeste Bernlassung sich über den Lauf der Begebenseiten möglichst genane Kenntnis zu verschaffen, also sich frühzeitig alle neben den auszehehnten geschäftlich erzeitenden Diestenden Stellen genen ihrer Bürgerichgeft sich derbeitenden Hilbsmittel anzuseigenen. Die Kenen Zeitungen und Avisen mußten also wohl, sobald und in welcher Form diesten auch auftraten, Beachung sinden, umsomehr als zie felds Aachbargemeinden von geringerer, selbst untergeordneter Bedeutung, wie Spel — allerdings erst aus dem 17. Sahrhundert — anzührt, geschriebene Zeitungen zur Information ihrer Berwaltungen besogen. Daß dies in Leipzig aber sehr sichzeitig geschepen ist, icheint mir ziemlich gewih, denn ich wage saft mit Selderheit an-

junehmen, bag bie geschäftsmäßige Berbreitung geschriebener Radrichten über Tages-Reuigfeiten (Literae, Briefe) zeitlich viel weiter jurudreicht, als man nach ben wenigen bisher barüber ju Tage getretenen guperlaffigen Rachweifen annehmen tonnte, und bak bas Auftreten ber junachft ohne eigentlichen außeren Rufammenhang ericheinenben, fich ichnell vermehrenben und dronologisch naber und naber an einander rudenben gebrudten "Reuen Beitungen" auf biefen viel alteren, mehr ober meniger regelmäßig verbreiteten ichriftlichen Mittheilungen bafirt. Bei bem im Drangen ber Ereigniffe fich fteigernben Intereffe ber Daffen ichritt man gunachft jur Drudlegung ber wichtigeren, wenigstens bie Bemuther tiefer padenben Rachrichten, mahrend bie aufammenhangenbe Folge bes überhaupt verbreiteten Reuigfeitoffes junachft noch ungebrudt blieb. Bezüglich bes von mir permutheten höheren Altere berartiger geschäftlich verbreiteter Correspondengen verweife ich auf meinen redactionellen Rufat in ben Unmertungen gu F. Teutich's erftem Artitel über ben beutichen Buchhanbel in Siebenburgen im 4. Banbe biefes Archips (G. 26).

Bebenfalls icheint ber Leipziger Rath ichon fruhzeitig bemuht gewesen ju fein, fich berartige Mittheilungen über Tageeneuigfeiten su verichaffen. Un ber erwähnten Stelle habe ich ichon bie Rotis aus ben Leipziger Stadtfaffen-Rechnungen beigebracht, bag in ben neunziger Jahren bes 15. Jahrhunderts bem Boten, welcher "bie Reuen Reitungen aus Rieberlanb" brachte, ein Biaticum gezahlt murbe. Der gemahlte Musbrud ift neu und tritt meines Biffens bier aum erftenmal, in ber betreffenben Quelle fonft gunachft nicht wieber auf; unmöglich tonnen alfo barunter gewöhnliche Correiponbengen ober amtliche Mittheilungen verftanben merben. 3d möchte ferner weiter annehmen, bag bie gablreichen fleineren und größeren hanbichriftlichen Rotigen über Beitereigniffe und felbft Abichriften von Fluablättern aus bem 16. Sahrhunbert und fpater, welche bie Stadt und ihre Berhaltniffe gar nicht berühren und jum Theil in ben im Archiv-Repertorium sub I, 22 verzeichneten gwolf Sammelbanben mit anberen ftabtifchen Acten pereinigt finb, bie Ueberrefte berartiger auf bem Correspondenzwege bezogener Tagesberichte fein burften. Bie hatten anberenfalls biefe Bapiere ihren Beg unter bie ftabtifchen Acten und ichlieflich in bas Archiv gefunben?

Die Leipziger Stadt-, wie bie Leipziger Universitäte-Bibliothet bewahren außerbem langere Folgen von geschriebenen Beitungen aus ben letten beiben Jahrzehnten bes 16. Jahrhunderts (bie Details bei Opel), Die erftere in Abidrift, Die lettere im Original. Einige Rummern biefes, nach Opel in Rurnberg (?) gufammenaeftellten Driginals einer Bochen-Beitung find ausbrudlich an ben Dber Schoppenichreiber Simon Trueb in Leipzig abreffirt, ber Abreffat hatte ben Boten gu bezahlen. Giner anbern Rummer liegt ein Bettel pon bem Diener ber abiendenben Rurnberger Firma bei, enthaltend bie Bitte: einen eingeschloffenen Brief nach Torgau weiterbeforbern zu wollen. Bei ber Roftspieligfeit biefer gefchries benen Beitungen und bem fich nicht unbedeutend fummirenden Botenlohn ift es faum glaubhaft, bag Trueb ber wirfliche Abonnent gewesen ift; ich vermuthe eber; ber Rath. Leiber ift meine Soffnung, in ben Stadtlaffenrechnungen barüber Aufichluß gu finben. ju Schanden geworben: ber Banbalismus einer pietatlofen Beriobe in ber ftabtifchen Berwaltung bat feine Bermuftungen felbft bis in bas Stadt Merar - mo biefe Documente aufbewahrt merben - erstredt, die Jahrgange 1556 bis 1620 find verschwunden!

Es scheint aber sogar möglich, wenn nicht gar wahrscheinlich, daß ber Rath die berartig eingeseinden Reuigkeiten nicht ausschieß gu seiner eigenen Information benutzte, sondern unter Umständen auch zum Besten der gesammten Bürgerschaft die Berössentlichung derschen anordnete. In der Berantwortung des Buchbruckers Franz Schnellboss vom 22. Januar 1600 darüber, daß er seinen einmal geleisteten Buchbruckerid entsprechend selchs die estim zum Druck übergebenen Nathsmandate der Universität zur Censur vorgetegt hatte, sindet sich nahmlich das ihm troh seiner Gewissendenten Gerungene Berörrechen, sich

forthin der Zeigens (i. e. des Einreichens gur Cenfur) zu enthalten, was die Mandala und Newe Zeitungen belanget, und dieselbigen wann fie ein Ehruefter und hochweiser Raht bes fiehlet, unseumlichen zu bruden.

Die Censur stand aber gesehlich ausschließtich ber Universität zu und eine Exemtion von berselben war überhaupt nur benkbar bei amtlichen Bublicationen.

Bu ber Annahme, baß es fich hierbei schon um in regelmäßiger Folge und Frist erscheinende Avisen ober Beitungen geLeipzig war aber selbst bereits ein Plat, von dem aus geschriebene Zeitungen verbreitet wurden; nach dem Zeugniß eines gleich mitzuhelienden Kleichnitädes waren es namentlich arme Studenten, welche sich mit dem Abschrieben derselben einen Erwerd zu verschaffen wußten. Und auf dies geschriebenen, bereits gewerdsmäßig bezgehellten wirtlichen Zeitungen — deren Bertrieb übrigens, wie die Mittheilungen Dpels (Archiv III, 28) constairen, teineswags ausschließlich der Leipziger Bostmeister in Händen fatte — muß sich die presposizeiliche Uederwachung des Nathes erstrecht haben; wollte man dies im Frage ziehen, o würde es unerklärlich bleiben, daß die erste urfundliche Nachricht über gedruckte Leipziger Zeitungen dieser als ebenfalls noch der Wittensur des Nathes unterworfen gedentt.

Diese erste urfunbliche Nachricht ift in ben Acten nur in einer Abschrift vorhanden. Sie lautet:

Bou Gottes Gnaben Johannes Georg ic.

Birbige Sochgelahrt Andaging, und liebe getruen, Und ift euer unterthänigher Bericht, wie es und Moris Abrners fuchen, wegen Drudung ber Avisen und Zeitungen bewandt, und wie weit ihr vermeynet, daß seinem unterthänigsten Bitten flatt zu geben were, fürzeitengen worben,

Wie wir uns nun gesulen laffen, daß ihr die Buchbruder alle bereidet, und gute Anordnung in den Druderegen gemachet, Alfo find wir eurem untertschäftlem fürschlage nach, gnadigst gufrieden, daß erwähnter Morit Vonner, und sonften, ohne unfern Borbewuft, niemand, die Auffen, fo er bruden slesse mit Rectori und bem Rath jur Censur iederzeit vorfer untergebe, Auch nichts anderes, als das allergewißeste, und was theis zu Frankfurt alleberit gedrudet, und veranturflich, tjeils auch sonsten auß Privatischer ichreiben zu behaupten, und weder uns und unsern Ausbert, und weber uns und unsern Ausbert auch unter Bundaustegenoffen zu wider ist, durch den Drud außtommen lasse,

Darneben mag es ben bem Abschreiben ber Zeitungen, darvon erliche arme Stubenten fich bishero zu nehren gepflogen, auch hinfaire berbleiben, wollen wir Ench zu untere Resolution verwalter und ihr vollbringet baran untere gefülge Meynung, Datum Brefben am 9. Deeembris 1633.

Friedrich Detich.

Mus biefem, an Rath und Universität als Bucher Commiffare gerichteten Refeript bes Ober-Confiftoriums, welches zwar febr fcnell - am 12. December - prafentirt, laut bes Registraturvermerts: "Ift am 1 Martij 1634 ben Buchbrudern vorgelefen worben" aber erft unverhaltnifmafig fpat allgemein publicirt murbe, geht nun gunächft nicht mit Rlarbeit berbor, ob Moris Borner fein Unternehmen erft beginnen wollte, ober ob es bereits im Rufammenhange fteht mit ben von Opel (G. 185) angeführten "Orbentlichen Wochentlichen Boft Beitungen" von ben Jahren 1630 und 1631. Dagegen ergiebt fich mit Sicherheit, bag bie Angaben Biglebens: Borner und Rormart hatten bom Leipziger Boftamt bie Erlaubniß gur Berausgabe ihrer Beitungen erhalten, weil von Alters ber bas Recht gur Berausgabe von Reitungen als ein Musfluß bes Boftregals angefeben worben und für jeben Berausgeber einer folchen eine vorherige Berftanbigung mit bem Bachter bes fachfifden Boftwefens erforberlich gewefen fei, binfallig ift. Wenn jene Leipziger Zeitungen von 1630 und 1631 auch vom Boftmeifter Gieber herausgegeben worben fein tonnten, fo murbe Bornern boch feine ausschliefliche Berechtiaung in ben Formen eines Brivilegiums gegen Rachbrud ertheilt, biefes lettere bementfprechend auch allen Buchbrudern infinuirt, mit ber einzigen Einschränfung allerdings, baß fich bie Regierung bas Recht weiterer Concessionirungen ausbrudlich porbehielt. Des Boftmeifters Sieber und feiner etwaigen, gar ausschließlichen Berechtigung gur Berausgabe und jum Bertriebe gebrudter Beitungen wird in teiner Beise gebacht; feine Berechtigung subsumirt fich vielmehr nur unter bie aufrechterhaltene Geftattung ber ferneren Musgabe hanbidriftlicher Reitungen. Den Bertrieb folder hatte er aber

bereits feit 1619, in welchem Jahre er bie geschriebenen Brager Beitungen nach Caffel lieferte, beforgt, und biefer Bertrieb einer besonberen Gattung von Correspondengen mag immerbin als Musfluß bes Boftregals betrachtet werben. Bum leberfluß weift auch ber Buchbanbler Timotheus Ripfch in Leipzig in feiner fpater beigubringenben Eingabe vom Jahre 1652 mit Emphafe barauf bin, baß fich bie Berechtigungen bes Boftmeiftere fruber nur auf bie gefdriebenen Beitungen erftredt hatten. Erft Sieber's Radfolger, Chriftoph Muhlbach, erhob, wie wir feben werben, und mohl in Nachahmung ber Borgange in Frantfurt a. M., im Jahre 1650 jenen Unfpruch, bag bie Berausgabe gebruckter Beitungen als mit bem Boftregal jufammenbangend an fein Amt gebunben fei und bies allerbinge mit auf Grund ber ihm in feiner Beftallung regierungefeitig gemachten Rufagen - fie find im Wortlaut nicht betannt - Bufagen, bie trot eines (zeitlich übrigens nicht beichrantten) entgegenftebenben Brivilegiums wieber ihrerfeits mit jenem Borbehalt vom Jahre 1633 ("ohne vnfer Borbewuft") gerechtfertigt werben tonnen.

Borner's Unternehmen wird übrigens burch bie ihm ertheilte Concession in eine giemliche Abhanaigteit von ben Frantfurter Beitungen gebracht und er augleich im Intereffe ber protestantischen Sache und ber fachfischen Bolitit vinculirt, bei bem fcmantenben Charafter ber letteren naturlich eine fehr heitle Stellung, ba turfachfische Bolitit und protestantisches Interesse nur zu balb in bebentlichen Biberftreit geriethen. Rach ben Ungaben Bibleben's, bie ich nicht gang ju controlliren vermag, bauerte Borner's und Rormart's Thatiafeit bis sum Enbe bes breifigiahrigen Rrieges. Da er aber felber (G. 12) bas hiftorifche Factum mittheilt, baß nach ber Bejetung Leipzigs burch bie Schweben im Jahre 1642 biefe fich ber Boftvermaltung - bie erft im Jahre 1650 wieber an Sadfen überging - bemächtigten, General Torftenfon fowohl Borner, als Rormart bie fernere Beröffentlichung von Tagesneuigfeiten burch ben Drud unterfagte und bies bem fcmebifchen Boftamte porbebielt, mußte fich ihre publiciftifche Thatigfeit wieber auf geschriebene Beitungen beschränft haben. Gind nun bie biefer Beit angehörigen, von Opel angeführten und Leipzig jugefchriebenen gebrudten Reitungen als ihre Bublicationen ju betrachten? Denn ber Berfuch Opel's, biefelben bes auf bem Titel ftebenben burchftrichenen &(C)

halber mit bem turfächsichen Polsamt in Berbindung zu bringen, ist nach dem Aussinden von Borner's Privilegium spälicherweise unhaltbar geworben. Die betreffenden Zeitungen wechseln ibrigens mehrfach in der Aussichen, so daß es — die Borfrage als autressen angenommen — fraglich sein könnte, ob zu Zeiten in der That zwei oder gar mehr Zeitungsunternehmungen neben einander bestanden, die kurschliche Regierung als ihren im Jahre 1633 gemachten Borbealt zur Geltung gebrach in Jahre

Bu größerer Rlarheit hierüber würde man gelangen, wenn meine Bermuthung, daß eine kleine Folge gedruckter Zeitungsnummern, welche sich in der Bibliothef des Bötzenwereins der Deutschen Buchhänder besinder, Leipziger Ursprungs sei, eribent bewiesen werben könnte. 3ch kann allerdings für diese Bermuthung nur ähnliche Gründe wie Des anführen, meist sind die Mussügstückteit bechandelt, zweimal mach die Corresponden aus Leipzig, je einmal die aus Grimma und Birina den Schluß der Ausgeschlich von dassen der Bermuthung den Schlung den Schweden sich mehr der Bermuthung den Schweden sich mehr der Bermuthung den Schweden sich mehr der Bermuthung der Schweden sich mehr auf Leipzig als den Erscheinungsort aus dem Kussall von Nr. 39 des Jahres 1636 schließen. Die Postraute am Erscheinungsort auf der Westen in felt eingegangen.

Ogebe der betreffenden Rummern besteht nun aus einem halben Bogen in Quart und alle sind mit der gleichen Schrift gebruckt, elebt die Köpfe der einzelnen Rummern, troh der Berschiedenheit der Titel, mit der gleichen, der Canglei sich nähernden Zierschrift; sogar die größeren, als Parangonagen durch der Zielen gehenden Ansfangsbuchstaden der einzelnen Correspondenzen sind dernicht. Rur in der aus kleinen Fileten zusammengesehten Umrahmung jener Titelzeilen weichen sie unbedeutend von einander ab, allen aber ist dabei eine Art von Gierstad gemeinsam. Es sind nun solgende Vätter, iedes mit der Bemertung: Ende schließend.

Boft Zeitung. Ao: 1636. No. 12 und 40.

Mit ber Norm auf dem Schöndrud: (Seite 1 der Rummer) prima don Ro..., (Seite 4) Anno 1636. Prima don No.... Orbentliche Zeitung — N°: 1639. No. 20. 32. — N° 1640. No. 36.

Die Rorm ift gang ber ber vorigen gleich, fowohl in ber Form, wie in ber Schrift.

Bodjentliche Zeitung A 1636. 9° 11. — A 1639. 18° 17, 20 und 32. — A° 1640. 9°, 35. — A°, 1641. 9°.4. Die Rorm wird auf Seite 1 mit 18°..., auf Seite 4 mit 18°... 9°... Sejechinet, jedoch mit größerer Schrift, als bei den beiben vorigen.

Die beiben ersten Zeitungen möchte ich, tros des abweichenben Titels, eben wegen der vollkommen übereinstimmenden typographischen Ausstatung, sir zujammengehörig ansehen, dem mit der Gleichmäßigseit in der Titelbezeichnung scheint man es zu jener Zeit in der That nicht allzu genau genommen zu haben. Am Schluß von Nr. 40 der Postzeitung steht nämlich unter einem Strich die Rachricht:

Beil vergangene Boche die Collnische Bost und andere Boten nicht antommen, als ist die ordinarj Bochentliche Zeitung, als Numero 39. zurud geblieben.

mit welcher Bezeichnung boch nur die Zeitung selbst gemeint sein fann, der Miterwähnung des gleichzeitigen Ausbleibens auch der andberen Boten halber nicht etwa eine mit der Colner Post antommende, als Quelle zu benutgende fremde Reitung.

Dagegen ift es nicht möglich bie "Bochentliche Beitung" mit ben beiben erften in Berbindung ju bringen; aus beiben Rategorien find bom Jahre 1639 bie Rummern 20 und 32 borhanden und wenn auch bie Tupen, wie ichon erwähnt, völlig gleich find, fo ift boch bei ber Bochentlichen Beitung bie Schrift abgenutter, ber Drud noch fcmieriger, Die Geftaltung ber Rorm auch verfchieben. Dagegen besteht bei ber erften Rategorie bie Umrahmung ber Titelzeile übereinftimmend aus bem ichon erwähnten Gierftab . 00000 mit einer baran gefetten Reibe ftilifirter Blattverzierungen S, bei ber Wochentlichen Beitung bagegen aus einer Berboppelung jenes Gierftabes. 3m übrigen ift jeber Berfuch, aus bem Schriftcharafter und aus typographifchen Bergierungen und Enbftoden auf ben Drudort ober gar auf bie Officin ichliegen gu wollen, wie bies Ovel bei ben Berliner Reitungen unternimmt (Archiv III. G. 135. 136), für bas 17. Sahrhundert, und felbit icon früher, absolut unftatthaft.

In wie weit nun Porner und Kormart mit biesen verschie benen Zeitungsunternehmungen in Berbindung gebracht werden burften, muß zur Zeit noch bahingestellt bleiben. Thatsächlich brachte, wie schon angesührt, die gegen Ende des Jahres 1642 erfolgende Besehung Leipzig's durch die Schweden ihren Blättern
ein jähes Ende und sir die Leipziger Zeitungspresse trat jonit
eine mehrjährige Pause ein; denn von einer unter schwedichem Einssuß erschienenen, bez, von dem schwedischen Possmeister Sichpaul
berauszegedenen gedruckten Zeitung der Jahre 18af; ist dis
jeht nichts besannt. Ueber Pörner's und Normart's weitere publicistische Thästigkeit auf dem alten Correspondenzwege theilt übrigens
Wische den nichts weiter mit als das Factunn, daß sie eben bis zum
Ende des Krieges gedauert habe. Aber sie schen bis zum
Ende des Krieges gedauert habe. Aber sie scheinen — wenigtens
nicht oftensiel und jedensalls nicht Normart — bei Eintritt des
Friedens keine Schritte gethan zu haben, um zu geeigneter Zeit
wieder in ibre alten Rechte eintreten zu können.

Es war nämlich teiner von beiben, vielmehr der Leipziger Buchbeuder Johann Bauer, welcher sich im Jahre 1648 wieder um ein Privliegium aur Jeransgabe einer gedruckten wöhenklichen Zeitung bewarb. Nach Witelen (S. 9) wurde sein gegen Ende des Jahres 1648 eingereichtes Gesich aber unter den 27. Januar 1649 von dem Sber-Conssssilorium in Dresden um deswillen abgewiesen "da mit solchen Zeitungen össers große Burchfrigkeit vorzegetet" und wird sierbei — bezeichnend genug sir die sich den berichte Streitstage — eines aus dem Postregal entspringenden Anrechtes des Posspäkers in teiner Weise gedacht.

Aber die Ansichten mußten fich in ben Regierungskreifen ichnell geändert haben. Das Bauer eben erst abgeschlagene Perivilegium wurde schon im barauffolgenden Just dem Leipziger Buchbrucker und Buchhänder Timotheus Ribsig ertheitt, wie nachstehendes, Wissischen unbetannt gebliebene Actenstück — eine Beschwerde Ribsigs – beweistt:

Eurer Churil. Durch! Ian nochmahln auß beingender groffer ich in Unterthänigteit nicht verhalten, daß, ungeachtet E. Churil. Durchiacht Anno 1649 im Jutio ein gnadigist Privilegium über die gewöhnlichen wöchentlichen Eine und Außendichen Derinar-Zeitungen zu brucken und zu verlauften mir ertheilett, auch nach neulich am 21. Jan. laussendes Jahres in Dero hochfold. Oder-Consistorio, uff mein unterthänight Uniquem wiere den Verlitter zu Leitzig, gnaddigst ertfären (assen, daßen, oder unter was Kink, locken, zum Kachtel für möden erbach werden, der unter was Kink, locken, zum Wachtell sie mödene erbacht werden, berüffen,

bannoch ber Leipzigifche BoftDeifter fich unterftanben, abverwichne Boch Reitungen, unterm Titul Ordinar-Boft:Reitungen, bruden au laffen; mann bann fold bes BoftDeiftere furuehmen bem an. Privilegio gant und gar ju miber, und er alfo an bemfelben fich vergriffen, auch obne bas mit gebrudten Reitungen au bans beln nicht befugt, immaffen feine Borfahren bergleichen nicht gethan, auch nicht begehret, fonbern ihren boben Brincis valen bie Correspondentzen burch bie feber, und nicht burchn brud, jugefertiget; bie gebrudten Beitungen aber von anbern Leuten verhaubelt worden; Ale ift an G. Churft. Durcht, mein unterthaniaft bemuthiaft bitten, G. Churfl, Durchl, wollen bierben ein gnabigft Ginfeben haben, und bem BoftDeifter, bag er bavon abftebe, gnabigft befehlen. 3ch bin erbothig, bem BoftDeifter, bamit er fich nicht au beichweren, wochentlich von iebem ftud geitungen zwannig Exemplaria zu bestellung feiner Correspondencen fren und ohne Entgelt ju liefern, auch iebesmahl bie ienigen Gachen, fo er benen Reitungen ju inseriren begehren wirb, auff meine Roften mit in Drud, ieboch uff vorhergebenbe Censur bes Professoris, ju forbern. Begen G: Churft. Durcht. es in unterthanig: ftem Behorfam gu verbienen verbleibet

E: Churft. Durcht. Dregden ben 17. Martij 1652.

> unterthänigst-gehorsamster Timotheus Ritzsch Buch: handler in Leipzig.

Die Unnahme Bigleben's, bag Ribich's Brivilegium vermuth: lich noch aus ber Beit bes Rrieges batire, wird fonach bierburch miberlegt, mabrend bie Begiehungen Borner's und Rormart's gu Ripfch, von benen Bipleben ebenfalls fpricht, in ber Befchwerbe felbft feine weitere Erlauterung finben. Db bie anscheinenb in Ripfc's Brivilegium fur feine Beitung gebrauchte Bezeichnung: "Bochentliche Gin- und Muglenbische Orbinar-Reitungen" ber wirtliche Titel berfelben gemefen fein mag, muß bahingeftellt bleiben. Er tonnte fich aber feines Brivilegiums nicht lange in Rube erfreuen. Der mit bem Jahre 1650 nach bem Abzuge ber Schweben fein altes Umt wieber antretenbe Boftpachter, Chriftoph Dublbach, hatte fich in feiner Beftallung Buficherungen erwirtt, welche im Biberfpruch mit Ribich's Brivilegium ftanben, und tam nun auch fofort, wie Wigleben anführt unter bem 16. und 26. Juni und 3, Juli 1650, mit Beichwerben gegen Ritich ein, weil "Reitungen au ichreiben, au bruden und auszufertigen einzig und allein bem

Boftamte guftehe, inmaßen es vorhin jederzeit in beffen Direction gewefen." (Bigleben S. 12.)

Rebenfalls mar bas unflare, wenn nicht zweibeutige Berhalten ber furfachfischen Regierung in biefer Frage von Beforgniffen por Bermidelungen mit ben Schweben beeinflufit gemejen. Bie biefe icon als Freunde nach ber Schlacht bei Breitenfelb im Jahre 1632 ibren Ginflug auf bas Boft- und Beitungemefen gur Geltung gu bringen gewußt hatten, fo thaten fie bies bei ber zweiten Befetung als Feinbe mit um fo größerer Rudfichtlofigfeit. Jebenfalls zeigt fich in ber ichnellen Aufeinanberfolge ber beiben Bewerbungen um ein Beitungsprivilegium und in bem Berhalten ber furfachfifchen Regierung ihnen gegenüber ichon ein Rachlaffen bes ichmebifchen Drudes und wenn bem Poftmeifter Mühlbach bereits bor feiner Berbrangung burch bie Schweben in feiner Beftallung irgend welche Berechtigungen gur Berausgabe gebrudter Beitungen gugeftanben gemefen fein follten - es fehlt aber jeber Radmeis und jeber Unhalt bafür, ia Ripfch wiberfpricht bem in ber positivften Beije - und bie Regierung bie Abficht gehabt batte, fie bei erfter Gelegenheit wieber gur Geltung tommen gu laffen, fo mochte es ihr vielleicht gang genehm fein, unter ber boch immer laftigen Reibung mit einem anspruchsvollen Rebenregiment gunächst erft ein menig: ftens unter ber Cenfur ber Lanbes-Universität ftebenbes Bripatunternehmen fich einleben gu laffen.

Und in der That trat er, wie Nihich angiebt, in der zweiten Maiz-Woche mit einer "Ordinar-Volle-geitung" hervor. Ich möchte fast annehmen, daß Börner und Kormart, und besonderes letzterer — welchen ihr Erwerb als Zeitungsverleger schon durch die Schweben vorläufig, burch Ripfc's Brivilegium nunmehr aber befinitip abgeschnitten morben mar - bei biefer Action Dublbach's gegen Ribich hinter erfterem geftanben, mit ihm im Berein gewirft haben mogen, und bies wurde um fo mahricheinlicher werben, wenn fich wirflich feftftellen ließe, bag bie von Dublbach angezogenen bestallungsmäßigen Gerechtsame bereits aus feiner erften Umtirungs: periode berftammten. Dann mare angunehmen, baf icon bamals irgend welche Berbindung amifchen allen breien ftattgefunden hatte. Borner und Rormart tonnten ihren alten, lucrativen Reitungspertrieb nicht wieber aufnehmen; fie mufiten ihren Bebarf an gebrudten Beitungen nach Bigleben von Ripfch taufen. Und wenn. wie Bigleben anführt, im Jahre 1652 fogar eine formliche Bereinigung Rormart's mit Ribid über bie gemeinschaftliche Berausgabe ber Reitung ju Stanbe tam, Duhlbach aber fich mit bem Anerbieten Ritid's, ihm 20 Eremplare\*) ieber Bochennummer "au bestellung feiner Correspondencen" unentgeltlich an liefern und bas mas er muniche, vorbehaltlich ordnungsmäßiger Cenfur, in bie Reitungen aufnehmen zu wollen, anscheinend berubigte, fo ift bie Annahme bes Buftanbetommens einer Art von Confortium amifchen ben brei Concurrenten mohl mahricheinlich genug.

Daß aber Musisbach auf den von Rissich vorgeichlagenen Compromis für feine Person vorläufig einging, ist nach der Fassung des Bescheibes des Ober-Consistoriums an die Bücher-Commission wost taum zu bezweiseln. Dieser Bescheib lautet:

<sup>\*)</sup> Entiprecen biefe 20 Ermalbare eben ungefähr bem gemöhilden Abei einer gefährebenn gleitung Die hab bet fich der euch mit ber ber her tommlich für privilegirte Bücher an bie Regierung einguliefernden Freiezemplare. Sie war jonat lange geit auf 13 normirt gewelen, wurde aber — ich habe noch nicht ermitteln lomen, wann? – dalb genug auf 20 erhöhl.

berfeits dor Euch erfordern, dieser irrungen halben tegen einander bötern, vond durch vieisiges jureden vist die von Missigen lürges isslagene oder andere deuden spellen untehnliche mittel, Sie in güten ju vergleichen vleiß haben, So dann Unns die Transaction zur ratiscation jussigsten, dover in segenssal, was den Guch sitzessallen, word weigen sich ein eine vereiert, nebenst wiederstellen, wie weigen sich ein iedworder eretert, nebenst wiederstellen, das den die bunge der eintage zu Unstere fremer anordnung vollertungig bereichten, Daran geschädt Unstere meinung, Datum Dresten den 28. Arvills Ann 1652.

Friedrich Depfc.

Die Regierung neigte sich somit bereits in bebenklicher Weisem Interesse Wühsschaft zu, schämte sich ober doch gewissermaßen, das in gedrückten Zeit ertheitte Privilegium einsach zu cassituen. Aber zum rubigen Genuß dessehen komten Wissich nicht mehr gesaugen; die Anforderungen Wühlsschaft wurden drügenber und den kurze Periode des Triumphs six erstenen den kurze Periode des Triumphs six erstenen die für ersteren ichloß mit einem wollen und unbedingten Siege des letztern, d. i. der Post. Das Detail sierüber ist in der ausssührlichen Fesischrift Wissieben is nachgulæsen.

# Lefefrüchte aus den Acten der kurf. sächsichen Bücher-Commission ju Leipzig.

Bon

#### Albrecht Rirchoff.

Bei ber Durchmufterung und Regestirung ber umfänglichen Ucten ber fruberen fachfifden Bucher-Commiffion, beren Beftanb fich übrigens jest auf ziemlich 600 größere und fleinere Fascitel berausftellt, bin ich auf eine Menge fleiner charafteriftifcher Ruge aus bem geschäftlichen Treiben und auf mancherlei intereffante aphoriftifche Beitrage jur Gefchichte ber Entwidelung ber Geichaftsgebrauche geftoken; fie find jeboch meift zu abgeriffen und verzettelt, um vorläufig gur Bearbeitung gusammenfaffenber Darftellungen ober größerer Abhanblungen bienen gu tonnen. Ihre Mittheilung aber icheint mir nicht unzwedmäßig, ja geboten, um baburch bie Aufmertfamteit ber wenigen Forfcher auf biefem Bebiete freciell auch auf bie nur ju leicht vernachlaffigten, weil anicheinend nebenfächlichen Acten über mehr ober weniger fleinliche Streitigfeiten und Specialfalle in Rachbrude: und Brefangelegenbeiten bingulenten und vielleicht weitere gleichartige Beitrage aus ahnlichen Quellen hervorzuloden. Gin Erfolg hierin mare boppelt munichenswerth, weil berartige Gingelnheiten und Gubtilitäten mefentlich find gur Geftaltung und Musfuhrung bes Gefammtbilbes ber geschichtlichen Entwidelung bes buchhanblerischen Beichaftsbetriebes. Die Entwidelung bes letteren aber bilbet megen feiner Eigenartigfeit und feines charafteriftifchen Abweichens von bem anberer Lanber - obichon überall von ben gleichen Formen ausgebend - einen nicht unwesentlichen Bestandtheil ber Geschichte bes beutschen Buchhandels im Allgemeinen, einen Theil feiner Rechtsgeschichte. Gerabe biefer Theil, Die Geschichte feiner inneren Geftaltung, ift am ichwerften in feinen Anfangen und in feiner

Fortbildung gu erforichen, weil bier bie Quellen am meisten veriagen; bod jeber, auch ber beischeinfte, Fortischritt auf biesem Bebiete lägt erfennen, bag eben jene besonberen Eigentiblumlichfeiten bes beutschen Buchhanbels und seiner Betriebsweise weit in seine Sugendperiobe gurudreichen, schon bier ihre Reime erfennen lassen.

3ch habe mir baber vorgenommen, berartige Beitrage unter bem obenftebenben Titel ju vereinigen und in jufammenhangelofer Form im Archiv ju veröffentlichen. 3ch fühle mich biergu um fo mehr veranlaft, als fich bie Borftubien bes herrn Dr. Rapp mit rafchen Schritten ihrem Enbe nabern, er im nachften Jahre energifch an bie Fertigftellung bes erften Banbes bes großen Bertes ju geben gebenft. Gin Gingelner vermag aber ben aangen Actenwuft, ber eigentlich ber Durcharbeitung harrt und ihrer bebarf, nicht zu bewältigen. Dogen meine Berfuche zur Beibulfe, mit benen ich bier einen neuen Weg betrete, Berfuche, bie fich meiner besonberen Liebhaberei und ben fo eben angebeuteten Musfichten entiprechend junachft meift auf bie altere Reit beichranten werben, nachfolge finben! Und wenn ich babei gelegentlich etwas von bem Thema ber einzelnen Discellen abichweife und icheinbar beterogener Dinge, fei es im Tert, fei es in ben Unmerfungen, gebente, fo bitte ich bies mit bem wohl nicht gang ungerechtfertigten Buniche zu entichulbigen; intereffantes Material - meniaftens mir als foldes ericeinenb - ba unter ober an ben Dann su bringen, mo es irgent angeht.

## 1. Bu ben Gewerbeftreitigfeiten.

Als ich im vorigen Bande des Archivs die mir dis dahin bekannt geworbenen Notizen über die Streitigteiten der Leipziger Buchhändler mit anderen Gewerbtreibenden und mit fremden Buchhändlern wegen gewerblicher Uebergriffe zusammenstellte, hate ich von der Differenz mit Clemens Schleich aus Frankfurt a. M. vom Jahre 1630 nur durch die Erwähnung berselben in der Eingabe vom 16. Jedruar 1642 Kenntnig ersangt. Bei dem weiteren Durchhorschen der Archen den die Archiven der Archiven der Archiven der Archiven der Kenntnig ersangt. Dei dem weiteren Durchhorschen der Archiven der in ich nun zwar auf das Original-Document, vom 14. August 1630 batirt, gestoßen; es dietet dasset eine neuen Geschästlige aber feine neuen Geschästlige Archen. Mr. frommt des im Zahr 1642 nur fehr

verhullt auftretende Argument ber consessionellen Berichiebenheit, ber früheren Zeit entsprechend, scharfer jum Ausbrud. Die Buchhanbler jagen:

Run fönnen wir Ihme gwar ben; wobt in offentlicen Jahrmefen lein Geverb wabt handel gerne gonnen, jonften win aber fast nicht einbilden, dob bemetter Schleich, fo diwersas religionis derz gleichen vonnerhofte Neuerung undt ungebreuchsiche handlung begehren jotte.

Sie treten bamit intoleranter auf, als fich nicht viel fpater ber Leipziger Sanbelsftand im Allgemeinen zu ben fremben reformirten Sanbelsbäufern ftellte, welche in Leipzig Commanditen errichteten ober fich bort nieberließen, ohne allerbinge bas Burgerrecht erwerben und ber Rramer-Innung beitreten ju tonnen. Clemens Schleich muß es aber weniger um eine Commanbite gum Bertriebe feines Berlages, um ein Auslieferungslager beffelben, gu thun gewesen fein, als um wirflichen Gortimentsbetrieb. Denn wie - S. Ballmann hebt es in feiner Biographie Sigmund Feyerabende in Frantfurt a. DR. hervor - bie bortigen reinen Berlagsfirmen ihre Gewolbe in ber Buchgaffe nur gur Defigeit öffneten, ebenfo icheint bies auch in Leipzig, wenigftens theilweife, ber Fall gemefen ju fein. Roch aus ben fiebengiger Jahren bes 18. Sahrhunderts wird bies von Friedrich Wengand fpeciell ermabnt; mas amifchen ben Deffen von feinem Berlage gebraucht murbe, mußte bei "feinem Commiffionar abgeholt" werben.

Daß nun diese Streitigfeit zu Gunsten der einheimitigen Buchähnder zum endlichen Austrag und Abschluß gebracht worden sein muß, ist zwar dei der Verzettelung der einzelnen Actenstüden sicht diese der Austrag der einzelnen Actenstüden nicht dieret nachzuweisen, jedenfalls aber anzumehnen. Dagegen erziebt ein vereingett in den Codex Augusteus (Tom. I. Sch. 413. 414) aufgenommenes Westript des Oder-Consistioriums an die Bucher-Commission word der der Vergeteigt der die einzeheiten mit den Auchönieden voor de einze Vergeleich, der diesen jeden falls ein ziemliches Waß von Vechten zugetheilt haben nunß, beisesen vor den der Vergeteigen der die flesse der die die die die die die Vergeteig der die voorden waren. Leider ist diese Vergeteig stelht weder in den Coder ausgenommen worden, noch sien Anstall in einer Verordnung recapituliert, nur Ausbauer und ein glüdlicher Zusch dömen ihn möglicher Busch die der Verer der Verer zu Laufer und weitere Verschern ihn möglicher Busch die verschung von der Verer zu Laufer von der Verer zu Laufer von der Verer 
schwerben ber Buchhanbler über bie hausirer, Disputationshanbler und Auctionatoren, bie zu einer Abgrenzung ber Gewerbebefugnisse biefer Klein-Concurrenten Beranlassung gaben.

Die Berordnung lautet:

Sie ift auch um beswillen intereffant, weil fie conftatirt, baf bie Bucher : Auctionen fehr fcnell nach ihrer Ginführung in Leipzig überhaupt auch bier ju abnlichen Beichwerben führten, als in Frantfurt a. Dt. von ben bortigen Buchbanblern gegen bie Uebertragung hollanbifder Gebrauche nach bort erhoben worben maren. Denn aus bem Berbot an bie Bucher-Auctionatoren, robe Bucher in ihren Auctionen zu vertreiben, geht beutlich genug bervor, baft auch in Leipzig bie Auctionen fehr balb jum Bertrieb neuer Bucher, ober von Sortiment, ausgenutt wurden. Dag aber bie Beichrantung ber Disputationshanbler nicht nur auf ben Bertrieb. fonbern auch auf ben Berlag fleinerer Schriften gunachft burchgeführt ober wenigstens burchzuführen versucht murbe, icheint mir aus einer Musiage Johann Friedrich Glebitich's bei ber Bernehmuna in einem Streit mit ber theologischen Facultat hervorgugeben; er bestreitet bei biefer Belegenheit bie Competeng Johann Chriftoph Bobligeth's als buchhanblerifder Sachverftanbiger für bie Facultat auftreten gu burfen, weil er "ein bloger disputation Crahmer auf bem Collegio, welchem bie Buchführer nicht verftatten merben, ein recht Buch zu verlegen." Muf Brund melcher Rechtsbefugniffe allerbings biefe Berhinberung ber Berleger-Ardin f. Geich, b. Deutiden Buch, VIII.

thätigleit eines Disputationshändbers hätte durchgesührt werden sollen, ist sür mich zur Zeit nicht ersigktich; aber in einer im Jahre 1761 wegen der Berbreitung eines Gespräches im Reiche ber Tobten zwischen Zinzendorf und Dippel vor der Bücher-Commission gesührten Unterluchung wird am 24. April dem Disputationshändber Wender unterlach, sich Buchsändber au nennen.

# 2. Gine Beitstimme aus bem 17. Jahrhunbert über bie fchlechte Bucherausstattung.

Der traurige Befall ber Buchbrudertunft in Deutschland im Berlaufe bes 17. Jahfpunderts, die Bermilberung bes typographischen Geschandes, die erbärmliche Ausstatung bes duges im allgemeinen sind bekannte Thatjachen, wenn es auch dis jeht noch isch voorbild voor die vollkändig an einer eingesenden Schilderung berselben, namentich aus dem technischen und fünstlerischen Geschleben, namentich ausstatung der Schilderung hier au versuchen ist zunächt auch nicht meine Blicht; wohl aber erscheint es mit von Interess, weren, wert wert wert der die der erscheint es mit von Interess, weren, wert wert der die der erscheint es mit von Interess, weren, die unteretne gleichzeitige Beugnisse über dies trübseligen Berbältnisse zur Artheilung zu bringen, wobei allerdings zu beachten bleibt, daß berartige Beugnisse in Rücksicht auf die damit zum Abeil verflüpfte Auspmerdigkeit über die eigenen Leistungen nicht gegälts, sondern gewogen sein wollen.

Eine solche Stimme ist die Gebrüber Johann und heinrich Stern in Lineburg bei Gelegenheit eines Privilegten-Processes mit ben Rechtsnachfolgern Johann Frande's in Magbeburg betreffs bes Berlages von Johann Arnd's wahrem Christenthum und Paradiesgärtlein: mit Samuel Scheibe und henning Großens Erben in Leipzig. Die Streitfrage felber ist lierbet Rebenlagie nub gehe ich auf biefelbe, die sich vom Jahre 1629 ab durch volle 10 Jahre hindurchschleppt, ohne daß ein Abschlüge ersichtlich wird, sier nicht weiter ein, obgleich auch die Bedeutung der Differenz in den Formaten sür die Geltung und die Tragweite der ertheilten Brivilegien barin wieder mit in Frage sommt.

In Bittschriften an die herzöge von Braunschweig vom 27. November 1629 jur Erwirtung einer Intercession zu ihren Gunsten und in einer Eingabe vom 3. Abvent-Sonntage des gleichen Jahres an Aurfürft Johann Georg von Sachsen gehen die Gebrieder Stern davon aus

Wie er Frande und fein Tochterman Scheibe auch E. Churf. Durcht. mittes priulegium gedertt, Daß Ihm mit biefer Condition gnabigit concedit, Bag er mehrberührte Buder sleifig un corrigiren, auffs jereligste zu bruden, auch gut Weiß Bapier bagunehmen zu außen ichulbig ein 10, gibt alle der Augenschien, Dann mar bas geichehn, wurden anbere Drude von Ihm selbst sich vertieren, Bud die Amsterdamen but lether nicht verursacht, Bnier Coangeliche zu bruden, auf geliche Budere zu bruden.

mobei fie weiter bemerten

Bie instendig und begierig aber von bedrengten vornehmen Berben in Ofterreich, Dehren, Schlesien und andern orten unfer edition in Leippig gesucht wird, geburt und nicht zu reben,

während ebenfalls ber Augenichein lehre, daß die Frande-Scheibeichen Ausgaben, obichon ben ihrigen Bogen auf Bogen, Zeile auf Zeile nachgeahmt, mit genau ben ihrigen nachgeschnittenen Aupfern und Titeln verfeben, betreffs

Correctur, Drud und Papier meß der Buch gattung, da man fonst vor 18 A ein alphabet lan haben, gleicher als einen rechtschaftenem Buche, von macht boch den tagt gleich soch. Dann daß es mur vmb die Seller zuthunde, sahe man, da das Zubingische gliftige Buch segen Armäl is. Seripta hetwordem, Da es dieser Wagdeburger, so bald es nur außsiga, heussig machtete, wund es halfi in alse Wett außsiege, heussig machtet, wund in der Grude von Sranden geden word, Was auch Serven Armäl in der Grude von Franden geden word, Was auch south biefer Dert mannigmaßt wister Drude vor Epre, das zeuget die ganke Wett in das gelatten, wil geschiegen, Do nicht vor diesem biefes Unstätlige E. Herrn Arnden Wäder bald, Daß sie wusseige wie wisseligen.

gebrudt in offenem patent ju Leippig angeschlagen und getlaget worben, Auch imgleichen Doctor Kopffer bafür gewarnet.

In einer weiteren Eingabe vom 16. Februar 1630 ruhmen baun bie Gebrüber Stern bie Borgige ihrer Druckerzeugniffe gegenüber benjenigen ihrer Concurrenten, sowie ihre Uneigennühigkeit (?) noch meiter:

Mussührlicher noch verbreiten sie sich in einem späteren Stabium bes Streites — in einem Antercesssonägesuch an ben Herzog von Braunschweig vom 29. Juli 1637 — über ben gleichen Punkt. Sie sagen von sich, baß sie

alf ehrliche banbelsleuthe, ohne rubm, Gott gu ehren, onbt bem Evangelifden mefen zu bienft, ber Runft Druderen one befliegen .... alko baben ber bornembften Elteften auch im Rath au Leipzig finenbe Buchführer von bie Urnbifde Bucher bauffig begehrt, als mit vielen Ihren eigenen ichreiben querweifen, bag theils por ihren eigenen brauch theils Ihre Runben zugattiren, Gie beren benötiget, Ra gar pornehme berrn, aus Dregben felbft, baben Gie burd 3br fcreiben forbern lagen, Bu bem haben nie vor vnns Clagere folde formate, als bie unfere hervorgegeben, fonberen benen unfrigen gefolgt, unbt auff folche bie Privilegia erhalten, Bann Gie nun auch erhalten wurden, bag teinem Menichen ins Churfurftenthumb uff fcrifftlich begehr, Bir von hieraus bucher abfolgen lagen fol-Ien, alfbann pariren Bir gehorfambft billig, Dag aber menniglich bie Luneburgifche brude lieber alf bie Ihrigen begehrt, bafur tonnen wir nicht, Ronnen ehrlichen leuthen, Die Bnfere Bucher albier in loco fuchen, nicht verfagen, betten Sie, onfere Unclager, laut ben Privilegii aute Arbeit unbt Pappier gebrauchet, Go hetten Gie bie Strafburger, Stetiener vnnbt anbere nicht aufbracht, auch gar

ben Sollenbern in verbachtigen ortern anlag geben, fast alle folche Bucher, bie am gengeften ben Bnns vnnbt Ihnen in Churfürftenthumb nachaubruden, onbt bette mann fi. e. bie Sterne | nicht befter, alf bufer Unclager, ben vleiß, ben mann Gott unbt fo ebler funft ichulbig, merden lagen, mas folte mol leglich bor arbeit gemacht, onbt mobin folte mann wol ben tart getrieben haben, jugeichweigen mas es bem Teubichen Lanbe por eine ehre gemefen mehre, menn mann auß Solland 1) folche gemeine Teupiche Bucher hette holen mußen. Es murben alfidann auch auf Ofterreich Ao. 1626 ben iperrung ber Donau über Salbburgt auch auff Camm Stragen burch Throl vniere Berlage gutragen, von bieraus auff Rurnbergt nicht geforbert, bubt barneben gefdrieben fein, bag man Ihre editionem nicht lefen tonne, bubt nicht begehre, Ja ber Jesuit Tannerus murbe nicht in feinem Antichristo ju Ingolftabt 1630 gebrudt, in praefatione fo ichimpflich bie Evangelifchen Druderenen anftechen burffen, alf Er mit biefen Wortten thut, (Charta nigra, bibula, sordida, flaccida, nec Institorum qdem cucullis apta: atramentum sutorium, infiguratum, maculosum: typus et Impressio neglectissima, cui vix Lyncei etiam oculi legendae sufficiant, ita belle scriptoris editionisque operi operae Typographicae respondent, dignum scilicet patella operculum) Wann mann rechtschaffen arbeit gemacht bette, Aber bufer viele (- namlich Buchbanbler und Buchbruder -) haben onterm Schut beg Privilegij ben onfleis zu mard geführet, punbt bat boch an boben tart nichts gemangelt, barüber bann gnug geclagt, unbt mugen wol epliche fein, fo munbichen, es were nimmer ein guter bogn gebrudt, bamit 3hr unfleis nur por Berftenbigen nicht gescholten werbe, ba es boch ber Druderenen groker fpot, bag fouiel vornehmer Evangelifcher berren Theologen nubbare Scripta burch fo elenben brud burch gant Teubichlandt aufgeftreuet worben fein, alf bette man nicht von Gott auch nicht fouiel gnabe, bnbt gabe, fowol alf Bapiften unbt Calviniften fi. e. bie Sollanber], Bniere Bucher mit einem guten brud augiehren, wie benn feelig herr Urnbt vnne gum öfftern clagt, unnbt begehret, bag weil biefes ichreiben [i. e. bes Rlagers] (ber benn viel barter ehrenrühriger wort auff onfern 3hm vortommenben bleis berausstofen, bnb bnfer ehrlich gerucht beschmitet) borfabr, fo unleferlich undt incorrect feine bucher brudte, wir bie bruden mochten, auch bo ber Dangiger ftreit anhub, buns fein Schriffte geben, bie iene alffort bus nachgebrudt.

Derhalben, weiln wir zwar nicht zweisseln, was von allen Bereitendigen hoch gelobt und begehrt wirdt, auch sich verwundern votes eige vongelimme vundt seech Antläger, benen wir ein theil ber lorge nur, so Sie billig hetten tragen sollen, abnommen undt ber Runst Verusten in etwas Ihr Voh, vonter so greuitsgen kriegen sieh von der der geralben, dann ich gat erestalten, damit Ihr vleis durte vuns Eswangelischen nicht gat erestalten, damit Ihr vleis durte vuns Eswangelischen nicht gat ere

loschte, undt wirdt solches auch im Churfürstenthumb Sachfen wol erkant sein.

In wie weit bie Gebrüber Stern berechtigt finb, ihre Berbienfte und ihre Leiftungen binfichtlich ber tupographischen Musftattung gegenüber ihren Gegnern und Concurrenten fo boch gu ftellen, mage ich nicht zu enticheiben. Die bem Anfange ber Acten beigelegte Drud: und Musftattungsprobe ber Samuel Scheibe'ichen Musgabe ift feinesmeges ber Art, um biefe ben Gubelbrucken qugablen gu muffen, im Gegentheil, jene Brobe murbe berechtigen, fie ju ben befferen, wenn nicht beften Breferzeugniffen iener Reit ju rechnen, mahrend andererfeits bie fruberen Stern'ichen Musaaben ber Urnb'iden Schriften mir noch nicht burch bie Sanbe gegangen finb. Jebenfalls rechtfertigen bie Drude ber Stern'ichen Officin aus ber zweiten Salfte bes 17. Jahrhunderte feinesfalls in vollem Dage bas Gelbftlob, welches Johann und Beinrich Stern ihrer Druderei in ber erften Salfte beffelben fvenben. Es ift bies auch verhaltnifmäßig nebenfachlich, infofern nur bie Musibrache über bie berrichenben Mangel an fich bier von Bebeutung ift.

Speciell bie Rlagen über bie ichlechte Correctur ber ericbeinenben Bucher, über bie Rachläffigfeit ber Buchbruder in biefer Richtung, find alt und nie abreigenb. Die Buchbruderorbnungen im Allgemeinen, einzelne fachfifche Brefeverordnungen ac. eifern ohne Unterlaß bagegen, jebes fachfifche Brivilegium macht Correctbeit jur Bflicht und bie Bucher-Commiffare in Leipzig haben mehr ale einmal ben Muftrag, frembe und einbeimifche Buchbanbler au größerer Sorgfalt in biefer Sinficht gu ermahnen. Go eifert ein Rescript bes Dber-Confiftoriums in Dresben vom 25. Januar 1688 bagegen, bag bie mit Brivilegien gebrudten Schulbucher "fo gar übel corrigiret verhandelt werben" und broht mit Berluft ber Brivilegien. Bei ber Infinuation biefes Refcriptes mahrend ber Oftermeffe am 11. Mai machten bann zwei frembe Buchbanbler ihrem gebrudten Bergen Luft und feben ihren Unterschriften Bemertungen bingu, welche bie Berantwortung für biefe Uebelftanbe von ben Berlegern abzumalgen fuchen. Chriftian Gentich aus Frantfurt a. DR. bemerft:

Es were zu wünschen bas bergleichen Befehl an bie Buchbruder auch Ergienge. bann ob gleich bie Buchhanbler bie Correctur bestens ben ben Buchbrudern Erinnern und begahlen, so murbt Offters Corrigiret wie ber Mugenschein ben Bielen Giebet,

Theobor Bhilipp Calvifius aus Queblinburg aber:

Es were nöthiger benen Buchtrudern zubesehlen baß sie siespige correctores sielten auch in trudereien siessiger corrigiret... (von anderer hand fortgesch) insonderseit wenn ber Berleger wegen abgelegenseit bes oris nicht tann zugegen seyn,

während David Fleischer ben gar nicht bahin gehörigen Stoßseufzer: "Wer tann aber vor bem bosen und schandl. Nachtrud" hinzusugigt.

Was Calvisius jum Schluß bemeett war wohl ein Hauptgrund nicht nur der schlechten Correctur, sondern auch der schlechten typographischen Auskählerung überhaupt: der Brud in kleinen Orten, und zwar — ebenso wie heut zu Tage — der größeren Willigkeit salber. Und beiger Willigkeit des Preisses entsprach denn auch die typographisch Ausführung seitens der schlecht ausgerüsteten kleiner Bruckereien. In der Räche Leitzigs war es eine gange Reisse kleiner Orte, deren Bruckervessen auf der Kufträge der Leipziger Berleger angewiesen waren, wie gleichartige Berhältnisse auch in Bezug auf Nürnberg Erwähnung sinden, das sich selch frühmen konnte, eine hohe Stellung als Druckfükle einzunehmen.

Diefe Berhaltniffe tommen anbeutungeweise por ber Bucher-Commission gur Sprache, ale im Juni 1688 eine Untersuchung barüber geführt murbe, bei wem Bapt, Ferb. Frang Weinberger's Schrift: Vita resuscitati mortui, worin "grobe fcmab- und lafterungen gu befinden", bie ohne Ramen bes Druders, aber mit furfachfifchem Brivilegium und mit Bezeichnung Leipzige ale Drudort, ericienen mar, gebrudt ober verlegt fei. Die Leipziger Buchbruder gaben ihr fachverftanbiges Gutachten über ben Drud babin ab. baf bie Schrift nicht in Leipzig gebrudt fei. Derartige Schriften feien in Leipzig nicht angutreffen; biefelben feien febr untermengt, jum Theil febr alt. Das Buch tonne alfo an einem Ort "ba bie Druderen nicht fonberlich im fcmange", etwa gu Merfeburg, Berbft, Magbeburg, und weil Johann Soffmann in Rurnberg "folde Dinge auch ju Schwabach, Altorf und noch einem fleinen Orte bruden ju lagen pflegte", fo tonne es auch von borther ftammen. Der Schluß auf Johann hoffmann in Rurnberg als ben Berleger mar allerbings ein leichter; er hatte

bem Bücher=Fiscal David Bittorff bie 18 Pflichtegemplare für bas Brivilegium ausgehänbigt\*).

Rläglich mußten alfo auch unter folden Umftanben bie Berjuche ausfallen, gelegentlich bas Bublicum mit Rachbrudsausgaben unter ausländischer Firma taufchen ju wollen; es gefchah bas öfter und vorwiegend bei Buchern mehr ober weniger bebentlichen Charafters. Chriftian Beibmann in Leipzig g. B. murbe im Sahre 1677 bei bem Bertriebe lageiper Schriften betroffen; neben einer beutschen lebersetung ber Lupania und einem in Leipzig von bem frangofifden Sprachmeifter Beinrich Colomb veranftalteten Rachbrud ber Escole des Filles hatte er bes Johann Meurfius Aloisia Sigaea s. satyra sodatica in großerem Umfonge pertrieben und wollte feine (von ihm felbft als Rachbrud bergeftellten?) Eremplare angeblich auf ber Frantfurter Deffe von be Tournes aus Genf erhalten haben, obichon fie "auf hier im Lande gemachtes Schneebergifch Bappier fin magen es mit bem Churwappen beseichnet ] gebrudt, auch bie Drudlettern nicht unbefant" maren "). Much Johann Fritsch, ber früher Eremplare ber hollanbischen Driginglausgabe pon Frantfurt a. DR. mitgebracht, aber alle bereits pertrieben hatte, bezeichnet bie Eremplare Weibmann's fofort und entichieben als fachfifden Uriprungs. -

Die in ben Aussassungen ver Gebrüber Stern in Lüneburg enthaltenen hindentungen auf den frühren Berkefte mit evangelische flogischer Literatur nach den öfterreichischen Erstanden und auf den Schmuggelvertrieb wenigstens der lleinsormation übergeste die bier und verweibe begusche biefer Berhältniss enn auf die nebenhergehende Erwähnung berselben bei den Berhandlungen über die geplante schoffliche Buchertage, welche sich in 1. Bande des Arthivs das derbruckt sinden.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dem von den hollandischen Auchschaftern in hölteret Zeit, und nomentlög im 18. Zahründert, im ausgebeinheiter Weit; epröfesten Nachbreit frangölische Elteratur icheim eine Beriode ähnlichen Gedahrens im Began auf die beutigt, ethologische, peierli abestigde Elteratur vorangegangen zu lein, und zune in weit größerem Umschaft, als man bei der verhältnismäßig nur geringen Agald von Nachbriden von Werten aus dem Gebeite ber deutschaften von Auchschaft zu der der der Verläussellen von Auchschaft zu der Verläussellen der Verläussellen von Auchschaft zu nach den Verläussellen der V

biefer Begiebung wenigstens gunftig gewirft gu haben. Diefe Rachbrude aseetijder Berte entgieben fich, weil weniger beachtet und vielfach formlich aufgebraucht, leichter ber bibliographischen Forfdung und Controle, fo bag im allgemeinen von biefem Zweige ber hollanbifden Rachbruderthatigteit bisher menig ober gar nicht bie Rebe gemefen ift. Bie bie Bemerfungen ber Bebruber Stern aber icon andeuten, muß biefelbe boch eine nicht unbebeutenbe gewesen fein und Spuren von Rlagen baruber, Die fich mohl vorwiegend in Frantfurt a. DR. geltend gemacht haben burften, treten auch noch fpater in ben Leipziger Meten bervor. Go reichte am 10. Geptember 1653 Bolfgang Enbter ber Meltere in Rurnberg eine umfangliche Beichwerbeichrift über ben Leipziger Defibetrieb bes Rurnberger Buchbinbers Sans Cramer bei bem Dber Confiftorium in Dresben ein. Derfelbe habe in feiner "Buten auff bem Rardt" hollanbifche Rachbrude ber beiben ibm, Enbter, fachfifcher Geits priweigeiren Puddelein: "Mich. Dilherr's Wag gur Geligheit" und "Jojina Bege-lein's Belvächlein", beibe in 24°, feligebalten, feine Entschulbigung aber-be Privilegien nicht gefann zu haben – lei hinfallig, da Betlagter feine, Endter's, Berlagsbücher sehr wohl tenne und auch vertauft "wid Er hingegen mit biefem Rachtruder gu Amfterdam guete correspondenz pfleget, bnb bemnach banbareifflichen, bas er folder verbottener Eremplarien mehr und öffters und nicht nur in verwichenen March, sondern auch anderer Orten verichlogen und vertaufft haben muffe", weshalb er, Endter, bitte tropbem "gegen ben delinquenten, in eraft berfelben (so. Brivilegien), nach bem Erempel bes Sent. Rom .: Reiche Statt Frandjurth am Dann, (welche auff ber meinigen und anberer Buchbanbler Clag und demonstration, wie groffen Cogben uns Teutiden Budführer burd frembbe und benantliden burd biefen hollander mit nachtrudung bergleichen privilegirten und anberer Bucher jugefüget werbe, alfobalben Obrigfeitliche Inhibition ergeben lagen) fcharfer procediren." Diefer Specialfall bietet nebenher barum ein erhohteres Intereffe, weil ber Rurnberger Rath biefes Borgeben Enbters - Eramer nicht in Rurnberg por ihrer beiberfeitigen Juftigbehorbe, vielmehr por fremben, menn auch fur Die Dengeiten thatfachlich competenten Gerichten gu belangen febr ubel vermertte und ihm bei 50 fl. Strafe anbefahl, Cramer nicht weiter zu "turbiren", vielmehr "in Leipzig fren passiren und handeln zu laßen."

2) Bur Charafterisirung der Praxis der Prespolizei mag bei diesem

Fall mitangeführt werben, bag bas Ober Confiftorium am 25. Juni 1688 behauptet: ein Brivilegium fei nie an Beinberger ertheilt morben, und gur Begrunbung feines Confiscations Decrets am 24. Inli weiter erflart; es ergabe fich bas aus bem Berichte bes Rathe gu Leipzig vom 30. Juni, fowie auch, bag ber Drud gar nicht in Leipzig ftattgefunden habe; beibe Angaben (auf bem Titel bes Buches) feien alfo ein Falfum. Aber in jenem Bericht bes Leipziger Rathe wird bes Privilegiums gar nicht ermannt, wohl aber findet fich bei ben Meten ber Interimsichein bes Dber- Confiftoriums vom 9. Rovember 1687 über bas Beinberger bewilligte Brivilegium, gegen Rud: gabe welchen Scheines bas Driginal bes Brivilegiums bei ben Bucher Commiffaren gu erheben und auf Grund beffen ber Bucher-Fiscal bie Infinuation an alle Buchhandler nach bem festftebenben Brauch porgunehmen gehabt batte. Much bie 18 Bflichteremplare maren richtig abgeliefert und vom Giseal abgenommen worben. Aber bie Schrift murbe nachtraglich als Famosichrift aufgefaßt und einer Lafterichrift tonnte boch wohl nicht ein turfachfifches Brivilegium ertheilt worden fein, mithin mußte die bennoch auf dem Titel prangende Erwähnung eines folden nothwendiger Beise ein Falfum fein!

") Christian Beidmann luchte sich damit auszureden, er "hätte nicht gewilt, daß es ein jo böje Buch ware, und führte jolde dinge nicht um de sinhalts wilken, jondern weil es wohl adszienge, und an bergl. büchern etwas zu verdienen water." Der Bericki der Bücher Commissare nach Bredden won 8. Mugust hebt das schimmer Kactum pervor, daß zewe Schriften, absjonderlich 8. Mugust hebt das schimmer Kactum pervor, daß zewe Schriften, absjonderlich

bon ber Jugenb" gefauft murben.

### 3. "Lauter und Unlauter."

In ben Acten über ben Concurs bes im Jahre 1666 verftorbenen Buchhändlers Samuel Scheibe in Leipzig, bes Schwiegersofines von Johann France in Magbeburg, findet sich ber nachltehende Rechnungsauszug von Johann Große und Conforten in Leipzig:

| Leipzig:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1663<br>1664<br>1665<br>1666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gitte Soums von der Anderst obgegoget ver-<br>leiten Sie im Samter S.P. 21 K.— vod Sei-<br>fauter Sch L. H. 62 K. (—leitere gefrichen —).<br>In die Boh mit 6 P substair ihn soche Lau-<br>ter Bief Boh mit 6 P substair ihn soche Lau-<br>ter Bief Boh mit 6 P substair dus sohner der,<br>gerechnet, that in Summa 45 P. 5 P.<br>Johannes | 92.66 richtjager Fixt-damma, melder ben 29.8° 1.66.5 gefdecken, terfolie uns ber fet. Here Sgriebe dam leitere dige- ten Hand Hand Benedick der Stellen in 1. 178.5 m. 166.3 Part Janks Derer Pl. 2. 8. " 166.4 Part Janks Pl. 2. 8. " 166.4 Part Janks Pl. 2. 8. " 166.4 Part Janks Pl. 1. 2. 8. " 166.5 Part Janks Pl. 1. 2. 9. " 166.5 Part Janks Pl. 1. 2. 9. " 166.6 Part Janks Pl. 1. 1. 3. " 166.6 Part Janks Pl. 1. 18.6 6 166.6 Part Janks Pl. |
| gen ber: buth Bn: tiden —). Iche Lau: ter barzu 5 %. hannes Gros                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| on and one                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gross                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1663<br>"-"<br>1664<br>"-"<br>1665                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| dh Vorstehender<br>droßens des Ma<br>duchsingrer Haupt<br>ach beschener i<br>unden worden b                                                                                                                                                                                                                                                 | 1663 Steulaches unb Directure   3   1   20   1   3   1   20   1   3   1   20   1   3   1   20   1   3   1   3   1   3   1   3   1   3   1   3   1   3   1   3   1   3   1   3   1   3   1   3   1   3   1   3   1   3   1   3   1   3   1   3   1   3   1   3   1   3   1   3   1   3   1   3   1   3   1   3   1   3   1   3   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| : Extract mitt Hr. Joha (fig., und) to ffen Consort register fol. 344. und 33 Collation gleichfautendt esteuget Gerichfautendt Gestieft Bertold Beffer Gerichtster.                                                                                                                                                                         | Dolfer2006 7 / 3 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| effe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 20 65 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

herrn Samuel Scheibens fel. Erben.

Diefer Abichlug macht uns mit zwei (wenigftens mir) bisher fremben Geichaftsausbruden: "Lauter und Unlauter" befannt, Die erfichtlich bem Retto und Orbinar fpaterer Beiten entfprechen. Er zeigt uns zugleich bie Form ber Contenführung, Die fongch völlig ber ber Reugeit bis gu bem noch nicht fo fern liegenben Beitpunft entsprach, ale bie theilweise Orbinar-Rechnung ganglich aufgegeben wurde; ber einzige Unterschied ift ber, bag bier bie Retto- por ber Orbinar:Colonne ftebt. Er zeigt ferner, ban bie Retto-Rechnung in Thalern ju 24 Grofden, Die Orbinar-Rechnung in Gulben gu 21 Grofden geführt ift. Befremblich und abweichend ift nur bie Rabatthohe für bas "Unlauter"; es ergiebt biefelbe - abgefeben von bem Decort von 6 Bf. und einem weiteren von 3 Gr. bei ber Umrechnung (es mußte 36 Thir. 11 Gr. beigen) - 28,57%. Db baber ber Rabatt fur bie Unlauter-(Orbinar-)Rechnung überhaupt ufancemania nicht in Brocenten, vielmehr beliebig nach Uebereintommen vom Thaler ober Gulben normirt wurde, ob es fich vielleicht bier gar nur um Sortimentelieferungen, Die ftete niebriger rabattirt wurden, handeln mag, ift junachit noch nicht festzustellen, ebensowenia ber Grund, weshalb bie Netto-Rechnung in Thalern, bie Orbinar-Rechnung bagegen in Gulben geführt ift. Aber gerabe biefer Unterschied fonnte mich in ber Unnahme bestärten, bag eben bie Unlauter-Colonne vom Große'ichen Lager geliefertes reichslanbifches Sortiment, Die Lauter-Colonne bagegen Leipziger Denaut: fachfifchen, fpeciell Große'ichen Berlag verrechnet.

Daß übrigens biefe Abrechmung etwaige Changegeschäfte nicht in sich aufgenommen hat — es sei benn, daß die an sich unbedeutenden Beträge sit vie einzelnen Wessen Sahl der Changegeschäfte darstellen, wogegen wieder spräche, daß sie pro und vontra ausstretten,— sir wohl sich voraus abzunehmen, daß sie nach Ausdweis der Berhandlungen über die Bücher-Zage in den Jahren 1666—1668 zu jener Zeit immer noch vorwiegend nach der Zahl der gegenstellt gestleferten Bogen verrechnet wurden. Daß sich sieren aber sich nie stellen Bogen verrechnet wurden. Daß sich sieren aber sich nie siehen daß sie zu der sie der sie der siehen das haben der sie vor der der sie der siehe sie 17. Jahrhunderts eine Wandlung zeigen sollte und daß siene siehen Zahrzesent des 17. Jahrhunderts eine Wandlung zeigen sollte und daß siehen Abridars und Rettopreis der Exemplare abgeschossischen,— sie eine solche Annahme wäre ein vereinzeltes und mit so steinlichen auftretendes Factum doch wohl nicht beweisträstig genug. Samuel Schiebes Beschäft ender zu mit Concurs; eins bedeutend

— sein Schwiegervater Johann Frande in Magbeburg war ber Driginalverleger von Kollenhagen's Froschmäßler und Johann Krnd's wohrem Chriftenthum, Scheibe selber noch im Jahre 1640 für letzteres in Gemeinschaft mit Henning Große jun. in Leipzig privilegirt und wegen beseichem mit Johann und Heinrich Setern in Lüneburg in Procede verwickelt — hatte es sich die letzten Jahre anscheinend nur klimmerlich hingeschleren. Figurirt Scheibe auch im Jahre 1663 noch mit 12 Artikleln im Westbatalog, so boch in ben Jahren vor und nachher nur mit 1,2 und 4, allerdings neben ihm sein Sohn Johann mit einigen wenigen. Die Berchältnisse ber Familie waren so herzögetommen, daß sie ab vereidgungslichen Samuel Scheibe's von dem Auchhandler zobias Kiefe 60 Gulden erborgen mußte') und daß ber Apotheter Weidmann gleichfalls sir seine Wedivamentenlieferungen an den Bersorbenen und an seine Schwiebene med den den gemeine Scheibe Schwiebenen und an seine Schwiebene med an eine Schwiebene much an seine Schwiebene much an seine Schwiebene und an seine Schwiebene wir den gemeine Schwiebene und an seine Schwiebene und den seine Schwiebene und seine Schwiebene und seine Schwiebene und seine Schwiebene und seine Schwieben seine Schwiebene und seine Schwieben sein Schwieben seine Schwieben seine Schwie

Für weitgehende Schlüffe in Bezug auf das geschäftliche Rechenungswefen burfte also das mitgetheilte Document noch nicht ausreichen.

# 4. Die verungludte Bucher=Tage von 1666.

Im 1. Bande des Archivs habe ich unter dem Titel: "Gin Reformverfuch aus dem Jahre 1668" die auf jene sächsfied Nachässen auf ein Frankfurt a. M. gescheiterten Berjucks der Reichsregierung auf Einführung einer obrigkeitlichen Bücher-Tage dejässichen Berhandlungen nach den Acten des Hauberässellichen Berhandlungen nach den Acten des Hauberässellichen Berdandlungen nach den Acten des heinelstatsarchivs in Dresden umm Abdruck gebracht. Das dort S. 66 si. abgebruckte Gutachten der fremden Buchhändler, welches diesellen direct nach Dresden eingesandt hatten, war von einer Eingade begleitet, die vom Ober-Conssistation— um Erhandlunge bestellen mach der Verdellichten im Driginal mitgetheilt wurde; dieselse mag zur Vervollssändigung des Materials hier um so mehr einen Blach sinden, als sie augleich die gang und gäde, von mit stells bestritten Annahme: die furst, sächsische Bücher-Commissen.

<sup>1)</sup> Aber bie unvermeibliche Leichenpredigt murbe boch gebrudt; fie be- findet fich in ber Bibliothet bes Borjenvereins.

Durchlauchtigfter zc. Churfürft zc.

Gnabigfter Churfurft und Berr, Em. Churf. Durchl. haben burch bero gu benen in Leipzigt gu benen Buchhandlungs: fachen Berordnete Berren Commissarien und anabiaft ans beuten lagen unfer bebenden ju eröffnen, Wie bie Buchmahren auff einen gewifen Preif und billichen tax gebracht und gefest merben mochten. Sierauff tonnen G. Churf. Durchl. wir in unterthanigfeit nicht verhalten, baß foldes anberer Bestalt nicht geicheben noch ju merde gerichtet werben tann, Dann bag mit jugiehung bes Rathe su Frandfurth am Dabn und ber baielbit porhandenen Buch: führer, welche Em. Churf. Durchl. Jahrmardte in Leipziat nicht befuden, por allen Dingen benen Mustanbifden Buchführern, welche aus frembben Ronigreichen und Serrichafften ibre Buchmabren Rabrlichen nach Frandfurth am Dann auf Die Dardte bafelbit gu feiblen Rauffe bringen, und folde auf bas theuerfte an Uns verhandeln, ein billiger und leibtlicher Breif, wie fie ihre bucher in bem Bent. Rom. Reich vertauffen follen, gemacht werbe. Denn wo foldes nicht geschicht, Go ift es nicht möglichen, bag wir bie bucher wohlfeiler geben tonnen, alf wir fie felbit bon benen Muglanbifchen buchführern erhandeln und annehmen muffen, Sintemahl Bir ja barnach reifen, und andere Sohe untoften barauff wenben, und noch bargu gewärttig fenn mugen, bag und ein ober bas anbere exemplar liegen bleibet, und ju maculatur wirb. Geind bemnach bierauf ber unterthaniaften guverficht G. Churf. Durchl, merben es fürnehmlich babin anabiaft richten und beforbern, bag benen Mußlanbifden Buchführern, fo in bas Beilige Rom. Reich hanbeln, und ihre Buchwahren nach Frandfurth am Dann bringen, mit gugiebung bes Rathe ju Frandfurth und berer bafelbit mohnenben Buchführer ein folder billiger Breifi gemacht werbe, barnach fie fich fomobl alk mir unferes orthe richten muffen, und alfo biefer fache auß bem grunde, barbon bie fteigerung ber buchmahren berrühret, abgeholffen werben moge, Goldes umb E. Churf. Durchl. in aller unterthanigfeit gehorfambit au verbienen feind und berbleiben Bir iebergeit fo bereitwilligft alf iculbigft, Datum Leipzigt ben 15. Octobris Anno 1668.

E. Churf. Durchl.

unterthänigste gehorsambste Sämbtliche nacher Leipzigk handelnde Buchführer.

Als weitere Ergänzung des Waterials für die Aagfrage bürtte es dienlich sein, den Wortlaut der Büdgertage vom 31. Juli 1623, welche allerdings wohl kaum irgend welche prattische Bebeutung erlangt haben wird, mit anzustigen.

#### Buchführer.

Sollen iculbig fenn, iebere Def, ben Frandfurter Tart, iebes Orte Obrigfeit ju ediren, nach welchen fie ihnen ben Tag ber Bucher feben, und mehr nicht, als auf ben Gulben, an bem Auf: lanbijden Drud 5 Grofden, von bem Inlanbifden aber 2 Grofden von Deutscher, 3 in 4 Grofden von Lateinifder Materia, jum Beminit verftatten follen.

Die gemeinen Scholasticalia, fennb por vielen Jahren, ber Balln gu 10 Gulben in 10 Thaler verlaufft.

Die biefes Orts verlegte Bucher, mann fie auf gemein Drud:

papier, und gemeiner Drud, ber Bogen 3 Beller.

Bas aber auf weiß, groß, Cronen: ober auch auf Median-Bapier, groß Format, mit fleinen Schrifften gebrudt, weil bie Autorn megen ihrer Dube, und angewandten Fleifes Recompensation baben muffen, auch auf Erlangung und Erhaltung ber Privilegien giemliche Untoften geben, ber Bogen nach Gelegenbeit 2 in 3 Bf. (Codex Augusteus. II. Sp. 805.)

## 5. "Durchieber."

Unter bem 19. Dai 1679 richtet ber Sochfürftl. Gachfifche Secretar Chriftoph Mulius in Salle eine Denunciation an bie Bucher : Commiffion, babin gebenb: feine Instructio Secretarii et Epistolographia nova fei unter bem Titel Instructio Secretarii et Epistolographia correcta .. pon einem perbedten, fo genannten Durchieber" wieder aufgelegt und berfelben "eine hochichimpfiliche, graufame, lafterliche Schmah Rarte anftatt ber Borrebe, barin er mit ausbrudlichen Borten genennet . . . vorgebrudet" worben. Er bittet ben erften Bogen biefer Epistolographia correcta noch in ber Deffe "ben allen Buchhanblern, infonberbeit ben Johann hoffmann von Rurnberg (allwo vermuthlich bie meiften werben gu finden fenn)" ju confisciren, ben ferneren Bertrieb ju verbieten und auf ben Berfaffer ber Borrebe ju inquiriren.

Der Fall an fich bietet allerbings fein Intereffe; er laft uns aber erfennen, baf bie Buchmacherei - icon hundert Jahre früher flagt ja eine furfachfifche Berordnung barüber, bag Jebermann mit feinem Ramen im Buchlaben liegen wolle -, bas speculative Rachabmen und Musbeuten neuer Ibeen und popularer Literaturproducte, bie einen großeren Abfat ergielt hatten ober versprachen, fich auch ju jener Beit in einer folchen Musbehnung bemertlich machten, bag biefe Ericheinung jum Entfteben und Ginburgern eines formlich technischen Musbruds für berartige Bucher:

### 6. "Pro novitate."

Bereits im 4. Hande des Archivs habe ich es in der Miscelle: "Novitäten:Berfendung schon im 17. Jahrhundert?" für so gut als nachgewiesen beşeichnen können, daß das Bortommen von Neuigkeitsversendungen in einem Kleineren Kreise größerer, ihrerseits wieder eine weitere Geschäftlisklientel versorgender Handlungen schon sür das Jahr 1669 anzunehmen sein hürfte. Ich bir ihr in der Lage weitere und unbedingt beweisende Betage für die thatsäckliche Existen, diese Geschäftlisgebrauchs und selbst des nach heut üblichen Ausdrucks "pro novitate" aus dem Ende des 17. Jahrhunderts beigubringen.

Wenn ber Rath ju Leipzig unter bem 14. December 1678 nach Oresden berichtet, daß Zeremiad Schrey in Frankfurt a. O. untängft eine von ihm, bem Rath, für politich antöglig befundene Schrift "anher geschicht und an viel Buchficher austheilen lassen, so eine Bestellungen bei eine Kehrlich incht unbedingten Klarheit, als eine Bestärtung der aus dem Vortommis von 1669 gegogenen Schlichtigelegerungen dienen. Dagegen läht das so so so konten Westimmissein unter Machgien über den Wertrieb der als Eine Bestrieb ber als Eine Bestrieb ber als Liebel behandelten Flugsschrift:

Joh. Fr. Mayer's gesamlete Thränen von einer herzlich betrübten Mutter wegen des erbärmlichen Absalls ihres Evangelischen Sohns zum Papstthum

wird nachstehender Brief bes Buchhändlers Friedrich Grofchuff in Leipzig an Johann Christoph Mieth in Dresden vom August 1697 beigebracht: Sochgeehrter Berr Dieth.

Daß padt. von Samburg, worinnen die Durchl. Welt fenn foll, ift noch nicht eingelauffen, bin es aber biefe woche gewiß vermu-

thenb. Sierben pro novitate

Diese vorben von einem Sallischen Saufirer auf allen gaffen herumb getröbelt, imfall berer mehrer beliebig, wolle bor. balb melben. Inbesen empfeste bemselben Gottl. Protection, und verbleibe nebst feb. begriftung

#### D. H. Will.

Grofduff.

Grofchuff vertried die Kuglögrift selber nur aus zweiter Hand sie war bei hendel in halle gedrudt und von dem Leipziger Auchrender Johann Christoph Brandendurger und dem Haufhender Johann Christoph Brandendurger und dem Haufhender Johann Christoph Ganson, aus Zerbst, der auch in Leipzig ein Tomicis besog, in größeren Kartien übernommen worden; von ersterem hatte Großquiff erst seine Exemplace bezogen. Aber auch seitens Brandendurgers sann est sich hierosen inicht um ein sest auch seitens Vandendurgers sann est sich bierden inicht um ein sest auch einem Kantgeickäst gesondett haben, wielmehr muß die Remissionsberechtigung für die nichtabageickzen Exemplace von vorm herein als vorbesielten gebach werden; es geht dies wohl daraus herver, das auch Vernehendurger seiner Aussage nach nach erstellten Werbot ber Schrift einen nach vorrättigen Exemplace derselbsen an den "Buchfüster Renger in Halle" zurfäschichte").

Ein weiterer Beleg findet sich in einer anderen Untersuchung wegen des Bertriebes einer angeblichen Famossichtit, welche der geweiene Conrector an der Hydmossignich fündera Sticket in Bertheibigung von Christian Thomasius in Halle gegen den Diaconus Albert Christian Roth in Leipzig im Jahre 1608 veröffentlich hatte. Auch sier legt der miederum beteitsigte Fr. Griossimsdate. Auch sier legt der miederum beteitsigte Fr. Griossimsdate Jahre 1608 veröffentlich das folgende Schreiben vor, um sich gegen die Annahme: als fei

er ber Berleger ber Schrift, gu beden:

Hall ben 18. Jan. 1698.

Sonders vielgeschter fr. Rebit differ saintation überseinde bemselben dieses gegenwertige so etwas neues ift, 112 mar 50 Stild, da Stild à 6 A, brauchen mehr der Art, wollen Sie solches melden, diene gerne damit u. verbleibe

MBGCH

bft. Chriftoph Salfeld.

Ebenjo wird conftatirt, bag bie Baijenhausbuchhandlung in Salle im Rabre 1703 an Beinichen's Bittme in Leipzig eine Brochure ohne Beftellung "geschickt" habe, mabrent biefelbe Leip= giger Firma bei einer anbern Gelegenheit (im Jahre 1696) außfagt, baf ihr von unbefannter Seite 25 Eremplare einer Mugfdrift "in einen Bogen eingeschlagen zugeschicht" worben feien. Beitere Beifpiele fur letigenannte Mobalitat ber Reuigfeitsverfenbung, felbit auf bem Boftwege - worüber an anberer Stelle mehr - merben in Acten aus ben Jahren 1703, 1704 unb 1705 ermahnt. Um bebeutfamften ift ein Fall aus bem Jahre 1726: bie Boftverfendung bes 2. Theiles bes "Betrübten Dregben", bie Ermorbung bes Diaconus Sahn in Dresben burch ben furfürftl. Trabanten Laubler behandelnb, ein Criminalfall, welcher in Sachfen bie größte Aufregung hervorrief, weil bas Berbrechen tatholifchem Fanatismus in Die Schube geichoben murbe. Das Buch mar mit bem fictiven Impreffum: Frantfurt und Leipzig bei Johann Unbrege Rubiger in Berlin ericbienen und murbe pon biefem mit ber Boft ale Reuigfeit verfandt. Um 31. Auguft hatten Landiichens Erben 50, Georg Morit Beibmann 50, Bolfgang Deer 50, Jacob Schufter 50, Beinrich Gottfried Boetius 25 und Johann Chriftian Martini 30 Eremplare mit ber "Berliner Rutiche" erhalten. Der Rübiger'iche Brief (Factur) an Schufter, welcher bei bem Berboteperfahren jur Borlage gelangte, lautet:

Berlin ben 28. Auguft 1726.

Sochgeehrter Berr!

3d bande einsweilen bstl. vor gute expedition lett aufgetragener Commission. Senbe iho p. novitate

50 betr. Dresben 2ter Th. 4. . . # 2. 12.

3ch verharre

M HEH bstl.

3. A. Rübiger.

P. S. Inlage an Herrn Braun ersuche sobald abgeben zu laßen.

hier tritt also ber technische Musbrud "pro novitate" mit aller Bestimmusseit hervor, ja, Letyziger in diese Weise mit Reuigleitszuschendungen bebechte Krimen werben unwissentlich der wissentlich (als Commissionate?) Bermittler ber weiteren Berbreitung, wie denn Christian Emmerich in Leipzig — wegen "berer ExemplaKrate 1. Seich 2. Deutsten Wood, VIII.

rien" (einer angeblichen Famosschrift) Uebersenbung nach Dresben vernommen — fich bamit rechtfertigt

bag in bem an ihm überschidten Baopet zugleich auch an bie Bereibener Buchsuber Sohann Christoph Mieten, Johann Jacob Bindfern und Johann Christoph Jimmermannen bergleichen verliegette Baavete eingeschlagen und weil selbige bereits überschrieben gewelen, habe er folde wie er sie emplangen, an bemelte Budführer überschiediet,

auch hatten Zimmermann und Mieth vor erfolgtem Berbot noch mehr Exemplare nach Dresden (von wem, etwa von ihm als eine Art von Commissionar?) verschrieben?).

Wie aber Fr. Grofquif, von welchem im Sahre 1708 gelgeit virt ,er führe viel neue Dinge", bielelben — auch wenn se nicht jein Bersig waren — in Buchhanbetreisen weiter pro novitate versandte, so auch große Firmen, wie Johann Priedrich Glebisch him waren 3. 8. im Sahre 1705 von Johann Phistipp Ambrox in Frantsurt a. M. 100 Czemplare einer bem sahfighen vollschen historial politikation werden und mehrsach an verschiedenen Orten geduckten Kluddische der Bersieden für den der Bersieden between der Bersieden between gewonden Kluddische der Bersieden für der Kluddische der Bersieden bei den der Bersieden bei den der Bersieden bei der Bersieden der Bersieden bei der Bersieden bei der Bersieden der Bers

Bertrautes Schreiben eines vornehmen Tentichen Officies an eines gewißen Johen Botentaten Gebiemen Rafthe von ben jedigen Conjuncturen jonbert. bem jedy harten Berjahren Sr. Chaarifakte Wajt, an benen stembben Deutschen Ministern und Officieren. Im Sacht 1705.

als Reuigkeit zugegangen; er vertrieb sie aber nicht am Klahe sondern versambte sie nach Aussage seines Gehülfen Georg Justius Kungelbrecht weiter an ausbartige Buchhönbler, nach der Riederlausih und Schlesien, 10 Exemplare auch an Windler in Dresden.

mit resp. 4, 1, 2 und 2 Bertagsartiteln sigurirt. Dennod aber glaube ich, daß es sich nicht genügend rechsfertigen lassen wirde, wollte man beshalb annehmen, diese Reuigkeitsversendungen hätten nur erk für derartige literarische Eintagskliegen stattgefunden. Um diese Beschärdntung annehmen zu milsten, würde ich doch einen positiven Beweis sir die anderweite Richtzeksändslichseit sür erforderlich halten. Denn nicht außer Ucht zu lassen ist, das eben nur der Umstand, daß bie betreffenden Schriften Beranlassung puresposizischen Wassergelungen gegeben haben, uns die Kenntenis des frühzeitigen Bortommens einer Bersendung, "pro ovsitate" actenmäßig vermittel hal. Das aber möche vielleicht angenommen werden dürfen, daß das Bedürfniss sir ihr den Vertreid jener ephemeren Literatur auf einem anderen, als dem hetzebrachten Wege zu forgen, den Gebrauch an sich ins Leben gerusen faben mag.

gergi, von 300 frieten wielige fode find, bei ben hindern femble (dom geget) hervor. I flud bei bem hal bom Jager? sproor. I flud bei bem hal bom Jager? 1226 behauptet Schufter, daß er die erhaltenen Egremplare jade außer Lantes (nach Schleften) schieften bollen, eine Behaupung, die nich weiter beschiedt wirt, auch in der eigenflich gu die lem Behal vongeleigten Brieflichtent felnt Belatzung sinder, bosspon in dem Behal vongeleigten Brieflichtent felnt Belatzung sinder, bosspon in der men Behal vongeleigten Brieflichtent felnt Belatzung sinder, bosspon in der men Behal vongeleigten Brieflichtent felnt Belatzung sinder, bosspon in der

felben bon anberen Commiffionen bie Rebe ift.

# 7. Der Berleger wird fich in ber Deffe melben.

Herr F. herm Meyer hat in seinem Aussiges im vor. Band bes Archives: "Der beutsche Buchhande gegen Ende des 18. und zu Aussignie bes 19. Jahrhunderts" auf S. 207 der Sicherungsmittel gedacht, deren sich beutsche Bereiger bei der Verschung sicher Schriften bedienten, deren Beanstandung oder Bereihung sicher Schriften beinetne, deren Beanstandung oder Bereihung sicher Bereihung inder Schriften beinet war. Fingirte Druckorte und salige Firmen waren ja etwas Altgebräuchliches; sie boten unter Umständen dem Berleger war einige Deckung, wenn es sich nur um die Colportage in engeren Grenzen handelte, schädigten oder verfinderten aber elbstwertjändlich den Vertrieb und Alfigh in weiteren Kreisen, wenn dem Buchhande nicht allgemein die Ver

<sup>9</sup> Hei der Conffication der Schrift: Molier non home am 22. Januar 1990 bemert 1906, Ferbork Röle in Leipzig dem Müder-Aistal Zudie Aud Vollen der Ander Ande

augsquelle aur Kenntniß gebracht werden konnte. Der offene Vertieb auf der Wessel, in den althergebrachten Formen, war aber bereits bedenklicher geworden. Die sächsische Schenklicher geworden. Die sächsische Schenklicher Geworden ihre schenklicher gekrobe, die Periode ihrer absoluten Unselhsändigsteit, bereits hinter sich; sie begann aus eigener Anitäniev vorzugehen und culturgeschicklich interessantische lassiener Anitäniev vorzugehen und culturgeschicklich interessantische kasiene Keiteratur war, welche ihr der Anstrieb zu selhständigem Vergehen wurde. So sand benn die erst malige Verbreitung von Schriften, dei denen sich der Verteger einer Velchgagnahme gewärtig bielt, annunm statt. "Der Verleger wird sich in der nächsten Versen welche und sehn des Processen vor der Verleger wird sich in der nächsten Versen vor der Verleger wird sich in der nächsten Versen verleger wird sich in der nächsten Versen verleger wird sich in der nächsten Versen verleger wird sich in versen verleger wird sich in ver nächsten ver verleger wird sich in versen verleger wird sich in ver nächsten verleger wird sich in versen verleger wird sich in versen versen verleger wird sich in versen verleger wird sich in versen versen verleger wird sich ver verleger wird sich ver verleger wird sich verleger wird sich ver verleger wird sich versen verleger wird versen verleger wird ver verleger wird ver verleger wird ver verleger wird verleger wird verleger verleger wird verleger wird verleger verleger ver verleger wird verleger verlege

Im Spätjahr 1695 wurde in Sachsen auf die Flugschrift Freudiges Bujauchzen ber Erwehlten Frembblingen bin und her in Sachsen, Brandenburg ic. über ben Sieg Dr. Speners wie-

ber bie Theologen au Bittenbergt. Anno 1695.

eifrig gefahnbet. An Leipzig vermochte ber Bücher-Jiksal David Bittorff bei Buchhändlern und Buchbindern tein Exemplar aufguthuren; alle verschieren, das Schrischen nie gesehen zu haben, obichon "starte Rachfrage barnach gehalten würde". Besseren Erfolg hatten die Nachforschen im Bresden, wo das Interesse nen pietstischen Siertiglesten in Folge von Spener's Früherer dortiger Stellung als Hofprediger noch ein intensiveres sein mußte. Bur Information der Leipziger Wächer-Commissare beilt das Boer-Conssissarien im Dresden benfessen deher unter dem 30. December 1695 mit, daß den Dresdener Buchhändlern Gabriel Höhrer, Johann Christoph Jimmermann und Iohann Zacob Bindler, sowie dem dortigen Buchhönder Christoph Seede Badete mit Exemplaren und dem Vermert "nugeschischt" worden seien:

baß die Uebersender berselben in beworstehender Reuen Jahrs Mege ben benfelben sich angeben, und die Zahlung fordern wolten.

Auf ber Leipziger Renjahrsmesse follten nun bie Abressaten seitens ber Budger Commissare jur Ermittelung bes Berlegers benute werben, feines Falls aber an biesen leiteren Zahlung seisten. Ob die Ermittelung gelang, ergeben die Acten nicht.

In mehreren ber in ber voraufgehenben Miscelle angeführten Falle hatte bie unverlangte Bufenbung berartiger für bebenklich

erachteter Reuigfeiten ebenfalls anonnm ftattgefunden, ohne bak jeboch einer abnlichen Bemertung bes Abfenbers babei gebacht wirb. Bei ben Acten finbet fich fogar ber Umichlag einer anonymen Boftfenbung an Thomas Fritfch in Leipzig vom Jahre 1705, ber jeboch gar feine Rotig weiter entbalt, auf bem fogar im Ladfiegel ber eine, ben Aunamen bezeichnenbe Buchftabe porfichtigermeife ausgefratt ift, was bem icharfen Blid bes Inquirenten nicht entgangen ift. Aber fo gang unbefannt werben wohl in vielen Fallen bie Empfanger mit ben Quellen, aus benen ber= artige Senbungen ftammten, nicht gewesen fein. Deint boch auch Thomas Fritich, die Sendung werde wohl "bon Dahlen" (Gabriel Dahl in Stettin) fein, Sicherlich erfolgte wohl auch meift bie Bezahlung biefer anonymen Genbungen, ohne bag fich bie Buchhanbler ju Detectives ber Bucher-Commiffion bergaben. Bei ber herrichenben prefipolizeilichen Billfur war ja Riemand por unporbergufebenben Schaben gefichert. Burbe boch bie Bregpolizei nicht einmal in Bittenberg und Leipzig übereinftimmenb gehandhabt. Babrend an erfterem Orte bie Schelmig'ichen antipietiftifchen Schriften bom Berleger ungehindert vertrieben wurben, fabndete in Leipzig ber Bucher-Fiscal barauf. Allerbings brehte fich ber Minh halb mieber.

# 8. Rleinbuchhanbel und Colportage in Leipzig an ber Wenbe bes 17. Jahrhunberts.

Bei ber Schilberung ber Schickale Johann herrgott's im 1. Dand bes Archive hobe ich nach bem mir bis bahin bekannten Material des Treiben bes Atchived hohenbels in der Akformationszeit, die Archiven des Akfeinbuchhandels in der Akformationszeit, die Vertriefsweise der Flugblattse und tirchlich-polemischen Literatur jener Zeit, durz zu stigtern verfacht. Eine nicht uniteressigne Scheinung sie es nun sicherlich, des mente den wintereslich veränderten äußeren Bedingungen — das Ende des 17. Jahr-bunderts ähnliche Behältlinste zu Tage treten läßt; wenigstens ist dies für Leitzig der Fall. Zwar waren die Grundlagen der obrigefährten Zendhöhung der Kresposige durch befondere, und zwar spelichten Sendhöhung der Kresposige durch befondere, und zwar stadtliche Behörden, seit jener Zeit noch wenig verändert; es herrschen noch dieselben Grundlage, ober genauer dieselbe Grundlaglossgeltt. Ker der Buchkandel selber akte fich zu einem ftrafferen

und seiteren Gestüge emporgearbeitet, zu einer Gestaltung, in weiche sich jew eine alten Formen eigentlich nicht mehr einzussügen vermochen, mehr ober weniger also neben seiner berzeitigen Organisations-Stusse eine besondere Erscheinungsform des Geschäftissebens der letten mußten. Mochten auch die geistigen Strömungen nicht mit der gleichen Intensität alle Schichten der Bevollterung durchsehn, wie zur Resormationszeit, — die Folgen und Ginwirtungen bes langen inneren Krieges waren ja noch nicht überwunden — soweren der hoch die Strömungen selbst dassu mannigsaltiger geworden, namentlich war das politische Interesse mehr in den Vordergrund getreten.

Auf bem altgewohnten religiöfen Gebiete maren es bie fonfretistischen und pietiftischen Bewegungen, bas eifrige Birten ber polnifchen und hollanbifden Socinianer und Unitarier, bas Auftreten ber Duftiter, für Leipzig fpeciell noch bie Chr. Thomafins: ichen Streitigfeiten und ber Antagonismus gegen bie aufblubenbe neue brandenburgifche Universität Salle, Die eine gelehrte, wie auch populare Bolemit zeitigten, ber bie zeitgemage Burge einer mehr als berben Form nicht fehlte. Dag biefe Bewegungen aber ihre Bellen auch in überraschender Beife bis in Rreife fortpflangten. bie für biefelben unzugänglich icheinen follten, mar mohl eben wefentlich bem nach ben vielfältigen Rlagen jener Beit weitverbreiteten Behagen an biefer Derbheit und an bem Basquillmefen auguschreiben. Richt nur bie gelehrte Bolemit, auch bie Brivatperhaltniffe murben burch baffelbe pergiftet und menn mir beutiges Tages auch nicht alles bas, was bamals obrigfeitlich als Basquill. Libell ober Famosichrift bezeichnet murbe, mas ber obrigfeitliche Bille ober bie Empfinblichfeit einflufreicher Gelehrten bagu ftemvelte, bafür anertennen murben, fo bieten bie Acten boch genugenbe Unterlagen, um bie Erifteng biefer Seuche anertennen gu muffen. 3ch habe icon an anderer Stelle (aus Strafburg) einiges Da= terial bafür beigebracht. Gelbft größere, fonft bochangefebene buchhanblerifche Firmen murben burch bie Ertragsfähigfeit folder Bublicationen verleitet, bie Sand ju ihrem Berlage ju bieten (fo 3. 28. 1688 Johann Friedrich Glebitich in Leibzig), benn au Sunberten fanben fie Raufer, felbft ba wo bas Intereffe an ben Berfonen als fehlend angenommen werben muß'). Wie weit bie Seuche um fich gefreffen batte, tann man aus einem Refcript bes Ober-Consistoriums in Dresben an ben Rath zu Leipzig vom 18. Marg 1702 erfeben. Es beißt barin:

Bir vernehmen, ob wolte spwoss die Ausstreus und publicitung allechand famoser Schriften und Pasquillen wieder hohe und niebrige soft gemein, und letde sogar an benen Ecken berer Goßen
affigiert und in die Häufer geworffen; Als auch von sier und
zeipigi, wie offtees aus benen fremben gekungen guerbehn, allere
hand nachtseitige Raisonnements, und vielerten prasquidicisiche
jum öfftern unwahre kelationes geschiechen verben.

Hat man dobei auch im Kluge zu behalten, dog hierbei ftart bos politische Moment mitherücht, io ist die Beziehung auf Privatverhältnisse dach ftart genug ausgeprägt und bezeichnend für bas Treiben übersaupt ber Umstand, daß schon wiel früher – troh ber eingenwegelten sächlich strößlichen Kneigung gegen alles Richtlutzerische — in einem ähnlichen Reseitung gegen berartige Famosöschriften geeistert wird, selbst wenn sie "gegen Calwinsten und Autholiken" gerichtet sein ossen.

Daneben blubte bie Jahrmartt- Literatur natürlich weiter, Bunderen cometenschriften, Bunderericheinungen, Ungludssalle u. hgl. wuchgeten: eine Literatur in gangen und paloen Bogen, der Jack eines hessischen Beine Beitelbend. Reinftam, der von den verlegenden Kein-Speculanten — vielach unbedeutenberen Buchveten, voelche ihre sierenten Prechendern, voelche ihre sierenten Prechen bei Breifern den Prechen bei Breifern vom der der der der Burchten vom der der der Burchten vom Burchten bei Breifen beichäftigen wollten — an die Zwichenhander im Ries und Buch abegeben wurde, im Einzel-Bertaufspreis bis auf Breinie kindsochend.

Starfer in ben Borbergrund aber waren, wie schon gesagt, bie politischen Antersessen Friege mit Frankreich, bie Grünet siener Ariegsbolfer in Holland, in ber Pfalz beit Grünet seiner Ariegsbolfer in Holland, in ber Pfalz beit bei Grünet seiner Ariegsbolfer in Holland, in ber Pfalz beit beit hehr bei Beutischen Inderen Stoff für das theilnehmende Interesse beutischen Inderestel Terignisse zusammensalssenden, den Stoff mehr gruppirenden Charatter gegen die sich mehrenden, den Stoff mehr grunden wirklichen Zeitungen ichon längst fart in den Hintergrund, so lieferte doch jedes größere oder Cleinere Terssen, jede Stadt-Berennung Gelegenheit und Material zu Einbatt-Pholicationen, meist mit einem Aupferstich ausgestattet: die Grundlagen der Sammelwerte des Theatrom europaeum und später der Lüddschen Sammelwerte des Chandlichen. Es siedenit dogar als hätten die Bolfmeisten

ober Postwaltungen berartigen ober Chnlichen Publicationen im älteren Charafter noch nicht ganz fern gestanden; im September 1697 wird wenigstens eines Rachbrucks ber Krönungs-Relation in Krafau "wie solche im Bosthause verfausst wird verbacht.

Aber auch bie politifch-ftaaterechtliche gelehrte Debuction begann fich mehr an bie große Daffe zu wenben. Der Unftof ging wohl porwiegend von Solland aus und in Nachahmung ber bortigen, porgebend gegen Frandreich gerichteten, ober biefes berudfichtigenben Bubliciftit; bie politifche Grörterung und Mufflarung murbe popularifirt. Badenbe, anreigenbe Titel bienten mit als Sebel, Die Musftattung mit Rupfern ober wenigftens mit Titelpianetten, mombalich fatprifchen ober carriffrenben, mußte belfen. Der Buchbanbler Benben in Leipzig fagt bei einer Bernehmung betreffs eines Basquills gegen eine Leipziger Burgersfrau (Die ehrliche Frau ju Bliffine) am 29. October 1695: er habe ben Sols ichnitt auf bem Titel anbringen laffen: "bamit es befto beger abgeben möchte, wie insgemein por Romanen allerhand inventiones pflegten gemacht au merben." Die Acten ber Bucher-Commiffion geben eine Blumenlese jener Titel: Der Alt und Reue treuberbige und tieffinnige Frangmannifche Politicus; Der Bolitifche Maulaffe; Der aute Mann; Der Bolitifche Stod-Rifch; Der Satprifche Soff-Dann; Des Berftorbenen Staats Leichenbegangnus; Die Bolitifche Colica: Der Bolitifche Feuermaurerfebrer: Der Berliebte Europaer, und ale gewerbemakige Rabricanten berartiger Schriften merben g. B. ber Brofeffor Johann Riemer und ber Rammermuficus Bar in Weißenfels von ben Berlegern angegeben. Inwieweit ber Angabe eines berfelben, Chriftian Beibmann's in Leipzig, baß ihre und "Beifens anbere fachen" bisber in Leipzig "gebulbet" worben feien, Glauben gu ichenten ift, ericheint mir febr biscutabel; benn bie Cenfur murbe, wie noch weiter auszuführen, nur au oft umgangen, ober Quantitaten von auswarts bezogen, vielfach bie Angabe falfcher Drudorte für rathjam erachtet. 218 Entichul: bigungsgrund für ben lettgenannten prefipoliseilichen Berftok führt 3. B. jener Chr. Beibmann an: "bamit er befto theuerer vertauffen tonte." Um faiferlichen Sofe befaß Leipzig benn auch ichon bas Renommee "ob folte (bafelbft) berofelben nicht wenig fchimpf- als despectirliche, theils bem Publico gefähr: und prajudicirliche ichriff: ten von einiger Beit ber gebrudt und divulgiret worben fenn." Die geführte Beichwerbe hatte auch die Folge, daß neuerdings, wie icon wenige Wochen vorther am 1. Februar 1681 gescheben, der Ornd ohne voransigegangene Censur der Facultätis-Becane abermals dei Strafe vom 4 Reutschof vernöntt wurde.

Für Sachien fpeciell, und insbefonbere fur Leipzig, batten fich bie politischen und firchlichen Intereffen gegen Enbe bes 17. Sahrhunderts noch wesentlich burch ben Uebergang ber polnifchen Ronigstrone an August ben Starten und burch beffen liebertritt jur tatholifchen Rirche complicirt. Das Land murbe fehr gu feinem Unbehagen und Schaben tiefer in ben Strubel ber großeren politifchen Bermidelungen bineingezogen, feine bisber febr engbersigen firchlichen Unschauungen ichwer verlett und gereist, beibes vollauf hinreichend um bas lebhaftefte Intereffe an allen baraus entspringenben Streitigfeiten in ben weiteften Rreifen gu ermeden und ber betreffenben reichhaltigen Rlugichriften-Literatur einen empfänglichen Boben gu bereiten. Sand in Sand bamit ging bie fteigenbe Empfindlichteit ber fachfischen Regierung für biefe Literas tur. Beziehungen , Die fruber gleichaultig gewesen maren, murben nun ftaatsgefährlich; bie Confiscationen mehrten fich, man fchritt fogar ju Braventivverboten, noch ehe man ben Inhalt ber verbotenen Schrift auch nur tannte. Schon im Jahre 1695 mar nach ber blogen Titelaufführung im Deftataloge eine Sammlung pon Urfunden und Receffen fiber bas Stift Queblinburg verboten. bie Confiscation angeordnet worben; als aber lettere in ber Oftermeffe burchgeführt werben foll, ftellt fich beraus, bag bas Buch noch aar nicht fertig ift! Und unter bem 28. Januar 1698 wird eine Reitschrift: Mereurius Polonicus, Die in Barichau erft ericheinen foll ("obichon fonften gute Bucher, von obigen und anbern Derthern einführen gulafen. Bir feinesmeges guinhibiren gemeis net") von vorn berein verboten, obichon aus bem eigenen neuerworbenen Ronigreiche ftammenb! mabrend im Jahre 1702 ein abnlicher Schritt geschieht, aber mit ber ausbrudlichen Anweisung, Die Exemplare "in ber Stille" wegnehmen ju laffen. Die arme Bucher-Commission gerieth burch bie fich fo jum Theil ergebenben Complicationen gelegentlich in grae Gemiffensbebrangnift; fie tonnte 3. B. nicht anbers, als im Muguft 1697 bie ichon ermahnten Maper'ichen Thranen über bie Conversion eines Epangelischen bas Schriftchen icheint in Taufenben von Eremplaren verbreitet worben zu sein — wegen bes mit bemselben in Berbindung gebrachten Gerebes über seine angebliche Beziehung auf Rugurt be-Starten (es war zuerst lange vor seinem Uebertritt erigienen) consisciren zu lassen, obschon zin bemselben nichts so ber reinen Lehre unsere Rirche und benen libris symbolicis zuwieber entbatten."

Die größeren Buchbanblungen bielten fich bem Berlage unb Bertriebe biefer gangen Literatur-Battung meiftentheils fern; Thomas Fritich erflart fogar im Jahre 1705 ftolg; er führe berartige Dinge nicht, 1726 baß bei ihm "bergleichen chartequen niemals angutreffen gewesen, noch ins funftige febn werben", viel fruber icon (am 14. Januar 1680 bei Gelegenheit ber Infinuation bes Berbots einer angeblichen Samosichrift) Lorens Sigismund Corner: "bas wehren leichtfertige fachen, bie er nicht hegete", eine Behauptung, bie allerbinge febr nach Scheinheiligfeit fchmedt, benn Corner befand fich mehr als einmal prefpolizeilich im Gebrange. Dehr icon icheinen fich bie fleineren, weniger verlegenben Sanblungen bamit befaßt, felbft burch ben Groffo Bertrieb berartiger Sachen in Buchanblerfreifen einen ichmachen Erfat fur ben eigenen aerinaen ober mangelnben Berlag gefucht gu haben, wie Chriftian Beibmann (biefer auch mit lasciven Sachen), Johann Beinichen's Bittwe und Friedrich Grofchuff, ber fich ja fogar, wie wir ichon gefeben haben, befonbers bamit beschäftigte, "viele neue Dinge" führte und von bem in einem Salle ausbrudlich ausgesagt wirb: er habe ein gelehrtes (lateinifches) Basquill Anbreas Stubel's "an feinem Buchlaben öffenbtlich angeschlagen". Letteres burfte, in Fortfepung bes alten Degbrauche mit ben Titeln ber Reuigfeiten, mohl allgemeiner ftattgefunben haben 2); es mar bas bas primitive Schaufenfter!

Der Löwenantheil an bem Bertriefe biefer Afeiniliteratur muß nun aber ben Buchbinbern und bem Kreise von Gewerbireibenben gugesallen sein, welche ber Ober-Stadtidgreiber Christian Freund in einem Bericht vom 19. August 1697 über eine stattgefundene Berbots-Instituation generell zusammensaßt, wenn er sagt: er habe sich

ju benen Personnen in Paulino, Großen Fürsten Collegio und unterm Rathhause, so mit allerhand rohen Materien handeln begeben.

Die Buchbinber maren, wie icon mitgetheilt, trop bes Biberftrebens ber Buchhanbler, unbehindert bei ihrer althergebrachten Berechtigung jum Bertriebe gebunbener Bucher, fo wie von Schulund Gebetbuchern und Rafenbern erhalten, Diefe Berechtigung mar ihnen ja auch in einem besonderen Bergleich garantirt worben; fie treten fogar als Berleger in biefem Bereiche bervor, wie s. B. Caspar Lunigius. Daß fie aber auch bie gesammte Rlein-Literatur in ben Bereich ihres Geschäftsbetriebes gezogen hatten, geht baraus bervor, baß auch Buchbinber (s. B. im Sahre 1695) unter benjenigen genannt werben, benen unverlangt Reuigfeitefenbungen jugegangen maren und bag feit ben fiebengiger Jahren bes 17. Jahrhunderts bie Berbots : Infimuationen über berartige Gachen. jum Theil auf ausbrudliche Anordnung bes Ober Confiftoriums in Dresben, auch an fie erfolgen. Schon im Jahre 1673 mar ben Buchbindern bie Bestellung bes Bucher Fiscals infinuirt morben und wird bas betreffenbe Document unterzeichnet von: Tilemann Torel, Chriftian Teichmann, Chriftian Fide, Joachim Rerdbaum, Gottfried Reimann, Cafpar Lunis, Chriftoph Rlinger, Chris ftian Seiffert, Gottfried Dehne, Glaias Teichmann. Bon ba an erfolgte aber bie Eröffnung in faft ununterbrochener Folge. 1. B. bie eines Rescripts vom 18. Auguft 1682, bas vor ber Ginführung und Divulgirung von "ichmab- und ichanbichrifften" warnt, "wegen ber Buchbinber" an Cafpar Lunis und Joachim Rerdbaum (mabricheinlich ale Obermeifter) auf bem Rathbaufe, mabrend in ber Reujahrsmeffe 1684 ein anberweitiges Refeript vom 15. December 1683 wegen ber verbotenen "Chartecen, Schmabs, Schand- und Lafterichrifften" folgenben Buchbinbern infinuirt wirb: Chriftoph Rlinger, Tileman Torell, Joachim Rerdbaum (ober Rredbaum), Tobias Flügel, Bernhard Betri, Michael Thilo, Johann Suchs. In ber Oftermeffe 1686 treten bei ber Infinuation ber gleichartigen General-Berordnung vom 27. Februar 1686 ben einbeimischen noch bie fremben, bie Deffe begiebenben Buchbinber bingu, von benen aus bem Infinuations Inftrument nachftebenbe ibentificirt werben tonnen: Georg Ranfft von Salle, Anton Deiß: ner von Dresben, Chriftian Gellio von Beit, Johann Jacob Gilbermann und Johann Bagner von Raumburg, Abam Sunefer (?) von Salle, Caspar Morauer von Birna und ber "Rupferhanbler" Chriftoph Angermann von Dresben. Die Bahl ber Leipziger Buchbinder scheint sich so ziemlich auf der gleichen Höße gehalten zu haben; im October 1691 werden genannt: Schriftoh Krimann, Gottfried Kreimann, Gottfried Kreimann, Gottfried Kreimann, Gottop Krüsch Kreimann, Abdies Flügel, Christoph Reimann, Michel Dielo, Maria Lunihin Wwo., Gottfried Lunitius, Christoph Gottlied Henrick; Joachim Kerdbaum, Arnold Peterion, Jodann Georg Weiturich, Vernhard Peter. Hierokoft dienen jedoch auch wohl Disputationshändler gewesen sie, das se sich um das Verbot einer in Halte erlichtenenn atademilden Schrift handelt.

Ihre Bertaufeftanbe batten biefe Buchbinber und "Rupierftichbanbler" vielfach in ben fogenannten fleinen Bubnen-Gewolben "unter bem Rathhaus", eine Bertaufsftelle, beren vielfach bei ben Berbots Infinuationen gebacht wird - noch jest fpielen bie Buchbinber im Rathhausburchaange eine Rolle in Anfunbigungen von Ralenbern und berartigen Rleinigfeiten -, in Buben auf bem Martte (und auch bies hat ja erft vor etwa zwei Jahrzehnten aufgebort), mahricheinlich auch in ben Colonnaben neben bem fogenannten Rurftenhaufe, an welcher Stelle fich jest bas Dauricianum erhebt. Go glaube ich muß bie Bemertung: bag bie Berbots-Infinuation im Fürften-Collegium, im Baulinum und in ben Collegiis erfolgt fei, beguglich bes erfteren aufgefafit merben, menn nicht im allgemeinen babei auf die wohl in ben Collegien felbft ober bicht bei ihnen feilhaltenben Disputationsbanbler bingemiesen wird3). Der Geschäftsvertebr biefer letteren beidrantte fich übrigens teinesweges auf bie fleinen Univerfitatsfchriften allein, vielmehr ichloffen fie fich fur ben Rleinvertehr mit Aluablattern völlig ben Buchbinbern an, waren aber fur ben Bertrieb rober Bucher ausbrudlich auf bas Ruhren folder von bodiftens 10 bis 12 Bogen eingeschränft und burften nebenbei wohl auch ben Untiquariatshanbel gebflegt haben. Es burfte baber für bie auferhalb bes Univerfitats : Rayons Feilhaltenben unter ihnen biefe Bezeichnung wohl taum in ihrer uriprunglichen Bebeutung feftauhalten fein, biefelbe fich vielmehr begrifflich mit ber von Eroblern und Saufirern vermengt haben; benn im Jahre 1726 ichilbert ber Bucher : Infpector Trefurth ben Stanb bes Disputations: hanblers Ricolaus Mofel - ber fpater "ein Rupferbruder aufn Rathhauf" genannt wirb - braftifch genug babin: "baß bie meiften Schrifften, fo er auff felbigen liegen gehabt, in lieberlichen Liebern und anbern nichtswürdigen und ärgerlichen Dingen bestanden."

Bum Theil muffen biefe Bertaufsftanbe mit bie Aufmertfamteit reigenden Rirmen und Schilbern verfeben, bie Buchelchen auf Tafeln ausgelegt worben fein, wie rudfichtlich bes erfteren 3. B. im Rahre 1676 von bem Stanbe bes Buchbinbers Caspar Lunigius "ben feinem fogenannten Raphael", im Jahre 1697 von einem anderen, bem "MBE ben ber Borfe" gesprochen wird, rudfichtlich bes letteren aber auf bie Anführungen in bem Auffas über bie Leipziger Gemerbeftreitigfeiten im vor. Banbe bes Archivs verwiefen werben tann. Immerhin aber burften es meift nur fümmerlich fich forthelfenbe fleine Beichaftslente gewesen fein, wenn fie gleich auch gelegentlich weiterausgreifenbe Beichaftsverbinbungen unterhalten haben tonnen. Betreffe bes ermannten Ricolaus Mofel finbet fich bie Rotig, baf er mit einem Geschäftsgenoffen gleicher Mrt, Chriftian Lehnert in Dresben, in fortlaufenbem Bertehr ftanb; er hatte ihm Reues ju ichiden, "was in Dresben paffiren murbe". Gin anberer biefer Rleinframer. Glias Ribig unter bem Rathhaus, wird 1677 gefchilbert als "ein Dann, fo mit Rupferftuden, disputationen und allerhand fleinen tractatlein albier einen fleinen Erahm hat", ber gwar bie naumburger Deffe begiebt, bort auch fleine Buchereintaufe (g. B. bei Chriftoph Forberger aus Merfeburg) macht, bem aber ber Fiscal bie Berbote in feine Schreibtafel eintragen muß und ber über feine Befcafte und Bezugsquellen feine Mustunft ertheilen tann (vielleicht aber auch nur nicht will), "weil bergleichen Dinge nicht aufgeidrieben murben."

Uebrigens ergeben sich bei der Handhabung der Brespolizei seitens des Ratis gegenüber diesen Reinischaltern auch Competenzonstliche besonderen Krt. Die Disbutationshändler mochten sich zum Theil als ein Anner der Universität betrachten, wohl auch hin und vieder wirflich inscribirt sein und sich deshalls der städischen Jurisdiction sier entrickt halten. Im Jahre 1716 juch sich der Gehälse der Wilten Beate Emmerich (im Corner'chen Buchladen) Christian Schmidt) der Bernehmung wegen des Bertrieds einer sür anstöhig befundenen Schrift: Des Sächs. Frauerzimmers Worgen: und Abend-Gebeth, auf Grund seiner angebischen Infertivon der kniverstätzt un entieben: er weieret sich

einsach der Ladung auf das Rathhaus Folge zu leisten und der Rath muß sich in der That zur Berichterstattung nach Dresden entschließen, mit welchem Erfolg, ist nicht ersichtlich.

Ueber ben schon angebeuteten Bertegr auf ben kleinen Märkten und auf ben Jahrmärkten hinaus war biese Klein-Literatur nun aber auch Gegenstand eines ausgebehnten Cochportage und Hauften vertegrs. Wiederholt wird des Umstandes gedacht, daß derartige Schriften, wie Libelle, Lieber, politische Fuschfritten und ander Sachen, sogar juristische und Thomassus Genschieden, das den ben Gossen, vor dem Kathhaus, in den Collegien von Jumgen und Erwachsen, "herumgetröbelt" und ausgeboten wurden und das nicht nur in Leipzig, sondern auch (1697) in Halle und Sambura.

Roch im Jahre 1761 tommen berartige gewerbsmäßige Haufirer (unter ber Bezeichnung "Buchräger") von, bie, zum Thell unt zu Refeigest, felbft dere durch Selfersheffer ihre Producte auf den Galfen "außrufen" ließen, ganz ebenso wie dies Sigmund Jeversdend in Frankfurt a. M. im 16. Jahrhundert anführt: daß nämlich die Wittenberger Schmählicht auf ihn auf der Leipziger Melfe als neue Zeitung außgeschaften worden sei.

Bon welcher Ausbehnung und Lebhaftigfeit biefer Bertehr im Gangen gewesen sein muß, davon läßt sich schwer eine beutliche Borfeliung bilben; wir ternen ihn aus ben Acten nur in so weit tennen, als seine Bertriebsobjecte Gegenstände prespoliziticher Berfosqungen wurden. Meer die hierbei zu Tage tretenden Erscheitungen reichen boch bin, um wenigstens einigermaßen einen weiteren Schluß auf ben Gesammtumfang siberhaupt, auf die misge und steinliche Geschäftsthätigteit dabei 3 zu gestatten, beweisen, dog beier Bertest nicht unterschäftst werben dars.

Alls im Jahre 1697 die wiederhoft erwähnten Mayer'ihen Ahranen z. confiscirt wurden, griff der Stadtnecht David Baganer an einem Tage nicht weniger als drei Kinder auf, die, neben den Hauptverbreitern, mit dieher Schrift, mit Liedern, allerhand gedrucken Sachen umd mit der Thomafius'ihen Dissertation: An haeresis sit erimen houliteten. Sie alle und die Buchdrucker-Bittine Catharina Reinhold verrieben sie für Rechnung des Dawieres Janson (Ganso) aus Zerbst, der gleichgeitig ein Ownicil in Leipzig hatte, und des Auchbruckers Johann Christoph Pravi

benburger, ober hatten die Exemplare von ihnen bezogen. Beide icheinen Typen biefer Kategorie von Geschäftiseluten barguftellen, wiellichtig Bartner geweigen zu fein. Die Borgange bei ber Hertelfung und bem Bertriebe jener Schrift mögen also bie Stelle eines boch nur undeutlich zu gestaltenden allgemeinen Bitdes vertreten.

Johann Janfon, beffen Johann Friedrich Glebitich im Jahre 1698 ale eines "Disputationshanblere, welcher viel bergleichen Tractatlein verhandle" gebentt - er hatte fein Gefchaftslocal auf bem "Boben" bes Guftach Möller'ichen Saufes in ber Reichsftrafe - war urfprunglich Schufter, als Solbat im Rriege "labm gehauen" worben und ernährte fich nun gleich fo manchen vertom= menen ober arbeitsunfähigen Leuten burch ben Sanbel "mit allerhand gebrudten Sachen", ober wie feine Frau ausfagt "tleiner Buchelchen". Er muß neben feiner Colportage-Thatigfeit in Leipzig burch Bermittelung feiner eigenen und frember Rinber weit im Lanbe umbergeftreift fein, ließ auf biefen Baufirgugen fogar Lappalien bruden. Bon ben Mayer'ichen Thranen hatte er eine Abfchrift burch ben Bebienten eines Reifenben ermifcht, Diefes Manufcript burch ben Mag. Unton in Salle cenfiren laffen, Billens es in Salle in Drud ju geben, ba bie Schrift in Samburg ,gang gemein" gewesen; benn bier mar fie wieberholt gebrudt worben, ebenfo in Dresben, Gisleben und Gotha, überall aber mabricheinlich jum Behufe bes Saufirvertriebes. Aber ber Salle'iche Buchbruder Bendel hatte fie ichon unter ber Breffe und Janfon und Brandenburger übernahmen von ihm bie Sauptmaffe, erfterer 400 Eremplare, von benen er 200 in Berbft, bie anberen auf ber Reife und in Leipzig vertrieb und gwar im Detail, mahrend ber gweitgenannte als Groffift auftritt, ein Ries übernimmt, weiteren Bebarf nachverschreibt - angeblich bas Schriftchen auch nochmals auflegen läßt - und in fleineren Bartien "bas Buch ju 4 gr. in Leipzig distrahirt."

Die Concurreng gebot wohl meist Eile, selchst Geheimnit; danu der Eenlor (da voo die Censur bereits obligatoris) von gelegentlich rigoroser, das Richteinhofen seiner "Subserspiction" (legit) aber immerhin bedentlich und, salls dieselbe entbeckt wurde, meist von unangenehmen Folgen begleitet. So sinden sich wiederhoft Beispiele einer Ueberhoftung bei dem Rachbruch solcher Gachen.

3m Jahr 1678 ließ 3. B. Elias Fibig's Frau in Abmefenheit ihres Mannes fofort "burch ihre Leute" ein politifches Schriftden nachbruden, welches Jeremias Schren in Frantfurt a. D. vertrieben batte: nur 100 Eremplare tonnten vom Fiscal noch abgefangen werben. Go ferner im Jahre 1697 wieberum ber Buchbruder Branbenburger bie "Relation von ber Königl. Krönung in Krafau" mit welcher zwei Jungen ber Bittme Reinholb vor bem Rathhaus abgefaßt murben; bie Eremplare maren noch naß und ber Reft ber Auflage murbe in ber Druderei "guten theils halb abgebrudt" (nur im Schonbrud fertig, als Monchebogen) vorgefunben. Dag Brandenburger geglaubt hatte, weil er fie - wenn auch ohne nochmalige (?) Cenfur - fo brude "wie folche im Boftbaufe vertaufft merbe" und er bie Schrift "weil es im Bofthause mare, nachbruden burffe", half ihm wenig, ebensowenig 1699 bem Buds bruder Johann Unbreas Richau ber Umftanb, baf ein Mugblatt, welches als eine Beschimpfung ber lutherischen Geiftlichfeit aufgefaßt wurde, bas Imprimatur bes Brofeffor Rechenberg erhalten hatte 7). Seine Lehrjungen, welche in feinem Auftrage bamit haufirten, murben angehalten, Die Eremplare ihnen weggenommen, ebenfo unter bem Rathhause bei ben Buchbinbern. Glaubhaft ift es baber icon, namentlich wenn bie Cenfur umgangen werben follte. bag ber Drud folder Sachen mit möglichftem Bebeimniß umtleibet murbe und Johann Fritich's Gebulfe Tobias Chrling (Dehrling?) - im Sahre 1680 barüber vernommen, ob fein Brincipal ben "Bolitifchen Maulaffen" verlegt habe - in Bahrbeit aussagen tonnte, bag Fritich "viel bruden liege, fo er nicht einmal zu gefichte friegte."8)

weil gefagt worben, bag ein und anberer Buchfanbler mit ben-

tiger Extra Bost aus Dresben Briefe erhalten, daß daselbst nicht allein gedachtes tractetlein himbeggenommen, sondern auch ein Buch-bruder dieserhalben mit Arrest belegt worden, war alles auss die Seite geschafts und keines wordanden.

Schon aber begann auch ber beidrantte Unterthanenperftanb gegen bie willfürlichen Berbote und fofortigen Confiscationen gu opponiren. Satten bie Buchhanbler fich früher ben fouveranen Eingriffen in ihr Bermogen ftill und gebulbig unterworfen, fo wollen fie jest ichon gelegentlich felbft verfteben, mas benn bie unbestimmten Rebensarten ber ihnen infinuirten Berbot-Refcripte eigentlich fagen wollen. 218 im Jahr 1726 ber 2. Theil bes "Betrübten Drefiben" confiscirt und ben Leipziger Buchbanblern eingescharft murbe "ben ferneren Bertrieb mehrberührter piece und aller anbern ichrifften von ber Urt ben nahmhaffter Straffe" einguftellen, ber Bucher-Inspector Trefurth aber Johann Chriftian Martini auch ben 1. Theil wegnahm, ba erfühnt fich letterer gu raisonniren und barauf hingumeifen, bag ber 1. Theil ja gar nicht mitverboten fei - Trefurth versucht biefen Einwurf mit bem Bemerten abaumeifen: "es maren beral. Art Schrifften en general au debitiren verbothen" - und meint: "Diefes mare ab executione angefangen, mann hatte ihnen erft inhibiren follen, biefes Scriptum au verlauffen, foldergeftalt mochte ich (i. e. Trefurth) wohl ben gangen Buchlaben wegnehmen." Chriftian Rircheifen, Abminiftrator ber Landiid'iden Budhanblung, geht noch weiter und bemertt auf die gleiche Untwort ber Bucher-Commiffare felbft: "er wiße nicht, mas unter ben Borten (von bergl. Art Schrifften) verftanben werbe, bitte fich babero bavon explication aus". eine Bifbegierbe, bie allerbinge teine fofortige Befriedigung findet. Aber biefe gang ungewohnte Biberfpenftigfeit giebt ben Bucher-Commiffaren benn boch Beranlaffung, fich in bem formellen Berbots: Batente vom 9. September gu ber Erläuterung berbeigulaffen, baß "barneben" unterfagt wirb

daß sie (se. die Buchjändler) sich mit denen über insändische Angelegenheiten auswerts, oder auch ohne Namen des Autoris und des Orts ausgestreueten oder auch solchen Schrifften, derinnen auf eine oder andere Art die, in den heit. Römischen Reich geduldeten 3 Religiones?) mit schimpflichen Schmähungen, Lästerungen oder Figuren ausgegriffen sind, nicht betegen sollen.

Diefer gange Specialfall ift überhaupt wegen bes für jene frühe Arcio f. Geld, b. Deutiden Buch, VIII.

Beit überraschend offenen und freimuthigen Auftretens der Buchhändler von besonderem Interesse für die Geschichte des sächsischen Brekwesens. Wenn Wolfgang Deer, laut Brotocoll, daran

erinnert, wie nach beschehener Confissation die Nachfrage besto hesfitiger gewelen und hielte nicht dawer, das durch die Confissation der allergnöhigte Burd erreichte werden würde, indem nunmehro bieses Soriptam unter der Hand (es wurde laut der Hallichen Zeilung auch im Halle viel verlauft) viel häusiger verscheieben und distrahirte werden würde.

fo glaubt man nicht bie Stimme einer 120 Jahre gurudliegenben Beit, sonbern eine seit taum Jahrzehnten verklungene gu hören.

Bie baufig und jum Theil gebantenlos bie Cenfur nun aber bei bem Drud berartiger Rlein-Literatur umgangen murbe, bafür fprechen bie immer und immer wiebertebrenben Berordnungen von Dresben, bie Ginicharfungen feitens ber Bucher-Commiffion; nur bie allerwenigften Contraventionefalle mogen gur prefpolizeilichen Uhndung getommen fein. In ben Berhandlungen barüber tehren, trot iener vielfältigen Gingel-Refcripte, Die allerbinge in ber Debrgahl meift ben Charafter von Gefchafts-Anweisungen für bie Bucher-Commission tragen, die mobl meift icheinbeiligen Berficherungen ber Buchbruder aber: und abermals wieber (fie maren es ja, welche bie Cenfur einzuholen hatten und auf bie in ber Regel bie gleichftraffälligen Berleger bie Berantwortung abgumalgen fuchten): fie batten von berartigen Beftimmungen nichts gewußt, ihnen feien feine Berordnungen publicirt worden u. bal., fo baft ichlieflich bie General-Berordnung über bas Buchermefen vom 27. Februar 1686 am Schluffe fagt, bag bie Regierung fich veranlagt febe "bamit es gu jebermanns wifenfchafft tommen moge, foldes ju öffentl. Drud bringen (ju) lagen" und barüber hinaus unter bem 31. Darg 1686 verfügt wurde, biefe Berordnung in ber Oftermeffe öffentlich anfcblagen unb

allen und jeben — bie Buchbinder werben bann noch nachträglich speciell angeschlien — fremden und einheimischen Buchführern und bie sonst mit Bertauffung gebruckter sachen au thun haben, ein Exemplar von den hierbeutommenden iosinviren (zu) tagen.

Half aber ber Mägliche Einwand des Nichtwissen nichts, dann verbreiteten sich die Lamentationen, sowohl dei Buchdruckern wie bei Buchhändern, über den gedrückten Rahrungsstand, dann wurden sie durch die dietirte Geldstrafe (dis zu 50 Gulden oder Thakern) mit Beib und Rind gleich völlig ruinirt, bann fvielen fie fich auf ale junge Anfänger, bie fich burchichlagen mußten, wie fie eben tonnten; übernahmen fie ben Drud nicht, fo floffe ber targliche Berbienft nach auswärts. Und in ber That icheint pon biefer Rlein-Literatur viel in Salle gebrudt worben zu fein, wo bie Uninerfitate Cenfur jebenfalls viel milber und por allen Dingen toleranter aufgetreten fein muß. Gelbftrafen aber maren in folden Contraventionsfällen bie Regel; eine besonbere Bewandnig muß es alfo gehabt haben, bag im Jahre 1689 ber Buchbruder Branbenburger (ber afferbings viel auf bem Roden gehabt haben mag, wie ja icon aus ben porftebenben Mittheilungen, wenn auch aus ipaterer Reit, geschloffen werben barf) wegen bes Druds eines einfachen Brogramms bes Studiofus Johann Jacob von Ruffel ohne Cenfur bes Decans und obichon bies in feiner Abwefenheit (etwa auf einer Colportage-Reife?) auf Gebeiß feiner Frau feitens bes Befellen Georg Bansleben gefcheben mar, "auf bas Grimmaifche Thor geführt", ber Gefelle aber, welcher nicht gewußt haben wollte "baf es hier jo icharff gehalten murbe", "bengeftedt" murbe.

Wit ben Preisen icheint es bei dem Bertriede biefer Art von Literatur ganz willfurlich gehölten worden zu sein, die Untervertäufer und inholichen Agenten, dies stiegenden Buchhändler, nahmen was sie eben erhalten tonnten. Die Tochter Janson's giebt an, daß sie Muper's Thränen zu 1 gr. und auch zu 9 Ph. verlaust habe. —

Winichenswerth ware es, biefe Mittheilungen noch aus weiteren Duellen namentlich bezüglich der prespolizeilich nicht bean fendbeten Literatur-Erzeugnisse biefer Gatung ergänzen zu können. Bielleicht stoße ich noch auf weitere Beiträge; wahrlecheinlich ist dies sehoch nicht, weil ich einerfeits des Acten-Waterial des 17. Jahrsunderts — abgesehen von ben Einzessäulen von Nachdrucks-Etreitigkeiten — bereits so ziemlich erschöpft habe, andererseits die für unschalbig erachteten Schristigen teine Spuren in den Preß-Acten binterfassen fönnen.

<sup>)</sup> Am 9. October 1888 befähnert lich Serein Wilbischip über gwei Sadwille, berm eines sogen unter eines Saerb Ammen gogen ihm erchiesen iet. Gerade biefes hatte Chebifch verlogt; er balte das Sachticken im August 1888 von bem Muchiner Benlege som. in Berlin gangeschieft erkelten, in Holle brucken und auch dott ernsten lässen. Ab den gangeschieft erkelten, in Holle der berbeitet worben; Wächler wollte es von den Muchinerk verter Wülfer

in Giegen in 2 bis 300 Exemplaren ,auf Rechnung geschidt erhalten" haben, behauptete aber bie betreffenben gefchaftlichen Bapiere nicht borlegen gu tonnen , weil es icon lang und übers jahr, auch bie fache gang abgethan und perrechnet fep" und er bie Angelegenheit , bamablen nicht pon importanta gu fein vermeinei", die Papiere also "wie mit andern bergleichen brieffen gu-geschehen pfleget abhanden tommen" feien. — Als fleines Curiofum mag auf einen nebenfachlichen Fall hingewiesen werben, auf das "Istlebende Freiberg". In ihm war der Organist Joh. Andr. Frenzel ftatt als Organist, als "Orgelnifcht" bezeichnet worben. Der Berleger, David Fleifcher in Leipzig, hatte bas Buchlein perfonlich auf bem Margarethenmartt in Freiberg vertrieben.

9) Im Jahre 1726 wird ermahnt, Joh. Chriftian Martini habe ein Exemplar bes "Betrubten Dreften" an Die Thur geftedt.

3) 3m Jahr 1690 nennt Joh. Friedrich Gleditich ben bon ber theo: logifchen Facultat als buchhandlerifchen Cachverftanbigen berbeigezogenen Joh. Chriftian Boblfarth .. einen bloken disputation Crabmer auf bem Collegio." 4) Schmidt batte pon bem Buchbruder Löffler in Berbft, ale biefer fur

Die Bittme Emmerich ein Tractatlein von Canari-Bogeln gebrudt, als Gratification "ein par buch (sc. Rleinfram) verehrt betommen, barunter etwa ein halb Buch von Diefem Berdgen mitgemefen." Grogartig mar ber Gefcafte:

betrieb ber Firma alfo feinesmeges. 5) Mm 25. Januar 1698 fagt ber Buchbrudergefell Johann Chriftian

Bahn aus, bag er fich bon bem Saufiren mit Differtationen und berar tigen Dingen fein Brob erwerbe. Thomasii disputationes de baeresi und Andr. Stubelii scriptum wiber Mag. Rothe habe er bon einem Stubenten aus Salle erhalten, bon erfteren einige, bon bem gweiten 10 Exemplare bertauft. Uebrigens betrieb feine frubere Brincipalin, Die Bittme Reinhoft, bas gleiche Beichaft nebenber; fie hatte ihren Stand unterm Rathhaus.

") Wenn ber Rath gu Leipzig mit einem Specialbericht bom 30. Darg 1689 an ben Rurfurften eine nicht weiter bezeichnete fraugofifche Schrift, worin viel Rachtheiliges fiber bie meiften Botentaten und bas gemeine Bejen enthalten fei, überfendet, welche ibm ,burch bie Frandfurther Boft bon unbetannter Sand aus bem Bofthaufe alhier gutommen und wil verlauten bag bergleichen nutericiebliche exemplarien mehr auf gleiche art an etliche biefige burger geschicket fenn follen," jo burfte hierbei wohl taum an einen Act buchhanblerifder Beicaftethatigfeit gebacht werben tonnen.

7) Das Manuscript mit ber Unterschrift Rechenberg's befindet fich bei ben Bichau hatte namlich burch feinen Bruber erft eine Abichrift bes Ori-

ginalbrude nehmen laffen.

\*) Derfelbe Zeuge fagt übrigens am 9. Marz 1681 aus "es geschebe vielmahl bag ein Buch in ben catalogum geseht werbe so boch nicht gebrudt fen." Diefe Musfage ift von Bebeutung fur bas Dag von Buverlaffigfeit bes Degtataloge für Die bibliographische Geftstellung ber Eriftens zweiselhafter Musaaben icon in iener Reit.

) Dag bier in einem fachfischen officiellen Refeript jum erftenmal implicite ber Reformirten Confession ber gleichmaßige Bregichut, wie ben beiben andern driftlichen Confessionen, jugefichert wirb, ift mohl eine Folge ber Berhandlungen bes Jahres 1725 innerhalb bes Convents ber Evangelifden

Reicheftanbe.

16) Rwei weitere Bemertungen ber betheiligten Leipziger Cortimente: budhandlungen find noch von Intereffe fur bas bamalige Berfahren bei Berboten. Bolfgang Deer ermahnt, bag, falls ein Berbot berartiger Cachen er geben follte, jeber Buchhanbler feiner Bflicht nachleben und bie Exemplare au ben Berleger gurudgeben murbe, mahrend Moris Georg Beibmann fagt: "Soffete barneben es merbe ein Sochlobl. Dber-Consistorium nach ben ge: wohnlichen modo confiscendi verfahren und entweber bie exemplaria, bamit fie wieber außer Lanbes gefchidet merben tonten

# 9. Die Haltung ber theologischen Facultat zu Leipzig als Censurbehörbe.

Die angftliche Sorge um bie Bewahrung ber "reinen lutheris ichen Lebre", welche alle Rreife in Sachien bis weit in bas 18. Jahrhundert binein beberrichte, mußte natürlicherweise ihren Einfluß immer und immer wieber auf bie Sanbhabung ber Bregpolizei erftreden und bies um fo mehr, als bie Cenfur ber in Bittenberg und Leipzig jum Drud gelangenben theologischen Literatur in bie Sand ber theologischen Facultaten biefer beiben Unis versitäten gelegt mar, auch bas jur Bucher Commission in Leipzig belegirte, beg. ernannte Mitglieb ber Univerfitat lange Beit binburch ftets ein Brofeffor ber Theologie mar. Satte man auch ichon insoweit einen erften Schritt auf ber Bahn ber Tolerang gethan, baf man meniaftens nicht mehr ben Bertrieb reformirter und tatholifcher Literatur auf ber Deffe gu hinbern fuchte, mobil auch im Intereffe letterer nicht mehr zu verhindern magte, fo wiberftrebte es boch ben eingewurzelten engherzigen Unichauungen au febr, als bag 3. B. ber Drud eines tatholifchen Gebetbuches (als Speculationsartitel) ungeahnbet hingegangen mare; ber Buch= binber Caspar Lunitius in Leibzig, ber ben Drud eines folden im Jahre 1676 - und noch bagu mit Umgehung einer nochmaligen Cenfur, weil einfach nur ein Rachbrud eines von Rurnberger Sandlungen anftanbolos auf ber Deffe vertriebenen - ge= magt batte, mußte fammt feinem Druder, Johann Robler, bafür buffen, obichon er reumuthig betheuerte; er vertaufe es ja nicht amifchen ben Deffen, habe auch fein einziges Eremplar an luthe= rifche Religionsverwandte abgegeben.

Beniger waren es aber Sorgen biefer Art, welche ber theosgischen Facultat Aummernisch bereiteten, als vielmehr Sorgen wegen ber energischer auftretenden Nacation gegen ben vertnöckerten Dogmatismus, bessen Vertreter ja gerade in besonderem Maße die sachsichen Vertreter ja gerade in besonderem Maße die sachsichen Vertreter ja gerade in besonderem Maße die sachsichen Vertreten von der die eine Wiederverinnerschlung bes religiosen Ledens anstrebenden unhstische Lieben Vertreten und siehen Vertreten der und bereitsischen und special der lutherischen Kirche leibst. Sie waren der Leipziger theologischen Facultats follt noch unthympathischen, in vertretschlicher und ihnen entgegenzutreten bemühre man sich nicht nur auf dem Wege der literarischen Poslemit, ie wurden auch durch den Herbertschlen gesucht, daß in seinen Mauern andere als "reine edange-lische theologische Bacher" gedruckt werden dies "reine edange-lische theologische Bacher" gedruckt werden dies kreinen fas

Schon im Jahre 1675 war ein Felbzug gegen bie muftifch= theojophifche Literatur, gegen bie Schriften Jacob Bohme's, Chr. hoburg's ic. eröffnet worben, allem Unichein nach eingeleitet nicht aus eigener Initiative ber Bucher-Commiffion als folder, fonbern feitens ihres Univerfitats Mitgliebes, bes Brofeffors ber Theologie Johann Abam Scherzer. Denn auffällig genug ift bas Factum, bag in ber Dichaelis Deffe 1675 fünf vorläufig angehaltene Ballen mit berartiger Literatur fich nicht als im Berwahriam bes Rathes, wie fich gehört batte, fonbern als in bem Scherzer's befindlich ermahnt werben. Bei bem Bertriebe ber betreffenben Literatur werben als Berleger und Berbreiter ber Baftor prim. D. Amerebach in Salberftabt und Jacob Bette (fpater auch Beinrich Bette genannt), als Leipziger Commiffionar ber Rupferftecher Ricolaus Beublin ermabnt. Bette vermag ich an ber Sand von Schwetichte's Codex nundinarius gwar nicht als Buchhanbler au conftatiren. Er vertrieb aber auf ber Leipziger und Frantfurter Deffe bie Sachen, batte fie in großeren Quantitaten von Amerebach, jum Theil auch von Johann Fritich in Frantfurt a. DR. bezogen; er hielt Lager in Leipzig bei Beublin, ließ fich burch biefen Borrathe nach Frantfurt a. DR. nachfenben, wie auch Seublin bie Beiterfnebition ber von Salberftabt eingehenben Ballen nach Frantfurt a. DR. beforgte, beg. beforgen follte.

Jacob Bette und Ricolaus Beublin maren ber Bucher Com-

Theologia mystica, 3. Theil Christian Harburger (i. e. Hoburg). Excidium Germaniae Jacobi Betkii.

Regenspurgifcher Berold ao. 1674.

Rurge Unweisung vom Reich Christi Joh. Lobwaffer 1674 gu Frandfurt am Mahn.

Sperberi Cabalisticae precationes, Amsterdam und Francspurt 1676. Ein Beheimer Tractat Ejusdem von bregen Seculis, Amsterdam ao. 1160 (sic.)

Mysterium magnum von Gott, seinen Sohn, und ber Seele bes Menschen Julii Sperberi, Amsterdam 1660.

und — man ersieht nicht, ob mit Berechnung — eine Denunciation gegen eine beutiche Uebersehung von Johann Byler's Polygamia triumphatrix') angeschlofsen, ohne daß aber Betke anch der Berbreitung diese Buches, gegen welches gleichzeitig auch die theologische Facultät in eigenem Namen anstrat, beschuldt wurde.

Die Resolution bes Ober-Confistoriums ersolgte mit überreschender Schnelligteit, schon am 5. Mai. Mit Recht wurde zwar gerigt, das ans den "ärgerlichen Büschern des Bettins das ärgerliche und gefährliche" hätte extrahirt und berichtet werden sollen, damit ein selter Entschlüße hätte gesaßt verden sonnen und keine lebereilung mit der Consisaction begangen werde. Dennoch ader wird, asso ohne eigentliche Kenntniß des Inhalts der Bücher, Consisaction und Berbot der namhaft gemachten Bücher ausgesprochen und demgemäß seitens der Bücher-Commission der sernere Bertrieb bei 30 Goldpulben Strafe untersagt.

Beublin, ber von ber Commiffion noch besonders vernommen

und über ben Umfang bes Betteichen Geichaftebetriebes ausgefragt murbe, vermochte feine Mustunft barüber zu geben, ob Bette auch Berte von Jacob Böhme, Lababie ober andere bergleichen Bucher geführt habe; er mußte nur Sperber's Berte und Soburg's Postilla mystica mit Sicherheit anzugeben, pon welch letterem Buch bei ihm Borrathe gurudgeblieben feien, Die er nachichiden folle (nach Frankfurt a. DR.?). Bunadift fei Bette nach Salberftabt ju Amersbach gereift, um "mit biefem ju tractiren."

Diefe geschäftlichen Berhandlungen mit Amersbach batten Erfolg; Bette fcheint feine Borrathe bei letterem ergangt und erweitert ju haben, und wenn er auch nicht gewagt ju haben icheint, Leipzig wieber als Bertriebsterrain in Buchbanblerfreisen zu benuten, fo half ihm bies boch nicht viel. Denn auch bie Bucher-Commiffion, beg. Scherger, batte fich bie von Beublin gegebenen Binte gemerft. Fünf in ber Dichaelis-Deffe 1675 aus Salberftabt bei Beublin gur Beiterbeforberung an Bette nach Frantfurt a. DR. eingegangene Ballen murben - jebenfalls auf Gcherger's Beranlaffung - befchlagnahmt. Es gefchah bies, obichon bie Ballen nur Tranfitaut, obichon bie barin enthaltenen Bucher felbft in ben Augen Scherzer's nicht alle "argerliche" waren (nur wenige unbebenkliche murben Seublin gleich wieber jugeftellt): fie murben boch ju "fernerer Durchsehung" jurudbehalten. Bwei Ballen enthielten Schriften von Jacob Bohme, ein anderer folde von Frang Lambert von Avignon, weitere Joh. Quiftorp's pia desideria "bor welche S. Amersbach eine argerliche praefation gefetet", Schriften pon Fr. Brechling und Amersbach felbft.

Die Berfuche burch Beublin eine Gicherheit bafur gu erlangen, baß bie Bucher nicht weiter verbreitet werben wurben, maren natürlich vergeblich; Beublin wollte und tonnte nur bafür einfteben, baß bie fequeftrirten Ballen fortgeschafft und von ihm feine meis teren Genbungen angenommen werben wurben. Dafür aber, bak Amersbach fie nicht an Jemand anbers verhandele, fonne nur

biefer felbft haftbar gemacht werben.

Ueber bie Freigebung ber fequeftrirten Bucher, benen in ber Oftermeffe 1677 noch eine Schrift Amersbach's bingutrat, icheinen zwischen biefem und bem Rathe zu Leipzig langathmige Berhandlungen bin und bergegangen ju fein. Gine regelrechte Brufung ber Bucher und Unterfuchung, ob bie Confiscation gerechtfertigt sei ober nicht, wurde gar nicht beliebt: sie waren einmal conflictrt und blieben es also nach damaliger Pragis! Sie blieben conflictrt, obschon Amersbach nach 13 Jahren in einem be- und wehmuthigen Memorial vom 27. September 1688 sagen kann

Es hat domahls hr. Dr. Schreger feel, wie mir berichtet, selshing gelogt, Stegman's Christenthum, Lambert, de Litera et Spiritu u. bergleichen weren gut und fonten wof passiren. Solls dabei bleiben; Gut. Wo nicht, Will ich alles gusammen wie da ander weieber bernnem und bott nicht 1 Blat lägen.

Db feine Bitten und Lamentationen endlich einen Erfolg gehabt haben ift aus ben Acten nicht ersichtlich; die lette Spur ift folgenbe Anlage zu bem eben citirten Schreiben:

Memorial auf bie Puncta, So E. hochebler Raht zu Leipzig zu wißen begehrt.

1. Daß die Bucher an Nicolaum Haublein Kupffer Stecher gefandt, der Sie hette sollen nach Krandfuhrt an heinrich Betten befordern: Sind aber zu Leipzig angehalten, und weiß selbst nicht, wie in Hr. Dr. Scherz, sel. Haus gebracht.

2. Behoren alfo mir noch ju, weil Sie Betke nicht befommen hat,

fonbern mir auf bem Bege confisciret feun.

3. Sind jum Teihl meine, jum Teihl andre Schrifften, als Lambert. de Lra. et Sprü., Stegmanns Chriftentuhm, Jac. Böhmens Schrifften, Guttmans Offenbahrung etc. Belche bann bas mabis alle noch freb und nicht verboten waren.

Die Jac. Böhme'schen Schriften vermochten basher — gleich ben Schriften der Socialnaner, gegen die die Leitzigter Prespoliziei ebenfalls einschritt — nur von dem allegeit toleranten Holland aus Berebreitung zu finden und erklären berartige Bortommnisse zur Genüge ihren und anderer ähnlicher Werke fiberen Drud baselbit, ebenso ben Nachbruch mancher beutschen Budger überhaupt.

Es hanbelt sich hier allerdings mehr um einen Act ber reinen Willitür; die obere Behörde, der die endliche Entscheidung eigentlich yugestanden hätte, scheint — wenigstens nach dem Ausweis der noch vorliegenden Acten — gar nicht in die Lage verseht worden zu sein, darüber zu befinden, ob die auf einem vorläusigen, in alle vorm als lüdenhaft bezeichneten Bericht hin, einstweiten genehmigte provisjorische Behösignasme in eine befinitive zu verwandeln sei, oder nicht. Das Provisjorium wurde, wohl durch Scherzer's Einfuß, stillschweigend in ein Definitivum verwandelt. Außerden siegt in diesem die mystliche Klächtung betressendelt. Außerden

nur die Vermuthung nahe, daß die theologische Faculiat das eigentlich bewegende Princip gewesen sei. Direct auf die Beseitzung ieber Moglichseit des Erscheinens von theologischen Werten in Leipzig, welche einer der theologischen Facultät mißbehagenden Kichtung huldigten, hinardeitend tritt nun aber eine Eingade vom 7. October 1697 an dem Aurführen auf, welche an ein in die pietistlische Vollende von Aufrühren auf, welche an ein in die pietistlische Vollende von Aufrühren auf, welche an ein in die pietistlische Vollende 
Alf gelanget an Em. ze. unfer allerunterthänigste Bitten, biefelse wolfen neht ber jüngsthin am 2. Octobr. allerunterthänigst gejuchen Berordnung, daß voir tein, als reine Evangelische Theologische Bicher zum Druck zubillen verbunden sehn solten, auch beise zugeleig allerzadigsig mitverordnen laßen, daß auf teiner Theologischen Schrift, die nicht von und eensiert und approbiert worden, der Rasme der Schal Leipzig eigete werden darfen.

Wäre biefem Gejude entsprochen worden, so wäre allerdings gründlich abgeholsen gewesen; nur was nach der jeweiligen Aufschlung der Facultät von reiner Lefte gewesen wäre, hätte in Leipzig vertegt werden lönnen, da nach den (hom über 100 Jahre bestehenden Borschriften auch auswärts gedruckter Leipziger Berlag unbedingt der Leipziger Censur unterworfen war, obsison ein Mahregeln darum allein, wenn nur die Censur überhaupt irgendwo eingeholt war und tein sonstiger Anstand sich gegod, um dies Zeit bereits außer Uebung gesommen zu sein schein. Die Facultät erreichte glücklicherweise auch nicht mehr, als daß unter dem 15. October 1897 vom Ober-Conssisonium in Dreisden verfägt vurde:

bog tein Soriptum unter dem Rahmen der Stadt Leipzig divulgiert werde, welches nicht deilelft gehöriger maßen consiret worden?). Bie leicht war das aber zu nungesen! War es doch noch lange sinaus Brands, auf dem Titel bem Impressum den Meßplah hingugufügen, oder auch nur diesen allein zu benemen: dem Buchhändler tonnte es gleichgüttig fein, ob auf dem Titel Frantfurt und Leipzig ftand und jahlreich genug sind benn auch die Beispiele, daß auf den Titeln Leipziger Berleger Frantsurt a. M. allein als Berlagsort sieht!

Richt unwahricheinlich ift es, bag ju biefer Beit thatfachlich innerhalb ber theologifchen Facultat erhebliche Meinungeverschiebenheiten über bie Sanbhabung ber Cenfur beftanben haben, bag namentlich ber milbere Abam Rechenberg bei feinen Collegen Unftog erregt haben mag '). Es treten Angeichen bervor, bag, als mahrend feiner Decanatszeit bie Ertheilung bes Imprimatur in feiner Sand lag, burch ben Superintenbenten Brofeffor Thomas Ittig eine Recenfur auszunben verfucht murbe. Das muß wenigftens aus einem Befchwerbefchreiben Rechenberg's an ben Rath ju Leipzig vom 27. December 1702 gefchloffen werben. Er fagt barin, bag er zu feinem Befremben aus ben Mittheilungen bes Buchbruders Anbreas Reibler erfebe, bag bas Stadtgericht ju Leipzig letterem ben Beiterbrud von Ferb. Lichtscheib's Tractat: Friebensmittel in bem Streit vom Gnaben-Termin, mit einer Borrebe von ibm. Recienberg, verboten habe. Er tonne nicht annehmen, bag biefe unbefugte Inbibition mit Bormiffen bes Rathes erfolgt fei; benn Buchersachen gehörten 1. nicht bor bie Stadtgerichte, sonbern por bie hochverordnete Bucher-Commiffion; 2. habe er niemals erfahren, bag, wenn vom Decan ber theologischen Facultat, wie bier von ihm, etwas cenfirt und approbirt worben, "wegen einer neuen praetendirten Censur" bie Stabtgerichte ben Fortbrud und bem Mutor, causa non cognita, bie Ausgabe ber Bogen verbieten fonnten, "wenn es auch gleich ber Superintendent begehrt hatte"; 3. wiffe er bagegen, baf feither gegen ibn und andere ehrliche Leute viel Schmähichriften "albier ohne censur gebrudt werben", ein Ginschreiten aber unter bem Bormanbe abgelehnt werbe, "man begebre fich nicht in biefe controversien und Schriften gu mengen"; 4. fei ju vermuthen, baf fich auswärtige gelehrte und ehrliche Manner ohne fein Ersuchen wohl finden wurben, bie "folch intolerantes Berfahren ber E. Stabtgerichten" ber Belt öffentlich porftellten. Er habe für feine Berfon an foldem, burch Ittig erregten Mergernig feinen Gefallen, wurde aber boch nicht ftillichweigen tonnen und mußte erwarten, bag Ittig mit feinen Ginwendungen gegen bie ertheilte Cenfur an ihre gemeinsame Obriafeit

verwiesen werbe, widrigenfalls er an ben Kurfürsten Ronig appeliren werbe.

Es fpielen hier entschieden personliche und Gelehrten-Streitige leiten mit hinüber, die auch aus einem parallel-lausenden Fall wegen der Centur von Johann Schmid's! Disputationen über Scherzer's Collegium Anti-Calvinianum hervorleuchten, in ihrm Beziehungen aber aus den vorliegenden Acten nicht flar verständlich werden. Gegen wen die "nngäglichen Expressionen" darin gerichte gewesen und vorin das darin entsglitzen "Seandalum" bestandt gewesen und vorin das darin entsglitzen "Seandalum" bestandt gewesen, 10 würde beides auf die reformitte Consession gemingt gewesen, 10 würde man sich sichgeftlich nicht erhijt haben — tritt nicht zu Tage, aber eine nochmalige Censur wird verfügt und wegen angeblich überhaupt nicht erfolgter Censur des Wegens C. in der ersten Disputation, welche zwischen dem Buchdrucker Johann Andreas Ischau und Kechenberg streitig war, muß ersteret den gesammten Borrath (20 Ballern) an die Universität ausstlefern.

Bei den hierüber stattsindenden Erörterungen wird von Ischau bitter über die Pragis der Leipziger Censoren geklagt; er sagt, daß die Buchbruder "alles einzeln consiret bekommen" und so fei benn

als die erste disputation nur hefft ober bogen weise von der consur zurüdsommen, ein bogen eingelegt worden, von dem Herr Dr. Rechenberg sage daß er selbigen nicht gelesen, ob nun Hr. Dr. Rechenberg ober herr Dr. Schmieb solchen hineingelegt wiße er nicht.

Die vorgelegten Censurabgüge (ober Manuscriptbogen?) erwiesen benn auch, daß Bogen 1 und 2 bas Imprimatur trugen, Bogen 3 nicht, die solgenben aber wieder. Ischau lagt, dog es bei den Facultäten gebräuchsich sein, "daß 1. 2. ober 3 bogen censiret, bernach wieder 3. 4. 5. und niehr bogen nicht unterichrieben gurüdgegeben würden", wie er mit vielen Beispielen aus allen Facultäten bartegen tonne.

Das waren unbespaliche Zustände, mehr noch für ben Buchanbel als für die Autoren, in der That nicht besser, ichliemer ich simmer als in den Zeiten der Blitthe der modernen Censur. Die Empfindlichfeit der Kreise, welche dieselbe zur äußeren Beitung au bringen vermochten, war eine entschieden fürder entwicklei, ihre Joseph willkarlich durchgreisender; sie witterte überall "Anglissischeiten und Caliumnien" und fichersich wollte es heutigen Zeges Riemand, erwiesen es nich die Keten, sie möglich und

bentbar balten, baf Gottlieb Cober, ber Berfaffer best noch in ber Reuzeit immer wieber aufgelegten "Aufrichtigen Cabinets-Brebigers" bei bem erftmaligen Ericheinen biefes Buches im Jahre 1711 es war fur Friedrich Grofchuff in Leipzig in Erfurt gebrudt worben und hatte auch bort bie Cenfur paffirt - von Seiten ber Bergogl, Regierung in Altenburg wegen angeblich barin enthaltener Calumnien und Angalichkeiten perhaftet und einem peinlichen Berfahren unterworfen murbe. Der Leipziger Rath, ber von ber Altenburgifchen Regierung angegangen worden war, auch Grofduff "ber Gebuhr nach angufeben", war wenigftens fo vernünftig fich junachft erft Austunft barüber ju erbitten, "worinnen angebeutete Anguglichfeiten und calumniae eigentlich beftunden". Die Antwort blieb aus, für Leipzig ausnahmsweise auch eine prefipolizeiliche Action. In ber auten alten Reit, in ber bas Unfuchen einer Regierungsbehörbe meift als Befehl aufgefaßt murbe, banbelte man nicht immer fo vernünftig. Die prefipolizeilichen Acten wimmeln pon Gallen bes Gegentheils.

feft und gebrauchte rudfichtlich eines "Catechismus fürs Landvolt" fast biefelben Argumente und Ausbrude, wie fich aus einem Schreiben bes Bucher-Commiffare Profesjor Bel vom 7. December 1776 ergiebt.

4) Rechenberg mar ipater (ca. 1710) auch ber einzige lutherische Theologe Leipzigs, ber fich nicht icheute mit bem resormirten Baftor Gabriel Dumont in berfonlichen Berfehr ju treten.

b) Derfelbe wurde im Jahre 1718 felber jum Mitglied ber Bucher-

Commiffion ernannt.

## 10. Die Leipziger Reujahrsmeffe.

Die Bebeutung ber Leinziger Reujahrsmeffe fur ben buchhandlerijchen Bertehr burfte mohl nie eine besonders hervorragende gemejen fein. Dag ber Buchbanbel fie überhaupt bezog, ig fie fogar volle zwei Sahrhunderte hindurch bezog, ift an fich ichon

<sup>1)</sup> Db es fich im Jahre 1677 auch um bie Lufer'iche Schrift hanbelte, als gegen ein "Scriptum in lateinischer und teutscher fprache, darinnen die polygamia mit 100. Argumenten behauptet werben will" mit Beschlagnahme borgegangen murbe, bleibt zweifelhaft. Der Buchbruder Johann Robler, ber vorgegangen water, over gereitigen. Det Sudderiner Johann Kogaer, der die Echtiff hat Math. Birthere in Jena gefrundt hatte, legte allerbings aus, der Austre jeden der Schauman in Gedungen. Interelient genug sie der dos Hachten, das Gefreye ein den dos verbietends Affectip personstig mit aberstig ib nach Röher's Ungabe die Schrift, alsser geworder occasiert" hätte. 9. Noch im Japen 2716 seitel die teeloogließ Bautalitä beien Sandbuntt

<sup>9</sup> Mir find Beispiele für die Firmen Johann Serbord Klofe, Johann Friedrich Glebitich. Thomas Fritch erinnerlich. Begüglich des feiteren möcht ich jeciell auf feine Ausgaben von Gottfried Knoolbe Atrogene und Kepere Diftorie und anderer Schriften beffelben Berfaffere binmeifen.

auffällig genug. Der turge Reitraum, ber gwifden ber Beenbigung ber Michaelismeffe und ihrem Beginn, und wieber amifchen ihr und ber Frantfurter und Leipziger Oftermeffe - namentlich wenn biefe febr fruh fielen - lag1), geftattete taum bie Fertigftellung neuer Berlagsartitel; und bie Borführung ber Renigfeiten unb bas Geschäft mit ihnen bilbete ja ben wefentlichften Theil bes Defvertehrs. Es wird fich baber auf ber Reujahrsmeffe wohl pormiegend um für bie Dichgelismeffe au fpat fertiggeworbene Artitel, um bie Ablieferung von Reften und Defecten gehandelt haben. Diefe maren ein Rrebsichaben beim Changegeschaft, ein Rreus für ben Bucher-Fiscal, Bielfach hatte biefer im Auftrage bes Dber-Confiftoriums in Dresben bie Rachlieferung von eingelnen Bogen, ber in Rupfer gestochenen Titelblatter, ja ber Rupfer überhaupt, Die an ben eingelieferten Pflichtegemplaren gefehlt batten, einzumahnen. Die Reujahrsmeffe burfte alfo mobl ihre Bebeutung für ben Buchhanbel nur aus bem uralten allgemeinen Jahrmartisverfehr berübergerettet und ber Bertehr auf ihr fonach mehr in bem mit bem Bublicum, ale in bem ber Buchhanbler unter einander bestanden haben. Tropbem aber beforgte bis in bas 18. Jahrhundert hinein ber Bucher-Fiscal auf ihr feine Beichafte: infinnirte Brivilegien, banbigte im Auftrag ber Bucher-Commiffion die Original-Brivilegien gegen die vorläufig ertheilten Berechtigungescheine aus - in ber Reujahremeffe 1684 3. B. allein 24 Stud -, forberte bie ftipulirten 18, fpater 20 Bflichteremplare ein.

In den Unterschriften unter den wenigen Instinuationspatenten über Privilegien, die sich sir die Reujahrsmesse erlagten Abgliad für die Teilate schaften, die fahre, ist schere, einige Wassellad für die Teilate schafte, der Seleiches au sindern. Diese wenigen Documente stammen aber auß der Zeit des Kiederganges ihres Beschaftes der Fremden Buchhändter und bieten daneben auch niemals die volle Gewähr doffür, des sie denn, daß der Bücher-Fiscal seinen Rundgang, wie es vorgeschrieben war, in der ersten Westwoche beforgt hatte. Wenn nun die Bücher-Commission mit ihrem Bericht vom 4. Februar 1670 über die Absilieferungen in der Reujahrsmesse noch ver Techner Bücher (allerdings einschließeitig der Respieden Ragio) einssiemesse

tonnte, fo waren boch für eine erneute Mahnung betreffe folcher Refte in ber Reuighremeffe 1683 nur 7 Frembe porhanden, tonnten im Februar 1685 nur 3 Liefericheine über eingelieferte Bflichteremplare ausgestellt werben, und gwar für Genbungen aus Rurnberg und Frankfurt a. D. War nun auch ber Frembenbesuch in ber Renjahrsmeffe 1688 wieber ein wefentlich ftarterer, nämlich

Johann Unbrege Enbter aus Murnberg Johann Lubolph Quenftebt que Bittenberg Chrift. Beinrich Schumacher aus Bittenberg

Beremias Schrey und Beinrich Johann Deger aus Frandfurt a. D. Johann Stern aus Luneburg.

Chriftoph Riegel aus Rurnberg.

Muguft Boetius aus Gotha.

Baul Fürft's fel. Bittib und Erben aus Murnberg Johann Theobor Boetius aus Frantfurt a. Dt.

Tobias Dehrling aus Frandfurt a. DR.

Johann Chriftoph Dieth aus Dresben

Matthias Birdner aus Jena

Johann und Friedrich Luberwaldt aus Magbeburg

Johann Lubermalbt aus Belmftebt

Johann Soffmann aus Durnberg,

jo ertlaren bieje boch fammtlich, bag fie "biesmal nichts (sc. an neuen privilegirten Buchern) hatten", Johann Luberwalbt noch mit bem Aufah: "fobalb bie Bucher völlig Completiret, foll alles gehoriambit eingehändiget werben."

Dan tonnte geneigt fein, baraus zu ichließen, baf bie Reujahrsmeffe in ber That bereits als ziemlich bebeutungslos für ben Bertrieb ber Reuigfeiten betrachtet wurde 2), wie benn auch mit Musnahme zweier Frankfurter Sandlungen bie Degfremben alle aus ben Gebieten ftammen, Die wohl von allem Unfang an nach ber Leipziger Deffe bin gravitirt hatten. Sagt boch Johann Friedrich Gleditich in Leipzig in einer Eingabe vom 3. Darg 1703 - er hatte fich wegen ber Bezeichnung von "Amab, Creutberg's Seelen-Rube in ben Bunben Jeju" als mit anabigftem Brivilegio ericienen, mabrend er ein turfachfifches noch gar nicht nachgesucht hatte, ju verantworten - baß

"genanbtes Buch 4 Bochen nach ber verflogenen Reu SahreDege

au ftanbe tommen und fertig worben" unb

"in benen allhiefigen Reu Sahre Degen feine Privilegia ber Bewohnheit nach benen frembben inbem beren fich ju folder Beit nicht viel allbier befinben, insinuiret merben."

Sicherlich ift es also wohl als ein frampfhafter Beriuch zu betrachten: ber Reujahrsmeffe von neuem eine großere Bebeutung ju erringen, ober als ein Rampfmittel gegen bie vielleicht icon hinter ben Couliffen frielenben Berhanblungen megen ber Berichiebung ber Frantfurter Oftermeffe, wenn in ben Jahren 1703 bis 1709 gar besondere Reujahrs-Megtataloge ausgegeben murben.

3ch glaube, man geht nicht irre, wenn man in bem Bieberfallenlaffen biefes befremblichen Unternehmens nach nur fechejähriger Lebensbauer auch ben Tobtenfchein fur bie Reujahrsmeffe (als Bertehremittel für ben Buchhanbel) ausgestellt finbet. Damit murbe auch jufammenftimmen und fich gleichzeitig mit Glebitich's Unführungen beden, bag in ben von 1713 bis 1742 - mit nur furger Unterbrechung für 1714 bis 1717 - regelmafig aufgezeichneten Regiftraturen barüber, baf ber Bucher-Riscal in ben Deffen bie Bflichteremplare eingemahnt habe, ber Reuighremeffe nur noch vereinzelt im Jahre 1721 gebacht wirb.

1) Fur die Leipziger Buchhandler folgte auf biefe fogar noch febr rafc

die Betri-Baul-Meffe in Naumburg.

\*) Doch waren die Buchhandler bes Erscheinens von Reuigkeiten in der Reujahromeffe noch nicht bollig entwohnt. Am 26. October 1689 fcreibt ber handeln. Im übrigen war hoffmann an Gleditich ben Calbo ichuldig und hatte ihm baneben ein Manuscript von Joh. Bened. Carpgow vertauft. Am 11. October 1690 ichidt Soffmann wieber eine Beftellung "wenn er mahl maß an Srn. Rilliger (sc. in Braunfdweig) fenbet."

### 11. Mus ber Beit bes Diebergangs ber Frantfurter Deffe im 18. Jahrhunbert.

Wenn auch die hiftorische Thatsache bes nnaufhaltsamen Berfalls ber Frantfurter Buchermeffe in ber erften Salfte bes 18. Jahrhunderts jur Benuge conftatirt ift, wenn auch burch bas Eingeben bes Frantfurter Deftatalogs mit bem Jahre 1749 gleichsam officiell bezeugt wird, bag jebe Soffnung fie ju erneutem fraftigeren Leben au erweden fallen gelaffen mar, fo ift boch uber bie eingelnen Bhafen biefes langlamen Tobestampfes, über bas Reitmaß in welchem fich berfelbe vollzog, bis jest fo gut wie gar nichts befannt. Rur bie Berhandlungen Bhil. Ergemus Reich's mit bem letten tail. Bucher-Commiffar von Scheben laffen ertennen. bag bie taiferliche Regierung trop bes erfichtlichen Berfalls ber Deffe unentwegt auf ihrem ftarren fistalifchen Stanbpuntt, auf ihrem vermeintlichen Bucher-Regal beharrt hatte, völlig bie Augen gegen bie fich beutlich genug aufbrangenbe Ertenntniß verschließenb, bag es gerabe vorwiegend biefe fistalijchen Belaftigungen, viel weniger bie Cenfurpladereien maren, welche ben fremben Buch: banblern ben Defibefuch mehr und mehr verleibeten. Es icheint fogar, bag je mehr bie fistalifchen Erträgniffe bes Degvertehrs burch bie mitverschulbete Berobung beffelben fanten, mit um fo großerer Barte, mit um fo großerem Gigenfinn auf biefer fistaliichen Musbeutung beftanben murbe. Dir ericheint baber jeber auch noch fo fleiner Beitrag, ber jenen langfamen Tobestampf und biefes unverftanbige Berhalten ber taifert. Regierung beleuchtet. ein jeweiliges Stabium bes Berfumpfens ber Frantfurter Buchermeffe einigermaßen verfinnlicht, von befonberem Intereffe. Die Acten ber fachfischen Bucher-Commiffion liefern einen folden. -

Es war vorwiegend bie von ber faiferl. Bucher-Commiffion eingeforberte Abgabe von brei Eremplaren aller gur Deffe gebrachten neuen Berte, mochten fie nun Berlage- ober Commiffione: But, ober wie Johann Lubwig Glebitich's Behülfe fich ausbrudt "ein Sortiment" fein, was bei ben fremben Buchhanblern Anftog Muf olle Beije fuchten biefelben fich jener Abaabe gu entziehen, eine Abgabe bie von feinem andern Defigut geforbert murbe; bem Beharren auf ihr mar es ju verbanten, bag bie meiften hollanbifden Buchhanbler von ber Frantfurter Deffe meggeicheucht morben waren und bag allmälich ein bedeutenber beuticher Buchhanbler nach bem anbern ausblieb. Schon feit langer Beit ließ Robann Ludwig Glebitich in Leipzig, wie er im Sabre 1725 in einer Eingabe fagt, feinen Berlag gar nicht mehr in ben Frantfurter Deftatalog einruden, und wie er werben auch anbere Berleger gehandelt haben; im Jahre 1727 tamen, wie bie nachstehenben Mittheilungen bes weiteren ausführen nur noch vier, 1728 nur noch brei Leipziger Firmen und gwar - was ficherlich auch für bie bereits febr gefuntene Bebeutung bes Frantfurter Bucherverfehre und für bie Geringfügigfeit bes bortigen Umfabes fpricht nicht vertreten burch ihre Trager, vielmehr mit einer Musnahme nur vertreten burch Gehülfen. Es maren bies bie Landifch'iche

Sandlung, Die 1727 ben Defibeiuch einftellte, Johann Lubmig Glebitich, Moris Georg Beibmann und Bolfgang Deer, ber aber in ber Oftermelie 1728 fein Lager aufheben und nach Leinzig gurudfenben wollte: Thomas Fritich hatte fogar ichon feit bem Jahre 1723 Frantfurt ben Ruden gewandt. Uebereinstimmenb außern fich alle bei einer Bernehmung babin, bag es jene Abgabe und bie aus ihr entipringenben Bergtionen feien, bie ihnen ben ferneren Frantfurter Defibefuch verleibeten; ihr Betrag erhöhe fich noch baburch, bag für je ein Eremplar bie Boft-Francatur nach Bien mit 1 Gr. pro Bfund perlangt merbe, mabrend fie, bie Buchhanbler, bie Bucher viel billiger babin beforbern tonnten. Früher fei es nicht besonders ftreng mit ber Abforderung jener Abgabe genommen worben; man habe ben taiferl. Bucher Commiffar burch bie Bingabe einiger Rleinigfeiten ju befriedigen gefucht ober ju befriedigen gewußt. Dit "Sauptbuchern" fei bies aber nicht moglich, fonft tonne, wie Bolfg. Deer behauptet, "tein Buchhanbler auf feine Roften tommen" und bie Firma Fr. Landiich verweigerte auch ftanbhaft bie Ablieferung von Lunig's Reiche-Archiv. Berfuch aber, bie Abgabe gang und gar abgulehnen, war vielleicht burch ben Borantritt ber wenigen noch bie Frankfurter Deffe befuchenben hollanbischen Buchhanbler veranlagt worben; ihnen mar bann in Folge Interceffion bes hollanbifchen Gefanbten in Bien bieje Baaren-Steuer angufinnen nicht fernerbin verlucht worben. Segte Glebitich, ber bies Sactum in einer Eingabe anführt, bie Soffnung, bag bie turfachfifche Regierung bie gleiche Energie befigen murbe?

Es scheint sogar nicht an langathmigen Rechtserörterungen zwischen den Zeipziger Buchfahleren und den Laisert. Bedienmissen gefelft zu soben, dei denen jene die Rechtsbeschändigsei dermussilien geschlicht aber, zugleich aber auch eine merkwärdige, vielleicht abschaftliche Untenntnis des geschichtlichen Hernagungs und der thatsächliche Untenntnis des geschichtlichen Dern um eine Reuerung, von der sie sprechen, und den den nachbetend sogar die fürschliche Regierung spricht, handelte es sich einesweges. Die Forderung war zuerst im Jahre 1608 aufgetreten, sichon damass den Allen Buchhandlern, von Aurschich und vor allen von Aurschie sehn allen Buchhandlern, den Knriechten, beitzigigärzigen Krieges aber zas untrecht erhalten, wirklich durchgesetund sogar noch in die Höße geschraubt worden, von einem gesett und sogar noch in die Höße geschraubt worden, den einem

bis auf brei Eremplare. Babrent bie faif. Bucher-Commiffion bie Forberung ale ben Musfluß eines angeblichen tail. Bucher-Regals begrundete, negirten bie Buchbanbler, und auch ichuchtern bie fachfifchen Behörben, Die Erifteng eines folchen auf Grund ber Reichspronungen, bie pon einem folden nichts mußten, vielmehr bie Brefipolizei und bas Bucherwefen überhaupt ber Competeng ber Territorial-Obrigfeiten gumiefen. Aber ber Frantfurter Rath mar in Buchersachen schließlich gang ohnmächtig geworben und hatte fich feine obrigfeitlichen Rechte barin völlig aus ben Sanben winben laffen. Der weitere Ginmanb ber Leinziger Buchhanbler, fpeciell Johann Lubwig Glebitich's, bag ber taif. Bucher-Commiffar überhaupt teine taif. Driginal-Berordnungen, vielmehr nur unauthentifche Abichriften habe vorweifen tonnen, tragt mehr ben Charafter einer gleichsam proceffuglischen Ginrebe, als ben ber mabren lebersengung, um fo mehr als bie babei betonte angebliche Beichranfung ber Forberung in ienen unguthentisch genannten Abschriften auf privilegirte Bucher und auf folche, bie in ben Frantfurter Degtatalog eingerudt feien, jur Beit bes Erlaffes ber betreffenben Refcripte eben bie Befammtheit ber gur Deffe gebrachten Reuigfeiten bezeichnen follte und burch bas Ractum, baf ber Frantfurter Defefatalog fo an Bebeutung verloren hatte, bag bereits viele Berleger es nicht mehr für ber Dube werth hielten ihren neuen Berlag in benfelben aufnehmen zu laffen, bie beablichte Tragmeite jenes Unfpruchs feinem eigentlichen Wefen nach nicht berührt murbe.

auch unter bem 11. März 1723 bahin beschieben, die Forderung auch fernerhin abzuweisen und auf die Borstellungen der sächsischen Regierung in Wien und Frankfurt a. M. zu vertrauen.

Aber wie fich bie turfachfische Regierung in allen berartigen Fällen bem taiferlichen Sofe gegenüber ichwächlich erwies, fo auch biesmal. Bon einer Borftellung berfelben in Bien, an ber Urfprungeftatte bes Streitfalls, ift jest und fpater (bis jum Jahre 1728) - auch nach Gingang eines Gutachtens ber Bucher:Commiffion in Leipzig - nichts zu verfpuren; aber ftart und energifch erwies fie fich bem machtlofen Rath ju Frantfurt a. DR. gegen: über, 36m, ber nothgebrungen bem Drude bes taif. Bucher-Commiffare nachgegeben und bie Sperrung ber Laben ausgeführt hatte, hatte ausführen muffen, wurde burch ben turfachfifchen Refibenten, Johann Bilhelm Steinheil, mit Repreffalien gebrobt: mit ber Sperrung ber Gewolbe ber Frantfurter Buchhanbler auf ber Leipziger und Raumburger Deffe. Der Frantfurter Rath fügte fich und ließ Glebitich's Laben wieber öffnen, aber nur um nun ben Born bes Biener Bofes, bem gegenüber er faft mehrlos war, auf fich zu lenten. Ein Reichs-hofrathe-Concluium vom 14. October 1724 forberte ihn auf, fich binnen zwei Monaten barüber gu verantworten, bag er "ohne fernere Ginwilligung" (sc. bes Bucher-Commiffars) vorgegangen fei und wies ibn, wie eine birect untergebene Beborbe, an

förberlich auff jebesmahliges Berlangen ermelter Bucher-Commission mit aller erforberlicher ftarder Hand bey(341)stehen, und bistalls ohne Consens Ihr ber Commission, eine selbstihätige Aenberung nicht vor(341)nehmen.

Aber der turfächfischen Regierung gelang diesmal ihre Auflicht vollig. Gereigt, entweder durch den gegen eine faisjerliche Behörde indirect geführten Schlag, oder durch die Befürchung, der gelammte, so bedeutende sächliche Kerlag werde von nun ab afanzlich ausbleiben, erließ der taisjerliche Hoff unter bem 18. December desschen, ann sein nicht gemeint von dem den "Kaylert. Bornechten geschierben Bacher-Regal etwos nachglussen" und föme nicht gestatten, daß dem, was die fais, Bedienten verfäglich mit die gestatten, daß dem, was die fais. Bedienten Verfüglich gernigen und unbefugten Verbrohungen" entagegenatetten verbe; es verde erworket, daß der nichtassische einze einze einzelen verbeit, das der nichtlichten verbeit gereichten der einzegenatetten, baß der nichtlichten der einzegenatetten verbe; es verde erworket, daß der nichtlichten der einzegenatetten verbe; es verde erworket, daß der nichtlichten der einzegenatetten, das der nichtlichten der der einze einzelten, das der nichtlichten der einzelen der e

Resident sich nicht wieder bem ahnliches werde zu Schulben tommen laffen.

Beit gewonnen, alles gewonnen icheint die Magime der turschien Kegierung in solchen Fällen dem tail. Dofe gegeniber gewesen zu fein. Obischon durch die frührer Eingade Gleditich's und eine neue ebendesielben vom 6. März 1725 ausführlich über die Sachlage unterrichtet und obischon nach dem Beischeide an Gieditich und 11. Närz 1723 die reichsrechtlichen bei der Frage in Betracht tommenden Gesichtspunkte genügend erörtert waren, wurde doch zumächst noch am 30. März 1726 ein Gutachten der Leipziger Bidder-Commisssion, der ein nichts neues beibringen fonnte! und sich natürlich ebenfalls sir Abweisung der Forderung des fais. Hofes aussprach, eingefordert und dann — nichts getson, wurden die Leipziger Buchfänliche, die noch fernechin die Frankfurter Weise beziehen wollten, einsach ihrem guten oder bösen Setern übertassien, und das, obgleich Gebrisch bringen gebeten hatte, ihn über sein kerneres Beekalten im Frankfurta 20. un instrutien.

Erft am 16. Februar 1728 wird burch ein Schreiben bes Dber-Confiftoriums an ben Rath ju Leipzig bie Sache wieber aufgenommen. Bas bie Bergnlaffung ju biefem fraftvollen Entichlufi gegeben, ift aus ben biefigen Acten nicht zu erfeben. Es wird auch nur Bericht barüber verlangt, wie es in ben letten Frantfurter Delfen mit ber Abforberung ber bewufiten brei Eremplare gehalten morben fei, es wird biefer Bericht auch nur barum verlangt, bamit bie furfachfische Regierung fich "befto zuverläßiger resolviren" tonne. Db fie fich aber überhaupt refolvirt bat, barüber geben bie Acten ber Bucher-Commiffion, wie in fo vielen anberen Rallen, feinen Mufichluß. Es ift bies auch fur ben Rielpuntt biefer fleinen Dittheilung von feiner Bebeutung. Dir genügt an biefer Stelle ber actenmäßige Rachweis, baf ber Befuch ber Frantfurter Deffe feitens ber Leipziger Berleger-Firmen in biefen Jahren überhaupt nur noch ein fehr unbebeutenber gemefen ift, in ben Jahren 1722 bis 1728 von 5 Firmen auf 3 gefunten mar. Das ift bebeutfam und bezeichnend genug.

<sup>9</sup> Aus demfelben ift nur hervorzuheben, daß es furchtsam anrath, einen weitern Drud auf Frankfurt ober auf "Chur-Manng als Committenten bes Bucher-Fiscals" auszuhlen und bemertt, es fei "denen Buchhänderen wohl gu wuntichen, daß sie außer dem was sie nach Gelegenheit den Berfaßern ihrer

Berlagsbucher, sowohl als für die Censur und Erhaltung eines Churstrift. Allergnabigsten privilegii gu entrichten haben, mit bergleichen auswärtigen Abgaben verschonet bleiben." Allso doch auch eine gartliche Fürsorge für die eigenen flögalischen Intraden!

12. Bur alteren Geichichte ber Leipziger Localpreffe.

Für die Geifacht des buchhanderifden Bertehrs im allgemeinen hat die Entwickelung der Localpresse allerdings nur eine seundare Bedeutung; immerhin aber sind die Audprichten über ihr Entstehen und Gebeisen und über die Jalung der Behörden ihr gegensber vom nicht zu unterschäbendem Werteh fir die Musgestaltung des culturgeschichtlichen Bildes der verschiedenen Zeiten, für die Schilderung des sich erweiternden literarischen Beiten, für die Schilderung des sich erweiternden literarischen Behürfnisse des größeren Aubsticums, für die wochsende Testinahme bessehen an ben Bewegungen des öffentlichen Lebens, wenn auch nur in den Keinsten Artischen Dadei sließen sie spärlich. Ich nehme des halb teinen Ansiand des nachtebenden Mittheilungen hier einzustigen, obichon ihr Hauptinteresse auf dem Cocalgeschichtlichen Gebiete liedt.

Bereits im Jahre 1733 hatte ber Buchhänbler David Richien Leipzig einige Monate hindurch wöchentlich zweimal einen "Frage und Anzeiger" — be Bücher-Commission nennt ihüter das Blatt "einen sogenandten Leipziger Anzeiger" — auf Grund einer regterungsseitig ertheilten Concession, nach obrigsteitlich seine sieheint, unter speciflet. Dereaufsicht und sogen Censur des seigeint, unter speciflet, der Monathe des Leipziger Rathes herausgegeben"), das Blatt aber swaftlich wegen Censuranstanden und anderer ihm erwochserne Schwierigheiten bald wieder sallen lesse. Ichent sich eine swird specifle erwähnt, daß "er seinen Laden außer der Merke aufgeschen" habe.

In einer Eingabe vom 15. Januar 1737 an das Ober-Confistorium in Dredden bewarb sich nun Dr. Johann Christoph Meinig in Leipzig um die Gestattung der Wiederausnahme jenes Unternehmens; er sogt:

Midweil aber . burch Pablication bergleichen Schrift, wie joldes durch das Exempel vieler berühnten Stadte Deutschlands, wie dem selfsch in Dero Residona Dreiben bergleichen wöchentlich aussegeben zu werber pfleget, beweißlich, daß bem Publico fein geringer Augen gugunochen pfleget, ist die die betgeliche Argas und Anzeiger, unter ben Rahmen: Leipziger Reuigleiten, nach ber Ginrichtung bes fogenannten Sallifchen Intelligenz-Bettule, fernerhin fortzuseben gesonnen.

Er sucht ausbrücklich "Allergnädigste Concession, nebst dem Privilegio cum jure prohibendi" gegen etwaige Concurreng-Unternehnungen nach und das Consistorium sorberte unter dem 23. Januar über dieses Gesuch das Gutachten der Bücher-Commisson in Setypia ein.

Bor ben Augen ber lehteren fand baffelbe aber wenig Gnabe; fie ift in ihrem Bericht vom 20. April 1787, aus welchem mir aber vorwiegend die Stimme und die Anschauungen des Rathes hervorgutinen scheinen, der Ansicht:

So viel hingegen des von obgedöchten D. Meinigen beichefene Luchen andereifft, vermeynet selbiger dem Publico teinen geringen Ruhen zu verschäffen, vorun er dergleichen Brag und Angeiger, unter dem Vahmen Leipziger Renigfeiten, nach der Einrichung des so genanntben Hallischen Leibzigen Zedelte, fennecht portiete, dagere er ihme, dergleichen bruden zu laßen, zu verslatten, auch darüber ein privilegium zu ertheiten, gebeten. Wir dosen dere wegen den Hallischen Leibzigenz Zedbul durchgengen und darüber angen wenig, darans dem Padlice ein Bortheit zuwahfen fonte, vieles auch, welches zu publicien bebendtig zeichnen, gekniden. In dem Reitlang gerichter überichte Kelation, und ha die Weicherbung der Sellzburgischer Menische Weicherbung der Sellzburgische migration viele Wochen gedauert, an deßen kat bernach Ludwig über die neueren Anderseiches commentiret:

In 2. Capitul find einige theilf neue theilf wiederaufgelegte Bucher roconsiret; In bem 3ten und in nachfolgenden Capituln aber bie in und außerhalb halle jum Bertauff ftehende Grunds

ftuden u. anbere Sachen, Die in benachbarten Memtern und Berichten confirmirten Rauffe, geftoblene Sachen, bie in Salle ans gefommenen u. wieber abgereißeten Berfohnen, individual Ber: zeichniße berer gebohrnen, verstorbenen und verhepratheten Ber-fohnen, die Brau Loohse und die Breifie von Victualien angeführet; Bleichwie nun bie hiftorifden Relationes nicht von ber Bichtigfeit fenn burfften, bag burch bas barüber gefuchte Privilegium anbere Sachen, fo geithero in Drud tommen, unterbleiben follten, alfo ameiffeln mir, baf G. R. DR. über Dero Mandate commentiren au lagen gestatten werben, nachbem foldes fo viel bie Processorbnung betrifft, in bem allerhochften Mandat vom 10. Jan. 1724 ausbrudlich verbothen; bie Recension neuer Bucher icheinet bem über bie Belehrten Beitungen [i. e. bie Acta eruditorum] ertheilten alleran. Privilogio entgegen u. bie vielen ben biefer Stabt gum feilen Rauff ftebenben Bauger öffentlich befannbt ju machen, bem Credit bes Orthes bochitnachtheilig ju fenn, immagen auch nicht ohne Bebenden ift, Die Rahmen bererjenigen, welche Die Mutter unehelicher Rinber als beren Bater angeben, gum Drude gu beforbern, bie Lifte ber Berftorbenen hat man vielmahlf, foviel moglich, unterbrudet, bamit bie gefährlichen Rachbarn nicht Gelegenheit haben möchten, von biefer Ctabt, infonberbeit gegen bie Defen, an bie auswärtigen etwas nachtheiliges zu ichreiben; bie abreifenben Berfohnen werben gar nicht notiret und bie gebrudte Rachricht bon berer angefommenen Quartieren fann niemanb nuben, alb benen, fo bie frembben mit ihren Rufpruch zu incommodiren pflegen. In übrigen ift ben biefiger Stadt bas Brauen nach bem Loofe nicht üblich, ber Breif berer Victualien jebe Boche fait fteigenb und fallend, und bas avertissement von gestohlnen Cachen von ber Beichaffenheit, bag biegfallf einig jus prohibendi gar nicht flatt finben tann. Ben folder Bewandnif find mir ber unporgreifiliden Meynung, bag bas gange Borhaben wenig Rugen ichaffen, vielmehr verschiebenes bem Gemeinen Befen nachtheilig fallen, und wenn wie in benen ehemabligen Radrichten anzügliche Critique, beren Beichaffenheit u. Die bierunter geführten Abfichten benenienigen, welchen bie Consur oblieget, nicht allemahl wifenb febn fann2) mit einfliegen follte, viele Befchwerlichfeiten baraus ermachfen tonten.

Es spricht aus diefem Bericht eine Woreingenommenheit gegen das Unternehmen, hervorgegangen vielleicht aus ben früher zu Tage getretenen Differenzen, und eine kleinliche und ängfliche Schen vor aller Deffentlichkeit überhaupt. Sclavlich hatt hie des Mutachten an die Stoffanswahl und eintheitung bes haltlichen Intelligenzzeitels, nach bessen Vorribb Meinig seine Nachrichten intridigen wollte und voost auch einzurichten erechtigt war, vorm berfelbe — wie ich vermuthe, aber nicht bestimmt behaupten kant

— identisch ist mit den Ioh. Beter von Lubewigsichen Anzeigen, welche sich und an Jahr 1740 eines gemissen Muse erfreuten; welche sich und eine Geichen hat sich ist ist die sich der von sich eine Wettigseichen Eingabe teinesweges ohne weiteres zu schliegen ist, daß er nur eine Art Letygiger Abstalfd sienes Borbitdes zu geben gebentt. Bein Puntt, tein Kohjantis sinden den Beistal der Bücker Commission, alle ericheinen bebenftlich und so sie den der Beigebe des Ober-Conssistorium ben der liche mach und er Beigebe des Ober-Conssistorium, das erichen Unter den 3. Mai ertätzte das Ober-Conssissorium, das es Bebensten trüge, dem Suchen des Ober-Conssissorium, das bei Beiger-Commission an, den Bittsteller "ab- und zur Auche zu verweisen." Letygig blieb zunächst noch ohn zu verweisen." Letygig blieb zunächst noch ohne gewissen der verweisen."

1) Aus verschiedenen Bortommniffen in ben Acten icheint hervorzugeben, bag ber Leipziger Rath fich für loralgeschichtliche Publicationen ein Recensurrecht bindicitte. Benigftens berhinderte er wiederholt das Erscheinen derartiger Schriften, obicon biefelben die ftaatliche Censur passirt batten.

aunger superien, soffonn ofefieden ofe paatinge ermitt palitiet hatten.

7) Diefe Geldte fit Gorrecture für bie Borte, erritique blee junger Leuthe unternehmen." Es iheint asso, bas in jenen "Rachrichten" über Ausschreitungen ber adabenischen Augemb berückte tworben war, man aber beartigte Dinge zu Ehren der Eabt und ber Universität nicht weiter in die Cessent

## 13. Belehrte Engherzigfeit.

Mm 1. Mai 1748 war bem Dr. Friedrich Otto Mende das schon seinem Bater ertheitte Privilegium über die Herausgade ber Acta eraditorum erneuert worden. Es war in bemselben ausgesprochen, daß "dergleichen se., gelehrte Zeitungen) unter was vor Titel und in was Format es wolle, da selbige an anderen Orten gedrucht wären", in Sachsen zu versandeln bei 50 Khein. Goldyulden Strase verboter sein solle. Im übrigen war es in den Formen eines Privilegiums gegen unbesquet wohrtet ertselt und schwerzeit und schwerzeit, dealbeite geschichtigt, ein Ausschließungsrecht gegen jedwede andere gelehrte Zeitung zu gewähren, denn die gedrauchgen Beischrauften (Titel und Hormat) sind bei gleichen, weckes sind verein, ja in den meisten älteren Privilegien sinden und Tenhell's monatliche Unterredungen schein ihrer Beit auch in teiner Weissenssten worden zu sein.

Der jungere Mende saste jedoch den Inhalt seines Privilegiums anders auf und suchte bei dem Erscheinen der Göttlinger gelehrten Anzeigen mit seiner Hilfe gegen den Wesvertrieb derselben einzuschreiten. In einer Eingade an die Bücher-Commission vom 15. October 1753 berichtet er, der Factor der Academischen Buchgandlung in Göttingen habe sich in der versiossienem Messe nicht entstöller, die Seitingsichen Anzeigen oder Gelestrien Zeitungen in seinem Laden in Leipzig zum öffentlichen Bertauf auszulegen, auch an Leipziger Buchhändler zu verkaufen, oder gegen andere Bücher zu vertaussien. Das sei ihm und den von ihm vertegten Gelehrten Zeitungen nachtseitig. Er bittet baher um Constsaction der Göttingischen Anzeigen, Bernehmung des Factors "über dieses unbefagte Attentatum" und Bernrehmung des Factors "über diese unbefagte Attentatum" und Bernrehmung des Factors nie in einem Arvickeaum angehochte Strafe

Die Bucher-Commission bachte aber weitherziger; die Eingabe muß einsach ad acta gelegt worden sein, wenigstens sindet sich teine Andeutung einer geschäftlichen Behandlung berfelben.

#### 14. Buchhanblerifche Courtoifie.

Der Buchhändler C. F. Simburg in Berlin, berühmt ober berückligt wegen seiner Derüheit im geschäftlichen Berteke, hate von Isok. Zoach. Christoph Bode, seiner Zeit auch Besser einer Buchbruckerei in Hamburg, bessen Uebersehung von Lor. Sterne's moralischen Reben zum Berlage etworken, darüber auch ein fursächs. Stivilegium gegen Nachbrud erworken. Zwischen voren jedoch Streitigkeiten entstanden, welche von Himburg durch nachstehen urten seboch Streitigkeiten zum Albschus gebracht wurden.

Ich laß' es mir, hochgeehrter herr, gant gern gefallen, daß Sie Ihre Probudte entweder selbs verlegen oder an Andere verschacheen. Auf Ihre Seele mag Gott bereinft Anjpruch machen, und mit Ihrem Leibe ift mir anch nicht gedient, den können die Würmer verzehren. Leben Sie gejund und damit Gott bestens empfohlen. Simburg

Berlin b. 28. Dct. 1776.

Unter Bortage bes Eriginals biefer Zeisen beantragte dann Bode bei der tursäch. Büdger-Commission die Ubertragung des Privisegiums auf seine Person, wodurch dies kleine Document erhalten worden ist. Wenn also in neueren Zeiten oft genug über Unartigkeiten und mehr im geschäftlichen Bertehr getlagt worden ist, so kann am ans biesem kleinen Beispiel wenigstens erichen, daß auch schon mu vorigen Jahrhundert ähnliches vortam und die altwäterische Semeinschied und zu Lebel nur anscheinende Beiederteit in Bercessenbeit zu geratsen beaans.

## Urkunden über die Verhältniffe des Buchhandels und der Preffe in Strafburg im 18. Johrhundert.

## Mitgetheilt bon

## Stabt-Ardivar Bruder.

Borbemerkung der Redaction. Die nachfolgenden Actenftüde wurden der Redaction schon im Beginne bes Jahres 1880
om heren Archivor Brucker zur Berfügung gestellt und von ihr
mit um so größerem Bergnügen entgegengenommen, als sie eine
weientliche Ergänigung zu dem im 5. Bande des Archivs äbgebruckten umfassendern Aussach über die Geschichte des Buchdrucks
und Buchdondels in Straßburg bringen. Leiber hat der Abbruck
eine längere Berzögerung ertitten, do die Redaction bem anderweitig einegangenen Material den Bortritt vor reinen Urtundenabbrüden alaufte einräumen zu müssen.

herr Archivar Bruder hat seinen dankenswerthen Beitrag mit einen weiteren Erstauterungen begleitet, bemerft aber in seinem Schreiben an bie Redaction, das die archivalischen Lueslen sir die Eight heit bes Buchhandels in Straßburg vor dem Jahre 1081 jehr höxtlich siehen, reichlicher erst aus der Zeit der französischen der Schreich der Erstellung der Archivalische Archivalischen Archivalischen Archivalischen Archivalischen Archivalischen Archivalischen Archivalischen Archivalischen Beroten der Archivalischen Beroten und Archivalischen Archiva

Für bie Beichichte bes beutichen Buchbanbels aber - bies

möchten wir selbst noch hinzussigen — entwidelt sich aus biefen ausgeinend so trodenen Actenstäden bas Bilb ber mehr und mehr ber Theiles seinst ber voductiven und blübenben Theiles seines Bertehrsgebietes und seiner allmalichen Hindersberussignung in ein anderes mit gänglich adweichenben Bertehrsbernen, ein Proces, der dem deutschen Buchhandel wohl ähnlich Bunden zeichigen Buchhandel wohl abnliche Bunden zeichigen haben bürfte, als die Gegenreformation in den öfterreichischen Erblanden zur Zeit des dreißiglährigen Krieges dem Bertried der protestantich inden ihrendur.

# 1. Gefdichtlicher Ueberblid bes Polizeimefens in Bezug auf Buchbruderei und Buchhanbel.

Rado ber aubmission ward auf föniglige berorbnung expresse in prn. Praetoris regii Obrechti provision, anno 1681, ben patronatum universitatis befagend, ertheilt und aufgefeldt, einverleibt qu'il prenne soin des imprimeurs et libraires. Dannenhero benen budhühren und budetrudern alibier auf her fuben une Ertleen folde föniglige

intention und befelch angezeiget worben.

Datunț în aano 1688 fig begeben, beğ ŷr. Spoor, budţhenbler, beş ŷrn. Dr. Şlaac Banţlen büdţlein "ber maţren driţilen bretinung" şur petantinortung auf beş patris soc. Jesu Des genandi būd ""pour la réunion des protestants à l'eglise romaine" gefdrieben, gêbrudî unb terfauţiret, opin bağ er bem Şerru Practori Obrechto vortero loides gewieţen, weldes berurţadet, bağ ağın şvr. intendantan ein diretien abgelefilen worben par Mosseigneur de Saint Pouaage en l'absence de Monseigneur de Louvois, sub dato 29 aprilis 1688, bicţes inţatist ise roy a paru d'autant plus mal satisfati de la permission que le Magistrat a donnée d'împrimer le livre allemand qui sert de réponse à ce qui est compose par le père Dès pour la réunion des protestants à l'eglise romaine, que cela «set fait la réunion des protestants à l'eglise romaine, que cela «set fait

sans la participation de M. Obrecht, qui a l'inspection sur l'imprimerie, et désire que vous fassier mettre en prison l'imprimeur pour autant de temps que vous jugeres à propos, et sa majesté ne veut pas qu'il sorte qu'après qu'il aura payé amende, qu'elle se remet de vous arbiters, et son intention est que vous fassiez entendre audit Magistrat que si jamais pareille chose arrive, elle l'en fera punis sévèrement.

Ift per extractum bem regierenben orn. ammeifter communicirt

und ben ben herren XIII abgelefen worben.

Sim johr 1707, fambstogs ben 29. Novembris, boerb bey Sprene XIII ein fjörteben abgelejen bes Monseigneur Sehperlin, procureur general au conseil souverain d'Alance, om meine gnäbigen Sprene begleicht, jambt einer copey eines briefs bon Monseigneur le chancelier de France, wegen ber Budybruderteen athier einigen bericht ja hoben. Dr. Schepperlin lebet, baß auf bes Srn. Eangleis fehrtben an sujet des imprimeurs de la province er geantmoertei, je lui ai mandé qu'il y en avoit à Strasbourg, mais que les commerce consistoit particulièrement dans l'impression des almanachs, des livres de prières, des cathéchismes, des thèses et des ouvrages de Messieurs de l'université, à laquelle ainsi qu'à la ville le roy avoit confirmé leurs priviléges et leurs anciens usages par la capitulation de l'année 1681, etc.

Die contenta des Hrn. cancellarii Pontchartrains fchreiben vom 29. October 1707 an Hrn. procurator general feind folgende:

## Monsieur

Quoique je doive présumer que les juges de police n'abusent pas de la possession où ils sont d'accorder des permissions d'imprimer des petits ouvrages ou livrets qui n'excèdent pas deux feuillets en caractère appelé Cicero, cependant comme je veus njuger par moy même et que je suis bien aise d'ailleur de voir ces petits ouvrages, dont quelques uns peuvent mériter d'estre les, j'ai résolu d'avoir des exemplaires de tous ceux qui s'imprimeront doresnavent en vertu des simples permissions des juges de police, comme j'en ai de tout ce qui s'imprime en vertu des lettres du grand sœau, etc.

Reine Herren hoben soldes begehren angelehen als eine infraction in ihre privilegien und politey-weien, und geschehe durch hrn. Bontschartenis brief nur meldung von fleinen overages von zwern dogen, und wisste er wohl daß in hiesger stadt sachen von argöperer importants getrudt tworben, und der stadt privilegien ihme nicht unbekandt, daßere nicht zu prassumiren, daß viefer brief hiefige schab betress, a. Es das daber bald darauf for procurur general Scheppelin meinen Herren wieder geschriben und berichtet, daß Monseignaur la chancelier ihme weiters wegen der buchdruckreun geschrieben, daß ein erstes schrieben die kunt Erresburg und ihre truderent nicht conceruire, qu'il sait bien que la ville se gouverne par ses loix et ses Magistrats, suivant le traitté de la capitulation, auquel on ne veut point faire d'atteinte.

(Archives du préteur, Carton 67. Lisses 1. No. 1.)

 Raisons, pourquoy l'Arrest du Conseil d'Estat du Roy, portant règlement pour l'entrée des livres étrangers dans le Royaume, donnée à Versailles ce 11 Juin

1710, ne peut être exécuté à Strasbourg.

1º Nous ne sçaurions nous passer des livres contrefaits en Allemagne et Hollande, étant à beaucoup meilleur marché que les éditions de Paris et souvent augmenté, par exemple Petrus de Marca, de Concordia Sacerdotij et Imperij, fol. à esté contrefait et augmenté à Leipzig et ne se vend avec le supplément que douze livres argent d'Alsace an lieu que celuy de Paris se vend treize livres dix sols dans Paris.

Le Dictionaire historique de Moreri, édition de Paris se vend soixante livres sur le lieu, celle d'Hollande ne se vend que vingt florings d'Hollande.

Et ainsy de quasi toutes les autres impressions de Paris, qu'ils se vendent à un tiers et quelque fois de la moitié plus chers que celles d'Hollande et d'Allemagne.

Si l'on mous vouloit contraindre de n'avoir que les impressions de Paris, les Officiers et Gens de lettres auroient recours à Basle ou autres villes frontières, d'où ils pourront les tirer fort commodément par le moyen de leurs amys, les marchands de la ville et les Officiers d'Huningue, et même ils les pourroint aussy avoir de Francfort par le moyen du ocche ordinaire qui en vient régulièrement toutes les semaines.

2º Outre cela, nous pouvons avoir en change contre nos impressions la pluspart des dits livres imprimés on contrefaits en Allemagne et Hollande, au lieu que Messieurs les libraires de Paris ne veulent de nos impressions, disant qu'ils sont ou de nos Théologieus ou Jurisconsultes on allemands, dont ny les uns ny les autres ne leur sont propres, n'étant que fort rarement recherché chez eux, et comme nôtre bien ne consiste que dans nos dites sortes ou impressions, ce seroit nons ruiner absolument, si l'on vouloit excluetr le dit arrest dans cette ville.

3º Nous ne vendons rien qui soit contraîre aux bonnes meurs, ny contre les privilèges que le Roy nous a accordés, et si tels livres entrent dans le Royaume, ce n'est pas par cette ville, ou rien ne s'imprime saus examen, et rien ne se débite que ce qui est contenu dans nos catalogues imprimes, que nous faisons continuer tous les ans, contenant les nouveautez qui sont entré d'une foire de Francfort à l'autre.

Ce consideré, et que l'execution du dit arrest ne feroit que du bien aux Suisses et autres villes voisines au préjudice et entière ruine des sujets du Roy, les libraires de cette ville, nous prions très humblement de vouloir nous laisser jouir du libre commerce, comme nous avons fait depuis que la ville a l'honneur d'être soub la protection de sa Majesté.

Fait à Strasbourg ce 15me Juillet 1710

La veuve de Jean Frédéric Spoor, Josias Stædel, Jean Regnauld Doulseker, Dietric Lersé

(Archives du Préteur, Carton 67, Liasse 1, No. 2.)

3. Extract aus E. E. groffen raths ber ftatt Strafburg memoriali de anno 1728.

Aft auf bas ben E. E. groffen rath ber ftatt Strafburg von bem procuratore fisci ben 31. Mai 1728 übergebenes memoriale, bes innhalts bag einige fupfferftecher, buchbruder und buchbanbler allhier ju grofter verachtung ber catholifch-apoltolifche und romifchen religion fpottifch: leichtfertig: boffhafftig: und gottlofer meife icanb: liche und fcanbalofe tupfferftud und gemablbe freventlich verfertiget und aufgebreitet haben follen, berentwegen auch ber genanbte Ticherning in bie hafft gebracht morben, ben über bie 32 beum Ticherning gefundene und ad protocollum geliefferte exemplarien auffgesetten proces verbal, ertannbt bag bie inquisition folle eingezogen, inamifchen alle biefe bereits aufgebreitete und murdlich verlauffte exemplaria, ben hober obrigfeitlicher ftraff, innerhalb 24 ftunben, burch biejenige fo folde an fich ertaufft, ober fonften in irer berwahrung haben, follen ju G. G. groffen rathe vergicht protocollo gelieffert, und bamit fich niemand mit ber unwiffenheit entichulbigen fonne, gegenwärtige ertanbtnug publiciret und offentlich angeschlagen merben.

Decretum bey rath, ben 31. Dai 1728.

Collationnirt Faber, rathichreiber.

4. Policey-Ordnung die Rinderzucht betreffend.

Art. 8. Indem auch achtens hadft vonnülspen alles dossjenige aus bem vog zu räumen, so do die seelen und herhen der jugend verstügene ian, so verbiespen und unterlagen wir hierumt nachtrücklichen allen buchhändlern, buchbruckern und duchtämern diese niere tiedt, der jugende einige berere jenigen büchgen, so mit gottose nie der jugende einige derer jenigen büchgen, so mit gottose nie der hand ausgelassiensteil angefüllet, oder beren auchoren sich bahis bestillen in benen augen iter lefer bie sänfer zu demäterung der

tugend angenehm und lieblich zu machen, zu verkauffen, noch fepl zu bieten, alles bey 10 hjund pfenning unnachläßiger straff gegen die widerspänstige, je nach der sachen umbständen.

Lectum et decretum ben gnabigen herren rath und XXI, ben 27. Januar 1738.

## 5. M. Klinglin Preteur royal.

21 May 1746.

Il m'est tombé depuis peu entre les mains un livre qui paroist avoir été imprimé à Strasbourg en l'année 1746 chés Jean François le Roux imprimeur du Roy et de M. le Cardinal de Rohan, sous le titre de la verité de la Religion catholique demontrée contre les Protestans etc. Il v a à la teste de ce Livre, qui est dédié à M. l'Evesque de Basle, deux approbations, l'une en latin, qui paroist signée par Jean Knupfer, Docteur en Theologie, Conseiller Ecclesiastique du mêsme Evesque, et Censeur des Livres; ce sont les titres qu'il se donne au bas de sa signature; l'autre en françois, donnée par le S' Karcher, Docteur en Théologie, Vice-gérent de l'officialité, Prébendier du grand choeur, et curé de St. Laurent dans l'Eglise cathédrale de Strasbourg; mais on ne trouve, ny à la teste, ny à la fin de ce livre, aucune approbation donnée par des censeurs royaux, aucun privilége du Roy, non pas mesme une permission accordée par des officiers de police.

C'est ce qui me donne lieu de vous prier de m'informer exactement de l'ordre qui s'est observé jusqu'à prisent dans la ville de Strasbourg au sujet de l'impression des livres; les règlemens généraux ou particuliers qui ont esté faits par un grand nombre d'arresta du conseil sur les précautions qu'il faut prendre, et sur les formes qui doivent estre suivies par rapport à l'impression des livres, ont ils esté envoyés à Strasbourg, y sont ils connus par le Magistrat, tient il la main à Leur execution, ou les auteurs y jouissent ils d'ume liberté indéfinie de faire imprimer leurs ouvrages sans estre assujetis aux mesmes règles qui c'observent ailleurs? Vous prendrés, s'il vous plaist, la peine de me donner les éclaircissemens nécessaires sur ces differents points, que je n'ay pas eu occasion d'approfondir jusqu'à présent, et qui cependant me paroissent mériter mon attention.

Je suis, Monsieur,

à Paris le 21 May 1746

Votre aff<sup>né</sup> Serviteur Daguesseau.

(Archives du Préteur, Carton 67, Liasse 2, No 1.)

## A Monseigneur Daguesseau Chancelier Garde des Sceaux de France à la Cour.

à Strasbourg le 26 Juillet 1746.

Monseigneur

A la lettre que Votre Grandeur m'a fait l'honneur de m'adresser le 21 May dernier, J'ay eu celuy de répondre le 30 du même mois que de tout tems il y a eu en cette ville, de la part du Magistrat, un ordre étably et des règles prescrites, au sujet de l'impression des Livres, et que les autheurs n'y jouissent pas d'une liberté indéfinie de faire imprimer leurs ouvrages, quoique ce ne soit point en vertu des mêmes règlemens généraux et particuliers qui ont été rendus pour tous les pats de la France.

Cette ville, avant son beureuse soumission à la domination de France, étoit état immédiat de l'Empire, et, en cette qualité, le Magistrat y jouissoit genéralement du droit d'administrer toutes jurisdictions et spécialement celle de police, sans aucune restriction ni limitation, et en dernier ressort; la Chambre imperiale ne recevoit aucun appel des jugemens et règlemens du Magistrat en cette nartie.

Un des principaux points de cette police etoit de donner les réglemens et statuts aux tribus et mattrises des arts et métiers; dès ces tems là le Magistrat a perfectionné cette partie de son authorité et de son ministère particulièrement au

sujet de l'Imprimerie et de la Librairie.

Par le traité de paix de Westphalie, confirmé par celuy de Nimègue, il a esté stipulé que cette ville nommément, entreautres, demeureroit conservée dans le même état de Liberté et dans les mêmes prérogatives dont elle avoit jouy jusque là.

Par la capitulation de cette ville, en 1681, il a été expressément accordé qu'elle et le Magistrat demeureront au même état, avec tous leurs anciens privilèges, droits, jurisdictions, Statuts, et Contumes, tant ecclésiastiques que politiques, conformément au traité de paix de Westphalie, confirmé par celuy de Nimègue.

La ratification de cette capitulation par le feu Roy de giorieuse mémoire, les lettres patentes de confirmation données à cet égard, dès 1716, par Sa Majesté aujourdhy régnante, ont corroboré de plus en plus cette ancien état de prérogatives uniques pour cet ville et le Magistrat.

Chaque occasion, dans laquelle quelque partie interessée a vouln faire porter atteinde à cet ancien état, n'a produit qu'un nouvel acte confirmatif de ces prérogatires, après que la Cour, et MM. les Ministres ont en pris, différentes fois, pleine connoissance des titres du Magistrat, sur ses rémontrances très respectueuses, et sur les contradictions qui y etoient opposées.

Ardio f. Geld. b. Deutiden Budb. VIII.

Je ne fatigueray point Votre Grandeur, Monseigneur, du détail de tous les préjugés qui sont, à ce sujet, conservés dans les archives du Magistrat.

Je rapelleray seulement et sommairement, que lorsque les fermiers des droits de marque et controlle sur les ouvrages dorphèverie, ont tenté de faire établir ces droits en cette ville, le contraire a eté décidé sur les remontrances du Maoristrat.

De même à l'occasion d'un règlement émané de l'authorité du Roy pour les barbiers et perruquiers.

Enfin, dernièrement les fermiers des droits crées pour la marque des cuivres et des cartes, ont encore échoué dans leurs sollicitations les plus vives pratiquées pour assujétir cette ville au contraire de ses privilèges.

Mais ce qui se rasporte plus essentiellement, Monseigneur, à l'espèce sur laquelle je dois répondre à Votre Grandeur, est qu'en 1707, au sujet d'un règlement adressé à M. le procureur général de Colmar, concernant les imprimeurs, les remontrances du Magistrat de cete ville eurent tels succès que M. le procureur général marqua precisément au Magistrat, dans une lettre du 4 X<sup>ves</sup> 1707, que M. le Chancelier luy avoit mandé que le règlement en question ne concernoit en façon quelconque la ville de Strasbourg.

Au surplus, Monseigneur, Votre Grandeur, dans une lettre qu'elle m'a fait l'bonneur de m'adresser le 7 May 1737, m'a marqué expressément que les nouveaux arrangemens qu'elle avoit jugé à propos de prendre, pour le commerce des libraires et imprimeurs, ne concernoient en façon quelconque cette ville.

Le motif de ces decisions, et d'une infinité d'autres, a toujoure paru le mème, et puisé dans le principe de l'ancien état de franchise de cette ville, et particulièrement en considération de la jurisdiction de police maintenue au Magistrat, spécialement pour la direction des maitriese des arts et métiers suivant les anciens Statuts et règlemens que le Magistrat leur a donné dès longtems, et qu'il fait exactement avécuter suivant les occurences.

Ces règlemens consistent, entrautres dispositions, quant à l'impression des livres, en ce que le Magistrat a de tout tems étably des censeurs en titre, pour l'examen de ce que l'on propose de faire imprimer: si ces censeurs donnent leurs approbations, elles doivent être rapportées au Magistrat, et plus ordinairement à moy, pour y ajouter la permission d'imprimer.

Mais depuis un certain tems, Jean François Le Roux, sous pertente qu'il est établi imprimeur de l'évêché et de l'officialité, a presumé qu'il étoit suffasment autorisé à imprimer les livres qui traitent les matières de religion, lorsqu'il est muni des approbations des examinateurs écclesia-stiques.

Lorsque pareil fait est parvenu à ma connoissance, je n'ay pa manqué d'en faire des reproches à Le Roux: d'un côté il m'avoit fait esperer qu'il se soumettroit plus exactement aux règlemens de police du Magistrat: d'un autre côté néantmoins il ma laisse suffisament pressentir que le gouvernement ceclésiastique icy, répugnoit à cette soumission pour les matières purment du fait de ce gouvernement ou du ressort de son ministère.

C'est sans doute sur le même fondement, et en conséquence de quelques saggestions de la part des officier ecclésiatiques en cette ville (sans qu'elles ayent encore été avouées hautement) que Le Roux a passé outre à l'impression du livre dont Votre Grandeur fait mention, sous le titre de La Vérité de la religion catholique demontrée contre les protestans, etc., sans qu'il y en ait eu examen, ni approbation par aucuns des censeurs établis de la part du Magistrat, et sans aucune permission de moy, ni d'officier de police du Magistrat.

J'avois ignoré ce nouveau fait jusqu'à présent.

Votre Grandeur, Monseigneur, pressentira bien d'où cette resistance peut primordialement partir; si néantmoins Votre Grandeur ne me donne point d'ordre ou d'inspiration contraire, Pinsisteray plus assiduement que jamais à soumettre les imprimeurs et libraires de cette ville aux règlemens de police du Magistrat en pareil cas,

Je viens, Monseigneur, de réprendre, mot à mot, la réponse que j'ay eu l'honneur de faire à Votre Grandeur le 30 May dernier: Je suis étonnée et mortifié qu'elle ne soit pas parvenue en son tems.

Je suis avec un très profond respect

Monseigneur, de Votre Grandeur Le très humble et très obéissant Serviteur. (Archives du Préteur. Carton 67. Liasse 2. No. 5.)

## Lettre du Préteur royal de Strasbourg à Monseigneur le vice-chancelier.

16 janvier 1765.

Monseigneur,

Il a été donné par les bureaux de feu M. de Lucé communication au Magistrat de Strasbourg d'un modèle d'état que vous luy aviée fait adresser, pour qu'il fit ajouté des éclaireissements que vous ordonniée vous être fournis sur la librairie et imprimerie de cette ville, en conséquence le Magistrat, après avoir fait assembler les libraires et imprimeurs établis ici, pour avoir de leur part leurs réponses et déclarations sur les questions proposées, a fait remplir l'état qui indique les renseignements demandés, et que j'ay l'honneur de vous adresser d'ojounneur de vous adresser d'ojourneur de vous de vous de la comme de vous de vo

J'ay cru, Monseigneur, qu'indépendamment de ce détail, et pour

me conformer d'autant mieux à vos intentions, il étoit de mon devoir d'y ajouter quelques observations générales sur la police de la librairie et imprimerie, telle qu'elle a été observée icy avant et depuis l'heureuse soumission de la ville à l'obéissance du roy.

Il y a cu de tout temps et très anciennement des règlements de police sur le fait de la librairie et imprimerie; ces règlements ont été constamment suivis, et le Magistrat les a renouvellés en 1740. Un des articles de ces réglements ordonne qu'aucun imprimeur ne pourre acerter l'imprimerie dans la ville de Strasbourg ni dans l'étendue de sa banlieue, qu'il n'en ait obtenu une permission expresse des préposés en chef à l'imprimerie, et fait défense sons de graves peines de tenir furtivement aucune presse.

L'article second ordonne que tous les imprimeurs et libraires ne débiteront les livres qu'avec les noms et la marque de l'imprimerie qui en aura fait l'impression, et fait défenses expresses de faire imprimer aucun ouvrage, de quelque nature et de quelque volume qu'il puisse étre, sans permission des préposés.

L'article 6 du règlement défend à peine de confiscation et d'amende aux imprimeurs, libraires ou autres de contrefaire ou réimprimer de leur autorité privée, soit iey soit ailleurs, aucun livre qui aura été imprimé avec privilége, et l'article 8 défend à tout libraire ou colporteur de vendre aucun livre marqué au coin de l'impiété et du libertinage.

L'exécution de ce règlement est soumise tant aux préposés à primprimerie et censeurs des livres, tirés du corps du Magistrat, qu'à la chambre de police et à celle de M. M. les Quinze, à qui est attribuée l'inspection des arts et métiers.

Indépendamment de l'attention que ces préposés et chambres portent à ce qui regarde les libraîres et imprimeurs de la ville, j'y donne de ma part, Monseigneur, l'attention la plus suivie, étant par mes provisions de la charge de Préteur royal spécialement chargé de prendre soin de ce qui regarde les libraîres et les imprimeurs, on sorte que tout ce qui s'imprime ou débite en fait de livres passant sous mes yeux et ne s'imprimant qu'après l'examen et l'approbation des censeurs et avec ma permisson, il ne sauroit se glisser aucun abus ni désordre dans cette partie.

Le Magistrat de Strasbourg conserve dans ses archives des témoignages précieux de l'approbation qu'a obtenue cette partie de son administration, par l'appuy que vos prédécesseurs ont bien voulu accorder aux priviléges dont elle est une suite.

Je crois, Monseigneur, devoir mettre sous vos yeux quelques détails sur différentes circonstances relatives à la question dont il s'agit:

En l'année 1707 M. Scheppelin, procurent général au Conseil souverain d'Alsace, demanda au Magistrat de Strasbourg des éclaircissements sur les imprimenrs de la ville, en lui envoyant copie de la lettre de Mgr. le chancelier, qui luy avoit mandé de lny faire envoyer deux exemplaires de tous les petits ouvrages qui s'imprimoient dans le ressort du Conseil; le Magistrat répondit qu'il étoit persuadé que la lettre de Mgr. le chancelier ne pouvoit pas le regarder, parceque le roy lui avoit fait la grâce, par la capitulation de 1681, de luy laisser une disposition absolne et en dernier ressort de toutes les matières de police; mais que dès que Mgr. le chancelier lui demandoit des éclaircissements sur le fait des libraires et imprimenrs de cette ville, il ne manqueroit pas de luy obéir sur le champ. Cette lettre fit son effet; car peu de temps après M. Scheppelin manda au Magistrat que Mgr. le chancelier luy avoit fait sçavoir que le susdit ordre ne concernoit point la ville de Strasbourg, qui se gouverne par ses loix et par ses Magistrats. Je joins à ma lettre, Monseigneur, copie de ces deux lettres.

Mgr. le garde des seeaux donna ordre à M. le procureur ginéral du Conseil supérieur d'Alsace d'enjoindre à tous les juges du ressort d'envoyer à ce ministre deux exemplaires de tous les imprimés in-folio qu'ils pourroient permettre dans leur juridiction. M. le procureur général en écrivit en ocsaéquence au Magistrat. M. de Klinglin, Preteur royal, qui se trouva alors à Paris, fit à Mgr. le garde des sceaux des représentations, fondées sur les privilèges et la possession du Magistrat. La lettre que le Préteur royal écrivit au Magistrat fait connoître que le Ministre avoit eu égard à ses représentations.

En 1737 fen Mgr. le chancelier Daguessau demanda à M. de Brou, pon lors intendant d'Alsace, quelques éclaircissements par rapport au commerce de l'imprimerie de la ville de Strasbourg; le Magistrat fit des remontrances à Mgr. le chancelier, qui répondit à M. de Klinglin que les éclaircissements par luy demandés qui ont rapport à la police générale de l'imprimerie dans le royaume n'ont point d'application à ce qui regarde a ville de Strasbourg, et que ceux qu'il luy demandoit concernant l'imprimerie dans la ville de Strasbourg n'infinoient en rien sur la police particulière, à laquelle il n'étoit pas question de rien innover.

La protection accordée par le ministre aux priviléges du Magistrat de Strasbourg et l'approbation de son administration se trouvent encore plus particulièrement, s'il est possible, consignées dans le privilège d'imprimeur du roi accordé, en 1745, au sieur Le Roux, imprimeur de ladite ville, et dont une copie sera cy-jointe; vous y verrés, Monseigneur, que les patentes sont adressée au Magistrat, et qu'il y est enjoint au sieur Le Roux des con-

former en tout aux statuts et réglements établis ou à établir par le Magistrat de ladite ville sur le fait de l'imprimerie.

Enfin en 1759 le Conseil supérieur d'Alsace adressa au Magistrat un arrêt portant injonction aux imprimeurs et libraires de se conformer aux différentes ordonnances et notamment à la déclaration du roy du 10 may 1728 et deffenses d'imprimer ou faire imprimer, vendre et distribuer aucuns écrits, mémoires ou feuilles qui puissent donner atteinte à la pureté de la foy, à celle des moeurs, ou qui tendroient à troubler la tranquillité publique, sous les peines portées par ladite déclaration; le Magistrat, en respectant comme il le doit la volonté du roy, crut appercevoir dans la forme employée pour la luy faire connoître une atteinte donnée à sa juridiction; il en fit ses représentations à Mgr. le chancelier Lamoignon; il le supplia de le maintenir dans son droit de police sur les imprimeries, et de vouloir bien mander à M. le procureur général du Conseil que l'intention du roy étoit que l'arrêt et la déclaration en question ne fussent pas exécutés dans la ville de Strasbourg. Le Magistrat n'est pas en état de produire la décision qui est intervenue; il a cependant tout lieu de croire que Mgr. le chancelier a bien voulu avoir égard auxdites représentations, puisque le Conseil supérieur d'Alsace n'a pas insisté depuis sur l'exécution desdits arrêt et déclaration dans la ville de Strasbourg.

#### Librairie de la ville de Strasbourg.

Les libraires sont au nombre de dix; sçavoir: les sieurs Dulsecker, Le Roux, Petit, pere, Koenig, Petit, fils, Baur, Phole, Stein et Lyncker, associés, Schmidt et la veuve Stockdorf.

Il n'y a icy ni communanté ni chambre syndicale, mais il y a icy des préposés qui veillent à l'observation des règlements donnés aux libraires, subordonnés à la chambre de police et à celle de MM. les Quinze, qui a l'inspection des arts et métiers.

Ces règlemens défendent expressément le débit des livres qui peuvent être contraires à la religion et à l'Etat et aux bonnes moeurs.

Il n'y a point d'autres officiers que lesdits préposés, tirés du corps du Magistrat, lesquels restent en place autant de tems qu'ils sont attachés au corps. Il n'y a point de temps firé pour la visite des imprimeries

In y a point de temps nite pour la visite des imprimeries et celle des livres qui viennent du dehors, et les préposés la font autant de fois qu'ils le jugent nécessaire.

Le commerce des livres est absolument libre, à l'exception des livres prohibés mentionnés cy-dessus.

Les contraventions parviennent à la connoissance de MM. les préposés ou par les réquisitions du procureur fiscal ou par les dénonciateurs ou bien par la visite même que ces préposés font chez les libraires.

A l'égard des livres prohibés, on agit à l'extraordinaire contre ceur qui sont trouvée en contravention, et ils sont punis suivant l'exigence du cas; quant à la contrefaction ou aux livres contrefatts, il y a icy une ancienne ordonnance de police qui défend, sous des peines très rigoureuses, aux libraires et imprimeurs de cette ville de contrefaire aucun livre qu'un autre aura imprimé avec privilège, et il n'y a pas d'exemple de contravention.

La conduite des libraires a été jusqu'à présent irréprochable et leur réputation est très bien établie tant en France qu'en Allemagne, ainsi que dans les autres pays étrangers. Quant à leurs facultés, quoiqu'elles soient généralement médiocres, ils font cependant face à tout.

Comme il y a un règlement très ancien pour les librairies et imprimeries, le Magistrat y tient strictement la main, sauf à l'étendre on à le restreindre, suivant les circonstances, et comme il ne s'est point glissé d'abus dans cette partie, on ne sçauroit ajouter icy d'autres observations.

#### Imprimeurs de la ville de Strasbourg.

Il y a cinq imprimeurs; esavoir: le sieur Heitz, natif de Strasbourg, agé d'environ 70 aus; il exerce son métier depuis 1719 avec l'agrément du Magistrat, ainsy que tous les autres; 2° le sieur Le Roux, Parisien, agé de 63 aus, établi en octie ville depuis 1730; 3° les sieurs Christmann et Levrault, asseciés, dont le premier est de Strasbourg et l'autre Lorrain, tous deux Agés d'environ 40 aus, établis isq' depuis dix ans; 4° le sieur Laurentz, natif d'îcy, agé d'environ 38 aus, établis depuis 1762; 5° le sieur Steinmann, au nom des héritiers du défunt Kürmer, agé de 50 aus, natif de Schaffhouse en buisse, établi et bourgeois depuis 1761. Toutes ces imprimeries ont existé longtems avant la soumission de la ville à la couronne, faite en 1681.

Il peut y avoir en tout environ 24 compagnons. Ce nombre varie suivant les ouvrages à faire.

Il y a en tout treize presses.

Les caractères employés dans ces imprimeries sont la nonpareille et le petit texte jusqu'au gros canon, et de chaque espece le double tant en françois qu'en allemand, indépendamment des caractères grecs, hébraiques et des autres langues orientales, et en quantité suffisante pour faire quatre feuilles dans les caractères usités.

Ces imprimeries sont ordinairement employées à toutes sortes d'ouvrages latins, françois et allemands, qui sont imprimés avec l'approbation des supérieurs pour lesquels chacun des imprimeurs fait imprimer.

Les imprimeurs se sont tenus jusqu'à présent dans les bornes de leur devoir, à la satisfaction du Magistrat. Quant à leurs facultés et réputation, on se rapporte à ce qui a été dit au sujet des libraires.

Il n'y a pas eu de plainte jusqu'à présent contre les imprimeurs et leur sagesse n'a pas donné lieu à la séverité du Magistrat de sévir contre eux.

Aucun des libraires et imprimeurs n'est reçeu mattre, s'il n'a dement fait preuve de son apprentissage et de son sçavoir, et alors, après l'information faite de ses bonnes vie et moeurs, il est admis à exercer son commerce et son art sous l'autorité du Magustrat, juge de police des arts et métiers en dernier ressort.

(Actes français. H. H. Corporations d'arts et métiers. Liasse 15)

## 8. Ausjug aus ben Protocollen bes Raths ber XXI. Sigung vom 8. Februar 1766.

Bu Revidirung ber bie Buchhanbler, Berleger und Buchbruder betreffenben Boliceiorbnung wird ju Untersuchung fothanen Geschäfits eine Deputation verorbnet.

Sodann geruhet Ihro Excellent fr. Praetor Rogius von Gabot fich in frantofischer Sprach, bavon hochberselbe ben discours ichrifftlich ad protocollum ju geben geruhet, vernehmen zu laffen:

#### Messieurs!

Il paroit que dans tous les tems le Magistrat de Strasbourg a donné une attention très suive à tout ce qu'il a cru capable d'établir et de maintenir une sage police dans l'art de l'imprimeris et dans le commerce de la librairie, et que ces vues es cont même étendoss juaqu'aux précautions à prendre pour empêcher que la jeunesse ne cherchât de faux principes, relativement aux bonneurs, dans des ouvrages propres à en occasionner le relachement.

La preuve de cette attention se trouve dans les différents réglements de police sur les imprimeurs et les libraires des années 1619, 1628, 1708, 1728 et 1740.

Mais, soit qu'on ait insensiblement perdu de vue ces rigiements, soit que la liberté du commerce dans la librairie et l'appas du gain ayent tenté les libraires de Strasbourg, il est certain qu'ils tombent aujourd'hui dans les abus et les inconvenients que le Magistrat a cu dessein de prévenir.

Il devient d'autant plus important d'y remédier que, d'une part, les ouvrages qui s'écartent du respect dû à la religion et à la conservation des bonnes moeurs, ne se multiplient que trop, et que d'une autre la ville de Strasbourg vient d'être indiquée au Conseil d'Alsace comme le principal lieu du débit d'un de ces ouvrages scandaleux, et que ce tribunal a fait bruler par l'exécuteur de la haute justice.

Dans ces circonstances, il devient indispensable de prendre les mesures les plus certaines et les plus sévères pour mettre

ordre à cet abus.

Le règlement fait en 1740 y a bien en quelque façon pourva, mais il semble que la tener de l'article 8 sei dudit règlement ne s'explique pas d'une manière asses précise ni assez étendue, et qu'il set nécessaire, en confirmant aujourd'hui ce règlement, ainsi que celui du 27 janvier 1728, d'ajouter de nouvelles précautions à celles oui ort été prises dans ces deux differentes évocusies.

M. le Prêteur royal pense donc, qu'en réunissant aujourd'huy dans un même réglement tout ce que les précèdents contiennent

sur l'objet dont il s'agit, il convient

1º de défendre à tous bourgeois et autres faisant dans la ville de Straabourg et as haniseu le commerce de la librairie, ainsi qu'à tous imprimeurs, colporteurs et revendeurs de débiter, soit publiquement soit clandestimement, ancun cuvrage qui puisse, comme dit le réglement de 1740, influer sur la profanation de la religion, sur la corruption des moeurs, ou troubler la tranquillité de l'Etat; à l'effet de quoi lesdits bourgeois faisant commerce de librairie seront tenus de prévenir leurs correspondants en Hollands, en Suisse et en Allemagne de ne leur envoyer aucun ouvrage de cette espèce, bien entendu néanmoins que cette défense n'a pas pour objet les livres en ouvrages d'un débit ou d'un usage ordinaires qui viendroient desdits pays, et dont le commerce continuera d'être libre comme par le passé;

2º comme il se pourroit que les imprimeurs, libraires on autres particuliers faisant ce commerce, prétendroient s'excuser par l'ignorance dans laquelle ils allegueroient d'être de l'objet et du contenn des livres que leurs correspondants leur adressent, il seroit convenable d'ordonner qu'avant qu'ils puissent les exposer en vente, ils fussent tenus de représenter une copie de la facture contenant simplement les titres des livres aux députés du Magistrat pour la censure, à l'effet par lesdits députés d'en permettre le débit ou d'exiger préslablement la représentation des ouvrages qui leur paroittoient suspects.

Telles sont les vues générales que M. le Prêteur royal a cru devoir communiquer au Magistrat, à qui il ne peut que s'en remettre sur le détail des précautions à prendre et sur les peines à infliger aux contrevenants.

Il est d'autant plus important de prendre à cet égard un parti capable de remédier aux abus, que le Magistrat ayant jusques à présent été écouté dans les représentations qu'il a été plus d'une fois obligé de faire sur différentes demandes qui sembloient tendre à introduire dans Strasbourg les règlements établis en France sur le fait de la librairie, et ayant fait valoir aver raisen l'attention qu'il ne cesse de donner à ce qu'il ne soit point, de la part de ses justiciables, abusé de la liberté dont ils jouissent, or seroit s'exposer à des reproches bien fondés et d'une dangereuse conséquence, que de ne pas remédier aux inconvénients qui résultent de cette meme liberté.

Finita lectione, melbet Sr. Syndicus regius, es muffe bas in bem arrêt du Conseil angespaene buch fo ben titel l'Evangile de la raison führet, ohne benambiung beffen autoris noch bes orthe wo es gebrudt worben und nur ichlechthin bom jahrgang 1765, ein hochft scanbalofes werd fenn, indem bie gante Chriftenbeit fein anderes Evangelium ertennet, ale bas fo fich auf bas mahrhafte wort Gottes, teineswegs aber auf bie bloge vernunft grunbet, und ba vermog gebachten arret foldes werd fonberlich in hiefiger ftatt feil gebotten wirb, ba nun biefes gemeiner ftatt genießenber frebbeit und ihrer porguglich anderer ftatte in bem tonigreich über bie biefige buchbruder und buchführer habenbe boliceb und jurisdiction einiger maßen nach: theilig fallen tonnte ober wenigftens ju verantwortung gelegenheit geben, fo habe &r. Praetor regius, beffen unermubete, rubmliche forgfalt megen beibehaltung meiner Berren borrechte, benenfelben bereite bie mittel an bie band gegeben, wie in gutunft bergleichen migbrauche, aller in vorigen zeithen besfals icon gemachten reglements ohngeachtet, noch fraftiger abgeholfen werben möchte, und obicon meine berren folche mittel fogleich ergreifen fonnten, fo merbe bennoch, wann es auch nur pro forma mare, bes herrn Praetoris regii hober gefinnung gemäß eine bochansebnliche deputation anvorberift abauorbnen, bem herrn Praetori regio aber por feine befonbere hierin ermiefene forgfalt gegiemenber band abguftatten fenn.

Diefem nach wurde auf hohen ausspruch excellentissimi domit Frestoris regii von Gappt und des auf dem oberen dand vorfische der Frein flättmeisters von Deertre, vermittelst gehaltener undfrag unamimiter ad eansse cognitionem, eine hohenschaftige deputatio degevebert und dag ber Altmeisster von Deertre, her, ammeiste Kien, hr. XIII Billeren, hr. XV Broefenhoser und hr. XXI Kleinclosek kranet.

ernunt.

## 9. Lettre du Préteur royal au vice-Chancelier.

#### à Paris le 1 7<sup>bre</sup> 1767 Monseigneur

Le Magistrat de Strasbourg a eu par M. De Blair communication d'une de vos lettres du 2 Juillet dernier, par laquelle rous luy faisiés connoître vos intentions au sujet des visites à faire dans les imprimeries, pour prévenir l'impression des mauvais livres, et des états que vous désiriés être dressés en conséquence de ces visites par les subdélégués, dans les villes où il n'y a point de chambre syndicale.

Permettés moy, Monseigneur, de vous représenter, que ces dispositions ne peuvent être appliquables à la ville de Strasbourg; le Magistrat ayant été par la capitulation de 1681 conservé et maintenu depuis dans la pleine et entière jurisdiction sur ce qui concerne les arts et métiers, et les provisions du Préteur Royal le chargeant spécialement de prendre soin de ce qui regarde les libraires et imprimeurs.

Les précautions, qui peuvent assurer le bon ordre et la règle dans cotté partie d'administration, ont fait dans tous les temps l'objet de l'attention la plus suivie de la part du Magsitrat. J'ay eu l'honneur de vous en readre compte, Monseigneur, par une mes lettres du 16 Janvier 1765, de laquelle je prendrai la liberté de joindre une copie à la présente. Cette lettre traite tout ce qui set passé en différentes occasions pareilles. Il y a environ dix huit mois que le Magsitrat a cru devoir renouveller ses anciennes ordomances, et y ajouter de nouvelles mesures. C'est ce qu'il a fait par un règlement du 17 février 1766, dont un exemplaire accompagners la présente.

Je crois devoir observer que la plus grande partie des livres, qui s'impriment à Strasbourg en asses petit nombre, n'est que des ouvrages allemands.

Je me fiatte, Monseigneur, que d'après ces considérations déjà delles dans ma lettre du 16 auvier 1765, et le compte que je vous rends des précautions prises par le Magistrat, vous vondrés bien approuver qu'il continue conjointement avec moy à faire exécuter ses statuts conformément à ses usages et privilèges, dont il vous supplie de protéger la conservation.

Je suis, etc.

(Archives du Préteur. Carton 67. Lissue S. No. 6.)

 A Son Excellence, Monsieur le Baron d'Autigny, Préteur royal de la ville de Strasbourg etc.

#### Monsieur,

Le dipérissement, dont le commerce de la librairie de cette ville est menacé de nos jours, par les divers abus qui, malgré les sages réglements de notre Magnistrat, se sont introduits successivement, ont obligé les libraires de présenter requête à Messieurs les Quinze, pour les supplier respectueusement de vouloir bies, par le renouvellement de leurs anciennes ordonnances les soutenir dans leurs droits et priviléges, et par de nouveaux règlemens remédier à ces usurpations et les abolir.

Ces abus, Monsieur, sont:

1º Que des personnes de tout état et condition, lettrées et non lettrées, marchands, relieurs, étudiants, gens de métiers, etc. s'arrogent le droit de faire venir des livres en telle quantité et en tel nombre d'exemplaires que bon leur semble, et d'en distribuer pour le payement. Il est notoire qu'il arrive très fréquemment ici en la douane des ballots et paquets de livres aux adresses de personnes de condition susdite, et autres que de libraires, qui leur sont delivrés tout uniment en payant les droits, sans que l'on sache quelle espèce de livres ce soit, prohibés ou non, ou si l'on en fait un trafic illicite. Cet abus ne donne-t-il pas la facilité à chacun de faire entrer ici et se procurer tous les livres défendus quelconques, que les libraires leur refusent? Et n'est-il pas la vraie source, qui, en fournissant abondamment ici de pareils ouvrages, d'où on les fait passer plus loin, pourroit en faire regarder notre ville comme le dépôt, et qui rend la librairie suspecte aux yeux du chef suprême de la justice du royaume et du conseil souverain de Colmar? Les ordres aussi sévères que respectables du premier, les arrêts du conseil de Colmar, et leur intimation répétée par la chambre de Police en donnent la preuve: ce n'est cependant qu'aux libraires qu'on publie ces défenses; toute autre personne les ignore et n'y est pas tenue.

Pour faire connotire en partie à Votre Excellence l'accroissement du mal que nous souffrons de cet abus à l'égard des livres les plus usuels, nous osons, Monsieur, vous alléguer pour exemple, que quoiqu'il soit crés annuellement nombre de licenciée se loit en notre université, les libraires en général se voyent réduits de se plaindire de ne plus du tout vendre de Corps de Droit, et cela dià bien du tems: la raison en est que des révétiteurs en fout

venir et les vendent à leurs écoliers.

Ils portent les mêmes plaintes à l'égard des bréviaires, des missels, des grammaires, des bibles, des libres de dévotion à l'usage des deux religions et de pareils livres de débit sûr, que des relieurs font venir et vendent en contravention des règlemens que Messieurs de la chambre des Quinze ont faits et renouvellés à ce sujet en différens tem

2º Le second abus est que des libraires étrangers, des machands d'estampes, etc., tant du voisinage que d'autres provinces du royaume et de l'Allemagne, osent faire ici le commerce de livres aussi hors le tems des foires, en envoyant à d'autres puticuliers non libraires des paquets et ballots, pour en procure le dèbit

3º Il est prouvé qu'il arrive ici bien des paquets de livres par les chariots de nuit de Colmar et de Sclestadt, par des messagers et autres voyes publiques, que l'on rend toute suite à leurs adresses, sans les faire entrer en la douane, et sans en payer les droits. Tous ces abus, Monsieur, qui vont toujours en augmentant, et qui portent un grand préjudice au commerce de la librairie, ne cesseront à moins que le Magistrat ne nous fasse la grâce d'ordonner:

- 1º Que tous les paquets quelconques de livres qui entrent dans la ville doivent être portés à la douane.
- 2º Que tous ces ballots ou paquets de livres adressés à d'autres personnes que des libraires, y doivent être ouverts et examinés en présence d'un libraire, et quand il s'y trouve plus d'un exemplaire du même livre, l'excédent doit être confisqué au profit des pauvres; que de plus, pour prévenir la fraude il ne soit pas permis d'y faire entrer sous le prétexte des incluses, audelà d'un exemplaire du même livre sous des adresses différentes. Ce n'est nullement notre intention de vouloir gener qui que ce soit, de faire venir de l'étranger tels livres à son usage qu'il lui plaira, mais comme chacun n'a besoin que d'un exemplaire, il est à supposer que, quand il y en a davantage, c'est pour en faire un commerce illicite. Nous ne prétendons non plus examiner les ballots ou paquets des personnes exemtes par leur état et leur rang distingué des droits de la ville, ni gêner en aucune manière les personnes respectables, dont on est convaincu qu'elles ne portent aucun préjudice au commerce. Encore moins avons nous en vue de donner occasion par notre demande à l'établissement d'une espèce de chambre syndicale, car si un pareil fardeau devoit nous être imposé, nous supplierions très instamment Votre Excellence de nous en préserver.

3º Que les relieurs soient restreints aux articles que les anciens et nouveaux règlements du Magistrat leur ont accordés, en quoi on ne prétend nullement leur porter atteinte. Le il est encore à remarquer que ceci ne regarde qu'un petit nombre des membres de ce métiter, qui sont contrevenans, les autres sont irrévrécheasibles.

Persuadés, Monsieur, que Votre Excellence reconnoîtra la cide de notre demande, par ce que nous venons de Lui exposer, et la nécessité de porter remède à ces maux qui affigent le commerce de la librairie, nous osons Vous supplier très respectueusement de nous accorder Votre protection et de nous appuyer aux fins d'obtenir du Magistra les conclusions de notre requete.

Un des plus grands arguments, Monsieur, que nous ayons encor à allèguer, est la triate situation à laquelle nous allons être exposés par le terrible impôt de soinante dix huit lirres par cent pesant sur les lirres françois et latins qui entrent dans royaume, par lequel tout notre commerce avec la capitale et avec les autres provinces de la France cesse, de sorte que nous ne pouvons plus y faire passer même les productions littéraires imprimées ici, qui furent auparavant si bien reçues; les commissions contremandées par cette raison de divers endroits nous en font faire déjà une rude expérience.

Nous avons l'honneur d'être avec un profond respect, Monsieur,

de Votre Excellence

Les très humbles et très obéissants serviteurs

Amand König
François Louis Petit
Le Roux fils
Bauer et compagnie

Le Roux fils Bauer et compagnie Jean Frédéric Stein Conrad Schmidt

Strasbourg le 18 Novembre 1771.

(Archives du Préteur. Carton 67. Liasse 4. No. 4.)

11. M. Baron D'Autigny.

Monsieur

L'Ordo pour l'Evèchez de Strasbourg et ceux des autres Evèchez, ne sont point sujets à la censure de M. Riballier.

Les Eveques en sont les censeurs nés. Il n'y a que les Ordo des maisons et communautés religieuses vis à vis desquelles il faut prendre la précaution que je vous ai marquée.

Quant aux Ordo pour l'Empire, qu'on fait imprimer à Strabourg, comme ils doivent passer à l'étranger immédiatement après l'impression, et qu'ils ne se répandent point en France, ils doivent être dispensés de la censure.

Je suis, Monsieur,

à Versailles le 24 xbre 1772

Votre aff<sup>né</sup> serviteur De Maupeou

(Archives du Préteur. Carton 67. Liasse 4. No. 7.)

 M. le Préteur royal de Strasbourg. Monsieur

Je reçois exactement les états que vous m'envoyez des visites que vous faites faire chés les imprimeurs de Strasbourg. Il ne manque qu'une chose à ces états; c'est à la colonne où l'on doit faire mention des permissions et des privilèges; vous voudres bien décormais les faire dater, afin que je reconnoises ei ces permissions et privilèges ne sont par expirés, ou combien ils doivent encoure durer.

Je suis, Monsieur, à Paris le 22 Avril 1772

Votre aff<sup>né</sup> serviteur

De Maupeou

(Archives du Préteur, Carton 67, Liasse 4, No. 6.)

## M. Baron d'Autigny, Préteur royal à Strasbourg. Monsieur

Les étate des viaites des imprimeries de votre ville sont dans une forme différente de celle qui est généralement établie dans le royaume. Je n'y vois jamais d'autre énoncé que le mot de per-mission, sans aucune distinction de ces permissions, sans aucune mention de privilèges ou de permissions tacites. Cette raison et celle encore de mettre dans ces états une uniformité, qui ne peut qu'estre avantageuse, m'ont déterminé à vous envoyer un modèle qui vous fera connoître mes intentions et la manière dont je désire que ces états de visites soient désormais remplis. Vous voudrés bien donner vos ordres en conséquence et faire imprimer de nouveaux protocoles pour les visites futures.

Je suis, Monsieur,

à Paris le 27 May 1772

Votre aff<sup>nè</sup> serviteur

De Maupeou
(Archives du Préteur, Carton 67, Lisase & No. 8.)

 Mémoire, contenant des observations sur deux lettres de Monseigneur le Chancelier à M. le Préteur royal, l'une du 22 Avril, l'autre du 27 May 1772.

Ces deux lettres exigent, 1º à ce que désormais sur les états que l'on envoye chaque mois, les permissions et privilèges soient datés; 2º à ce que l'on marque la distinction de ces permissions en faisant mention de privilèges ou de permissions tacites.

L'on se conformera à l'avenir exactement aux ordres de Monseigneur le chancelier, en tant que l'état des choses le permet, sur quoy il y a les observations suivantes à faire:

1º que l'on n'est pas dans le cas de marquer une distinction entre privilèges et permissions, attendu que l'on n'accorde point de privilèges de la part du Magsistrat, tels qu'ils sont donnés par la cour, mais de simples permis d'imprimer, lesquels sont donnés de la part de M. le Préteur royal sur le vu et approbation des censeurs; l'on y apposera à l'avenir exactement les dates. Ces permissions ont esté indéfinies et n'ont pas esté limitées jusqu'à présent, si expendant Monseigneur le chancelier l'exige, il conviendroit de connoistre les règles à suivre pour le plas ou moins de durée à prescrire; jusqu'à présent l'on a esté dans l'opinion que le permis d'imprimer donnoit la liberté à l'imprimeur de faire autant d'axemplaires qu'il luy plaist, et que le débit en peut estre fait tant qu'il en existe. La seule limitation tacite qu'il y a, est, que quand il est question de réimprimer, il faut une nouvelle permission, si cependant, l'on exige absolument que ces permissions soient limi-

tées, on les fixera ex aequo et bono tant pour l'impression que pour le débit, sur quoy l'on demande des ordres précis.

Il sera aisé de remplir pour l'avenir les intentions de Monseigneur le chancelier en datant et en fixant les permissions à donner pour les ouvrages qui seront à imprimer; mais sur le passé et les ouvrages en petit nombre actuellement sous presse, il y a des observations à faire.

L'usage practiqué jusqu'à présent a esté d'apposer au mauscrit le vu des censeurs et le permis d'imprimer, que l'imprimer, lors de la visite du mois, est obligé de représenter, et sus quoy l'on marquoit simplement à la colonne des permissions Avec permission.

Il seroit question de sçavoir, si l'on doit faire rapporter ces permissions, du moins celles des ouvrages actuellement sous presse, ponr les dates et limites; quand aux ouvrages sortis de la presse, il y auroit une espèce d'impossibilité de faire rapporter les anciennes permissions bour les rectifier.

Quant à la distinction, que paroist exiger Monseigneur le chaclier, des permissions tacites, l'on n'en connoit d'autres que celle qui sont accordées de droit et en général pour tons les ouvrages à imprimer de la part de l'éveché, de celle des universités catholique et luthérienne, tels, que les thèses, programmes, mandements, annonces, spirituels etc. etc., qui ne passent point à la censure des censeurs ordinaires, et qui sont imprimés sur les ordres des doctens et professeurs.

Tons les livres de dévotion, d'édification et autres de pareille nature, passent à la censure, et l'on n'en donne le permis d'imprimer que sur l'approbation des docteurs en théologie des deux religions.

Il y a outre cela nombre de petits ouvrages, sur feuilles volantes, qui s'impriment et dont on ne peut mesme faire mention dans les états du mois, tels que des épithalames, des odes, des panégyriques, des anonces an public, des feuilles hebdomadaire, des récits d'événements, des vers à la louange de personnes en place, etc. etc.; toutes ces pièces passent à la censure des censeurs ordinaires, et le permis d'imprimer est donné sur ces fouilles volantes, sans date et sans limitation, ne paroissant pas dans le cas de l'estre.

Il y a parmi ces feuilles volantes, deux feuilles hebdomadaires qui s'impriment à Strasbourg, l'une d'une gazette de Strasbourg, l'autre une annonce au public des meubles et immeubles à vendre, à acheter, à louer, des choses perdues, etc. etc. Ces feuilles passent à la censure et le permis d'imprimer est donné, sur la première feuille imprimée, sans date. L'imprimeur est obligé de la représenter toutes fois qu'il en est requis. On ne marque sur les représenter toutes fois qu'il en est requis. On ne marque sur les états ces feuilles, que dans le cas qu'elles sont sous presse lors de la visite.

Tout ce qui s'appelle volume ou livre passe à la censure et le permis d'imprimer, entre lesquels il s'en trouve, qui ne sont imprimés que successivement à fur et mesure qu'ils sont composés ou rassemblés par les compliateurs ou les autheurs, les premières feuilles sont imprimées sous permission verbale, mises à la censure, et en conséquence la permission accordée, et aimsi successivement les feuilles suivantes, à fur et mesure que l'autheur ou le compliateur les fourait. C'est pour faciliter les imprimeurs, que l'on avoit adopté cette façon; il s'agira dorienavant de naccorder permission que lors de la représentation du manuscrit de l'ouvrage entièrement achevé.

Ces observations sont faites uniquement que pour faire connoitre qu'il y a une espèce d'impossibilité à rempir à l'égard de tout ce qui s'imprime à Strasbourg, les intentions de Mouseigneur le chancelier, et qu'il faut de nécessité des permissions tacties et genérales. Qu'il ne seroit pas pratiquable d'y supplér par des permissions expresses pour toutes les thèses, programmes, annonces, feuilles volantes, etc. etc.

Enfin les censeurs, pour remplir les ordres de Monseigneur le chaceller, se proposent de faire assembler incessamment tous les imprimeurs pour leur annoncer qu'ils n'ayent à imprimer dorénavant aucun ouvrage, livre ni volume, sans une permission datée, sauf à M. le préteur à limiter ces permissions, sauf toutefois aussi les permissions tacites usitées jusqu'à présent.

2º A ce qu'ils n'impriment aucun Ordo, pour quelque ordre que ce soit, sans qu'il apparoisse de l'approbation du sieur Riballier, syndic et docteur en Sorbonne.

Pour suivre avec une exactitude ponctuelle les opérations de la censure et des permissions à accorder, l'on sera dans le cus de tenir un registre exact des différentes permissions à donner à l'avenir, d'avoir pour cela un prothocolliste, pour y avoir recours dans les cas où les imprimeurs auroient égaré ou perdu les feuilles des permissions qui leur ont été données pour leurs justifications. Actuellement l'on a donné ordre d'imprimer conformément au modèle, les protocoles ou intitulés des états du mois.

(Archives du Préteur. Cartou 67. Liasse 4. No. 9.)

| 15. Etat des visites des imprimeries dans la ville de Strasbourg du 27 May 1772. |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 16. Etat des visites des imprimeries dans la ville de St                         |
| . Etat des visites des imprimeries dans la ville de St                           |
| Etat des visites des imprimeries dans la ville de St                             |
| Etat des visites des imprimeries dans la ville de St                             |
| tat des visites des imprimeries dans la ville de St                              |
| it des visites des imprimeries dans la ville de St                               |
| des visites des imprimeries dans la ville de St                                  |
| des visites des imprimeries dans la ville de St                                  |
| es visites des imprimeries dans la ville de St                                   |
| visites des imprimeries dans la ville de St                                      |
| visites des imprimeries dans la ville de St                                      |
| isites des imprimeries dans la ville de St                                       |
| ites des imprimeries dans la ville de St                                         |
| tes des imprimeries dans la ville de St                                          |
| s des imprimeries dans la ville de St                                            |
| des imprimeries dans la ville de St                                              |
| les imprimeries dans la ville de St                                              |
| s imprimeries dans la ville de St                                                |
| imprimeries dans la ville de St                                                  |
| imprimeries dans la ville de St                                                  |
| nprimeries dans la ville de St                                                   |
| primeries dans la ville de St                                                    |
| rimeries dans la ville de St                                                     |
| meries dans la ville de St                                                       |
| neries dans la ville de St                                                       |
| eries dans la ville de St                                                        |
| ries dans la ville de St                                                         |
| es dans la ville de St                                                           |
| s dans la ville de St                                                            |
| dans la ville de St                                                              |
| ans la ville de St                                                               |
| ns la ville de St                                                                |
| s la ville de St                                                                 |
| la ville de St                                                                   |
| a ville de St                                                                    |
| ville de St                                                                      |
| ville de St                                                                      |
| ille de St                                                                       |
| le de St                                                                         |
| de St                                                                            |
| de St                                                                            |
| e St                                                                             |
| æ                                                                                |
| 1 22                                                                             |
|                                                                                  |
|                                                                                  |
|                                                                                  |
|                                                                                  |
| 5                                                                                |
| ls)                                                                              |
| sbou                                                                             |
| sbour                                                                            |
| sbourg                                                                           |
| sbourg                                                                           |
| isbourg di                                                                       |
| isbourg du                                                                       |
| sbourg du :                                                                      |
| sbourg du 27                                                                     |
| sbourg du 27 l                                                                   |
| sbourg du 27 M                                                                   |
| sbourg du 27 Ma                                                                  |
| sbourg du 27 May                                                                 |
| sbourg du 27 May                                                                 |
| sbourg du 27 May 17                                                              |
| sbourg du 27 May 177                                                             |
| sbourg du 27 May 1772.                                                           |
| 1.3                                                                              |
|                                                                                  |
| 1 55                                                                             |
| 20                                                                               |
| <u> 5</u>                                                                        |
| 15 J                                                                             |
| ode                                                                              |
| locie                                                                            |
| sbou                                                                             |
| node                                                                             |
| noder                                                                            |
| sbour                                                                            |
| sbour                                                                            |
| sbourg                                                                           |
| sbourg o                                                                         |
| sbourg                                                                           |
| sbourg                                                                           |
| sbourg o                                                                         |
| sbourg o                                                                         |
| sbourg o                                                                         |
| isbourg d                                                                        |
| isbourg d                                                                        |
| ısbourg d                                                                        |
| isbourg d                                                                        |
| ısbourg d                                                                        |
| isbourg d                                                                        |
| isbourg di                                                                       |
| isbourg di                                                                       |
| isbourg di                                                                       |
| isbourg d                                                                        |
| ısbourg d                                                                        |
| isbourg d                                                                        |
| isbourg d                                                                        |
| isbourg d                                                                        |
| isbourg d                                                                        |
| sbourg                                                                           |
| isbourg d                                                                        |
| ısbourg d                                                                        |
| isbourg d                                                                        |
| isbourg d                                                                        |
| isbourg d                                                                        |
| sbourg                                                                           |
| sbour                                                                            |
| usbou                                                                            |
| ode                                                                              |
| ls:                                                                              |
| <u>5</u>                                                                         |
| 20                                                                               |
| 50                                                                               |
| 5                                                                                |
| 5                                                                                |
| 5                                                                                |

| Nom<br>de l'imprimeur.                                                                            | Titre des ouvrages sons presse.                                                                                                                                                                                                      | Nombre<br>des volumes.                     | Format.                                           | Permission<br>et privilége.                                       | Nombre<br>des presses. | Nombre Nombre des ouv-<br>des presses, riers travaillans. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Jean François Leroux,<br>imprimeur du Roi, de<br>l'évêché et de la chan-<br>cellerie de la ville. | Jean François Leroux, Continuation du catéchieme du diocèse du myd. Impriment du Roid de Continuation du livre de prêtres du pêre l'éfechéet de la chan- Waldner un vol. elleiret de la ville. Thèses juridiques un vol.             | nn vol.                                    | 8 8<br>E E                                        | avecpermission 4 presses 3 pressuers                              | 4 presses              | 2 compositenrs<br>3 pressiers                             |
| François Levrault, im-<br>priment de l'inten-<br>dance et de l'univer-<br>sité catholique.        | Heures à l'asage des demoiselles de la congregation                                                                                                                                                                                  | un vol.                                    | in 12°                                            | avec permission 3 presses 4 pressiers                             | 8 presses              | 3 compositeurs 4 pressiers                                |
| Jean Henri Heitz, im-<br>primenr de l'univer-<br>sité de la ville.                                |                                                                                                                                                                                                                                      | Tome VIe<br>2 vol.<br>7° vol.              |                                                   | avec permission 2 presses 3 pressiers 1 apprentit                 | 2 presses              | 3 compositenrs<br>3 pressiers<br>1 apprentif              |
| Jean Steinemann, an<br>nom des héritiers de<br>Simon Kürsner.                                     | selecta et faciliera algebrae problemata un vol. Continuation du Dictionnaire des deux un vol; on nations en françois et en alfemand. 2 vol. Livre de prieres pour la confraire de Seltz un vol. Gazettes de Straubourg en allemand. | un vol.<br>un vol; ou<br>2 vol.<br>un vol. | in 8°                                             | 3 composit<br>4 pressiers<br>avecpermission 3 presses 1 apprentif | 3 presses              | 3 compositenrs 4 pressiers 1 apprentif                    |
| Jonas Lorentz.                                                                                    | Continuation d'un livre d'arthmétique en un vol. Catalogue des livres du S' Lincker, libraire un vol. Recueil de différens sermons pour ceux de la confession d'Angelonerg nu vol. Le présent état est conforme à la visite          | un vol.<br>nn vol.<br>nn vol.<br>ite       | 86 86<br>P. P. P | avecpermission 3 presses 2 composit<br>1 apprenti                 | 3 presses              | 2 compositeurs<br>2 pressiers<br>1 apprentif              |

### 16. A Monsieur le Préteur royal.

Strasbonrg ce 1 Avril 1773.

#### Monsieur

Nous voyons par la lettre dont vous nous honorez en date du 27 Mars, combien vous avez été peiné de l'avanture de la Stockdorff, il auroit été très fort à désirer, qu'après sa première avanture de Paris, l'on luy eût fait déffense absolument de ne plus faire ancun commerce de livres, tel qu'il soit, elle étoit bien dans le cas, après en avoir abusé si grièvement; cela étoit de la compétence de la police.

Nos fonctions proprement se réduisent à voir tont ce qui est présenté à imprimer en cette ville; les visites chez les imprimeurs et celles à faire à l'avenir chez les libraires et la doune sont des fonctions surérogatoires, qui ne sont proprement pas de notre ministère, la surveillance sur l'exécution des réglemens concernant l'imprimerie, la librairie et le commerce des livres étant particulièrement recommandée à la chambre de police, suivant la clause finale du réglement de 1766. C'est pour nous légitimer en quelque façon, que nous avons l'honners, Monsieur, de vous faire cette observation préliminaire. — Nous sentons comme vous, Monsieur, combien il importe au Magistrat de conserver l'inspection, qui lny est confiée en cette matière, et nous aurons à coeur de nous prêter à tout ce qui peut y contribuer, et adopterons toujours avec respect et reconnoissance les moyens que vos lumières vons suggérent pour y parvenir.

Vous voulez bien, Monsieur, nous en proposer quelqu'uns, sur lesquels nous vous demandons la permission de faire quelques observations.

Le premier seroit de faire de tems en tems des visites chez less libraires. Il est permis d'argurer, que ces visites n'auront pas grand effet, attendu qu'un libraire, qui est mal intentionné, n'exposera pas à la vue un commerce illinité; il n'y a que des mouches\*) qui puissent parvenir à découvrir les contraventions, et si la Stockdorff n'avoit pas mis tant de publicité à son commerce, l'on auroit eu bien de la peine à en prendre connoissance, si vons désirez que ces visites se fassent, c'est nue opération, qui a été remplie jusqu'à présent de la part de la police.

Le second moyen sont les précantions à prendre à la dotlane; quant à cela, le réglement de 1766 paroit y avoir pourvis suffisamment dans l'article X. Si cependant vous croyez, Monsieur, qu'il seroit bon de faire ouvrir les ballots à la dotlane, il seroit decessaire de constituer des personnes exprès, qui connoissent tous les livres et qui puissent vacquer à des opérations qui peuvent

<sup>\*)</sup> Cette expression a le sens de mouchard.

devenir fréquentes et de long haleine; mais il n'est guers à présumer, qu'un libraire mal intentionné veuille á exposer à mettre dans des ballots des livres défendus, tandis qu'il a mille moyens de les introduire autrement, et quant à cela, nous soons probablement vous observer qu'il y a peut-être de la négligence de la part des emplofés en sousordre ou à la dôtane ou aux portes de la ville, pour laisser transporter des pacquets sans passer à la dôtane; il en vient par des diligences, par des voitures particulières et de mille autres façons; il n'est pas possible de privenir toutes les fraudes; quand les contraventions se manifestent c'est le cas de les punir; l'on ose dire à cet égard, que nullepart il y a d'anssy sages précautions qu'à Paris et où ce commerce illicite soit blus en voyue.

Nous pensons à cet égard, que le règlement de 1768 y a pourva et qu'il ne s'agit que de l'exècuter ponctuellement. Le Magistrat peut certainement se légitimer à tous égards par la représentation de ce règlement, et nottament de celui de 1712, qui, articles 4 et 5, prescrit toutes les précautions imaginables, pour qu'il ne puisse entrer en cette ville aucuns pacquets ni ballots de livres sans passer à la douane.

Si après de telles précautions l'on renouvelloit le réglement de 1766, n'y auroit-il pas à craindre, qu'après l'avanture de la Stockdorff l'on a seulement senti que l'on avoit négligé les précautions nécessaires, que l'on cherche à couvrir par un nouveau réglement; il est vrai que la confiscation des livres prohibés n'est point articulée, mais c'en est une suite nécessaire; l'article 8 du réglement de 1766 prononce une amende de 400 la rule débit des livres prohibés, même plus grande si le cas y échet, et en cas de récidire, il n'est pas à présumer qu'en saisissant des livre prohibés, en punissant les délinquants, l'on néglige de confisquer le corps du délit, ainsi sans y être articulé il n'est pas moins une suite nécessaire.

Enfin, Monsieur, nous prenons la liberté de vous observer, qu'il y auroit peut-être inconvénient, de mettre dans un réglement public, que les livres saisis seront envoyés à Monsieur le lieutenant de police de la ville de Paris; nous pensons à cet égard, que si le cas de contravention se présentoit, ce seroit au Magistrat à instruïre le procès et si vous, Monsieur, comme chet et préteur royal jugez à propos d'en faire part à Monsieur le lieutenant de police, que cela dépendra de vous, sans qu'il apparoisse qu'à cet égard le Magistrat soit subordonné ou responsable à Monsieur le lieutenant de police de Paris.

Nous pensons donc, Monsieur, qu'en exécutant ponctuellement les réglements de 1766 et celui de 1772, cela suffira en faisant des visites chez les libraires; si cependant vous voulez absolument le renouvellement du réglement de 1766, ce sera le cas d'en faire un rapport de la part de la chambre de police à la chambre des XXI, d'où le réglement de 1766 est émané.

Nous vous supplions de nous honorer de vos ordres précis ladesuss, en vous observant finalement, que notre ministère de censeurs ne nous donne aucune jurisdiction ni autorité tant sur l'exécution des règlements que la punition des contraventions, lesquelles nous ne sommes pas chargés de surveiller, nous aurons cependant toujours à coeur de dénoncer celles qui pourront pareuir à notre connoissance; ce qui constate les bornes étroites de notre ministère, est, que la police fait chaque fois notifier aux libraires les libraires et notamment chez la Stockdorff ne l'ont été due par l'autorité de la police, et si l'on a chargé les censeurs d'examiner les catalogues et les factures des libraires, c'est une charge que l'on a imposée aux censeurs, qui n'est point de leur ministère et au delà de leur sphère, ne pouvant connoître tous les libras.

s.

Nous sommes avec un profond respect, Monsieur,

Vos très humbles et très obcissans serviteurs,
les censeurs nommès par le Magistrat

Billery XIII

Brackenhoffer XV.

(Archives de Frieur. Cartes 61. Jússes 4. No. 14)

### 17. A Monsieur le Préteur royal.

A Strasbourg le 17 Avril 1773

Monsieur

Nous avons reçu la lettre dont vous nous honores en date du 6 de ce mois, et c'est avec reconnoissance que nous voions l'attention que vous portez à introduire une meilleure forme dans ce qui concerne la police de la librairie. Nous ne pouvons que nous glorifier des moyens que vos lumières fournissent pour y parvenir. Si nous prenons la liberté d'y faire quelques observations, elles ne regardent que la forme, n'ayant d'autre but que pour seconder vos vuïes, dans lesquelles nous entrons entièrement.

Vous trouvez, Monsieur, que l'expérience a fait connoître qu'il y avoit un mal dans cette partie, et que pour y obvier, il convenoit d'attribuer aux censeurs la faculté de tenir la main sur ce qui regarde la librairie.

Ce remède, permettez Monsieur, priveroit la chambre de police d'une partie de sa jurisdiction, qui lui est particulièrement confice, et nous craignons qu'il n'intervertisse l'ordre de la competence des chambres. Si les variations annuelles, qu'eprouve cette chambre peuvent interrompre en quelque manière son attention sur cet objet, quoiqu'il n'y ait que la moitié de cette chambre qui soit renouvellée annuellement et que les officiers y soient permanents, nous osons vons proposer, Monsieur, un moien d'y remedier sans lui restraindre sa jurisdiction: ce seroit de constituer quelqu'un particulièrement et uniquement à cet effet, avec la qualité d'inspecteur de la librairie, subordonné à cette chambre, une personne munie de la connoissance requise des livres, et qui s'en feroit une étude journellement. Il y a lieu d'espèrer, Monsieur, que vos soins intarissables pour les intérêts de la ville, ne vous détourneront pas de croire que l'avantage de prouver par là au gouvernement l'attention qu'on donne à cette partie, vaudroit bien les gages qu'on lui payeroit.

Sur les visites des librairies à ordonner dorénavant par les censeurs, lorsqu'ils le jingeroient convenable, nous craignons un inconvénient. Quoique nous aurions toujours à coeur de dénoncer les contraventions, qui pourroient parvenir à notre connoissance, nous ne pouvons ni priver la chambre de police d'une partie de sa jurisdiction, qui est d'ordonner ces visites, ni nous charger d'être responsables, si elles n'ensent pas été faites selon l'écrigence des cas, qui auroient pû nous être inconnus. Si vons vou-driez bien consentir, Monsieur, à la nomination du susdit inspectour, l'affaire changeroit de face. Dans ce cas, si l'on ordonnoit dans le nouveau réglement que la police et l'inspecteur front ces visites toutes et quantes fois qu'ils le trouveront nécessaire, nous croions qu'alors vons trouveriez vos vuës remplies à cet égard.

Vous désirez, Monsieur, qu'aucun ballot de livres ne fût extradé de la donane, que nous n'en eussions fait la visite. Nous vous supplions instamment, Monsieur, d'être persuadé de notre empressement à nous conformer à votre intention et du zèle que nous avons à concourir à tout ce qui dépend de nous pour contribner au maintien du bon ordre. Nous nous aquitterions de tont notre coeur de cette commission, si elle ne surpassoit notre capacité. Considérez, s'il vous plait, que cette opération exige la séparation des livres prohibés d'avec ceux qui sont permis; pour y parvenir il faut nécessairement s'y connoître, et que cette connoissance nous manque. Il arriveroit, d'un côté, que nombre de livres permis et dont le titre néanmoins nous paroitroit suspect ne seroient pas délivrés aux libraires aussi longtemps que nous n'en ayons fait lecture, et ce nombre n'étant pas peu considérable pour des gens scrupuleux qui ne s'y entendent pas, il en résulteroit une grande gêne ponr ce commerce. D'un autre côté, nous risquons de laisser entrer dans le roiaume des livres défendus, faute de les connoître, et c'est à quoi nous ne pouvons pas nous exposer. Nous sommes persuadés d'ailleurs que votre intention, Monsiour, est que cet examen se fasse par des gens entendus et expérimentés. Nous avons l'honneur de vous proposer encore à cet article la nomination susdité d'un inspecteur de la librairie, doué des qualités requises; c'est lei qui suroit de la suffissance pour cette opération; si vous trouvez bon, il pourroit la faire, accompagné d'un libraire à tour de role, et si vous appréhendez que ce dernier n'use de connievnec, on pourroit assermenter à cet effet les libraires, pardevant la chambre de police, ou bien on pourroit insérer au procés-rerbal de la visite que les examinateurs en seroient responsables en leur propre et privé nom. Il set à présumer que de cette manière les visites seront efficaces.

Pour remplir donc, Monsieur, vos intentions; et faire principalement connottre la nouvelle attention que l'on donne au bon ordre dans le commerce de la libraire, il seroit nécessaire de projetter de la part de la chambre de police un nouveau règlement pour le présenter à la chambre des XXI, dans lequei il échoit de faire connottre toute la sensibilité du Magistrat de voir, que malgré les précautions prises dans les règlemens précèdens, l'on a eu le déplaisir de voir des abus les plus répréhensibles; que pour y remèdier, en rappellant en tant que besoin les anciens règlemens, notamment ceux de 1766 et 1772, et pour obvier plus efficacement à toutes les fraudes et contraventions, l'on a cru nécessaire:

1º. D'établir un inspecteur particulier pour faire, sous les ordres de la police, toute et quante fois on le jugera à propos, des visites ches les libraires, sinsi et de meme de faire ouvrir en sa présence tous les ballots de livres qui entreront à la douane sous telle adresse qu'ils puisseni être, d'en dresser procèverbal, et d'en faire son rapport à la chambre de police, dans les cas de contravention; en faisant saisr et configuer tous les livres défendus, même suspects, et sauf à sêvir, suivant l'exigence des cas, contre les délinquents par telles peines que de droit.

2º. De recommander derechef à MM. les directeurs de la douane de renouveller leurs ordres à ce qu'il n'entre aucun ballot de livres en cette ville sans passer à la douane, sons telle adresse qu'il puisse être; de renouveller principalement ces ordres aux péagers, gardes et autres employés en sousordre de ne laisser passer ces ballots dans les voitures particulières ou publiques, de les arrêter et saisir, et de conduire ces ballots, s'il est besoin, eux mêmes à la douane.

Nous sommes avec un profond respect, Monsieur, Vos très humbles et très obéissants serviteurs les censeurs nommés par le Magistrat

Billrey XIII

Brackenhoffer XV.

Archives du Préteur. Carton 67. Liasse 4. No. 4.)

### 18. A M. le Préteur royal.

à Strasbourg le 13 May 1773. Monsieur

Nous voyons avec la reconnoissance la plus vive l'attention que vous portez à conserver au Magistrat la police de la librairie et tout ce qui peut y être relatif.

Le parti que vous avez pris, Monsieur, consiste à annonce dans le règlement que désormais tous les ballots de livres seront visités à la douane par les commis de la douane, pour vérifier s'ils ne contiennent que ceux compris dans les factures qui vous aurost été présentées préalablement, ou à celui que vous aurez commis à l'effet de les viser; faire connottre la disposition où l'on est d'ordonner des visites chez les libraires, lorsqu'on les jugera nècessaires, et à prononcer la confiscation de tous les livres défendus qui seront trouvés lors de ces visites, pour être remis dans votre greffe en la qualité de commissaire departe.

Si vous trouves bon, Monsieur, que le nouvesu réglement se fasse pendant votre absence, vous voudriez bien, Monsieur, nous honorer de vos ordres là-dessus, et alors nous agirons en conséquence de cet arrangement; nous ferons rapport à la chambre des XXI des lettres dont vous nous avés honores, de la nécessité de faire un nouveau réglement, sur quoi l'on nommera une députation, qui en fera son rapport après vous l'avoir communiqué prealablement.

Nous sommes avec un profond respect, Monsieur,

Vos très humbles et très
obèissants serviteurs

Les censeurs nommés par le Magistrat.
Billerey XIII,
Brackenhoffer XV.

(Archives du Préteur. Carton 67. Liasse 4. No. 14.)

19. Mussug aus ben Protocollen bes Rathes ber XXI. Sigung vom 14. Juni 1773.

Die Berbefferung ber Bolicen Drbnung de 1766, bie Budhanbler, Berleger und Buchbruder betreffend, fol per deputat unterjucht werben.

Onabige gebietenbe Berren!

Eure Gnoben laffen bie Herren eensores librorum per me refeirten, wos maßen Bert Prestor regius dod Angenmerd feiner ohnermübeten Sorglaft auch auf eine annoch sernere Berbesserung ber Bolicep-Ordnung de anno 1766, bie Buchhändler, Berleger und Buchbruder betreffend, gerichtet habe. Es gebet nemlich hochdesselben Meinung fürnehmlich babin, baß sothane Bolicep: Ordnung wieber zu erneuern und bazu ferner bens: aufeben fene:

10 bag alle und jebe Bad Bucher in bem Raufhaus, bor beren

Muslieferung, follen visitirt merben;

20 bag ben benen Buchhandlern bie visiten follen vorgenommen

werben, jo oft man joldes wird bor nothig erachten;

3° daß zu ber in bem 8tm Attitle besagter Orbnung angeisehre liral wegen denen verbotenen Büdgern, auch deren coansastion solle angeiseh werden, wie solches alles aus dem durch pochbemelbten Jerrn Praetorem regium mit denen Jerren Censoribus librorum gepflogenen Briefwechel des medrern zu erfeben ilt.

Um nun daßin zu gelangen und biese von Jeren Praetore regio desiderirte revidire und Berbesserung bejagter Bolicety-Erdnung voruesmen zu fomen, so werben Guer Gnaben zweiselsos belieben wollen eine hochanschische deputation hierüber zu ernennen, homit steta ratione in bieser des publicom interessiertuben Sache bie ge-

borige Berfügung getroffen werben moge.

Rach angehörtem voto des Herrn Syndici regii, hochwelcher auf eine abzurdnende hochanleichtliche deputation zu der Sachen nähern Unterludung angetragen, wurden, vermittest gehaltener Umbirag, Hr. Staettmeister von Beuenstein, Hr. Ammeister Faust, Hr. XIII Geiger, Hr. XV Streicher, Hr. XXI Flach und Hr. Rathsherr Dr. Ottmann unanimiter abgeordnet.

 Copie de la lettre adressée, le 6 avril 1773, par le directeur de l'imprimerie et de la librairie

## aux censeurs de Strasbourg.

## Messieurs,

J'ai reçu la lettre que vous m'avés fait l'houneur de m'écrire le premier de ce mois; je lirai toujours avec plaisir les observations que vous me ferés sur les objets qui vous sont particulierement confiés, persuadé comme je le suis de n'y trouver jamais que des vues pour le bon ordre et des lumières pour mes intentions.

Jusques à présent, Messieurs, vous avés pu regarder vos fonctions réduites à l'examen de ce qui s'imprimoit à Strasbourg, et je ne doute pas que si vous les enssies étendues également sur tout ce qui intéresse la librairie et le commerce des livres, ces deux objets ne se fussent aussi bien resentis de vos soius que le premier; or l'expérience ayant fait connottre que c'étoit un maj, je crois qu'il coavient d'y apporter un remêde, et je n'en vois pas de meilleur que de vous engager à vouloir bien y tenir la main. Je n'entends pas par là vous astreindre à une surveillance qu' vous seroit trop subordonnée, mais je pense que vous étes les seuls qui puissiés le mettre utilement en activité. Les variation annuelles qu'éprouve la chambre de police ne permettricient pas d'en attendre une suite qu'y mettront ceux qui, comme vous, sont pour un plus long temps chargés de cet objet et bien plus en état de le suivre.

Je conviens avec vous que des visites chez les libraires ne produiront pas tonjours tout l'effet pour lequel elles seront faites, parce qu'il sera possible de s'y sonstraire; mais il en résultera tonjours des avantages, l'un de prouver au gouvernement l'attention qu'on donne à cette partie, l'autre de contraindre les libraires à mettre plus de réserve dans leur commerce.

Je n'ai pas entendu au surplus vons assujettir, Messienrs, à faire les visites par vous mêmes, mais je crois qu'il conviendroit qu'elles fussent ordonnées par vous lorsque vous le jugeriés convensable.

Je passe aux précautions à prendre à la donane, et je crois qu'on pourroit à cet égard demander qu'ancun ballot de livres ne fût extradé de la douane que vous n'en eussies fait la visite; et afin qu'il n'en résultât pas une gêne qui contrarieroit vos autres occupations, de convenir que l'un de vous se rendroit un des jours de la semaine à la douane l'aprèsmidi, pour assister à la visite que vous en feriés faire devant vous. Je sens pu'il en résultera une petite gène pour les libraires; mais je la crois nécessaire dans ce moment-ci pour la conservation d'un droit que vous couveriés risque de perdre.

A l'égard de l'abus de ne pas faire passer à la douane tous les paquets qui arrivent à Strasbourg, c'est à MM. les directeurs de cette partie à donner les ordres qu'ils croiront nécessaires pour que cette disposition porte son plein et entier effet.

Je sçais que les règlements de MM. du Magistrat ont très sagement prévu une multiplicité d'inconvenients dont on a à se plaindre dans beaucoup d'autres villes du royaume; mais je sçais aussi qu'on ne tient pas toujours exactement la main à leur exécution, et c'est ce qu'il faut éviter, et le plus sûr moyen que je voye pour y parrenir, c'est que vous voulités bien vous charger particulièrement de l'exécution de ceux concernant une partie qui vous est confiée.

Je conviens avec vous que la confiscation des livres prohibés est une suite nécessaire des peines prononcées par l'article 8 du règlement de 1766, mais vous savés comme moi, Messieurs, que l'humanité de l'administration de MM. du Magistrat les port tonjours à interpreter la loy favorablement, et j'ai vu plus d'une fois en pareil cas qu'on objectoit que la loi ne prononçant pas la rigueur, on ne devait pas l'interpreter. J'ai cru moi même devoir en user ainsi lorsque dans les visites particulières que j'ai fait

faire, il s'est trouvé quelques livres défendus, et je me suis contenté d'enjoindre aux libraires de les renvoyer à leurs commissionnaires.

J'adopte très volontiers la réflexion que vous me faites faire sur l'incouvenient que pourroit résulter d'articuler dans un règlement public que les livres saisis seroient renvoyés à M. le lieutenant de police à Paris; on peut, comme vous dites, se contenter d'en prononcer la confiscation, sauf à moi, comme commissaire départé, à en faire te lusage que je croirai convenable.

En résumant tout ce que je viens d'avoir l'honneur de vous dire, je peuse qu'il convient d'annoncer au public que nous sommes dans l'intention de donner à cet objet un soin tout particulier, que pour y parvenir, on renouvelle les règlements précédemment faits, qu'il saifirs de rappeler, en ajoutant ce que vous croirés nécessaire pour remplir les vues que le bon ordre exige. Jose sepérer de voter zèle que vous voudres bien vous prêter à seconder mes vues; je serai plus sûr des moyens que j'emploirai lorsqu'ils auront été déterminée par vos sages conseils.

 Mémoire sur la commission donnée au sieur Vaudin, pour faire l'inspection de la librairie dans l'arrondissement de la chambre syndicale de Strasbourg.

L'établissement de la commission dont il s'agit paroit se apporter aux règlements qui ont été donnés en demier lieu pour la librairie, et que l'on suppose qui doivent s'exécuter en Alsace, et notamment à Strasbourg; mais quelques réflexions feront senir que ces règlements ne peuvent s'appliquer à l'Alsace, quant au fonds, que la commission qui en est la suite est impraticable dans la forme et que l'un et l'autre sont inutiles dans leur objet.

La Province ne produit que peu ou point d'ouvrages essentiels: les seuls qu'on y imprime sont destinés à l'education de la jeunesse. L'université de Strasbourg fournit quelques dissertations; mais comme leurs auteurs les font imprimer à leurs dépens, qu'ils les distribuent gratis, et que jamais il ne s'en vend aucunes, on ne peut les regarder comme un objet de librairie.

Les livres qu'on imprime pour l'usage de la jeunesse ne asuroient être assujétis aux réglements. Le Roy ne donne point de privilèges pour l'impression des livres symboliques des luthiriens et des calvinistes. Jusqu'ici le Magistrat protestant de chaque lieu a permis la publication de ces sortes d'ouvrages, et il est responsable envers le gouvernement des expressions seulement qui pourroient offenneer la religion dominante, et non pas des points de doctrine qu'ils renferment. Cette liberté, qui est inséparable de la tolérance légale des protéstants, pourroit-elle subsister avec les règlements de la librairie? Quant aux dissertations et aux thèses qu'on soutient à l'université, les professeurs de chaque faculté en ont toujours été les censeurs naturels, et leur approbation a équivalu jusqu'içs un privilège. Cet usage ne peut être changé, à moins qu'on ne défende en même temps aux protestants de soutenir des hièses sur des points de doctrine controverses; ce qui seroit renverser leur état légitime et les stipulations précises de la capitulation de Strasbourg; ou bien il faut pour lors que le Roy permette l'impression des thèses contraires à la religion que S. M. professe, et c'est ce qu'on ne s'avisera pas de proposer, sans doute.

Les ecclésiastiques protestants tirent, sans exception, tous leurs livres d'Allemagne. En voulant adapter à l'Alsace les règlements de librairie, il faudra nécessairement faire examiner ces livres, pour savoir s'ils ne contiennent rien de contraire aux principes reçus en France; mais on demande comment il sera possible d'interdire à des sujets, qui, en vertu des traittés de paix, iouissent du libre exercice de leur religion, l'usage des libres relatifs à cette même religion, qui en renferment la doctrine et qui discutent les opinions et les systèmes contraires. Si l'on en veut permettre l'entrée sous de certaines conditions, qui est-ce qui se chargers du soin de les faire observer? seront-ce les libraires dont on formera la chambre syndicale? on ne donnera probablement pas cette commission à des libraires catholiques, et on ne voudra pas non plus en charger les luthériens. Or, un avocat du parlement de Paris est-il en état de surveiller cette partie? et quelles mesures, quelles précautions cherchera-t-on à prendre pour concilier la jurisprudence du royaume, qui défend l'introduction de tous les livres contraires à la doctrine de la religion catholique, avec la tolérance légitime d'une religion dont les dogmes lui sont essentiellement contraires?

Il en est de mome des livres de droit public et de droit ecolésiastique dont on a besoin dans l'université de Strasbourg. Cette université est l'école de tous les sujets du Roy qui se vouent aux affaires politiques et à l'étude du droit des nations. Ce gerre d'étude exige des livres quon ne connoit guerres dans un autre endroit du royaume; ils renferment une quantité d'articles qui ne passeroint strement pas à la faculté de théologie de Paris ou à la Sorbonne, si jamais on pouvoit les soumettre à leur censure. Alors qui estec qui d'écidera si on doit importer ces livres ou non? Si on en permet l'importation en Alsace, il faudra faire des règlements contraires à l'égard des provinces roisines, telles que la Lorraine, les évéchés, la Franche-Comté, etc., où l'on n'a pas besoin de ces sortes d'ouvrages. Si on la défend, on détruira l'université de Strasbourg et on privera les sujets

du Roy des moyens de s'instruïre, et le tout uniquement pour sroir voulu étendre à l'Alsace des règlements qui lai sont absolument étrangers, comme ils sont en même temps contraires à sa constitution particulière, à ses usages et à ses privilèges. Aussi le gouvernement a-t-il apporté jusqu'à présent l'attention la plus suivie à les maintenir, et dans tous les temps il a exceptè la province de ces mêmes règlements, parce qu'il a toujours été convaincu qu'elle n'étott pas susceptible d'y étre assujéte.

A l'égard de la commission donnée au Sieur Vaudin pour faire les fonctions d'inspecteur, elle n'est pas moins contraire aux formes usitées en Alsace qu'à la constitution de la province, et en particulier de la ville de Strasbourg. Elle porte qu'il prêtera serment entre les mains du lieutenant général de police de cette ville; ce qui suppose que l'on a pensé que cet officier étoit un personnage important, tandis que c'est un des derniers de l'endroit, enfin un officier trés subalterne. Les employs à Strasbourg sont mipartie, c'est à dire occupés par des catholiques et des luthériens; s'ils sont uniques dans leur espèce comme celui-là, ils sont exercés alternativement par un sujet de chaque religion. Il ne conviendroit donc pas qu'un inspecteur nommé par le Roy prêtat serment entre les mains d'un tel officier; d'ailleurs la ville de Strasbourg ne dépend pour la police ni de l'intendant ni du conseil d'Alsace, mais de son seul Magistrat, et subordonnement du sécrétaire d'Etat du département. Mais en supposant ce serment prêté au chef du Magistrat de Strasbourg, ce Magistrat a une jurisdiction dont le territoire est circonscrit, et dès lors quelle autorité ce serment pourroit-il donner à l'inspecteur hors de ce territoire et dans les villes de Colmar, Schlestatt, Haguenau et autres; toutes villes jadis impériales, considérées encore aujourd'huy comme Etats immédiats, et qui ont chacune un Magistrat auquel appartient également la police. Ce seroit blesser, à cet égard, les droits de l'intendant et donner lieu à des réclamations de la part du conseil d'Alsace.

Enfin, l'établissement d'un inspecteur seroit une atteinte manifeste à la capitulation de la ville de Strasbourg. Jamais aucun officier du roy n'a en le droit d'y faire des saisse, de prononcer des confiscations, etc. Ce droit appartient au seul Magistrat, ainsi que tout ce qui concerne son université. Il a exercé jusqu'à présent l'inspection de la librairie comme un droit inhèrent à celui de la haute police civile et ecclesiastique, qui lui appartient de tout temps, que les traittés de pair lui ont confirmé et dont la capitulation lui a assuré irrivocablement l'exercice.

### 22. Relevé nominatif

des garçons et apprentis qui se trouvent dans les imprimeries de Strasbourg au 1er Déc. 1777.

Chez le sieur François Le Roux.

Garcons. Jean Hetzer de Nuremberg (C. A.) Jean Caspar Rauch de Goerigk (C.) Jean Berger de Basle. (C. A.)

Louis Ruprecht de Nuremberg. (C. A.)

Emmanuel Meyer de Basle. (A.)

Chez les sieurs Jean Steinmann et Philippe Jaques Dannbach, son beau-fils, qui conduisent l'imprimerie de Kürsner. Garçons.

Conrad Fries de Nuremberg. (C. A.) Jean-Daniel Wöhrle de Strasbourg, (C. A.)

Jean-David Rang de Strasbourg. (C. A.) Jean-Daniel Kreutzbühler de Worms. (C. A.)

Laurent Wentzeissen de Salzbourg. (C.)

Sébastien Artinger de Munich. (C.) Jean Eberle du canton Schwitz. (C.)

Jean Geissel d'Esslingen (C. A.)

Jean-Michel Stürmer d'Anspach. (C. A.) Apprentif. Jean Blind de Strasbourg. (C. A.)

Chez le sieur Jaques-François Levrault.

Garcons. Joseph Mantz de Deux-Ponts. (C.)

Caspar Distel du grand Waldstack, pays de Mayence. (C.) Sébastien Koenig de Bamberg. (C.)

Joschim Berard de Turin. (C.)

Jean-Denys d'Etrée de Rheinfelden. (C.)

Jean-George Demler de Koenigsberg. (C. A.) Jean-Pierre Chausse de Luxembourg. (C.)

Alexandre-Matthieu Henckel de Würzbourg. (C.)

Jaques Von der Furth d'Aix-la-Chapelle. (C.) Eugène Morell de Douay en Flandre. (C.)

Apprentifs. François-Louis-Xavier Levrault. (C.) ses fils.

Louis-Charles Levrault. (C.) Chez le sieur Jonas Lorentz et Jean-Frédéric Schuhler, son gendre.

Garçons. François Reichard de Strasbourg. (C. A.) Emmanuel Scherer de Basle. (R.)

Abraham Glasser de Basle. (R.)
Jean Gretzinger de Reutlingen. (C. A.)
Apprentif.
Joseph Päpple de la Ruprechtsau. (C. A.)

Chez le sieur Jean-Henri Heitz.

Godefroy Senger de Strasbourg. (C. A.)
Jean-Martin Rühlin de Gauingen. (C. A.)
Jean-George Herb de Balingen. (C. A.)
Pierre Biber de Mündelbeim. (C.)
Jean-George Gasser de Bas-Hanau. (R.)
Wenceslas Lukesch de Prague. (C.)

Gerôme Rieder de Basle. (R.) Samuel-Frédéric Schmeltz de Berlin. (C. A.) Jean-Jaques Niesse de Leipzig. (C. A.)

Fait à Strasbourg ce 1er Décember 1777.

La lettre C. signific catholique.
, ,, C. A. ,, confession d'Augsbourg.

" R. " de la religion prétendue réformée.

23. Auszug aus ben Protocollen bes Raths ber XXI.
Sibung vom 26. September 1785.

Bortrag bie einzuführenbe Bolicen über bas Buchermefen betreffenb.

Lectum folgender von herr Praetore regio übersandte schrifts liche Bortrag:

Messieurs

Les lois relatives à la librairie étoient jadis très simples epu nombreuses, mais à mesure que l'art de l'imprimerie s'est cienda avec la manie d'corire, la cupidité et la méchanceté se sont donné carrière. Il n'est point aujourd'hui d'erit si reprébansible, si pernicieux, si méprisable qui ne trouve un imprimeur pour en faire l'édition et un libraire pour le d'èbire, et il n'est point de fraude si basse qui nes pratique presque publiquement. Il y a sans doute beaucoup d'hommes estimables qui exercent ces professions avec problèt et avec bonneur; mais tel est le caractère de toute loi evercitive: elle gone nècessairement les bons pour contenir les méchans.

C'est pour arrêter ce torrent de la fraude et du scandale que les loix sur cette matière se sont depuis quelques années multipliées dans le royaume, et qu'on a formé des établissemens nouveaux pour en assurer l'exécution.

La même sollicitude, Messieurs, vous a porté successivement

à vous occuper du même objet. Vos ordonnances du 15 Jaurier 1740, 17 Fèvrier 1766 et 21 Mars 1772 contiennent des règlements sages et utiles. Ils étoient, sans doute, calcules pour le besoin du temps où ils ont été promulgués; mais l'expérience prouve, et je ne puis me dispenser de vous rendre témoignage, qu'ils sont devenus insuffisans à beaucoup d'égards. Vous n'ignories as ans doute les abus qui se commettent journellement, non plus que la présomption qui en est résultée, qu'à l'abri de la liberté du commerce et des formes de votre administration, c'est par cette ville-ci que tous les mauvais livres s'introduisent dans l'intérieur du royaume. Vous n'avés pas ignore dans le temps les mesures facheuses que le Gouvernement avoit projetté, et vous avés senti dès lors que vos règlements avoient besoin d'être rapprochés du système adopté pour l'intérieur du royaume.

Un autre effet de cette opinion, c'est qu'elle s'oppose au succès des efforts que je fais depuis deux ans pour obtenir des adoucissmens aux entraves qui gènent le commerce de librairie de cette ville avec l'intérieur du royaume. Ce n'est que lorsque le Gouvernement sera convaincu de la justesse et de l'efficacité de vos mesures pour empêcher l'impression, la vente et le transport des livres prohibès, que vous pourrès espèrer de faire rendre à ce commerce une liberté raisonable.

Vous devés d'ailleurs, Messieurs, à la religion, à l'Etat, up public et à vous même de prendre des meures uticireures et efficaces, pour arrêter la contagion et le scandale que l'impicté et la méchanceté enfantent journellement. C'est en determinant plus précisement les dispositions de vos anciennes ordonnances, et en y ajoutant celles que l'expérience et les circonstances indiquent, que vous pouvés remplir ce but salutaire.

C'est, Messieurs, sous ce point de vue, et par les considérations dont je viens de vous présenter le précis, que me trouvant chargé spécialement de veiller sur cet objet, je crois nécessaire de faire la révision de vos règlemens concernant la librairie et d'examiner ce que l'expérience et les circonstances peuvent conseiller d'y ajouter, pour en former un système complet et satisfaisant, je crois devoir vous proposer de nommer une députation que vous chargerés de ce double travail; c'est à dire d'examiner si les règlements actuels sont insuffisans, et de projetter les dispositions nécessaires pour y suppléer. Cette députation seroit autorisée à conférer avec Messieurs les Censeurs, qui ont déjà préparé, de concert avec moi, les matériaux pour le règlement projetté. Elle me trouvera empressé à concourir à son travail et à lui faire part de tous les renseignemens qu'elle pourra désirer, afin de se mettre en état de vous rendre un compte approfondi de cette affaire

Rad angehörtem volo örn generaladvocat Mogg, dahingefend, bei ögleich nicht im allgemeinen föme gelagt werben dah hiefige stadt ber eingang sept, wodurch die verbotenen bächer ins fönigreich gebracht werben, meine herren bennoch von jehr sig bestillen gelör gebracht werben, meine herren bennoch von jehr sig bestillen gelör non irre sielte das möglichte gu thun umb ben absigden des governement, in betrest des bächerwiesen, die hände zu bieten, er also glit halte das, den gelinungen des herren Preutoris regist gemäß, diese geschöft an eine hochaniehnliche deputation zu verweisen sien, welche mit zugehung der herren Censorum librorum dieseingien machtegeln aussindig macht werde, welche wit zugehung der herren Censorum librorum dieseingien machtegeln aussindig macht werde, welche den vorgesehrte endzweiten

Worauf vermittelli gehaltener umfrage und auf den antrag des auf der obern den Gerigenben fren, stättmeistes von Jodefenhaun, bis sache einer hochanschnlichen depatation, mit zuziehung der Herren bücher-emloren, zur nähern untersuchung aufgetragen worden. Der Der, stättmeister v. haffner, hr. ammeister v. Türtschim, hr. XIII Bradenhofer, hr. XV Doßner, hr. XXI Rieinmann, hr. rathsherr Scholl, hr. rethsherr Dournach

# 24. Auszug aus ben Protocollen bes Raths ber XXI. Sigung vom 11. September 1786.

Lectum ichreiben bes hrn. Groß: Siegelbewahrers an hrn. Practorem regium die verordnung in ansehung der buchbruckeren und bes buchhandels betreffend, vom 26. Augusti.

### Monsieur

On m'a rendu compte du reglement dont vous avés adressés une copie à M. de Vidaud. Tous les articles men ont paru rédigés avec sagesse et prudence, de sorte que j'y donne volontiers mon approbation et suis bien aise de vous témoigner, ainsi qu'aux Magistrats que vous présidés, toute la satisfaction que j'ai eue à y voir des preuves certaines du zele qui vous anime, vous et eux, pour l'ordre et le bien général. Vous ne devés pas douter de mes dispositions à vous accorder tout ce qui pourra tendre au même but. Je suis, etc.

Signé Miroménil. Pour copie: signé Gérard.

Ferner wurde ein schreiben bes Hrn. Bibaub an Hrn. Praetorem regium vom 26. Augusti verlesen, solgenben inhaltes:

Je n'ai pas manqué, Monsieur, de mettre sous les yeux de M. les garde des seaux la copie de votre règlement sur la librairie, et les demandes que vous avés formées, à cet égard, dans la lettre que vous m'avés fait l'honneur de m'écrire le 4 de ce mois. Vous verrés par les pièces dont je joins ici copie, par la lettre que le chef de la magistrature vous a adressée lui-même, quel en

> Signé Vidaud. Pour copie: signé Gérard.

Das von bem hrn. Groß-Siegelbewahrer an bie forme generale abgelaffene ichreiben ift folgenbes:

Librairie générale.

Le Magistrat de Strasbourg, Messieurs, ayant établi pour la librairie en cette ville une chambre de censure dont j'ai approuvé les statuts, il sera nécessaire que vous donniés les ordres convenables à tous vos employés, pour que cette chambre jouisse dans vos bureaux des mêmes prérogatives que les chambres syndicales du royaume, en ce qui concerne le droit de visiter les livres, de donner des certificats de visite, d'apposer son plomb sur les caisses ou ballots ainsi visités, sauf à y joindre le votre, si vous le jugés convenable. Ainsi toute balle ou paquet de livres parti de Strasbourg avec un certificat et le plomb de cette chambre, sera transporté sans être ouvert jusqu' à la chambre syndicale du lieu de sa destination, en observant que vos employés pourront v joindre le plomb de leur bureau, et devront exiger qu'il v ait un acquit à caution adressé à une chambre syndicale, pour y être déchargé, et que ces livres soyent transportés par les messageries, s'ils ne sont pas pour Paris, et s'il y en a d'établie sur la route. Je suis, Messieurs, etc.

Pour copie: signé Gérard.

Das ichreiben bes Grn. Bibaut an bie inspecteurs de la libraire de Paris bom . . . Augusti ift folgenbes:

La librairie de Strasbourg, Monsieur, est inspectée et dirigée par une chambre de censure, dont l'Objet est à peu près le même que celui de nos chambres syndicales. Cette chambre de censure, composée de plusieurs magistrats, relève du corps enfier de la magistrature de la même ville, qui vient de dresser pour cette branche de son commerce et de sa police de nouveaux règlements que M. le gardo des sceaux a vun et approuvés. C'est en conséquence de cette approbation que j'ai à vous prévenir que cette chambre de censure aux adans les bureaux des fermes du royaume les mêmes prérogatives que les chambres syndicales, en ce qui concerne le droit de visiter les livres qui arrivent dans leu v'ille

ou qui doivent en être expédiés, le droit de donner des certificats de visite qui soyent reconnue et admis, et celui d'apposer son plomb sur les caisses et ballots ainsi visités, sauf aux employés des fermes d'y joindre celui de leur bureau, s'ils le jugent sonvanble. L'intention de M. le garde des secaux est donc que vous et les officiers de votre chambre syndicale vous en usiés envers cette chambre de censure comme vous devés en user envers les autres chambres syndicales; c'est à dire que vous lui adressies, quand il y aura lieu, les acquits à caution, pour être déchargée par elle, et que vous déchargées également les acquits à caution qu'elle vous aura adressée à son tour, autant toutefois que vous trouverez que les réglements auront été respectés et suivis.

La chambre de censure de Strasbourg jouira des mêmes droits et sera astreinte aux mêmes formalités et précautions que les chambres syndicales des provinces réputées étrangères, et les fermiers généraux en sont prévenus. Mais il me reste à vous annoncer un cas particulier, sur lequel il a été statué: c'est celui où, pour plus prompte expédition, le Magistrat de Strasbourg autoriseroit à faire partir des livres pour une province du royaume avant que M. le garde des sceaux en eut permis la distribution. Cette marche n'aura lieu que pour des livres en langue étrangère et scientifiques. Ces livres alors seront toujours adressés à la chambre syndicale de la province de leur destination, et l'ordre est qu'ils y soient retenus jusqu'à ce que M. le garde des sceaux y ait fait passer la permission de les délivrer. Si cette permission est refusée, ces livres retourneront à Strasbourg ou sortiront du royaume, toujours avec acquit à caution, au choix et aux frais de celui qui les aura expédiés.

Vous voudrés bien communiquer cette lettre aux officiers de votre chambre syndicale et la faire enrégistrer, afin qu'on ne puisse en oublier ou n'egliger les dispositions par la suite, et vous m'annoncerés l'exécution de ces ordres.

Je suis, etc.

Pour copie: signé Gérard.

Facta lectione, wurde von Hrn generalabvolat Mogg angereg, wie erfreulich es fepe daß nunmehro die fache ben buchhanbel betreffend so glüdlich eingefeitet worden, und diejenige freiheit, die den minähnden nach möglich war erhalten worden: all biefek sete man men untermüberten eifer bes hrn. Praetoris regil schuldig, und wolle er daßer angetragen gaben, daß familiche abgeselnen schreiben meiner Herren protocoll möglen einwerleibt, Brn. Praetori regio aber für seine verwendung der schuldige dand abgestattet werben.

Belchem voto einstimmigt gefolgt worben.

### Mittheilungen jur inneren Geschichte des Beutschen Suchhandels non 1811—1848.

## Bon

## F. herm. Meger.

## I. Bereinsbilbung und Bereinsthätigfeit.

Wennischon die in der Lleberischrift bezeichnete Periode der Geschüchte des deutlichen Buchhandels der Zeit nach uns verhältenigfigin abe liegt, bietet sie doch noch manches Unaufgetlärte und wohl ziemlich Unbesannte. Der Zweck der nachfolgenden Mitthelungen ist es anmächs, auf Ernne des in der Biblioteste des Bärsenvereins vorhandenen reichhaltigen, meist handschriftlichen Materials eine möglichst sieder und auf die Artenstüde gegründete Dartsellung der Entwicklung der Artenstügisten des der ich weiter der Artenstügen der Artenstügen der Artenstügen der Artenstügen der Independens der Artenstügen der Independens der Artenstügen der geschäftlichen Fortentwicklung mit üben Kämpfen und Keidungen ung geben.

Erschwert wurden biese Forfgungen einigermaßen doburch des man in der ersten Zeit des in Nede stehenden Zeitabischittes alle aus Wassen Hervorgegangenen Körperschaften, auch solche, die man jeht unter Umständen Vorsand oder Aussichus nennt, mit dem Ausdruck "Deputation" oder "Deputite" zu bezeichnen pflegte. So kommt es, daß nach einander und selbst neben einander verschiedenen Deputiter auftreten, über deren Welen und Wirtungstreis erst Bestimmteres zu ermittelten war.

Am Schusse meines Aussages über ben beutschen Buchhandel gegen Ende bes 18. und zu Ansang des 19. Jahrhunderts!) habe ich darauf hingewiesen, daß der einzige seste Bentt einer gewissen Organisation des deutschen Buchhandels damals in dem Leipziger Buchhandel gegeben war. Allerdings katte schon das tursächsische Mandat vom 18. Decemb. 17732) Gelegenheit geboten, eine gewiffe Gesammtvertretung bes beutschen Buchhandels zu schaffen, indem dasselbes solgende Bestimmung enthielt:

Damit auch alles mögliche zu Beförberung bes Buchhanbels bengetragen werbe, so bleibet benen bie Leipziger Meße bauenben Buchhänblern frey, aus ihren Mitteln Doputirte, und zwar

a) brey Sachfifche Buchhanbler, ale zwen aus Leipzig, und einen

aus einer anbern Chur-SachBifchen Stabt,

b) und sechse aus demen Tremben die Mese besuchenden Buchhändlern auswärtiger Länder und Reichsstäder, wo sich mehren-Buchhandlungen besinden, use erwässien, welche das gemeinschaftliche Beste des Auchsandels besorgen, und dessolas den der Verläufer-Commission bestignie Angeige stum können. Se soll auch die Bücher-Commission ber zweissiel der der der der der der der Commission ber zweissiel der der der der der der der liches oder schriftliches Gutachten ersorbern, und nach Besinden borauf resseutien . . . . . . . . . . . . .

Eine solche Deputation ist aber taum in Thätigieti getreten. "Sechzig Jahre sind verstoffen ohne daß diese weise Anordung ausgesübstr worden ist" (chreibt Friedrich Friedrich Freiber 1802 und 1803 aus eignem Antriebe der Buchhändter gewählten Deputationen<sup>3</sup>) hatten sich nach Erledigung ihres Auftrags wieder aufgelökt.

Aber auch der Leipiger Buchfandel enthehrte noch im ersten achreichn bieses Jahrhunderts jeder Organisation\*). Die Leipigser Buchhändlere bildeten weder eine Immung, wie die Buchbrucker und die Kramer, noch sachten sie eine Bertretung, wie die Kuchelteit in den Jandlungsdepritten eine solche besägen. Eine ansertannte Bertretung wurde für den Leipiger Buchhandle erst im Jahre 1811 im Leben gerusen, und zwar durch die Wacht der Vernachen der Verlagen der Ver

Der Ursprung berselben ist sicherlich in dem Königl. Beseiribet Bummer schreibet 1830: "Da wir auf Königl. Beseiche Kummer schreibet 1830: "Da wir auf Königl. Beseich ernöstt vom hiesigen Wagistrath bestätiget worden sind ...", und turz nachher, am 30. Octob. 1830, an seinen Mitbeputirten Wiss. Mwörof. Wartst. "Wir sind auf Königl. Beseich erweist und vom Wagistrathe bestätiget". Dagegen sinde sich in einem von W. A. Barth berkätigt". Dagegen sinde sich in einem von W. A. Barth ber

<sup>&</sup>quot;) Die folgende Darftellung ift jum Theil in ber Festfchrift ju ber bevorstehenben funtzigjahrigen Jubelfeier bes Bereins ber Buchhanbler ju Leipzig benutt.

rührenben gleichzeitigen Concepte eines Briefes ber Deputirten ber Baffus: "baß bie gegenwärtige Ginrichtung ber Buchhanbels-Deputation einem Konigl. Rescripte bom 25. Juny 1811 gemaß getroffen und bie Beftätigung burch bie Buchercommiffion erfolat ift". Run eriftirt aber allerbings ein Konigl, Refcript vom 10. Juni 18116), mahrend von einem folchen vom 25. Juni feine Spur aufzufinden ift. Es ift ja auch bochft unwahricheinlich, bag in bem furgen Abstande von nur gwei Bochen gwei verschiebene Rescripte faft gleichen Inhalts erlaffen worben fein follten. Dan barf baber wohl einen Brrthum in ber Barth'ichen Angabe vorausjegen, ber fich auch unichwer erflaren laft. 218 Johann Umbrof. Barth, einer ber anfänglich ermählten Deputirten, ftarb (im 3. 1813 ber Tobestag ift nicht gu ermitteln -), war fein Sohn Bilbelm Umbroffins 23 Jahre alt. Es ift ja natürlich, baf biefer, ber eingige Cohn, von ber Ginfebung ber Deputirten Renntnig erhalten hatte. Er mag nun nach Berlauf von 17 Jahren aus bem Bebachtniffe Jahr und Monat allerdings richtig citirt haben, mahrend er in bem Tage irrte. Die betreffenben Bapiere maren nicht in feinen Sanben, fonbern in ber Bermahrung Rummer's, und biefer hat möglicherweise in ber Reinschrift bas Datum noch berichtigen laffen.

Allerbings besagt bas unter bem 10. Juni 1811 an bie Bucher-Commission erlassene Königl. Rescript nur:

... ist wollet mit Juzichung der nach Maadgade des Mandatd vom 18. December 1773 ad VII bestehnden Buchfandlungs. Deputiteten in sorgsätlige Erwägung ziehen. .. Ueber dem Erfolg sind Wie eucers bestmöglicht zweichdeunigenden gutachtlichen Bericht, mit Berjügung der über die Communication mit den Buchjandslungs. Deputiteten gehaltenen Protocolle gewärtig.

Ferner lautet ein Schreiben ber Bucher-Commission an bie erwählten Deputirten, batirt 22. Juni 1811, folgenbermagen:

Durch Mehrheit ber Stimmen find bie hiefigen Buchhanbler herr Johann Ambrofius Barth

" Baul Gotthelf Rummer

"Enoch Richter, unter ber Jirma: Johann Friebrid Gtebitsch von ihren Collegen zu Deputirten ben ben zu haltenden Berutsschlagungen, iber bie beg Jiro Kinigl. Masselfit von Sachken in Betreff des Leipziger Buchhandels geschehenn Verbessenzugen vorschläge, ernennet worden, welche ihnen mit der Vormalsseums, baß fie fich biefem Geschäfte gern und willig unterziehen werben, bierburch befannt gemacht wirb.

Damit nun aber biefenigen Buncte und Fragen, über nelche mit ihnen au communiciren sein wird, vorfre genauer bestimmt werden sonnt in Betterft biefer Mugelegenbeit eingeaugene Allechböche Keirib das in Betterft biefer Mugelegenbeit eingeaugene Allechböche Keirrib und biefenige Suppliet, welche bie den einigen auswärzigen Buchhönderen gestonen Sorfschape leicht enthält, im Abschriften mitgetheilt, mit der Verenlaßung, auförderst ihre Mennungen hieriber in einem entwoder gemeinschaftlich dere von jedem besonder eingureichende Musique beinnen dato und 14. Zagen und längstens den Eine Jalii 1811, beg unterzeichgenter Behorde gu eröffnen, nach bein Erfolg lodoan bie mindlichen Consecung hat fünden werden.

Leipzig, am 22. Juny 1811. Die Königl. Gachfische

Die Rönigl. Sachfische Bucher Commission. Christian Daniel Bed. Der Rath zu Leipzig. Bu insinuiren

ben hiefigen Buchhanblern herrn Baul Gotthelf Rummer, 2c.

Dennach handelte es sich also nicht um eine dauernde Ernennung, sondern nur um eine Wahl von Deputirten ad hoe. Es scheint nun, als wenn die einmach Gewählten sich aus eigner Machtvollkommenheit, mit oder ohne vorherige Genehmigung der Bücher Commission überhaupt oder des Schattafhs als derjenigen Behörde, welcher die Alfficht siebe gewerbliche Berhaftlig gultenh, für permanent erklärt hätten. Für diese Annahme scheinen solgende Schriftstäck zu sprechen. Die Deputirten schreiben an die Wacher-Commission unter dem 20. Magnat 1811. (Concept von 36), Ambr. Barth):

Die Sode selbs ift zu wichtig und in ihren Folgen für ben hiefigen Buchhanbet su unterschenter, bah mir in ber an unst jüngft ergangenen Aufforderung, die etwanigen Bunfche bes Buchhander-Gremil für seinen Wohlfand von ben Tag zu legen, augleich unter Pflicht erknenen, Ew. z. mit biefem neuen Ereignis bekannt zu machen und Diefelbe im Rachmen gesammter hiesiger Buchhandbungen gehorienst zu bitter, ze.

Ferner lautet ein von P. G. Kummer versaftes Runbschreiben, welches ohne Abresse, aber an die übrigen Leipziger Buchhandlungen gerichtet ist:

P. M.

Sie haben uns bie Chre erwiesen, uns zu Ihren Deputirten bey ber Bucher-Commission zu erwählen. Bir werben uns bey allen Borfallen bemuhen uns Ihres Bertrauens wurdig zu machen. — Bir haben nicht allein die uns von einer Löbl. Büdgeccommission zur Beantwortung ausgegebenen Punkte über einige von verschiebenen fremden Buchhalbern bei der Regierung eingereichten Boricklöse, nach unsern besten Einschlein beantwortet, sondern haben auch seitdem wegen der neuen Ereignisse in Jamburg zu eine Borstellung eingereicht und um allergnädigste Berwendung Sex. Wei, des Königs, ben der Franzöl. Begierung gebeihen. Und is were den wir und auch einer angelegen seyn läßen zu thum was möge lich jit um für das Beste Bonigs, der in faben zu thum was möge ich in ihr das Beste des Buchhandels zu wirden, auch uns wo es nötig ist Ichren Nach barzu erötitet.

Daß wir für unsere Bemühungen und Zeitversaumniße nichts verlangen, werden Sie und vohl zutrauen. Da es aber doch und vermeiblig ih daß baare Austagen worfallen, balde sir zu Rathe ziehung eines Rechtsconsulenten, eines Abschreibers, für Stemptel pappier zi. so ist es nöchig hierzu eine kleine Cassa zu errichten, wir ersuchen Ihnen daher, hierzu Einen Thaler benzutragen, und bemischen an herrn Barth zu zassen. Die werden nicht unter chen Ihnen von Zeit zu Beit Mechung dorifber abgutegen.

Leipzig ben 29. August 1811.

Paul Gotthelf Kummer. Johann Ambrofius Barth. Carl Friedr, Enoch Richter.

Diese Urt ber Entstehung ber Deputation erstätt es auch, baß, abgesesen von der Angass der Deputiten, nirgends etwas über die Wass in der Argentieren, und Refortverhältnisse der neu entstandenen Bertretung zu sinden ist. Glüdsicherweise sinden sich hindungliche Andeutungen darüber in dem Archive der Deputitent, weches, wenn nicht bollständig, so doch zum größten Theil in der Bibliothet des Börsenverins vorhanden ist. Dasselbe seht sich darummen aus der Wechrach ber in dem logenannten Rummer'schen Archive vorhandenen Fapiere und aus den Privataten Wiss. Ambr. Barth's.

Baul Gotthelf Rummer (geb. 29. December 1750, gest. 25. Februar 1835) war einer der Hervorragenschlen unter den Weippiger Buchhändlern seiner Zeit, ein Mann, der feine Geschensche vorübergehen ließ, für das Wohl des Buchhandels einzutreten. Er wor es ja, der schon 1792 in uneigennübiger Weise dassu wirt hatet, ein gemeinschaftliches Abrechungsscoal für die auswärtigen Buchhändler zu schaffen; er wiederum hatte an den Deputationen von 1802 und 1803 hervorragenden Unichel. Rummer und Soch Much Warth fatte herrer schon in Jahre 1810 ber Rönigl.

Commerg-Deputation ihre Buniche betreffe Berbefferung bes Buchbanbels bargelegt (val. bieruber bie lette Discelle biefes Banbes). Run wurde Rummer im Jahre 1811 jum Deputirten mit erwählt und fungirte als Borfitenber ber Deputation bis jum 25. Febr. 1833, an welchem Tage er fein Amt nieberlegte?), feines hoben Alters wegen (er fonnte ichon 1830 faum noch ausgehen), wohl auch gefrantt burch bie gegen feinen Bunfch von anbrer Seite angeregte Umgeftaltung ber Deputation. Dieje feine Stellung bat Rummer benutt, um eine werthvolle Sammlung von buchbanblerifchen Bapieren angulegen, welche, abgefeben von zwei nicht hierher gehörigen Drudfachen aus fruherer Beit, mit bem Jahre 1789 beginnt und, von andrer Seite (vielleicht von Dr. Sal. Birgel) fortgefest, bis 1840 reicht. Unter biefen Bapieren, welche nach bem Tobe B. G. Rummer's von beffen Cohne Ebuard Rummer ber Deputation ber Leipziger Buchhandler und von biefer fpater ber Bibliothet bes Borfenvereins überwiefen wurben, befinden fich auch biejenigen Schriftstude, welche bas Archiv ber Deputirten bis jum 3ahre 1830 bilben.

Die Privatacten von Wilhelm Ambrossus Barth (geboren 25. Laugust 1790, gestorben 1. December 1851, als Deputriter bek Leipziger Buchspanebels gewöhlt 27. December 1897, Borsset Sörsenvereins — der erste Leipziger, welcher, auf Borschslav von Friede. Perthese, in ben Borsland gewählt wurde — 1831/32 und 1832/33, dann Wittglieb des Bermadungsaussschussen 1834—51, des Wahlausschusses von 1838 bis zu seinem Tode) umfassen des Bahlausschusses von 1838 bis zu seinem Tode) umfassen des Gahre 1830—1844 und bieten eine Fülle von Waterial zur Geschichte der Espiziger Deputriern von 1830 an.

Diese Schriftstude hoben ben besonberen Werth, doß sich unter ihnen viele vertrausliche Briefe besinden, welche die Stimmungen und Meinungen ber Briefichreiber mit vollständiger Aufrichtigkeit wiedergeben, doß ferner von der ausgesenden Correspondenz, die Goneepte vorliegen, welche den urfprünglichen Ideengang viel richtiger zeigen, als die durch Aenderungen, himveglassinnen und Abichwäckzungen später für die ofsicielle Reinschrift präparirten Briefe\*).

<sup>&</sup>quot;) Da sich gegenwärtige Darflellung in ber hauptsache auf bas in ber Bibliothet bes Borfenvereins ausbewahrte handschriftliche Material grundet, tann ich von besonderer Aussuchung ber Quellennachweise in der Regel abieben.

Die ofscielle Bezeichnung ber Deputation lautete: "die Deputation bes Buchhandels zu Leipzig"; boch sommen auch mehrlach abweichende Benennungen vor. Ein Echreiben bes Kaths vom 29. Nov. 1811 ift adressirt: "An die dermaligen Deputirten des hiesigen Buchhändler-Gremii. Herrn Joh. Ambr. Barth u. Genossen. Im Jahre 1831 ichreibt der Nath an "die Wuchhandlungs-Deputirten". Ein anderes Schreiben besselben von 1829 ist adressirt an "die Herren Borsteher der hiesigen Herren Buchhändler". Geh.-Nath von Lindenau schreibt 1830 an Rummer als "Worsteher des Leipziger Wuchandels".

Was die Wahlen betrifft, so war die erste derselben durch die Bücher-Commission (hofreth Prof. Dr. Christian Dan. Beck und ben Staddrach zu Leipzig) angeordnet, vooh auch geleitet worden. Nach dem Tode von Johann Ambr. Barth giedt der Nach dem Deputirten Kummer und Nichter (8. Febr. 1814) auf, zur Wahl eines andern "Handlungsbeutirten" zu schreiten. — Die Wahl sollte durch versigeglie Situmzstelt geschehen (es kommen jedog auch offine Karten vor), war aber nicht geschen ist die meisten Stimmzstelt sind mit Kamen oder Firma der Wählenden unterzeichnet, nur eingelne sind anden Der Wählenden unterzeichnet, nur eingelne sind annehm. Bei der Wähl von 1814 waren dies Stimmzstell nicht an einen der Deputirten, sondern an F. Ch. W. Bogel abzugeben.

Die Antisdouer war nicht beichränft. Der 1811 gewählte Kummer amtirte fort bis gur Umgestaltung ber Deputation im 3. 1833. Gensch blieben ohne Unterbrechung im Annte der im Ferbracu 1814 an Joh, Ambr. Barth's Stelle gewählte F. Ch. W. Boggl und ber anstalt bes in Folge Concurred ausgeschiebenne Kunoch Richter im December 1827 erwählte Wilhelm Ambrof. Barth.

Stabtrathe allein unterftanben, war naturlich mit biefem ju vertehren. Den 29. November 1811 ichon erforbert ber Rath ein Gutachten wegen eines Gefuches bes Dr. Mug. Friedr. Rubn in Berlin um Ertheilung bes Burgerrechts behufs Stabliffements eines Runft- und Induftrie-Comptoirs. 3m Jahre 1830 verlangt berfelbe ein Gutachten wegen Revifion bes Quatember-Steuer-Ratafters. Unter bem 9., 13. und 16. April 1831 correspondirt berfelbe wieber mit ben "Buchhanblungs-Deputirten", indem er gur Bahl eines Buchhanblers als Beifiger ju bem ftabtifchen Sanbelsgerichte behufe Theilnahme "vorzugeweife an ben in bas Buchhandlungs: Gefchäft einschlagenben Berhandlungen" aufforbert. Sierzu maren brei Mitglieber bes Buchhanbels behufs Musmahl ju benennen, boch felbftverftanblich feiner ber Deputirten, "weil", heißt es in einem ber Schreiben, "Ihre Mitwirfung in ber Eigenschaft bes Borftands ber hiefigen Buchhandlungsichaft ben allen allgemeinern, beren Intereffe betreffenben und vom banbelsgerichtlichen Benfite getrennten Ungelegenheiten bem Rathe, wie infonberheit ber Bucher-Commiffion fortwährend erwunicht bleiben muß und in ben vortommenben Fallen in Unfpruch genommen werben wirb". (Gemahlt murbe Abolph Roft.)

Rur in einzelnen Fällen hatten die Deputirten auf Anregung aller ober mehrerer Leipziger Buchfanbler zu handeln. Im Jahre 1816 hatten mehrere Buchfandler verlangt, eine Borftellung gegen ben handel ber Antiquare mit roben Büchern bei ber Bücher-Commission zu machen, die Teputirten auch ein solches Schreiben entworfen. Im Jahre 1829 protessierte die Gesammtheit der Leipziger Buchhandlungen gegen Berlegung des Possigebäubes aus der innern Stadt in die Borssolt. — Dann war auch Anforderungen Einzelner zu entsprechen, so in den Hällen, wo die Deputirten Leipziger oder auswärtige Buchhandlungen zu soriren hatten.

Bon einzelnen Leipziger Buchhanblern, welche fich an bie Deputirten wenbeten, habe ich noch Ernft Rlein8) gefunben. Diefer hatte fich 1825 in einer Brivatangelegenheit an bie Deputirten gewenbet. Rummer fchreibt barüber an feine Mitbeputirten, ohne jeboch bie Fragen, welche Rlein hatte beantwortet haben wollen, naber ju bezeichnen. Rur bas Gine geht aus bem Briefe bervor, baf Rlein bon Rummer verlangt hatte, biefer follte ihm fiber ben Empfang feiner Badete quittiren. Rummer hatte biefes Unfinnen abgelehnt, weil er bann in ben Fall tommen murbe, jahrlich über 100,000 an feine Committenten eingebenbe Badete, benen ebenfalls 100,000 von biefen ausgebenbe entsprächen, quittiren zu muffen; eine munbliche Empfanasbeitätigung follte er erhalten, wenn er jebesmal über feine Auslieferung ein Bergeichnift aufftellen wollte. Rlein hatte fich aber bamit nicht gufrieben erflart, vielmehr auf ichriftliche Quittung gebrungen. Enoch Richter ift mit Rummer volltommen einverftanben. "Rach meiner Meinung", fest er bingu, "follten Gie fich mit biefem erbarmlichen Menichen gar nicht mehr bie Dube nehmen". Bogel hatte Rlein's Berlangen bereits beantwortet, ale er Rummer's Mittheilung erhielt. "Satte ich," ichreibt er, "biefe früher gehabt, fo wurbe ich ihn gar feiner Untwort gewürdiget haben - benn biefer ftreitfuchtige und unvertragliche Menich verbient feine beffere Behanblung". - Am 21. 90: vember 1828 hatte Ernft Rlein wieber bei ber Deputation angefragt: "Bann ift bie Buchhanbler-Dichaelis-Deffe, ober vielmehr wie lange bauert biefelbe, befonders in Betreff von Bahlungen, welche auf biefen Termin ausbrudlich gestellt find und Buchhanbler gegen Buchhanbler betreffen ?" Darauf antwortet Rummer:

daß sowost in ber Diter als Michaelisikes Zehe Zahlungen gegen Biedgiel den Donnerslag, gegen Anweisungen aber den Freydag in der Jahlunde geleistet werden michen. Rechnungs-Sahlungen gescheiden in der Osternesse dem Abschlusse der Jahreskechnung. — Der Commissionarie aber leiste die Jahrangen sin einer Commititenten, in der Ostermeße wenn er mit Abrechnung mit denen Fremben hier anwesenden Jandlungen sertig ist. In der Michaelismeße aber leistet der Commissionair die Zahlungen sur seine Committenten sobald er Austrag und Geld darzu bekommt.

Der, im Concept wieder gestrichene, Eingang bieser Eröffnung sautet: "Wenn Gie nicht Ihrer Lebrzeit allzufrühe entlagen worden wären, so würden Sie schon in Ihrer Lehre gesernt haben, was beym handel Gebrauch wäre, und würden uns nicht mit so sonderbaren Anfragen behelligen".

Bon solchen Angelegenheiten, welche die Beputirten aus eigner Initiative in die Hand nahmen, führe ich beipvielsweise an die im Sahre 1812 erfosste Eingabe gegen das Königl. Mandat vom 10. August dess. und eine am 25. November 1813 erlassen Aufforderung an die Leipziger Collegen zu patriotischen Beiträgen sir den Banner der sächssighen Freivilligen. (Es kam hierauf von 29 Beitraggebenden ein Betrag von 413 x ein.) —

Die Verwaltung der Deputation war eine ziemtich patriarchieche. Bon Fühlung mit dem Gremium der Leipziger Buchhandlungen sinde ich nur Andeutungen, dah in der Oltermesse Consecution der Kle bie Deputitren durch Immediationale der Kgl. Säch, Begierung gegen die Bestimmungen des Mandats vom 10. August 1812 einzelommen waren, theilte ihnen die Bücher-Commission am 18. Januar 1813 ein begässcheit Schigf, Keschrip mit, und erst dann machten sie ihren Mandanten Mittheitungen über die ganze Angelegenheit. — Wan kann jedoch den Deputitren wegen dieser peimitiven Art der Geschästssührung teinen Vorwurf machen; sie enthyrach durchaus dem Gesied der Zeit und der damachen für der der Verlägenderten. —

Die aussanfenden Kosten nusken die Deputitien größtentsfeise aus ihren eignen Mitteln bestreiten. Ansangs hatten 24 Buchhandlungen — von allen Leipzigern — je einen Ahaler in die zu bildende gemeinschaftliche Casse einezahlt. Die hatteren Liquidationen des Rechtsconsluchten, sowie ander Aussagen sollten von Zeit zu Seit repartirt werden; aber mehrfache Andennen lassen unsehnen, daß die Deputitien nicht wieder zu den von ihnen verelegten Geldern gekommen sind. Von der Verberwilligfeit des damaligen Wuchspandels in gemeinsamen Kngelegenheiten giebt sollten gemeinsamen Kngelegenheiten giebt sollten.

genbe Stelle aus einem von Kummer im Jahre 1820 an Horvath gerichteten Schreiben ein nicht gerabe erfreuliches Bilb.

Alls Sie in Privatmisselligieiten mit Schefinger verwickt waren, giengen Sie hier zu Herrn Dr. Günther und ließen Sich biesen als Rechtsconsuchnet vienen, ressetze von hier ab ohne ihn zu fragen, was Sie ihm für seinen gesistet Bephand shublig wären. Alls verziebe Jhrem Commiss, den Sogel eine Liquidation von 3 49 gab und vieser sie Ihnen zusandte verweigerten Sie die kaftung und wir mußten solche um Ihre weigerten Sie die Kaftung und wir mußten solche um Ihre verziebe den anzum Verziebe zu eine Anden.

Schon 1803 . . . ba wurden Circulare und auch die Beschfüsse in einem besondern Tractat gebrudt und an alle Buchhändler veretheilt. Wenn doch auch nur ein einziger Buchhändler gefragt hätte: wer zahlt die Drudfosten. Ich und Goeschen baben solden

aus unferm Beutel bezahlt.

Ebens habe ich, Vogel und Richter im vorigen Jahre ab 7rn. Dr. Günther of 76. 12 of bezahlt wo nicht Ein Grosschein für einzelne Leipiger Angelegenheiten war, sondern alles in Angelegenheiten war, sondern alles in Angelegenheiten des gangen Buchgandels, wo besonders während der Kriegsjahre immervohlerde twesd vorliet, wogegen wir protestiren und appelliren mußten und wodurch wir gewiß manches Uedel abgewendt haden.

Derart gestaltete sich, abgeleben von ber Abstigleit, welche die Deputitren in Gemeinschaft mit auswärtigen Buchhändlern im Interesse Beschmuntbuchgandbels entwickletten, und welche an ihrer Stelle Krwaspung sinden wird, die Bertretung bes Leipziger Buchsandels, bis im Jahre 1830 auf äußere Beranlasjung eine Umgestaltung angebahnt wurde.

Laut einer Wittheilung bes Hanblungsconsulenten Dr. Wish. Wiesand an die Teputirten, datirt 3. Wärz 1830, hatte man höheren Orts, mit Entwerfung einer Gewerbe-Ordnung beschäftigt, die Handlungs-Deputirten und Kramermeister (die Vorstehere der Kanner-Innung zu Leipzig) zu Beantwortung von 27 auf dos faufmännische Geschäft Bezug habenden Anfragen aufgefordert. (Der Buchhandel wor übergangen worden.) Die Handlungsbeputirten und Kramermeister bitten nun die Deputirten des Leipziger Buchhandels um ihr Gutachten über Frage 25 ("finden im Ansehung des Buchhandels micht Eigenthümlichfetien Statt, vermöge deren es bedendlich sehn würde, jedem zum Handle überhaupt Besugten ohne Weiteres zu gestatten, sich nach Belieben auf dieselchäftisbranche zu werfen?") und Frage 26 ("Alt es angemeßen, daß jeder Buchharder eo ipso auch zum Buchhandel bestut sten?").

Die Deputirten gaben unter bem 18. Mars 1830 ein ausführliches Gutachten ab, aber nicht allein über bie bezeichneten beiben Fragen, fonbern auch über bie meiften anbern. Ihre hauptfächlichften Bemerfungen find folgenbe. Ru Frage 1, welche bie verschiebenen Gattungen ber Sanbelsgeschäfte aufgahlt, und gwar: a) Einfauf von Brobucten und Baaren, in ber Abficht fie wieber au vertaufen, b) Bechiel- und Bantgeichafte, c) Commiffionsgeschäfte jum Gintauf und Bertauf von Baaren und Bechseln, d) Manufactur: und Fabrifunternehmungen, e) Speditionsgeschäfte, f) Affecuranggefchafte, wird ber Rufat gewünscht; g) Buch-, Dufitund Runfthandel. Bur 4. Frage ("Collen bie Erforberniffe befteben a) blos in ber Erlangung eines gewiffen Alters fetwa 25 Jahrel ober b) in bem Nachweis gewiffer Lehr= und Diener= jahre, ober c) in bem Befite gewiffer Renntniffe und Fertigfeiten, ober d) in bem nachweis eines gewiffen Bermogens, ober wie find folche fonft au bestimmen?") wird noch als zwedmania porgefchlagen: e) bas Reugniß breier anerfannt rechtlicher Manner über Aufführung, Grunbfage und Charatter. Gin folches Beugniß murbe bie vorgeschlagenen Brufungen erfeten fonnen. -

Die Beantwortung der Frage 24 ("Ift ber Sah: baß der Kaufmann mit Allem handeln dürfe, abgeschen von etwauigen de-sondern sichgerheites und gesundheitsvoligestlichen Borfchieten gar teinen Limitationen zu unterwerfen?") ist für die damaligen Ruschaungen so characteristlich, daß sich eine wörtliche Wiedergabe rechtjertigt. Die Antwort lautet:

ad § 24 ift gerade in Bezug auf Buch: Mufit und Kunfthanbel ipecielle Aufficht ber Regierung mehr als in irgend einer hanbelsbranche nothig, und bie Conftatirung besonderer Behörben, wie Cenforen, Büchercommision ze fehr weise und bankensverk. Pleith bie Cenfur bei den mindsstenenden, aus der nabtichen Beistehreigeit des Menschen und den Enabeuntet der erlangten Eulium hervorgekenden acht sumanen von jeder persönlichen Rücksische entferunten Grundsichen: so ist sie ein des Wute undebugt soderenwission aber währe eine, unterer Danbelskonnache den lalls dei weitem ersprießlichere Wichung äußern, wenn ihr mehr deben verlichen, mehr Tehätigkeit angemuthet und sie nicht bles als eine berichtende und onfulltative Unterbehörde betrachte, vielenderigt wie eigener Beannter constitutive würde, der Ande Munistanden als einen dleinigen Beruf den berickstenden der Spellenden Beruf den der Verlichten geführen der Verlichten der Verlichten der von der Verlichten der Verlichten der verlichten der verlichten der von der verlichten 
Ru Frage 25 wird barauf hingewiesen, bag bie Behörben bas Etabliffement neuer Beichafte bisher zu leicht geftattet und baburd erhebliche Rachtheile für bie ichon bestehenben Sanblungen berbeigeführt hatten. Erwünicht mare eine Revision ber gesammten Buchhandlungs Gefetgebung und "Conftatirung" eines neuen Buch hanbelsgesetes. Sang besonbers wurde bas buchhanblerische Commiffionemelen in Leipzia recht genau ine Muge zu faffen fein, fo baß nur wirkliche Buchhanbler gur Uebernahme von Commissionen autorifirt murben, Uebernahme von Commiffionsgeschäften "in ber Berion burgerlicher Rabrung Treibenber, Martthelfer, Kramer und Spebiteurs" nicht mehr portommen tonnte. - Bu Frage 26 wird bemertt, bag es feinem Buchbruder benommen fein fonne, felbft ju verlegen, bag er aber, wenn er biefen Berlag felbft ju verfaufen fich geneigt fühle, bas Recht Buchhandler zu fein beion bers erwerben muffe. - Ru anbern Fragen wird gefagt, bag bie Bestimmungen bes Antiquarhanbels recht genau ju "confiberiren", bie megen ber Auctionen au reformiren fein burften.

Auf Begehr des damaligen Directors der Königl. Deconomie, Manufactut: und Commerzien-Deputation, Geh. Naths don Lindenu, hatten hierauf die Deputriren in der Jubilate-Wessel 1830 dem selden, mit mündlichen Ersäuterungen, ein Memoire überreich, in welchem sie dem Bunisse kusderung gegeben hatten, doh die Stellung der Buchhandels-Deputirten und ihre Junctionen sessen die fitumt und nach Analogie des Bereichtinsse der Junctionen sessen fitumt und nach Analogie des Wesselfinisse der Handels-Deputirten und Kramermeister regulirt werden möchen. Bei Specisionion

genbe Buntte betont: 1., freiere Bestimmungen wegen ber Cenfur; 2., betreffs ber Bucher-Commiffion: "Erhebung berfelben gu einer eigentlichen Buch-, Runft- und mufithanblerifchen, jugleich Bucherhandel und Buchbruderei umfaffenden Behorbe; babei feftere Beftimmung in ber Buchbanbelsbeputation und beren Runctionen; Bitte um unmittelbare Dittheilung an lettere von allen ben Buchhanbel betreffenben Angelegenheiten, fo wie um Berufung ber Deputirten gur Mitberathung in allen ben Sanbel insgemein betreffenben Cachen"; 3., Reftstellung ber Rechte gwifchen Schriftfteller und Berleger. 4., "Rach bem Bunfche ber auswärtigen Buchhanbler foll Leipzig gwifden ben Oftermegen möglichfte Controlle über bie Buchhanblerfirmen aller Orten insgemein bandhaben, es mare baher mohl fehr zwedmäßig und zeitgemäß, baß ftriftefte Controlle minbeftens fur bie im Bereiche ber Grangen bes Ronigreichs Cachien bestehenben Firmen, neu errichtet werbenben Stabliffements und neu ericheinenben Urtitel ber Leipziger Bucher-Commiffion gur Bflicht gemacht murbe". 5., Bugiebung ber Bucher-Commiffion ale affiftirend bei bem fummarifchen Berfahren in Rechtsjachen nach Sanbelsgerichtsbrauch bei buch-, mufit- und tunfthandlerischen Fallen. 6., Daß die vis privilegii burch Einzeichnen jebes neu ericheinenben Bertes in Die Brototolle ber Bucher-Commission, unter Begfall ber bisberigen Gebuhr von 1 Thir., und burch Abgabe zweier Eremplare (fur bie Dresbner Lanbes: und bie Leipziger Univerfitate-Bibliothet) erlangt murbe. "Baren nun bei ber Ermäßigung Gr. Dajeftat bes Ronigs von ben fonft üblichen R. 10. - auf & 1. fur ben Stempelbogen bei Gelegen= beit ber Erlangung eines privilegii bie Liquidationen hiefiger Bucherinspection für Infinuation an die Buchbandlungen immer # 4. circa, fo betragen bermalen folche Liquidationen circa # 20., was wohl abzuftellen mare". 7., Berbietung bes Rachbrudevertaufe beuticher fomobil ale ausländischer Literatur in Sachien, in specie in Leipzig. 8., Erniedrigung ber Rolliage fur in Deutsch= land erichienene Berte. 9., Berudfichtigung ber bei Begutachtung ber bie neue Gewerbeordnung betreffenben Fragen gemachten Bemertungen. 10., Abichliefung von Cartelle mit allen beutichen Bunbeeftagten. - Unbre Buniche maren für fpatere Reit porbehalten.

So weit waren biefe Berhandlungen gediechen, als, ohne Aweifel unter bem Einstulle ber durch bie fraugofische Justi-Revolution auch in Deutschland und peertell in Sachien hervorgerusenen Bewegungen, folgendes Schreiben bei ben Deputirten bes Buchbards zu Leitzig einging.

Un bie herren Deputirten bes Leipziger Buchhanbels. Beehrte Berren!

Schon feit langerer Zeit werben Sie mit uns gefühlt beken ab bie Art und Beije bey Bertretung ber hiefigen Buchhändler-Corporation, ju welcher bie Wahl berleiben Sie berufen hat, nicht mehr mit ben Anfprichen ber Zeit im Gintlang steht, wodurch Ihre Bille nicht bermochte stets ben Anfickten und ber Juftiebenheit aller Ihrer Collegen zu entsprechen.

Die geltiegene Jahl ber biefigen Buchbandlungen; ibre Mbanigiteit und ihr einstußen, obenials aus allen frührera Berhältniffen getretenen, Buchbande, verlangt eine zahlreichere und baburch ibaitigere, ber Geift ber Zeit verlangt eine finen Eretretung, die gewiß feconsteile Errequing in unferm geliebten Baterlande, welche auch für unfer Gefchäft die wichtigken Berchandlungen und Bestimmungen herbeyführen wird, hat ih wantergeichneten Freunden die Ueberzeugung begründet: dog eine geitgemaße Erweiterung und Beründerung biejer Bertretung eintreten muß.

Unice hochachtungsvollen und freundischtlichen Gefinnunger ogen Sie, gerhrte Serren, ber Dant welchen wir Ihnen für die bisherigen, bem allgemeinen Bohle uniers Gelchäfts gebruchten Opler, schulbe find, und welche wir zier geren aushprecen; bei wie unfer aufreichigfter Bundich, daß eie auch ferner bielem Bite lungstreife sich nicht entzieben möchten, lassen uns aufreichig winsichen, das bie an Giete bobe Landes-Regierung beshalb zu machende Borftellung und Borfchlage von Ihnen ausgingen, weibalb wir auch gern vermeiben biefen Seiten und nachfebenben Borichlagen, burch gablreichern Beitritt unferer Collegen ben Schein entgegengefebter Befinnungen gu geben.

1., Das Comite bes Leipziger Buchhanbels möchte fünftig aus

12. Mitgliebern befteben.

- 2. Hie Wahl berielben geschäbe von allen geleglich anerkannten Buchfandblungen unirer Stadt, nach einem leigt zu bestimmenden Bahl: Modus auf 6. Jahre, und zwar mit breisärigen Ausbritt von 6. und Bahl neuer 6. Witglieder. Beg der zumächst flatt überden Wahl wirden beker zur Berodikablygung bes Comitinur noch 9. Mitglieder zu wählen seyn, und diese 12. würden für's erste und alleinige Wal unter sich durch das Loos bestimmen welche 6. in 3. Jahren auskräten.
- 3., Wiebermählbarteit fur ben Austritt bestimmter Mitglieber möchte gestattet febn.

4., Das Comite möchte unter fich burch Stimmenmehrheit und auf ein Sahr mablen:

- gien vorsigendes Mitglied, welches die Sipungen erbfine, biefeben leite, und ber Albfinmungen eine boppelte Simme hohe. Dafielbe würde in Abweichkeit ermächtigt fenn, seine Junction und seine zweite Simme einem andern ihm beliebigen Mitgliede bes Comité gu übertragent.
- b) einen Sefretair, welcher bas Protocoll ber Sigungen führe, bies am Schluffe berfelben referire, und bie ichrifticen Aus-fertigungen mache, welche bie huffe eines Rechtsfreundes nicht erseischen.
- c) einen Archivar, welcher für geordnete Aussendarung und eichte Mittheilung der vom Seltetair ihm au übergebenden mundirten Brotocolle, so wie des übrigen schriftlichen und gedruckten Eigenthums des Comité Sorge trage. Ihm könnte vielleicht auch der noch und hater au bestimmende Wirkungskreiß eines Cassirors zugeordnet werben.
- 5., Das Comité würde die Rechte des Buchhandels möglicht (hüßen, und demilht feyn bei unfern so wie bei fremden Landesbehoben, durch Borftellungen und Borfchage: Erfechterung und Borborung der Drudsreiheit und des buchhändlerischen Bertehrs zu bewirten, so wie und Innen durch Rath und Bermittelung zu nüten die den der Freiheit des Handels zu befrichnten.
- 6., Jebem Buchhanbler murbe es gestattet fenn, burch ein Ditsglieb bes Comité Antrage jur Erörterung von allgemeinen ober besondern Angelegenheiten zu machen.
- 7., Ben wichtigen Berhandlungen und Bestimmungen tonnte burch Stimmenmehrheit entschieben werben, ob eine allgemeine Abftimmung ber Corporation nothig fen, und vorgenommen werbe.
- 8., Bu einem gultigen Beichluffe bes Comite murbe Anwefenbeit von 9 Mitgliebern nothwendig fenn.

9., Die Sigungen mochten geregelt, vielleicht alle 2. Monate, und auf Antrag bes vorfitenben Ditgliebes auch außerorbentliche Sigungen ftattfinben.

10., Die Mufithandlungen mochten einzulaben fenn: aus ihrer Mitte einen Deputirten ju mablen, welcher ben Sibungen bes Comité fich anichliegen tonnte, und Daasregeln welche beibe Beicafteameige betreffen, burch Rath und Bentritt unterftuse.

11., In einer jahrlich anguordneten (sie!) Sigung, mochten munblich ober fchriftlich ber Corporation bie Ergebniffe ber Birtfamteit bes Comites mitgetheilt merben; vielleicht mare auch ein Beamter bes Comité angumeifen aufer biefer Reit berechtigte Fragen au beantworten.

Inbem wir Ihnen, geehrte Berren, unfere vorftebenben Buniche und Borichlage borlegen, burfen wir mohl mit Bewißheit einer balbigen gefälligen Untwort entgegenfeben.

Benehmigen Gie bie miberholte Berficherung unferer mahren Sochachtung u. Ergebenheit.

Leipzig, b. 12. Detbr.

1830.

Julius A. Baumgärtner F. A. Brockhaus Carl Cnobloch Ernst Fleischer. Friedrich Fleischer

Adolf Rost. Leopold Voss. Weidmann'iche Buchbbl.

Das treibenbe Element biefer Bewegung icheint Leop. Bog gemefen ju fein. Bon feiner Sand ift bie Ueberichrift bes porftebenben Briefes, er war es auch, ber benfelben noch am 12. Detober an Bogel fanbte.

Runachft fcblug nun unter bem 13. October F. Ch. 2B. Bogel feinen Mitbeputirten B. G. Rummer und 2B. A. Barth eine freund: ichaftliche Besprechung und Berathung über ben berührten Gegenftanb por, beren Refultat in bem Untwortichreiben ber Deputirten ju fuchen ift.

Eine von Rummer entworfene, jebenfalls nicht abgeschickte, Antwort lautet:

Da wir auf Ronigl. Befehl ermahlt von hiefigen Dagiftrath bestätiget worben find, fo tonnen wir gu ber verlangten Mbanberung für uns felbft weber einstimmen noch mitwirten. Gie muken fic mit biefem Gefuche an bie Regierung wenden. Bir felbft find febr gern erbothig unfere Stellen niebergulegen und an anbere melde mehr ju bewürten glauben überlagen. - Daß Gie ju glauben ischiene wir wären mißig geweien und hätten nich(is) jum Beften viel bes Buchganbels gethan, das tommt wohl deher weil die mehrelen von Ihnen erst seit truger Zeit etablirt sind und daßer von Biefen nichts wißen, wir auch nicht so ruhmerbig waren ales was vie thaten auszupolaumen. Indeben fonnen wir nicht um sin hier nur einigek was durch und bewürft worden ist die myssiftenen Wei Genschausen des neuen Ercher Lieben geweit der die general der Eingangsgoll für den Erntere Bücher auf 8 gr. und sur der Eingangsgoll für den Erntere Bücher auf 4 gr. gesetz, durch unsere Berüftliche und Danbharten auf 4 2.12 ger gesetz, durch unsere Bucher unter Bücher auf 4 gr. Kupfrestliche und Landharten aber auf 4 1. hernal gesetzlich werden, unt daß das Ausgeschat worden, unt daß das Ausgeschat worden, unt daß das Ausgeschat worden, unt daß gas Aupferstliche und Landharten, wenn sie Büchern beigepaaft sind, denn Buchern gleich nur 4 gr. vom Centner aglien.

So ift es unfer Wert baß, Börtrember(g) ausgenommen, mit allen Deutichen Staaten ein Bertrag wegen Nachvud geichloßen worden ist, auch selbst in Stutigart arbeitet bereits ein Minister an einem solchen Bertrage und wir haben behön Erscheitung babigit zu erwarten. Um den Nachvud in Destrerchischigen Staaten zu unterbriden haben sich unsere Borfahren behande ein ganges Jahrbundert vergeblich Wide gegeben, um sis daber burch unier eifriges Bestreben gefungen das Berboth daß in Destern eifragen nicht mehr nachgebrudt werben darf, zu erlangen, ett Umfand der gewiß von der höchsten Bekriebtlich geschied ist. Unier Wert ist es daß das Local der Börse bergrößert worden ist und daß jogar bis Regierung den Micklahm der groß von der bich gerengebert worden ist und daß jogar bis Regierung den Micklahm begaben weben ist und daß jogar bis Regierung den Micklahm begaben werden.

So haben wir burch unsere Borftellung bewirft bag in Dresben bereits an einem neuen Censurgelege, sowie auch an einem Gestehe welches bie Rechte ber Schriftfeller und Berleger bestimmt, gearbeitet wird. Da wir dieses in Ihrer Bittifchrift beswegen

<sup>\*)</sup> Ein bei ben Miten befindliches Blatt enthält nachstehendes "Berzeichniß ber feit bem Jahre 1824. an die höbern Behörben vom Seiten der Deputirten bes Leipziger Buchhandels gerichteten Borftellungen".

<sup>1.,</sup> Borftellung an E. hohes Finang Collegium vom 19. Marg 1824. Die von der hiefigen Sandels Abgaden Behorde getroffene Auslegung des Tarifs aber Aupferfliche und Landdarten betr.

<sup>2.,</sup> Borftellung an E. hoben Kirchenrath bom 24. Sept. 1828. wegen Berwendung bei ber gegen ben Inhaber bes bibliographilden Inflituts Meper zu Gotha anhangig gemachten Untersuchung.

<sup>3.,</sup> Deggl. an denfelben vom 8. Debr. 1828. wegen ber von dem Bibliographischen Infitute zu Gotsa und ipdier in Meiningen zu befürchtenben Rachbride und Antrag babin, daß durch eine Uebereinfunft mit Meiningen diese Verintraditiqungen abgewendet werben.

<sup>4.,</sup> Desgl. an benfelben vom Januar 1829, wegen Milberung ber Cenfur- Gefebe und nothiger Freiheit ber Breffe in Sachfen.

<sup>5.,</sup> Borftellung an bas Geheime Cabinet vom Januar 1880. und Gefuch um Abschilb von Bertragen gegen ben Rachbrud mit ben einzelnen Deutschen Staaten.

Ungeführte alfo bereits beseitiget hatten, fo muften wir um fo mehr benen übrigen Buntten, welche wir unmöglich billigen tonnten. unfere Ruftimmung und Unterfdrift verweigern. Der Erfolg wird geigen ob Gie ober wir Recht batten.

Eben jo haben wir uns, wiewohl vielfaltig vergeblich bemubt, manderlen Unordiung s. B. bas Schleubern und hohe Rabat geben, abguichaffen. Und fo find wir auch ferner erbothig beb allem thatig mitzuwurten mas Gie etwan in Borichlag bringen mollen. Daß Sie une ben Bormurf machen bag mir nicht mit bem Reitgeifte fortidreiten, bas icaben wir une gur Ehre, ber jebige Reitgeift ift allerbinge nicht ber unfrige.

Much Barth hatte eine Antwort entworfen, in welcher unter Unberm gesagt mar; bie Deputirten fonnten nicht anders, als, fobalb eine neue Conftitution bes Leipziger Buchbanbels confirmirt fein murbe, ihre Dimiffion einzureichen, bamit bie Babl ber neuen Deputirten als eine völlig freie erscheine, bem Ermeffen ihrer Collegen anheimftellenb, ob fie ihre Stimmen ihnen wieber gutheilen, ober Anberen Burbigeren geben wollten. Gie murben in letterem Falle mit bem Bewußtsein, nach ihren Rraften und Ginfichten für bas gemeine Bohl bes Buchbanbels überhaupt und ber buch: banblerischen Angelegenheiten Leipzigs insbesonbere gewirft gu haben, fich wieber in bie Reihe ihrer Collegen ftellen. Damit mar aber Rummer nicht einverftanben; er fchreibt an Barth:

Leibzig, b. 23. October 1830.

Bochgeichatter Freund!

Ben weiterem Rachbenten über Ihre mir Beftern borgelegte Untwort finbe ich boch baf Gie eine Stelle burchaus binmeglaken mugen, Sie fagen nemlich "bag wir mit Bergnugen unfere Stelle als Deputirte nieberlegen wollen, wenn fie murbigere bafur mablen wollen." Bir find auf Ronigl. Befehl ermablt und vom Dagiftrathe beftatiget, wir tonnen alfo unferer Stellen nicht anbere entfett werben, als wenn man Rlage über uns ben bem Dagiftrathe anbrinat. - Sagen wir aber bag wir unfere Stellen, wenn fie es berlangen, nieberlegen wollen, fo ftebe ich nicht bafur baß fie uns beum Borte nehmen um uns gar abaufeben, benn bie gange Urfache ihres an uns gerichteten Schreibens ift boch lebiglich

<sup>6.,</sup> Borftellung an E. Sobe Commergien-Deputation de eod. dato wegen

Berminberung bes Eingangsgoll von Buchern in Frankreich. 7., Desgl. an bieselbe wegen Abschluß von Berträgen mit ben übrigen

Staaten wie mit Breuffen gegen ben Rachbrud. 8., Desgl. an bieleibe und Beiuch wegen bes Miethginfes für bas Local gur Buchhändbler:Borfe nebs Bitte um Ruchicht auf Einrichtung eines paffenben Locale bei bem Reubau im Baulinum vom 17. April 1830.

diese daß wir ihrer Borftellung nach Dresben unfere Unterschrift verweigert haben. — Sie können diese Stelle leicht abandern und sagen baß wir mit Bergnugen mehrere von ihnen erwählte aufnehmen wurden ic. —

Se würde mir boch frantend fein, wenn ich von solchen jungen herren davon feiner gebohren war als ich schon lange handelte, ja sogar die wenigsten gebohren waren als ich schon Deputitret war, meiner Stelle entsett würde, und die gange Stadt sagter, Die Buchschafe haben Rummern als Deputitren abgefeht ze. — Ich boffe Sie werden meine Gründe sinfanglich finden und meine Bitte erfüller.

Ihr ergebenster Freund und Diener Paul Gotthelf Kummer.

Die, jedenfalls im November 1830 ertheilte, Antwort der Deputirten lautet nun bahin: fie tonnten das Schreiben, weil nicht von der Gesammtheit der Collegen unterzeichnet, nur als Brivatmittbeslung detrachten und erwiderten daber ebenfalls nicht officiell.

Auch sie fählten ichon längst, doss der Budger-Commission und der Buchhandels-Deputation eine der Zeit und den Bedürfnissen angemessene Sonstitutrung nötig; sei, hätten auch ihre Wähnlich ichon dei Begutachtung der Anfragen wegen der neuen Gewerberothung angebentet und deen om it herrn von Lindenau in der letzten Jubilate-Wesse weisen wie hern den ihrenach aufgetragene Redaction eines im Anschlüsse an die Handelsichgist auszuarbeitenden Entwurfs au einer neuen Constitution sei verzögert worden, teilt wir din Zeitzig stattgehaben Unruchen und Bewegungen. Sie hätten die Leitzig fattgehaben Unruchen und Bewegungen. Sie hätten die Abschied, num recht datb durch Circular an das Buchhandels Gremium auf einen Ausschus von sech so der acht Collegen anzutragen, dem die Wesselben zu nutregen, dem die Verselben au neutrogen, dem die Verselben au neutroferiet würser der der

Sie ichlagen nun solgende Aenberungen vor. Das Buch, Kunft- und Mufitsanbela-Gremium, aus etwa 80 Firmen beftebend, jolite nach Analogie bed Sandbelsfinndes ju einer Bertretung nur eine Deputation erhalten, bestehend aus brei Commissions und Sortimentshändlern, zwei Berlagsbuchhändlern und einem Musicalienhändler. Der Runithanbel sei o unbedeutend, daß er von den Andern mit bertreten werben tonne. Wegen des Austritts nach einer bestimmten Jahl von Jahren werde mon sich nach den einer bestimmten Jahl von Jahren werde mon sich nach den einer bestimmten gabt von Jahren werde mon sich nach den fehren den Borstendesfandes mit der Kramerinnung zu richten haben. Dem Borstendene eine doppette Stimme zu gekatten würde haben.

leicht zu Ungleichheiten und Digbrauchen führen, man follte ibm vielmehr bei gleicher Stimmenzahl bie Entscheibung überlaffen. Außerbem murbe es zwedmaßig fein, vom Beginne bes Jahres 1831 an jebem ber Collegen einen Jahresbeitrag von etwa einem Thaler gugumuthen gur Bilbung einer Caffe fur nothig merbenbe Musgaben, "bamit nicht, wie bis iest bie Deputation bie gemachten Muslagen auf bem Bege ber Ratenvertheilung wieber einzuholen und fich babei ber unangenehmen Berlegenheit ausgefest feben burfte, für gehabte Mühwaltung und Berlegung fich refus gefallen lagen an mugen". Amar habe ber Borftanb ber Borfe, ba bie Regierung bie Berichtigung bes Diethginfes für bas Borfenlocal augefichert babe, feinerfeits bie Bufage gegeben, bie Liquibationen ber Deputirten für alle ben Buchhanbel betreffenben Ungelegenbeiten aus ber Borfencaffe ju bezahlen; es mochten inbeg boch manche Musgaben vortommen, bie bas Leipziger Buchhanbler-Gremium allein betrafen, und beren Reftitution tonne boch ohne unbescheiben zu fein nicht von ber Borfencaffe erheischt merben: "baber bie Bilbung einer hiefigen Buchhanbelscafe unbedingt nothwendig ericheint." Im Uebrigen fei gu bemerten, bag vor Allem bie Bropositionen gur Abanberung ber bestehenben Ginrichtungen bei ber höchsten Beborbe eingereicht und bie Bestimmungen berfelben abgewartet merben müßten.

Ein Circular ber Deputirten, die ja doch in der bewegten Zeit dem an sie gessellten Werlangen nicht wüderstreben sonnten, labet unter dem 8. Januar 1831 die Leipigier Buchäschler ein, behuss Theilnahme an den Berathungen über Feststellung der den Buchhandel im Allgemeinen betressenden Ungelegensheiten und über die Constitutiung einer zeite und zwedgemäßen Bidger-Commissisch und Buchhandels-Deputation neun Witglieder des Leipziger Buch und Wusstellschapandels, darunter jedensalls einen Wusstalleinschandels, darunter iedensalls einen Wusstalleinschandels, darunter iedensalls einen Wusstalleinschandels, der wieden und konstitut (nach Reihenzogle des Etimmenzahs): A. Nost, Friedr. Fleisser, Eisischer, E. Endbloch, Friedr. Brochhaus, Wiss. das Weiter (der Borgänger der Firma C. K. Leede, als Bertreter der Musstallenhänder), C. Ch. Kirbach, L. Boß, E. F. Leete, als Bertreter und J. G. Mittach,

Um 30. Januar 1831 erfolgte eine erste gemeinschaftliche Conferenz ber Deputirten und ber neu gewählten Bertreter ber Leipziger Buchhänbler. Borber hatte aber L. Boß noch eine Er-

flärung eingereicht, in welcher er es als nothwendig bezeichnet, daß die Angelegenfeit der Regierung mitgetheilt und diefe um Anertennung und Befätigung des provijorischen Comité geben werbe. Diese seine Ansicht sei nicht aus Wistrauen hervorgegangen; aber eine gesehlte Anertennung sei zebenfalls erforberlich,

Diese constituirende Conseren, entwarf eine Art Geschältsordung des "Comité". Für die, in der Behausung Kammer's,
abzuhaltenden Conserenzen wurde zumächst der Bonnerstag seder Boche sessage der Verletze der Verletze der Verletzeit kimmend angesehn werden. Zum juristischen Beirath bestlimmte man den bisherigen Buchhandlungskonsutenten Dr. Wiesenal. — Außerdem beschloß man, den Cabinets-Winsister von Lindenau um leine Austimmung dazu zu bitten, daß man unmittelbar mit der höchsten Behörde verhandeln bürfe, und ihn zu ersuchen in bieser Gestattung zugleich die Construitung des Comité auszuhrecken.

Eine bas Datum bes 23. Februar 1831 tragende Gingabe ber Deputirten und ber von fammtlichen Buchhandlungen Leipzigs. benen fich bie Mufitalienhanblungen zu biefem Smede allenthalben angeschloffen, neu erwählten Bertreter an ben Ronig und ben Ditregenten von Sachfen hat folgenben Inhalt. Rachbem fich in ben letten 50 Jahren bie Rahl ber Leipziger Buchbandlungen von 16 auf 72 vermehrt, habe fich bas Beburfniß fühlbar gemacht, gur Aufrechterhaltung einer feften gefetlichen Ordnung und Betreibung bes Buchhanbels Statuten ju entwerfen und baburch ben Mangel aller nabern organischen Beftimmungen ju ergangen. Die Deputirten hatten ber Lanbes-Deconomies, Manufacturs und Commers gien-Deputation bierüber Borftellungen gemacht. Lettere batte beranlafit, bag bie neuen Bertreter gewählt murben, um in Gemeinichaft mit ber bisherigen Deputation ber Entwerfung von Statuten fich ju unterziehen. (Diefe Angabe entipricht bem wirklichen Berlaufe nicht gang.) Bevor nun bas Comité biefes Geichaft beginne, bitte es, "baß es ihnen hulbreichft geftattet werben moge, bie gebachten Statuten zu entwerfen und biefelben nach porgangiger Brufung und Begutachtung von fammtlichen Buchhandlungen biefigen Orts gur allerhöchften Beftätigung vorzulegen".

Die Königs. Hof- und Justig-Cangley ertheilt unter bem 15. April 1831 auf Anordnung ber Königs. Landesregierung ben Befcheib, daß es bem Buchhändler B. G. Kummer und Genoffen unbenommen sei, zu bem angegebenen Zwede Statuten zu entwerfen, und daß Man sich nach beren erfolgter Einreichung wegen ber benselben nach Befinden zu ertheilenden Consirmation entichließen werde.

Rach Aufstellung eines dreifachen Entwurfs zu der Eintheilung der Statuten stellte man nun in mehrfachen Conserenzen unter Affisten, des Symbicus Dr. Wiesond einen ersten Statuten-Kritwurf\*) auf, der unter dem 17. Februar 1832 dem Landes-Justiz-Collegium zur Bestätigung eingereicht wurde. An demselben Kage wurde durch B. A. Barth den gesammten Leipziger Buchhandlingen Wiltseliung von Entwerfung und Absendung des "Locaftatuts" gemacht mit dem Anexbetten, ihnen Einsicht in die Acten zu gestatten oder diesen gegen Schein auf einige Tage zu über- lassen.

Im Marz 1832 hatte W. A. Barth mehrfache Besprechungen mit bem Königl. Commissar hofe und Austigrath von Langenn, wolcher Lettere unter bem 21. Marz an Barth schreibt, er sel mit Prüsung und Begutachtung bes Statuts beauftragt, erbitte aber vorher Auskunft über schgende Gegenkände:

- 1., Belche Gattungen bes Buchhandels auf hiefigem Plate in Betracht tommen;
- 2., Beldes Berhaltniß bis jest ben ben hiefigen Buchhanblern ftatt gehabt und zwar:
  - a., theils unter biefen felbft und gu einanber,
  - b., theils gegen anbere auswärtige Buchhanbler, c., theils enblich gegen folche Berfonen, welche bem Buchhanbel
- verwandte Geschäfte treiben, 3. B. Antiquare; 3., Belche Stellung bie Buchhanbler hinsichtlich ber hier einschlagen-
- ben Behörben gehabt und wie erstere bertreten werben; 4., Db und worin ber Stabte-Drbnung, welche erft nach Einreichung bes Statuts publicirt worben, eine besonbere Berudfichtigung
- bes Statuts publicirt worben, eine besondere Berüdsichtigung zu widmen sein werbe. Aus der sehr aussichtlichen Antwort Barth's ift hier nur Einzelnes bervorzubeben. Die erfte Kraae icheine mit der turzen Ant-

zeines hervorzugeben. Die erste Frage scheine mit ber turgen Antwort, Alle" sich berum auskreichend motiviren zu lassen, weil seipzig als Stapetplag bes beutschen Buchhanbels mit allen Plächen beutscher Junge sowohl, als ben bebeutenbsen des Auskandes in immerwöhrender mercantilischer Beziehung und Berührung sei, ja für

<sup>\*)</sup> Diefen Entwurf theile ich als Beilage 1, I mit.

ben bei weitem größten Theil bes beutichen Buchhanbels, besonbers ber nördlichen Halfte, als ber wahre und einzige Centralpuntt betrachtet voerben tönne. Nach einer weitläufigen Besprechung bes Wesens bes Berlags- und bes Sortimentshanbels sommt Barth auf die Entitehung des Commissionsacickites zu sprechen.

"Als nun mit ber Jahl ber Buchhandlungen sich bie Vertriebsinwhitei sir bie literarischen Artielle michte, sonnte nich sehnen Jahren dankten und Kaulsenten Weben und Wärtte zu bezichen begannen, ber Taulichande i spere Artiele einsteiten, daram Bestimmungen sir gewiße Aberechnungs- und Jahlungszeiten bervorgingen, und be britte Battung bes Buchhandels, des Commissionsberein begründeten, was als Bermittler ber erkeichterten Bestorten ber Baare von einem Orte zum andern (Sephieur), als Besperger ber gefammten geschäftlichen Angelegenheiten bes Berlags- und Sortimentsbuchhandels (Commissionärs) sich nach und nach gue ind psematische Gangen in Zeutschland und wie den beutschaften Buchhandel als ein von einem gleichen Buchhandel als ein von einem gleichen Buchhande als ein von einem gleichen Buchhande als ein von einem gleichen Buchhandel auch eine Buchhandel als ein von einem gleichen Buchhandel als ein von einem gleichen Buchhandel auch eine Buc

Der Antiquarhandel habe fich fofort finden muffen, als

"Balgerbesse fich ihrer Bilder noch gemachten Gebrauche wieber au entischagen gemeint waren, als Berflorbene Buschersamtlungen hinterließen, die ihren Erden nicht bientlich erfohienen, als gar viele früher erfchienene Artifel fich vergriffen, und nicht vielber gebucht wurben, einzelne Egemhlare aber hatter gefucht wurben, und ben Eintaufern solcher älterer Sachen auf zufälligem Wege sich ein neues Keth ber Speculation eröffnete".

Die untergeordneten Gattungen des Buchhandels, Mufit- und Kunfthandel, feien nur beiläufig zu erwähnen, da sie sich in ihrer Wefenheit in die angeführten vier hauptabtheilungen einschalten ließen. — Beiterhin beifit es:

Dermalen befagen fich in Leipzig

- 22 handlungen mit blofem Beriagsgeschäftle (wobet) ebed ju erwähnen, daß burch die Fournirung literärifder Apparate an ihre Autoren, durch eigenen Haus-Bedarf und Berforgung von Freunden eigentlich immer ein Keines Sortimentsgeschäft mit unterläuft, also nur sier zwersehen ist, daß man hauptfäcklich fait vom Berfagshanbel macht)
  - 2 Banblungen mit blofem Cortimentegeschäfte,
- feine Sandlungen mit blofem Commisionegeschafte,
- feine Sanblungen mit blojem Untiquarbanbel,
  - 5 Banblungen mit Berlags: und Sortimentsgeschafte,

- 49 Sanblungen mit Berlage, Cortimente: und Commigione: geidäfte,
  - 1 Sandlung mit Berlags:, Sortiments:, Commigions: und Antiquargefcafte.

nicht gerechnet bie fleineren Antiquare, Bouquiniften, Auctionscommigionairs und Colporteurs aller Art. Daben haben von ben ber: malen bestehenben, Die Bahl von Taufend beinahe erreichenben Firmen Deutschlands und bes mit Deutschland connectirenben Mus: lanbes 915 (laut bes Buchbanbler: Bergeichnifes 1832) bierorts Commifionairs und von ihnen gewiß weit über bie Salfte Com: migionslager ihrer Berlagsartitel und möchten im Berlauf eines Jahres wohl an 25 bis 30000 Centner Buchhanbelsautes bier ein und auspagiren, bas Befammtgefcaft aber füglich eine Bilang bon mehr als 8.000,000 Thalern ausweisen, bie fur ben Befammtvertebr in hiefigen Degen und in specie ber Jubilatemefe füglich ein Refultat bon 1,500,000 bis 2,000,000 & berbenführen tonnen.

Sonad erideint

bas Berlagsgeichaft als von 76 Firmen, bas Cortimentsgeichaft von 56 Firmen,

bas Commisionsgeicaft von 49 Firmen

betrieben, u. i. m.

Burben übrigens bie Berordnungen wegen bes Untiquar- und Saufirhandels von Reuem revibirt, Die folche Geschäfte Betreibenben unter möglichft ftrenge Controlle gefest und ber Buchercommiffion bie bunbigften Inftructionen ertheilt, fo murbe baburch vielen wohlbegrundeten Rlagen und Unregelmäßigfeiten ju großem Ruten bes Buchbanbels abgeholfen merben.

Bu ber 2. und 3. Frage, fo ift

1., in Bezug auf burgerliche Stellung gefetlich,

a, bag ber Ctabtmagiftrat bie beftallte Obrigfeit ift,

- b, bag beshalb jeber als Buchhanbler fein Gefchaft in Leipzig betreibenbe
  - a) driftlichen Glaubens, munbig und bispositionsfabig fenn, β) bas Burgerrecht erlangt haben unb
  - y) ju Erlangung beffelben als Buchhanbler ausreichenben
  - Fonds (# 2000) nachweifen muß.

baß ferner

c, nicht fpeciell barnach gefragt zu merben pflegte, ob ber fich Unmelbenbe bie nothigen Befähigungen jum Gefchaft, fen es nun burch Erlernung beffelben, ober burch langeres prace tifches Arbeiten in bemfelben befibe.

Ferner fei burch Ertheilung vieler Concefftonen über bas Beburf-

niß ber Grund zu ben vielfach beklagten Uebelftanben, als Schleuberei, Unfolibitat zc. gelegt worben.

2., in Begua auf rein buchbanblerifche Stellung beftebt

a, bie Buchercommigion, jusammengeseht aus einem Ditsgliede ber Universität, einem Mitgliede bes Magistrats, einem Actuar bes Letteren und einem verpflichteten Nuntius und

b, die Buchhandelsbeputation von drey Mitgliedern des Buchhandelsgremii, gewählt durch das Gremium selbst durch plurima vota und constrmitt durch den Magistrat, nebst einem von der Deputation sich zugeordneten Syndifus.

Die Verpflichtung erlterer ist Oblich' auf die gesammten Angelegeneiten des Buchhandels, wie die Ausberingung und Bublicirung der Bucherverbote, die Inshirung des Vertaufs schädlicher Artitlet, die Verrichterflattung an höchste Behörde und Communicirung der Keciripte berfelben an das Germium; tehtere wor bisher nur conintativ und ist leiber in ben meisten Kollen, wo allgemeine Hanvelkangelegenheiten (die boch eben auch das regite Interche sir den Buchhandel hoben) nur zu oft unbestagt und unbeachtet geblieben, ze.

Das sonstige Berhaltniß ber Leipziger Buchhanbler unter einander sei ein völlig freies, rein mercantiles.

 tingen, Sauer aus Munden und Unger aus Königsberg) ihre Ansichten und etwaigen Buniche aussprechen sollten.

Eine Mittheilung W. A. Barth's vom 29. Mai 1832 besagt, der von Langenn, nachdem er die ihm commisseriga augetragenen Berathungen mit dem Stadtrathe, der Universität und mehreren der auswärtigen zur Messe anweisenden Buchhöndbler gepstogen, aber nur wenige Leitziger die Kicten eingelehen hätten, während dem Bernehmen nach gewänsicht würde, nährer Kenntnis von dem Entwurfe zum Locasstatut zu erhalten, zum Bortrage besselben in einer deshalb zu veranstattenden Versammlung erröbtig sei.

Unter dem 11. October 1882 war der Befgied der höckften Behörde auf den Entwurf eingegangen, und nach einer abermaligen Conferenz wurde endlich der lette Entwurf am 7. November 1832 dem Königl. Commissar von Langenn zur Beförderung nach Dresden überaeden.

Die Bestätigung bes Entwurfs zum Locasstatut sir ben Leipigare Buchsanbel war unter bem 12. December 1832 erfolgt und wurde burch ben Edubrath Miller an Bill. Ambr. Barth übergeben. Doch erst nach einer Unregung seitens A. Ross's, L. Boß', Jr. Fleisigher's und Jr. Brocksans' vom 17. Januar 1833 gab Barth bem Comité Kenntniß von der erfolgten Bestätigung. Dann trat wieder eine Bause ein, bis, 6. Febr. 1833, das Comité die Deputirten "gang ergebenst" ersuchten, "sofort und ohne alsen weitern Bergug vom Katche bie Kobronung eines Deputirten zur Leitung der Bahl des neuen Borstandes zu erbitten, damit die Leipigaer Buchsänder-Börse vor Ansang der nächsten Diter-Wesse

Nach ber nun endlich erfolgten Constituirung bes Bereines ber Buchhänbler zu Leipzig wurden Exemplare ber consirmirten Statuten an die verschiebenen Behörben, die Universität zc., auch an die Borsteher ber (handels) Börse geschicht, welche Leptere bieselben an ber Börsentafel anschlagen lieken. —

Bon einer fortlaufenden Darstellung der Thätigleit des Leipziger Bereins, bessen erfte Sctaut als Beilage 1, II mitgetheilt ist, tann ich absehen; ich imerde nur der darauf zurudzutommen haben, wo dies das Zusammenwirten mit andern Körperschaften erforderlich macht. hier sei nur das Berhältnis des neuen Bereins zu ber

Bucher-Commission erwähnt. In § 12 ber Statuten ift folgenbe Bestimmung enthalten: Dem Bereine fteben folgenbe Bablen gu:

b.) Durch die Deputirten des Buchhandels ... der Borfchsag der Beisper aus der Witte der Wahfgändler dei ... der Büchercommission. Unter dem Z. Febr. 1835 theilt nun Legtere (die Poressonie) wit, daß das Königl. Ministerium des Gultus und öffentlichen unterrichts der Beisig zweierer Witglieber des Buchhander-Vereins "in gewisser Wasseler wird der des Buchhander-Vereins "in gewisser Wasseler des Buchhander-Vereins "in gewisser Wasseler des Buchhander-Vereins "in gewisser Deputitien, den anderen aus den übergen Auchhander des weieren des Vereinsel und der Vereinsel von der Vereinselle von

Regulativ über bas Berhältniß ber beiben ber Königl. Buchers Commission zu Leipzig aus ber Bahl ber basigen Buchhänbler zus gegehneten Beister

- garbneten Beifiger.

  § 1. Der Königl. Buder-Commission zu Leipzig werben zwei besonbere Beisiger aus ber Jahl ber bafigen Buchhanbter zugeorbnet.
- § 2. Es werben bieselben von ber Staatsregierung auf vorgängigen Borichiag Seiten ber Deputation bes Buchhandler-Vereins, wie solches burch § 12 ber Vereins-Statuten vorgeschrieben ift, ernannt.
- § 3. Dieselben werben jedesmal auf nur brei Jahre ernannt und treten nach beren Ablant ohne Weiteres aus ber Bucher-Commission aus; sie können jedoch sofort wieder in Borichlag gebracht werben.
- § 4. Die Zahl ber in Borfchlag ju Bringenben wirb auf sechs festgeseth und sollen bavon brei bem Mittel ber Deputation selbst angehören, die brei Andern bem ber übrigen Bereinsmitglieber.
- S . Diese besonderen Beisiher sind unter den § 6 enthaltemen aberen Bestimmungen in der Rogel nicht allein zu allen ordentlichen und ansperodentlichen Sihungen der Commission zuzugiehen, sondern sie haben auch das Recht und die Piliche, au den Berathungen thätigen Antheit zu nehmen und ihre berathende Stimme, so wie ihr technische Bedum doder, als wozu dieselden und sonst ihrer Settumg gemäg eindig ab ureptischen find, gewissingst zu zugehen, nicht minder werden ihnen die Etecnsarien, sobatd auf diesem Bege verfandelt wie, inspirien Arge verfandelt wie, inspirien Ind.
  - § 6. Rur allein in ben Fallen, wo
    - a., Confiscationen und Beidlagnahmen aus politischen ober bucherpolizeilichen Grunden zu verfügen,

b., bon ber Bucher-Commiffion birect ober inbirect nach ben bestehenben Cenfurgefegen Angelegenheiten gu be: urtheilen ober ju enticheiben finb, unb

c., mo es auf Unmenbung und Auslegung von Befeben und Contracten nach rein wiffenicaftlich juriftifden

Brincipien antommt,

bleibt es bem jebesmaligen Ermeffen und ber Beurtheilung ber übrigen Mitglieber ber Bucher-Commiffion vorbehalten, ben Beirath ber ihnen augeordneten Buchbanbler au erforbern und haben fie biefelben folden Falls gur Theilnahme an ihren Berathungen befonbere einzulaben.

§ 7. Dagegen find unter ber § 5 ausgesprochenen Regel unter anbern folgende Ralle begriffen und ausbrudlich zu ermabnen:

a., Berhandlungen über Beichlagnahme auf ben Grund

ber Gefebe gegen ben Rachbrud, b., über bergleichen Confiscationen,

c., über Gegenstände bes Berlages, Sortimentes und Commiffione buchbanbele.

d., über alle folche Ereigniffe, welche auf ben Bang bes buchfandlerifden Bertehrs unmittelbaren ober mittelbaren Ginfluß haben,

e., über Rachbrudjachen im Allgemeinen und

- f., über Ausmittelung ber Druder und Berleger anonymer und pfeudonymer Schriften. & 8. Enblich haben bie Beifiger aus ber Babl ber Buch:
- banbler bas Recht und bie Bflicht, fur bie bestmögliche Bahrung ber Intereffen bes Buchhanbels burch eigene an Die Commiffion au richtenbe Untrage Gorge gu tragen. S 9. In ber Oftermeffe ift wenigstens Gine Gigung ben all-

gemeinen Intereffen bes Buchhanbels gu wibmen.

§ 10. Die außerorbentlichen Gipungen finben bei besonberen Beranlaffungen nach borgangiger Ginlabung ber Mitalieber ber Commiffion ftatt.

Die Thatigfeit biefer "Bucher : Commiffions : Affefforen" geht aus folgenden unter ihrer Betheiligung erledigten Fallen bervor. 3m Marg 1835 murbe eine von bem Cultusminifterium erforberte nabere Ausfunft über bie in Baris erfolgenbe Berausgabe ber Bibliothet beutider Rlaffiter gegeben; anbre Nachbrudgangelegen heiten wurden außerbem erlebigt. — Im Dai 1835 hatte ber Antiquar Rub. Sammer aus Bien feinen erften Degbefuch burch Bertheilung eines Ratalogs inaugurirt, welcher faft lauter Rachbrude enthielt. Dan glaubte nicht in Abrebe ftellen gu tonnen, baf Sammer bei biefer Bertheilung feine anbre Abficht verfolgt

babe, als .. Beftellungen barauf zu fammeln und folde von Bien aus auf Schleichwegen einzuschmuggeln" (Botum Rirbach's). Die B.-C.-Affefforen tragen beshalb auf ichleunige Untersuchung gegen Sammer an. Es murbe barauf folgenbe Refolution gefaßt: Es ift Cammer alles Ernftes ju bebeuten - jur Beftrafung tonnte man nicht gelangen, weil Rachbrucke bei ihm nicht gefunden worben - bie vorgefundenen Rataloge find zu confisciren und bie Bolizeibehörbe wegen beffen fofortiger Wegweisung zu requiriren, auch ber Bolizeibehörbe in Frantfurt a. DR. (bortbin will er nämlich geben) Nachricht zu geben. Diefe Resolution murbe auch bem Borfteber bes Borfenvereins, Th. Enslin, publicirt. - 3m Auguft 1835 erftattet Rirbach ein abfälliges Gutachten über bie von Georg Bigand beabfichtigte Berausgabe eines "litterarifden Tageblatts". Ein folches Unternehmen fei überfluffig, auch werbe bem Berleger ichwerlich bas Material in bemfelben Dage gufliegen, wie bem Dentataloge und bem Borfenblatte; inbeg fei bie Ertheilung ber Concession unbebenflich, nur burfe fie fich nicht zu einem Brivilegium erftreden. - Im Rovember beff. 3. haben bie Affefforen ihr Gutachten über ein neues "Ungelöbniß ber Buchbruder, Lithographen, Rupfer: und anbern Schriftbruder in Leipzig" ju erftatten. (Wirb ju munblicher Berhandlung ausgesett.) - 3m December 1835 überfendet Bogel an Stadtrath Seeburg "bas Bergeichniß ber bis jest erichienenen Schriften von Gugtow, S. Laube, Theob. Munbt und Wienbarg nebft ben Berlageverzeichniffen von Lowenthal" ju beliebigem Gebrauche bei feinem Berichte nach Dresben. Bogel fest bingu:

"Ich erlaube mir nur in Betreff geeigneter Berebot ber einen over andern biefer Schriften meinen Bunich zu wiederholen, daß es univer Regierung gefallen möge, das Aerdot bes einen ober des andern in dazu geeigneten öffentlichen Altattern speciell bekannt zu machen, domit bei nicht zum Buchgande befugten Antiquaer und Leichbistlothefare, durch welche ein nicht unbebeutender Bertrieb fettiffindet, dowon in Renntaling gefetz werben, und vertiende bomit den dringenben Wunsch, das unfrer Regierung die Rochmenbigteit eines Gefehe nicht entgefen möge, was der äußert hachfeitlich währlich biefet Alassien Schanten fehr, damit nicht, während biefelde des legitimiteten Auchgandels gehemmt wird, jene frehen Seirletam bekolten" u. f. beröheten "der hechten" u. f.

Hiermit schließt bieses Actenfascikel9); ob auch bie Thätigkeit Ardio f. Gelch. b. Deutschen Buchs. VIII.

ber Buchercommissions-Affessoren, (F. Ch. B. Bogel ftarb erft ben 8. October 1842) ift mir nicht befannt. —

Der Zeitsolge nach treten zunächst biejenigen Deputirten auf, welche von 80 beutichen Buchsandlungen (später hatte sich ihnen noch die Camelina'siche Buchsandlung in Wien angeschlossen) in ber Jubilate-Messe aus ihren Bertrettern ernannt worden waren und beren Bestimmung aus nachsolgender "Bollmacht" hervorgeht.

Da fic nach ber gludlichen Wieberbefreinung Teutischands auch im Mieberbefrebung, Reinigung und eine neue bestere Deganistation feines so michtigen Buchhandels höchst notiftig macht, und biese in gegenwartiger sehr geinftigen Beriode sicher au bossen steht bei fich solgende mit vormen und höhigen Elfer für bie gemeinsame gute Sache ber Literatur und bes Buchhandels belebte Manner; memich:

- 1., herr Baul Gotthelf Rummer gu Leipzig
- 2., herr Fr. Chr. Bilb. Bogel gu Leipzig,
- 3., " E. Fr. Enoch Richter zu Leipzig, 4., " Dr. J. G. Cotta zu Tübingen,
  - " Joh. Fr. Sartinoch ju Leipzig,

3, " Legations Justy Dr. Fr. Just. Wertund zu Weiman, auf mit vereinter Kraft, und im Namen und Auftung aller folden und veldig gefinnten Teutischen Wuchgaben allen fügenschen heiteringerben und ben Teutischen Buchgabend allein sicherend Buckg, von ieht an zu arbeiten und hötitigt zu würfen. Wir bevollmächtigen also Diefelben hiermit, und durch unste eigenschwieße Unterfectift, als unfer Deputirten sire Beschen die French eine Auftung der Benntnissen der Schaft, auch und beiten Benntnissen nach ihren beschen Benntnissen wirden und thätigt zu würfen, und genechmigen vorläufig ieben Schritt, den ben bei gemeinschaftlich, zur Erreichung diese Schritz, den hie gemeinschaftlich, zur Erreichung diese für gang Teutschen ber sie gemeinschaftlich, zur Erreichung diese für gang Teutschen beschieden.

Beichehen ju Leipzig in ber Jubilate Defe 1814.

Dbigen ehrenvollen Auftrag unfrer verehrten herren Collegen nehmen wir hiermit, als Ihre Deputation, bantbar für 3hr Bertrauen, an, und versprechen als Männer von Ehre für die gemeins same aute Sache thätigft zu wirfen.

- 1., Baul Gotthelf Rummer.
- 2., Fr. Chr. Bilh. Bogel.
- 3., C. Fr. Enoch Richter.
- 4., J. G. Cotta.
- 5., 3. Fr. Sartinoch.
- 6., Dr. Fr. Juft. Bertuch, welcher zugleich bas Secretariat ber Gefeulchaft übernimmt.

Die drei erstgenannten Deputitien ermächtigten unter dem 21. September 1814 wieder den Legationsrath F. 3. Bertuch und Dr. 3. G. Cotta (hartfind war von der Mission aurückgetreten) und nöthigenfalls deren Stellvetreter "un Besongung der Angelegenbeiten der Buchhändter Deutschlands des dem dengens in Wien, und wo es sonit nöthig und erfordertich sein durfter. Im Seien, und wo es sonit nöthig und erfordertich sein durfter. Im Seien sellwertreter seines durch Aumobssien abegastetenen Vasters) nach Wien ab, um dort die Angelegenheiten des Buchhandels persönlich zu betreiben, während hartfinoch von Dresden aus hauptsächlich Frieder von Gengt in gleichem Sinne zu bearbeiten schächt.

Wohl icon vorfer war auf Berantassung Kummer's (er ichreibt barüber imäter an den Bundestagsgefandten v. Martens nach Frantsurt: "Da ich als ältester Handlungsbeputirter die erste Berantassung zu unserm Andringen beym Wiener Congreß gegeben, ich auch die Ihnen ohne Zweisel mitgetseitte Denksehrift veran-

ftaltet und gebrudt . . . habe") eine

Denkschrift über den Büchernachdruck; zugleich Bittschrift um Bewürkung eines teutschen Reichagesetzes gegen denselben. Den Erlauchten, bei dem Congress zu Wien versammelten Gesandten teutscher Staaten ehrerbietigst überreicht im Namen teutscher Buchhändler. 1814. (4\*)

gebrudt und an die deutschen Fürften und die Songresmitglicher vertheilt worden. Berfasser vor, nach einer Mittheilung B. G. Rummer's an F. 3. Bertuch, August von Kogebue. Die Deputiten waren mit dem Inhaste vollständig einwerstanden; doch wurde aus Zwedmäßigsfeitsrüssschlichten der Name des Kutors streng geheim gehalten. Diese Densschrift wurde alsbald in Wien, noch dagu mit einer Fälschung des Titels, nachgebruckt unter dem Titel:

Dentschrift gegen ben Budernachbrud. Den am Wiener Congresse versammelten Gesanbten von einer Deputation ber Leipziger Buchhänbler überreicht, mit Berichtigungen ber darin aufgestellten irrigen Unsichten, von einem Defterreicher. 1815. (6º2)

Nach vielen Bemühungen hatten es die beiden Deputirten in Biene endlich, und, wie sie voll der besten Hoffmungen hervorsbesn, zu ihrer großen Genugthuung, erreicht, daß der Deutschen Bundessacte als Artitel 18d die bekannte Bestimmung einverleibt wurder, "Die Bundesberfammlung wirb sich ei ihrer ersten Zusammenkunft mit Abfassung gleichsoringer Berfügungen über bie Preffreiheit und die Sicherstellung der Rechte ber Schriftsteller und Berleger gegen den Nachbrud beschäftigen."

Rach Schluß bes Wiener Congresses verließen bie Deputirten Wien; und hierauf wurde Dr. 3. G. Cotta zu Stuttgart, auch nötbigenfalls bessen Stellvertreter, bevollmächtigt

311 Bestegung und Fortsetzung ber Angelegenheiten ber Buchshabter Earlichfands, wegen ber, benenstlehen im 18ten Artiste der Wiener Congreß und Teutschen Bundes Acte vom 8. Juni 1816, gnädiglit gugeschierten und auf bem Innbestage zu Arantfurts a. M. ahrlosenben gleichschrungen Bertsgungen über die Prefestrecheit und Sicherliellung der Rechte der Erchgungen über die Prefestrecheit von Rachrucht seh wert werden Teutschaft und Merkeger gegen furth a. Mann, und wo es sonst nöchig und ersorberlich sehn folte. Leivisi am Weitmar b. 1. Julii 1816.

Mit.Dopntirts der Teutichen Buchfambler. Dr. Friedrich Justin Bertuch, Großerz. Weimer. Legat. Nach, und Kitter des weißen Fallen Ordens. Land Gotthelf Kummer. C. F. Ewd Richter. C. F. W. Bogel. Nobann Kriberich Sartknoch.

Wie wenig ben anfänglichen hoffnungen entsprechenb ber schließliche Erfolg biefer Deputation war, ist bekannt. Auf ihr Wirfen näher einzugehen, kann ich unterlassen, ba basselbe nicht zu benrien nur noch, boh ein Theil bereinigen Briefe, welche ben Wienerfe nur noch, boh ein Theil bereinigen Briefe, welche ben Wiener aus noch, boh ein Aben Rummer'ichen Appieren auszugsweise im Jahrgang 1837 bes Börsenblattes veröffentlicht ist wolleb ben dierbings mit himmeglassung ber interfanteten selfen, — sichtlich aus Rüdssich auf mehrere Fürsten und bamals noch lebende Staatsmänner, die darin erwähnt werben. Der letzte biese Angelegensteiten betrefsende Vierle darin vom 20. Mal 1819. —

Im Jahre 1817 wurde der erste Bersuch gemacht, einen festen, mit stautvarischen Bestimmungen versehnen Berein innerhalb des betischen Gesammtbuchhandels zu gründen. Die ursprüngliche Beranlassung dazu war folgende.

Im Februarhefte bes Jahrgangs 1817 von dem "Allgemeinen typographischen Monats-Bericht für Teutschland" (gratis in 5000 Exemplaren ausgegeben von dem Landes-Industrie-Comptoir in Weimar) ist unter der stehenden Aubrit "Offene Rachbruder-Feshe" ein "Borischag und Aufforderung" überschriebener, mit "Ein ehrliebender Teutischer Buchhandler" unterzeichneter (übrigens von Wohr in Heibelberg herrührender) Aufruf an die deutschen Buchhändler enthalten, welcher dieselben auffordert, in der nächtigen Leipziger Aubliate-Wesse auf undemenyutreten und sich das seierliche Boort zu geben, alle Berbindung mit Nachbrudern und beren Heiben aufgageben. Diese Aufgören aller und jeder Berbindung mit Nachbrudern von Seiten des Buchhändlers würde dann auch natüslich erführen:

ben Nachbruder und Nachbrudshändler für abgeschieben von unlerm erchlichen Gewerbe, und beide Classen müssen lingig, wenn olche fortschieben wollen und können, gang vom Nuchhardel abgesondert und unter der Aubrit Nachvuder und Nachdrudshändler unter sich bestieben, und darf von keinem Nuchöndler ver Name seines Geschäftes dei solden emisbruadt werden.

Ebenjowenig burfte irgend ein Berleger, ber fich ju bem Bereine ber Buchhanbler befennt, von einem Berfaljer etwas in Berlag nehmen, ber mit einem jolden Rachbruder ober Nachbrudshanbler fich irgend auf gleiche Weile eingelalfen hat.

hieran ichlieft fich ein aus ber "Salina" 1816, 10. Stud, abgebrudter (auch als Conber-Abbrud eriftirenber) Auffat von M. G. Eberhard: "über Rauf und Bertauf nachgebrudter Bucher, mit Beifugung eines bagegen abgeichloffenen Bertrags". Der Schluß biefes Auffages giebt Radricht von einem burch bie Balliiden Sortimentebuchbanblungen (Renger'iche Buchhanblung, Bemmerbe & Schwetichte, BBaifenhaus- und Rummel'iche Buchhanblung) abgefchloffenen Bertrage, wonach biefe fich verpflichten, allen Sanbel mit nachgebrudten Buchern ganglich von ihren Gefchaften ausaufchließen, nie ein nachgebrudtes Buch au verschreiben, jebes ihnen unverlangt eingeschickte nachgebrudte Buch fogleich gurudgufchiden und feine Beftellung auf ein nachgebrudtes Buch angunehmen. "Sollte einer ber Unterzeichner jemals von ber ftrengen Erfüllung biefer Beichluffe abweichen: fo werben bie Anbern ihn als ausgefchloffen von ihrer collegialifchen Berbinbung betrachten, augenblidlich bie Rechnung mit ihm abbrechen, ihm weber ein Berlage: noch Sortimentsbuch, fo wenig für baares Belb, als auf Crebit, fernerbin gutommen laffen, und fein wortbruchiges Berfahren auch jur Renntnif auswärtiger Buchbanblungen bringen, um ibn ober feine Buchbanblung, als unwerth bes fernern Bertrauens rechtlicher Buchhanbler, ju bezeichnen". Auch auswartige, rechtliche Buchhandlungen follten gur Uebernahme gleicher Berpflichtungen freunbichaftlich eingelaben werben.

Diefe lettere Schrift hatte Ferb. Schwetschle mit einem gum Beitritt einlabenben Circular im Buchhanbel verfandt, welches von Rummer an F. 3. Bertuch mitgetheilt worben mar. Bei ber Rudfenbung ichreibt Letterer barüber unter bem 30. Dars 1817 an B. G. Rummer, bag junachft bie Sallenfer als erfte Stifter biefes Bereins bie Sache in bie Sand nehmen und fich um Beitritteertfarungen bemuben muften. Gie als Deputirte jum Biener Congreß - fie betrachteten ja ihr Mandat als noch fortbeftebenb ("wir, b. h. die Buchhbl. Deputation, Die noch besteht und fortmirten muß" ichreibt Bertuch ben 5. April 1818 an Rummer) tonnten fich nicht bamit befaffen, weil bas leicht Bermirrung bervorrufen tonnte, boch wollten fie biefen Berein mittelbar nach Rraften unterftuben. Die Sallifden Stifter mußten in ber bevorftebenben Oftermeffe biefen Brivatverein gufammengubringen fuchen, und wenn bies geschehen mare, fonnten fie (bie Deputirten) bann auch beim Bunbestage und beim fachfifchen Sofe bamit auftreten und mirfen.

Diefer Anficht entgegen nahmen inden bie brei Deputirten bes Buchhanbels ju Leipzig, benen fich noch Joh. Friebr. Bartfnoch von Dresben zugefellt hatte, ben Borichlag auf. Bie ich bereits in bem citirten fruberen Auffage angegeben habe, erließen fie unter bem 8. Dai 1817 ein Circular, beffen Gingang lautet:

Es wird immer mehr ale bringend nothig anertannt, biele, ben Buchbanbel betreffenbe Gegenstanbe, welche theils ben Berlags: theils ben Sortimentebuchbanbler junachft intereffiren, einer wohlüberlegten und gemiffenhaften Berathichlagung ju unterwerfen, um wo moglich eine Menge von Beichwerben und Rlagen enblich ju befeitigen. Unfre Ehre, wie unfer Bortheil, fobern ce, bag in unferm, fonft fo achtbaren Beichaft manches Unrechte ausgerottet, manches Schwantenbe feftgeftellt werbe.

Siergu wirb es nothig fenn, bag jeber beuticher Buchhanbler, fen er Befiber ober authorifirter Borfteber einer anertannten Buch: handlung, feine Befchwerben, Bunfche und Borichlage einer Mus: mabl bon achtbaren Dannern aus unfrer Ditte mittheile, um eine reifliche Berathichlagung barüber einzuleiten.

Um möglichst unparteisis 311 Werte 311 gehn und sich eines aucheineren Bertrauens gewiß 311 machen, ist es nötig, 1 das jeber der siere befindlichen Buchsändler an ber Wahl jener Männer Theil nehme, 2) daß die 311 wählenden nicht alle in dem nehmtlichen Theile Deutsschlands anläbig, oder sammtlich nur für den einen oder den andern Keich des Auchhondes intereilte fenen.

Dann sollten sie ben darauf folgenden Sonntag sich zu einer allgemeinen Zusammenkunft einfinden, um dort das Resultat der Wahl ersahfen und einer vorläufigen Audsprache über die einzuseitenden Berhandlungen beiauwohnen.

Ein zweites Circular, vom 15, Dai (bie Rahlwoche hatte am 10. geenbet) macht folgenbe Mittheilungen. Um 11. Dai hatte Die in Aussicht genommene allgemeine Berfammlung ftattgefunden. in welcher Dr. M. G. Cberhard (Renger'iche Buchhandlung in Salle) mitgetheilt hatte, bag bereits im vorigen Binter bie Sallifden Sortimentebuchanbler einen Berein gefchloffen hatten, um bem immer mehr um fich greifenben Rachbrucksunwefen gu fteuern. Sieraus feien bie aus bem erften Circular erfichtlichen Borichlage bervorgegangen. Bei ber nun erfolgten Bahl hatten bie meiften Stimmen erhalten: Frbr. Berthes aus Samburg, S. 2B. Sabn jun. aus hannover, 2B. G. Rorn aus Breslau, B. G. Rummer in Leipzig, F. Ch. 2B. Bogel in Leipzig, G. Reimer aus Berlin, M. 2B. Unger aus Konigeberg, Schwetschfe aus Balle, 3. F. Sartfnoch aus Dresben, 3. F. Sammerich aus Altona, 3. G. Cotta aus Stuttgart, F. 3. Bertuch (Landes-Industrie-Comptoir) aus Beimar, C. M. Stiller aus Roftod, Barthen (Nicolai) aus Berlin, Darnmann aus Bullichau, G. 3. Goeichen in Leipzig, Gerh, Rleifcher bafelbit. Enoch Richter (3ob. Frbr. Glebitich) bafelbit, Rottig (Unbrea) aus

Franffurt a M., Carl Gerold aus Wien, J. C. B. Mofr aus Spiebeberg, M. G. Ebergard (Renger'iche Budh), aus Halle, D. R. Sauerlander aus Karau, Ch. Dorvath aus Potsdam und Dandwerls (Vanbenhoed & Ruprecht) aus Göttingen. Da Horvath, Wottig und Gere Fleisische abgelesth hoteten, traten an veren Settle J. Lindauer aus Minchen, L. Reinherz (Hermann'sche Buch), aus Frankfurt a. M. und L. Schrag aus Nürnberg. — Rach Auffölung der Verfammlung wurde Anumer zum erften, Wogel zum gweiten Borsteher und Dr. A. G. Ebergard zum Centrassereiten und place betraften und bie standlichen Mitthestungen Berichte zu erstatten und die Jämmtlichen Actenstüde zu sammeln und aufzubewahren.

In einer am 15. Dai abgehaltenen Confereng murbe bie Gintheilung in 5 Diftricte vorgenommen, beren jeber einen besonderen Secretar erhielt. Mußerbem murben folgenbe Beichluffe gefaßt. Rahrlich follten 5 Mitglieber bes Musichuffes burch bas Loos ausicheiben und bagegen burch allgemeine Bahl und Stimmenmehrheit wieber 5 Mitalieber eintreten, mobei es erlaubt mare, auch bie eben Musgeichiebenen wieber ju mablen. Mis feftbleibend in ihren Stellen und baber ausgenommen pon einer folden Musicheibung burch Lopiung murben erffart: Rummer, Bogel und Richter .. als idion feit langerer Reit auf fonigliche Berordnung ernannte Sandlungebeputirte", besgleichen Dr. Eberhard als Central=Secretar, meil burch beffen Abgang eine Storung in bem Beichaftegange eintreten tonnte. - Die Roften fur Correfponbeng, Circulare und bergl, in biefen Ungelegenheiten beschloffen bie Mitglieber bes Musiduffes ju übernehmen und beshalb fogleich eine verhaltnigmagige Summe bei Bogel niebergulegen, "um feinem anbern Sanbelefreunbe eine Ausgabe biefer Urt gumuthen gu burfen". - Alle ben Budjbanbel betreffenden Beschwerben, Anfichten, Bunfche und Borichlage follten "in möglichfter Rurge und Rlarbeit, boch mit gang freier Offenheit" und mit Ramensunterichrift verfeben auf gewöhn= lichem Buchhanblermege und gwar mit ber Bemerfung "gur eigenbanbigen Eröfnung" an R. Ch. 2B. Bogel eingefandt werben.

In Berantassung ber hierdurch ersassenen Aufforderung gingen zahlreiche Mittheilungen und Borschläge aus der Mitte des deutschen Buchhandels ein. Ich werde auf diese in der zweiten Abtheilung biefes Muffates jurudtommen und beidrante mich bier auf Mittheilung ber fonftigen Birtfamteit bes neuen Bereins. ober vielmehr ber Deputirten beffelben, welche fich bie Bezeichnung "Bablausidun ber Teutiden Buchhanbler" beigelegt hatten. (Da biefer Musichus mit activen Bahlen nichts zu thun hatte, ift bie Bezeichnung offenbar nach Analogie von Bablreich, Babltonig ic. gebilbet und foll fo viel, als "ermahlter Musichus" bebeuten.) Dag biefer "Bahlausichuf" mit ben Deputirten bes Bereins ibentisch ift, ergiebt fich aus ber Uebereinstimmung ber Ramen ber in bem Circular bom 18. Dai 1817 als gemahlt Bezeichneten mit ben Unterschriften bes Gutachtens von 1819.

Diefer Bahlausichuß alfo publicirte im Jahr 1819 ein

Chrerbietiges Gutachten über ben, bon ben Berren Bunbes: tags: Gefandten v. Martens, v. Berdheim und v. Berg übergebenen, Entwurf einer Berordnung jur Sicherftellung ber Rechte ber Schriftsteller und Berleger gegen ben Rachbrud. Bon bem Bablausichuffe ber Teutiden Buchhanbler. Leipziger Ofter-Deffe, 1819. (Fol.),

hierburch gleichsam bie Erbschaft ber Deputirten gum Biener Congreffe antretenb.

Daffelbe enthält Bemerfungen ju bem genannten und bom Bunbestage publicirten "Entwurfe". Obgleich biefe fich bei Befprechung bes Artifel 20 (Forberung billigerer Bucherpreise ic.) auch eingehend über technische Fragen bes Buchhanbels erftreden, wurde es boch ju weit führen, wenn ich bier naber barauf eingehen mollte. -

An ben Bunbestag richtete ferner ber Bahlausichus ein

Chrerbietiges Pro Memoria, in Begiehung auf Die Sicherftellung ber Rechte ber Schriftsteller und Berleger gegen ben Rachbrud, ber Soben Bunbegversammlung unterthanig überreicht bon bem Bablausichuß ber teutichen Buchhanbler. Leipziger Diter-Deffe 1821. (Fol.),

burch welches er bie Sicherstellung bes literarischen Gigenthums bringend in Erinnerung bringt.

Im Ramen bes "Bahlausichuffes ber Buchhanbler" fchreibt B. G. Rummer ben 1. Mai 1820 an C. S. Reclam, welcher, ber Schleuberei beschulbigt, biefe Beschulbigung nicht nur eingestanben, fonbern fie auch noch ju vertheibigen und ju beschönigen gesucht hatte, mit angeschloffener Barnung, bag Reclam eine Berfagung

ferneren Credits von allen Buchhandlungen zu befürchten habe, wenn er von seiner Handlungsweise nicht abstehe.

Unter bem 13. Mai 1822 veranstattete ber Wahlausichuß ab, Committée bes Bereins jur Unterstüßung verarmter Buchhährter und ihrer Angestörigen" eine Sammlung unter benjenigen, welche zu einer durch Horvath am Tage vorfter bei einer Buchhändler-Mittagstofet im Hotel de Pruffe veranstatten Sammlung noch nicht beigeteuert batten. —

Das Antampfen diese Bereins gegen Schäben und Mißbrauche im Buchhanbel hatte natürlich feine großen Ersolge aufzuweisen; eine größere Wichtigkeit ist ihm aber deswegen beizulegen, weil er ben ersten Anlah zur Gründung des Börsenvereins der Deutichen Buchkändler gegeben hat.

Alls nämlich Ch. Horvath in ber Jubilate-Meffe 1824 Alters halber bie Leitung ber von ihm und Kaffte 1797 gegründeten und bis dahin von ihm allein als Privatunternehmen fortgeführten Börfe (Vbrechnungs-Anftalt) in die Hönde ber Deputirten und Ausschuffmitglieber zu legen beablichtigte "), traten diese beie (der Wahfaussichuf) zusammen, um eine allgemeine Berfarmlung der anweienben Buchhändler einzuberufen, welcher nach einem noch vorhandenen Entwurfe ") n. A. folgende kuntte vorscelet werden sollten:

- 1., Erzählung bessen, was bis jeht geschen ist. (Relation wegen bes Nachbruds. Relation wegen bes Zolltarifs, u. s. w.)
- 2., Erörterung beffen, mas fo eben geschieben foll. (Benennung ber bisherigen Deputirten. Ginlabung ju Bahl breier neuer Deputirten an bie Stelle ber Berftorbenen.)
- 3., Betrachtung beffen, mas ferner geschehen muß. Allgemeine Bemertung über bie Rothwendigteit eines Bereinigungspunttes für bie sammiliden die Leipziger Deffe besuchenben Buchfander.

Daß bie Deputirten und Musichugmitglieder nunmehr bie Leis

tung (bes Sorvath'ichen Unternehmens) übernehmen.

Samptgrundlag: Alle Buchhöhnber Deutschland bilben einen Berein. Der gemeinschaftliche Bereinigungsbundt sür die Leipziger Buchhändler, minbestens insofern er auf die Leipziger Webe Bezug hat, soll die Börse sten. Daber ist jeder Buchhändler en ipso berechtigt, sich als Mitglied der Leipziger Börse zu betrachten, sold er sich den Statuten derselben unterwirft.

Allgemeine Grundzuge einer folden Borfenverfaffung, wie fie

fogleich ins Bert gefett werben muffen.

1., Die Borftanbe find bie hiefigen und fremben Deputirten. 2., Ge mird eine gemeinschaftliche Caffe errichtet. Bieberige Unvolltommenheit beshalb. Koften ber Schritte beim Bunbestag. Rechnungsablegung.

3., Borfenblatt. Coll unverfaustlich fein (b. h. an bie Buchhanbler gratis abgegeben werben), bie Form eines Circulars haben. Inhalt. Ruben.

4., Gemeinschaftlicher Secretair, Caffirer (jährliche Rechnunges Ablegung), Synbicus.

NB. Specielles bleibt einem Entwurf einer Borfenorbnung wurf wirb gebrudt, ben Intern 14 Tagen einzuliefern. Der Entwurf wirb gebrudt, ben Interesienten mitgetheilt, binnen 3 Monaten monitt, bann rebigirt, endlich unterfehrieben.

Es hanbelte sich also einerseits um einen Bericht über bie bisberige Thatigkeit bes Bahlausschuffes, andrerfeits um bie besabsichtigte Erweiterung ber Ziele und Zwede besselben.

Um 15. Dai 1824 versammelten fich bie fammtlichen Deputirten ber Leipziger und auswärtigen Buchhanbler (bie bamaligen Mitglieber bes bisherigen Bahlausichuffes) bei B. G. Rummer gu einer Confereng, ber auch Bilb. Ambrof. Barth und ber Sunbicus Dr. Gunther beimohnten, um bie auf ben nachften Tag angefeste General-Berfammlung pormbereiten. Bei Beiprechung ber porermannten Buntte murbe ermannt, baf ju ber Function eines Secretairs fich 2B. M. Barth (ber mit biefem Schritte wohl jum erftenmal an bie Deffentlichfeit trat) und Dr. Eberhard, ber bisher bie Gefchafte verwaltet hatte, erboten, mas von ben Deputirten um fo bantbarer angenommen worben mar, "ba bas Secretariat faft burchaus nur von einem Leipziger Buchhanbler beforgt werben tonnte, und megen ber mannichfaltigen Bemühungen, bie bamit ungertrennlich verbunben maren, ohne Barth's freundliches Anerbieten es febr fcmer gemefen fein murbe, einen biergu bereitwilligen und paffenben Dann ju finben".

An der den 16. Mai 1824 abgehaltenen General-Verjammlung, zu welcher allgemeine Einladungen an alle in Zeipzig anweienden Buchhändter, einschließlich der Leipziger und aussigließlich der Comitémitglieder 154 an der Zahl, ergangen waren, nahmen als Mitglieder der Meßdepeputation auch der Vicepräsident der Königl. Commercien-Deputation, Geh. Finanzrath Zahn, und der Hörtalt Mucher Theil.

Rach einer furgen Ansprache B. A. Barth's trug ber Synbicus Dr. Karl Friebr. Gunther bas in ber Conferenz bes vorigen Tages Beichloffene vor. Gine Debatte murbe verbeten, etwaige Bemerfungen follten fchriftlich bei ben Deputirten eingereicht merben. Nach Beenbigung bes Bortrags murbe von vielen ber an ber Berfammlung Theil nehmenben Berren ichon porläufig ihre Uebereinftimmung mit ben vorgetragenen Unfichten und Borichlagen gu ertennen gegeben. -

Unter ben bamaligen Berhältniffen, wo fich ber gegenseitige allgemeine Bertehr faft nur auf bie Oftermeffe beschräntte, ift es wenigstens ertlarlich, bag borlaufig bie Sache auf fich beruben blieb. Dies murbe mohl auch nicht anbers, als Friebr, Berthes, ungebulbig geworben, am 3. October 1824 bei Dr. Gunther monirte. Er ichreibt u. M .:

"Es find bereits vier Monate, feit wir Buchhandler burch Ihren einbrudlichen und wohlberechneten Bortrag gu einer beffern Organifation unfere Gefcafte-Bereins angeregt murben und ber erfte Schritt bagu follte eine neue Borfen Ordnung fenn.

Seitbem ift nichts lautbar geworben und ich bin beforgt, bag Breite, Berftreutheit und Gigenfinn, Die wohl ab und gu in Mitten unfere Leipziger Borftanbes maltet, einer weitern Musführung im Bege fteben. Rur Gie und herr Barth vereinigt tonnen gu einem erfprieglichen Riele binleiten.

Dehr als je wurde verloren fenn, wenn auch biefer fo madere Unlauf ohne Rolgen blieb. - Bir murben in einem gar übeln Lichte ericeinen, ba unfere Abfichten burch bie Unwefenheit ber Dresbner Commerabeputation öffentlich geworben find, ja wir uns gemiffermaßen gum Thatigfebn verpflichtet haben.

Much bas Buchbanbler:Bochenblatt liegt mir febr im Ginn meine Unfichten über Plan und Musführung beffelben, habe ich

icon bor geraumer Beit Berrn Barth mitgetheilt."

Die Bormurfe, welche Berthes in biefem Briefe ben Leipziger Deputirten macht, tann man wohl nur jum Theil ale berechtigt anertennen. Barth hatte icon am 17. Dai an Dr. Bunther geidrieben:

"bitte um Aufnahme eines Protofolls über bie vorgeftrige Confereng ber Committee, und ber geftrigen allgemeinen Berfammlung, ba wir bies als Rr. 1 bes Borfenblattes abgubruden haben".

Boran es gelegen bat, baf bann weiter nichts geschehen, ift jent taum zu ermitteln. Man barf aber nicht vergeffen, baf bie gange Laft ber Geichaftsführung auf ben Schultern ber Leipziger ruhte, von benen fogar, wie es in bem Prototoll ber Confereng vom 15. Mai beifit, bie bisberigen Ausgaben gang allein beftritten worben maren. Die maggebenbe Berfonlichteit, B. G. Rummer, ftanb icon in hobem Alter, und bei feinen allgemein anertannten Berbienften (in ber General-Berfammlung bes Borfenvereins von 1835 fcbilbert ihn Th. Enslin als einen Mann treu wie Golb, offen wie ein Deutscher, juverlaffig wie bie Bahrheit, fest wie Gifen, gerecht in jeber feiner Sanblungen) mochte man ihn wohl nicht brangen wollen. Dagu tam ber ichwerfallige Geichaftsgang ber Behörben, vor Allem ber Bucher-Commiffion, bie Theilnahmlofigfeit ber Buchhanbler im Allgemeinen und ber auf ben langfamen, beidmerlichen und toftfvieligen Weg ber Correfponbeng hingewiesene Bertehr. Bu munblichen Besprechungen mar ja nur in ber Leipziger Oftermeffe bie einzige Gelegenheit geboten. Dann wirfte noch mit bie Unbeholfenheit in ber Behandlung gemeinfamer Angelegenheiten - man mar ja noch in ber Reit vor 1830 und ber Umftand, bag Mles, mas ju thun mar, von einer fleinen Angahl beftimmter einzelner Manner erwartet murbe. Wie in ben groferen Gemeinmefen bamals eine Ungabl von Familien bie Regierung gemiffermaßen erblich unter fich vertheilte, fo maren es in abnlicher Beife auch im Buchhanbel in ber Regel nur Gingelne, bie mit ber Bahrung ber allgemeinen Intereffen betraut murben. Den allgemeinen Berfammlungen murben bie ju faffenben Befchluffe fertig vorgelegt, Die Berfammlung hatte einfach juguftimmen, etwaige abweichenbe Unfichten waren ichriftlich einzureichen. Die Ginführung von Debatten geschah erft nach und nach. Es war eben wieber ber Beift ber bamaligen Beit, ber auch in biefen Berhaltniffen gum Musbrud tam. -

Ein weiterer Schritt wurde erst in der General-Versammlung der Ostermesse Jethon, welche jept officiel als erste General-Versammlung des Börsenverins gilt, während in den Verotoossen der in der Judislandiger genoritung der in der Judislatemesse 1824 gesahten Beschländiger Ignoritung der in der Judislatemesse 1824 gesahten Beschländige und des damals dantbar angenommenen Erbietens VB. M. Barth's ersieß ein neuerwässter "Vörsen-Vorsand", beschediger in der erwässter "Vörsen-Vorsand", beschediger in der Versampe, I. D. Schoft, sie waren mit Ausnahme des Lehteren sammtlich zur Theilnahme an der Versammlung vom 16. Wai 1824 eingesaden gewesen) ein von Jubislate-Wessel 1825 datites Ercelar, mit dem jungleich eine

neu entworfene Borfen Drbnung versandt wurde. Diefelbe lautet folgenbermagen:

1) Die, von den auswärtigen Buchfamblern geftijtet, und von ihnen mit Mobiliar und Utenstien verfebene Buchfanbler-Börfe, ift ein öffentliches Institut, der gefammten Gorporation gehörig, worüber auch, und zwar alljährig, offen Rechnung abseleta werben muß.

2) Jeber unbescholtene Buchhändler hat bas Recht, Mitglieb biefer Borse zu sehn, aber auch bie Pflicht, ben jahrlichen Beitrag zu gablen, resp. burch ben Commissionair gablen au lasen.

moge er bie Deffe befuchen ober nicht.

3) Am Schluffe einer jeben Meffe wird bie Lifte berjenigen Buchhandler gebruckt, welche ihre Beiträge gezahlt haben, also börfenfahig find.

4) Die Angelegenheiten ber Gefammtheit werben beforgt burch

a. ben Borfen-Borfteber.

b. ben Secretair.

c. ben Caffier.

und biefe brei, aus freier Bahl hervorgerufene und ohne Befoldung bienenbe Manner, bilben ben Borfen-Borftanb.

- 6) Da ber Budhandel bas Territorium ber Gelehrten-Republit ift, fo fann bem Gelichfetterlie ber Buchgändler auch auch eine freie Verfassung zusagen. Demnach muß der Vorstand an bem zweiten Meße-Sonntage, jedes Jahr, eine öffentliche Versammtung in dem Boffen-Vocale halten und ba
  - a. Rechenschaft feiner Thatigfeit im Laufe bes Jahres ab
    - b. Allgemeine Befcluffe ber Gesammtheit gur Canction bor-
    - c. Borfclage anhören und ber Debatte unterftellen,

worüber förmliche Protocolle ausgenommen werben, welche bie Grund-Alten des Buchhanbels bilben und mit der Zeit zu einem Archiv anwachen lönnen, wodurch unser Wirten auch den Rachfommen ausbewahrt und Manches vielleicht von ihnen dankfor benuft wird.

7) Jebes Jahr findet die Bahl Eines Mitgliedes bes Borstandes statt, bermaaßen, daß niemals der ganze Borstand erneut wird, welches nachtheilig für die Geschäftsführung wäre, sondern nur gum Drittel. Es ift bennach jedes Mitglied auf drei Jahre, gum Dienst verpstichtet. Nach Ablauf der ersten drei Jahre, also gur Jubilate:Messe 1828, entscheibet das Loos, wer zuerst auszutreten sat.

8) Sollte ein Ditglieb fterben, bann wird baffelbe in ber nachften

Deffe burch eine neue Babl erfest.

9) Die Stimmenmehrheit entideibet bie Bahl; berjenige, welcher bie nachfte Stimmengahl hat, ift Erfahmann, und hat bas active Blieb bes Borftanbes, erforberlichen Falls, zu vertreten.

Unterschrieben wurde diese neu Ordnung in einer am 30. April 1825 abgehaltenen allgemeinen Bersammlung von 101 Firmen, unter benen sich sint Zeitziger: M. Wienbrach, Jr. Chr. Dirt. 
Diese selbstständige Vorgesen brachte einen ichon seit tängeren Zeit bestehenben Gegensah zwischen ben Leipzigern und ben auswärtigen Duchschälbern zum prägnanten Ausdruck. Die Auswörtigen woren durch die Weise und des Abrechungsgeschäft, sowie durch das nun vollständig entwickelte Commissionsweien zwor an Leipzig gedunden, blidten aber schon damals mit unverhohlener Mitzunst auf die der schon der Veldwerfällmissig gedunden, blidten aber schon damals mit unverhohlener Mitzunst auf die der Leipziger dagegen hatten sich dies dahin von der Meskörse ser eitzigiger dagegen hatten sich dies dahin von der Meskörse ser gesteln und nur in ipren Geschäftssocalen gerechnet, schon aus dem Grunde, weil die der der derechnung gar tein Plack für sie in dem Abrechnungskocale vorshanden gewesen werden. Der Gegensich glich sich ert nach Erbanung der Buchfahrlich aus.

In ber Oftermeffe 1826 wurde bann die erste eigentliche General-Bersammlung bes Börsenvereins gehalten, so baß bieser von ba an als wirklich constituirt zu betrachten ist.

Ibbem ich nun zur Besprechung der Weiterentwicklung des Börfenvereins komme, habe ich vorauszussussiden, daß ich, um nicht bereits Bekanntes wieder zu bringen, mich darauf beschänkte, Ergänzungen zu der vom F. 3. Frommann geschriebenen verdienftvollen Geschickte des Börsenvereins zu geben. Ich fücke mich dabei, außer auf das mir vortlegende Artenmaterial, auf die Protokolle

<sup>\*)</sup> Co, und nicht Dyt'iche Buchhandlung, ift die urfprungliche Schreisbung ber alten Firma.

ber Beneral-Berfammlungen, bie allerbinge im Unfange nur einen fehr turgen, faft burftigen Abrif ber Berhandlungen bieten und oft gerabe bas Intereffantefte vermiffen laffen. Erft von 1842 an find bie Brotofolle annahernd wortlich veröffentlicht worben, mahrend über bas frühere Berfahren eine Befanntmachung bes Borfenvorftanbes vom 16. Dai 1841 erflart, bag bie Berhanblungen ber Generalversammlungen bis babin niemals wortlich fo mitgetheilt worben feien, wie fie in ben mabrend ber Debatten felbit entworfenen Brotofollen geftanben haben, fonbern bag ber Bericht immer erft einer Rebaction im Borfenvorftanbe unterlegen habe. -Diefe Brototolle wurben gebrudt und zwar von 1825 bis 1835 in Rolio mit ber Ueberichrift: Actum; bas ber General-Berfammlung von 1836 hat bie Ueberfchrift "Brototoll" und ift in Quart gebrudt. Bom Befteben bes Borfenblatte (1834) an fanb bie Beröffentlichung ber Brotofolle auch in biefem Statt, von 1837 an, wie es icheint, nur im Borfenblatte. -

Co lange bie Borfe Brivatunternehmen blieb, alfo bis gur Ditermeffe 1824, gablten bie Borfenmitglieber ihren jahrlichen Beitrag an Borvath, ber bavon ben Diethzins an bie theologische Facultat entrichtete; ber Ueberfcug flog in Borvath's Tafche 15). 1825 hatte Borvath bie Beitrage noch einmal (burch bie Dud'iche Buchbanblung) eingezogen und ben Diethzins für Ofter- und Michaelis Meffe praenumerando entrichtet, ben Ueberschuß aber an bie allgemeine Caffe abgeliefert. 1826 und 1827 erfolgte bie Rablung burch ben Borfenvorfteber Friebr. Campe. - Bon 1830 an gemahrte bie Ral. Gachf. Regierung bas Abrechnungs-Local berart unentgeltlich, bag bas Rgl. Lanbeszahlamt ben, feit Bergrößerung bes Locals, wie es icheint, auf 130 & erhöhten Miethains gegen Quittung an ben Leipziger Deputirten Bogel auszahlte, welcher bann benfelben Betrag an bie theologifche Facultat abführte. Diefes Berhaltniß bauerte fort bis jur Oftermeffe 1834; ba aber murbe in Folge eines (mir unbefannt gebliebenen) Konigl. Refcripts laut Mittheilung bes Lanbeszahlamts bie Bahlung fiftirt und bie auf 1834-35 praenumerando lautende Quittung an Bogel gurudgeschickt. Dagegen protestirten aber am 18. Auguft 1834 bie Proff, theol. Winger, Illgen und Biner, ba ber bisher entrichtete Miethains nicht nur als Theil bes Gehalts ber vier erften Brofefforen in ber theologischen Facultät betrachtet werbe, fonbern

auch davon ber Aufvoard sir die geichsehen Erweiterung des Raumes, für die Aufvoartung, für den Boden zur Aufdewahrung der Tichge und Stüffe zu bestreiten fet. Bogef solle deshalb bafür Sorge tragen, daß der Miethäjins baldigst ausgegablt werde. Ueber der Lagber 1888, 1829, 1834 und 1835 fessen der Rachweise. In der Osterwösele, 1836 bezog der Börsenverin die neuerdaute Buchhändber-Börse, und damit erledigten sich Wiethzins-Zahsungen von ielöst.

Das feit 1797 als Abrechnungelocal benutte theologische Aubitorium im Baulinum batte fich nach und nach in Folge ber Bermehrung ber Buchbanblungen als ungulänglich erwiefen; por Allem flagte man auch über Mangel an genugenbem Lichte. In ber vierten "Berfammlung ber auswärtigen Buchhanbler", am 17. Mai 1829, maren biefe Rlagen besonbers lebhaft erhoben worben. Reimer hatte fich gwar bei einer Localveranberung gu einem Reubau in feinem Garten (an Stelle ber heutigen Ronige: ftrage 2c.) bereit ertlart, boch hatte bie Dehrheit fich fur einftweilige Beibehaltung und möglichfte Erweiterung bes bisherigen Locals entichieben. In Folge beffen ichrieb ber Borfenvorfteber Carl Dunder ben 30. October 1829 an Die Leipziger Deputirten. augleich mit einem vertraulichen Briefe an F. Ch. 2B. Bogel. Die Deputirten möchten für Beichaffung eines geräumigern Abrechnungs: locals beforat fein; vorgeschlagen wurde Erweiterung bes bisherigen Locals im Baulinum, ein Reubau im Baulinum ober Acquifition bes aroken Concertfaales im Gewandhaufe. Bogel hatte nun ben Gewandhausfaal, ber für 120 4 gu haben mar, besichtigt und allerbinge etwas buntel gefunden; auch ber Betfaal ber (erften) Burgerichule murbe paffen, wenn er nur nicht zu flein mare. Mufferbem hatte er mit bem erften Brofeffor ber theologischen Facultat, Domberr 3. A. S. Tittmann, Rudiprache genommen, um eine Erweiterung bes theologischen Aubitoriums zu erzielen. Giner folden hatte jeboch entgegengestanben, bag im Rebenlocal bas Concilium, über ben betreffenben Localitaten aber bie Universitats-Bibliothet fich befand. (Bertrauliche Mittheilung an Dunder vom 22. Febr. 1830.) "Genn Gie", fügt Bogel bingu, "als Borfenvorftanb überbies verfichert, bag wenn auch ber Borftanb von Sadjens Buchbanbel gur öffentlichen Runbe wenig bringt, berfelbe boch mehr gum Beften bes Buchhanbels im Stillen bewirft, als bie auswärtigen Berren Rollegen glauben, und Goldes jebenfalls auf Berlangen burch Ginficht ber besfallfigen Ucten barthun tann". - Die Leinziger Deputirten batten fich bierauf in berfelben Angelegenheit an Die Univerfis tats-Behörbe gemenbet, worauf ber Ronigl. außerorbentl. Bevollmachtigte bei ber Universität, C. S. Conft. von Enbe, an ben Director ber Landes-Detonomie 2c .- Deputation, von Lindenau, berichtete, bas bisherige Abrechnungs-Local fei nach Bericht ber Leipziger Deputirten nicht mehr geräumig genug. Die Deputirten hatten nun fur bie Deffe pon Rath und Concert Direction ben großen Concertiaal im Gewandhaufe gegen einen Miethzins von 120 & zugefichert erhalten. Er aber ichlage vor, ben fremben Buchhanblern burch Berwilligung bes erforderlichen, auf feinen Rall 150 & überfteigenden Diethainfes Die unentgeltliche Benutung ihres entweber im Baulinum ober im Gewandhaufe ferner einzurichtenden Borfenlocals zu gemahren. Berr von Lindenau veranlafte nun unter bem 6. April 1830 ben Burgermeifter von Leipzig, Dberhofgerichtsrath Dr. Giegmann, wegen Musmittlung eines paffenben Abredynungs-Locals mit ben Leibziger Deputirten Rudiprache einzuleiten und von bem Erfolge, fowie bem genauen Betrage ber erforberlichen Gumme Bericht gu erstatten. Sierauf beantragten bie Deputirten bei bem Burgermeifter bie Bewilligung eines ober mehrerer Borfale in bem gu erbauenben Mugufteum. Das Refultat biefer Berhandlungen mar bann endlich bie noch im Frühling 1830 ftattfindende bauliche Erweiterung bes bisberigen Locals, inbem bem Concilium ein anderweites Local ermiethet murbe und ber Umbau als unverfänglich für bie Universitäts-Bibliothet erachtet morben mar. -

Der Name "Börjenverein" tommt anfangs noch nicht vor. Bis 1830 ist immer nur von ben ausvörtigen Buchhändlern die Rebe, und noch in der Cstermesse 1830 labet "der Vorstand der ausvörtigen Buchhändler" (C. Dunder und Just. Pertiese) zur Theilnahmer an der Generalversammlung ein. 1831 heißt es: "Börfen-Gemeinschaft", und erst von 1832 an erscheint der Name Börsen verein alleemein. —

Den Personalbestand der einzelnen Jahre giebt Frommann an. Der Bestand des Vereinsvermögens gestaltete sich solgendere maßen; zu bemerten ist, daß die Rechnung sich manchmal auf war Anstang, manchmal auf den Schluß der Wesse bezieht, so daß Disse rengen von einigen hundert Thaten nicht ausgeschlossen sien.

```
Dfter: Deffe 1826:
                    151 $ 11 g 6 & jachfisch.
           1827:
                    480 ..
                            5 ,,
           1828:
                    771 ..
    "
           1829:
                  1165 ..
                           13
                                 _
           1830:
                  1555 "
                            3
    ,,
           1831:
                  1989 ,,
                           18
                                  1
                                    ,,
                  2791 ..
           1832:
           1833:
                  3557 ..
                            8
                              ,,
           1834: 4050 ...
                  3998 "
           1835:
                            1
                                 10
    ..
                  3506 "
           1836:
                           ^{22}
           1837: 3935 "
                                 - " pr. Cour.
                           19
                              ,,
           1838: 5162 "
                            4
                                 _
    "
           1839: 5263 "
                           13 "
                                 10 "
           1840: 6260 "
                          14 ..
                                 10
                                          ..
                  3248 ...
           1841:
                            6 ngr.
           1842: 2066 ..
                            8
    "
           1843: 3158 "
                           24 ..
           1844: 4886 "
                           29 "
           1845: 6243 "
                           5
    ..
                           15 ..
           1846: 11375 ...
                          14 ,,
           1847: 13711 ...
    11
           1848: 17011 ,, 11 ,,
```

Ter Cassenbestand von 1826 versteht sich inel. des Saldo Horvath's im Betrage von 49 Thatern. Bon 1835 an erscheint verschiebentlich in Beitrag zum Bössenban 1835 an erscheint verschiebentlich in Beitrag zum Bössenban 1836 in erste, zum Annerställensund bei Bössenban der Buchhändlerr. Börse von 400 № — sächslich, reip. 411 № — preußich. 1836: für Entmöhrung eine kransportabellen Techster in ber Buchhändlerbörse: 500 № — 1841: an die Universität gegaßt 4000 № sächsich 1842: an dieselbe 2082 № 10 № 1.0 E Universität getaßt 4000 № sächsich sich einem Borbehalt bes Vortaußerechts, sier den Bauplat eine jährliche Kente von 210 That. sächsich vorbehalten, und biele Grundrente wurde mit diesen beiden Jährungen abgefält. —

3ch fahre nun in ber chronologisch geordneten Darftellung ber wichtigften Momente in ber Entwidlung bes Borfenvereins fort.

Die General-Bersammlung von 1826 beschloß, da feine Abänderungsvorschläge zur Börsenordnung eingegangen waren, nur noch die Bilbung einer gemeinschaftlichen Casse, die im Falle des Beburfniffes im Interesse bes Buchhanbels verwendet werden, sonft aber ein Stammvermögen bilben follte.

Die General-Weisimmlung von 1827 beifchiftigte fich mit ben diechandnehmenben Taichen-Ausgaden ju 2 Groichen das Bandichen. Horvotalh hatte schriftlich die Frage angeregt, ob gegen diese seiner Art von Nachbruden nichts bei der den benthes-Weisimmlung beichehen sollte. Die Frage, ob die Bertammlung die Jweigroschenausgaben dem Gebeihen der Literatur, den sollten unterehmungen und dem Buchhabet überhaupt als schöllen ertenne, wurde allgemein bejahh, die, ob man solde Unternehmungen ertenne, wurde allgemein bejahh, die, ob man solde unternehmungen höckern wolle, einstimmig verneint. Der Borftieper sehte hinu, daß man, falls man diese Ausgaden liefern milfe, dem Borschlage W. hoffmann's von Weimar gemäß sich immer gleich in Dupend Bändden im Boraus begahlen lassen solle, und mancher Besteller werde sich betinnen.

Dan hatte bierbei jebenfalls hauptfachlich bie um biefe Beit von bem Bibliographischen Inftitut in Gotha begonnene Berausgabe ber "Rabinets-Bibliothet ber beutiden Rlaffiter" im Muge. beren Bertrieb auf außergewöhnlichem Wege erfolgte. Es bat fich in Beranlaffung einer Injurientlage ber Leipziger Buchhanblungen gegen ben Grunder bes Bibliographischen Inftituts in Gotha, Jof. Meuer, ein Actenfascitel angefammelt, welches u. M. verschiebene Briefe von Friedr. Berthes enthalt, aus benen intereffante Dittheilungen über bas genannte Befchaft und beffen Errichter gu entnehmen find. - Die Bucher Commiffion batte in Folge einer Denunciation bie Beiterbeforberung ber Deper'ichen Badete unterfagt und beren Confiscation angeordnet. Jofeph Deper hatte barauf ein Circular erlaffen, in Folge beffen bie Leipziger Buchhanbler fich veranlaßt faben, bie ermabnte Injurientlage gegen benfelben anguftrengen. Mittelsperfon gwifden ben Leipzigern und ihrem Gothaifden Rechtsbeiftanbe mar Friebr, Berthes. Die betreffenben Stellen aus beffen Briefen reibe ich bier ohne weitere Berbindung an einanber:

<sup>...</sup> so wie bieser (Jos. Meher) überhaupt hier Niemand fieht und von Niemand gesehen wirb, es sen benn herr hennings. (Gotha, 19. Jan. 1828.)

Es tann mit Bestimmtheit nachgerechnet werben, bag er über 20,000 Re Rapital in feinen Unternehmungen fteden bat - unb

bis jest teine fechstaufend Thaler herausgenommen. Er begaht teits baar, hat volle Casse, auf allen Wechselvläßen vollen Crebit c. . . . Prossess werd und und vollen der Bedaht bas ist von den Jestiten um den deutschen Buchandel zu ruiniren – sodie Bedsiekt hiss ist dieht aus doer in den Traum

Eben so mertwürdig ift die Personlichkeit bes Mannes. Rein Mentisch bekommt ibn au feben; — um mich über ihn gu belebren, nahm ich Belegenseit nahmens meinere Hondlung wegen bes britisch Chroniklo ibn in seinem abgelegenen hauße außer ber Stadt zu besuchen und sand einem sehr abgelegenen, wobsgestalteten Mann von feinen, achaltenem Benachsentichen, wobsgestalteten Mann von feinen, achaltenem Benachsen.

Er besit feltne Calente, womit er feinen Mangel an wiffenschaftlichen Kenntniffen bedt, ift überaus gescheut und schlau, arbeitsam jum Erstaunen.

. . . Seine Boft: Unzeige: Roften belaufen fich in ber letten Beit über 5000 &

Sie glauben, daß er zu seinen Unternehmungen mehrere Theilsnehmer habe, — hier aber nicht. (16. Marg 1828.)

Die Roburg Gotfaifche Berordnung gegen ben Nachbruf wird Ihnen . . . befannt gemacht worben fein. Es war vorauszufesen, daß herr Meper daburch betroffen werben mußte, benn banach fonnte er voraussegen, daß feine Unternehmungen in bisberiere Mrt nicht fortafelste werben fonnten.

Sonderbar genug war vier Tage vor Ausfertigung der Verortung Meyern von Seiten der Aggierung das Schlöß Friedrichse
werth, zwei Stunden von Gotha, unter felte günftigen Bedingungen,
für seine Wersthätten eingeräumt worden. Er hatte darum erlügft
und son dien Ingener Seit deskalb unterhandelt. Der Herzog wollte
ihn gern begänstigen und hatte Recht dazu, da ein paar Hundert
Menschen grode armer Art, durch Weier beschäftigt wurden.

Die Mannes Enischtlife find 'raif und werben energisch ausgeführt. So wie er die Berordmung zu Gesicht bedommen hat, schildt er eine Staffete nach Weiningen und trägt dem Herzsog an, das bibliogs. Institut dorthin verlegen zu wollen und ver priect 500 Menischen zu beschäftigen. Bald war man im Kertrag: eine Kasente wurde ihm eingeräumt, Bost-Vorto und Wegegelde Freiheit bewildt, auf sech Sache Ercsso aller Magden. Nogestern ist das ganze Institut von hier abgegogen mit 517 Centnern Baaren. Weger hat hier alles daar bezahlt was er schuldig war er 3000 Aus mib eine den nue eingerichters haus seiner Mutter für 4000 Me überlassen. Beweiß daß es ihm noch nicht an Gassa schildt.

Meher hat einen tuchtigen Bhilologen Rahmens Straubel mit 1000 % jahrlichen Gehalt zur Beforgung ber Ausgabe griechischer und römischer Classiter engagirt — ein harter Berluft für Jatobs und Roft, da dieser Straubel ein trefflicher Corrector, die Revision ber Biblioth. class. bei hennings bisher übernommen hatte.

So foll er auch um einen hiesigen Belletriften De. Storch sich bewerben, ber sich bei Gebr. Frank in Stuttgarb zu herausgabe eines Mittagsblattes verbungen hat. Dies alles geht nach Meiningen. . . . .

Es wird fich also in Deiningen ein Theater eröffnen, was febr unfere Beachtung auf fich ju gieben erbeifcht.

Meiningen ist mit Preußen im Bertrag wegen des Nachbruds getreten, aber so viel ich bis jest sobe erfaspen tonnen, exstirtt dort noch fein Geseh dagegen. Man wich nun wohl eines ergehen lassen, es wird aber mit Rüdsicht auf das Meyeriche Institut versetzigt werden. Wögen wir wachsam seyn und nichts verfaumen. (17. Nov. 1828.)

Das bibliographische Institut ift in's Schloß nach hilbburghaufen verlegt worben, weil frn. Weger das Meining'sche Lokal nicht gut genug war. Genaueres weiß ich bis jeht nicht über bas bortige Beginnen. (18. December 1828.)

Siermit enbigen bie auf das Bibliographische Inftimt begüglichen Mittheilungen Berthes'. Aus den Acten geht noch hervor, daß das Serzogl. Oberlandes-Gericht zu hildburghaufen dem Antrage auf Stellung einer Alage gegen Meper sich nicht gestügt hatte und doher das Serzogl. Auftig. Gollegium zu Gotha, bei dem bie Alage zunächst anhängig gemacht vorden war, sich außer Stande soh, die Unterluchung wider Weyer fortstellen zu saffen. Damit war ber Arvoes firt die Leipziger Aläger verforen.

In verfelben Versammlung wurde auf Antrag von Frieder. Perties beschlöflen, daß die obsschenn sein Kelten Alein in Leipzig erschienenen) "nachgesassen, sondern "Kuftings dem Berteger nicht purüdzegeben, sondern "in Empsang genommen" und andern Tages im Börjen-Locale öffentlich vernichtet werden sollten, auch, daß es in ähnlichen Fällen tünftig immer so gehalten werden und der Börjen-Locale alle Josan vertreten sollte. — Dieser Beichlus erregte in weiteren Areisen Aufsehen, so daß er sogar in einer juriftischen Zeitschrift besprochen wurde"). Dem Bernehmen nach, wird dort mitgetheit, sollt die Königl. Sächl. Köcher-Commission in Leipzig der Berlammlung eigens wegen diese den deutschen Muchandlio sehr ehrenden Beschlusse ihren Dant und Beisal zu erkennen gegeben saden. Der Zurist aber Trage nach dem Rechte daße das, Es besches der ein Wangsande

Deutschland anerkannten Autoritation und einer der Gesamutheit über den Einzelnen zustehen Autorität; durch Bermittung des Bumdestages würde eine solche Autoritätion zu beschaffen sein.
In einer Anmerkung zu der Lifte der Börsenkrechtigten ist gesagt, daß biejenigen, welche als börzenfähig aufgeführt werden wollten, ohne die Weisen zu befunden, ihren Beitrag (11/2 Abaler sächsisch in Leipzig zubein lassen ihre Committenden (seil) ganz von sich, z. B. Dr. Fr. Fleischer!" (Sollte hierin ein Gegenzug der Leipziger zu erkennen sein?) Gine ähnliche Bemerkung wird auch in den nachsten kontennen sein?)

1829 (es ift in der Folge immer die Cantate-General-Verlammlung des detressenden Zahres gemeint) deschloß man auf Antrag des domaligen Vorstehers Carl Dunder, sür die Folge den Autritt zur Vörse neuen Mitgliedern nur durch Khlimmung zu gestatten. — Wie aus einem Circular der Gedrüder Gropius, die siett 1827 in Versin eine Kunste und Duchhandlung erössend zur hervorgeht, hatte Dunder auch die siett Jahreskrisst eingerissen Mitherache behrrochen und unter anderm auch erwähnt, "das sogat gest Wuchführder und Kunsthänder und verücht zu gehr geget Wichsinder und kunsthänder und verücht zu gehr gest wird des die Verlächen und unter anderm auch erwähnt, "das sogat gehr Wichten der Werte gehre der und kunstschaft und des man diesem durch ein Gesta zu steuern zuchen müssen. Die Verläch der Verprüs, weckse ihren Verlieg gehrend kant ver eine Kunst verschaft zu der Verläch und der Verläch und der Verläch und der Verlächen der Verlächen und der Verlächen der Verlächen und der Verlächen und der Verlächen und der Verlächen der Verlächen und der Verlächer verlächen und der Verläche und der Verlächen und der

Elevigens sind Buchhändler es gewesen, welche die AuchhändlerBörse begründer haben sin die Erclichterung und Bestiederung des Buchhandels; Buchhändler sind es gewesen, welche das Börsen Sindti absahlen und zum Grunde legten; und Buchhändler sind se, welche ohzische aufch ballen und bestigten unden. Buchhändler haben daher auch das unbestreilbare Recht zu bestimmen, von sie in ihren Börsen-Vereine aufrehmen wollen, und unter welchem Modus dieß bei Kunst: Mussthändlern und Buchhindern, mit einem Worte bei Denen, welche nicht Buchhändler sind, der jo viel als möglich von dem Geschäft an sich reißen möcken, der Jall seyn soll. Teler Wodus ist nun selhgeset. — Wir werden auf die Irenge Ausäbung diese Bestiebs um someh golten, als und die Juschischlassen. Deifter barin find. . . . . wefthalb wir auch ben gezahlten Beitrag für biefe Deffe nicht aufnehmen tonnen, fondern Ihnen folden biermit gurudftellen.

1830 wurden auf Antrag von herolb aus hamburg und Brodhaus solgende von ber nächsten Oftermesse an geltenden Aufnahmebebinaungen beichloffen:

1., Birb berlangt, bag jeber Renaufgunehmenbe fich burch Beibringung eines Concessionsicheins ober Certificats feiner Orts-

behorbe als wirflicher Buchhanbler ausweife.

2., Ift er gehalten, vor ber Anmelbung allen Mitgliebern Radricht über fein beginnenbes, ober vielleicht auch icon beftandents Beschäft burch Circularichreiben zu geben, und zugleich feine Unterichrift zu bocumentiren.

3., hat er außer bem geordneten jagrlichen Beitrag ein Anstrittsgelb von 5 Thir. fach, jur Borfen Caffe ju entrichten.

4., hat er eine Berbflichtung zu unterzeichnen, in Folge beren er fich verbindlich macht, fich eines theils ber Borfen Ordnung zu unterwerfen und andern theils fich bes Rachbrud's und Nachbrud-Bertriebes zu enthalten.

Ferner wurde beichloffen, bag bie Musichliegung aus ber Borien-Gemeinichaft Beben treffen folle.

1., ber fich in einem Staat, in welchem ber Rachbrud verboten ift, bennoch bamit erweislich befaßt;

2., ber einen muthwilligen Banquerott fich gu Schulben tommen lant:

3., ber innerhalb brei Jahren feine Bahlungeverbindlichkeiten nicht erfüllt bat.

Ein Entwurf ber von den neu aufzunehmenden Mitglieden zu unterzeichnenden Berpflichtung sollte in der nächften Chtemess auf Berathung und Annahme vorgetgelt werben. Unfletat biese zusählichen Bestimmungen hatte jedoch C. Dunder den Entwurf einer neuen Börfen-Ordnung verfaht, welcher auch dem Leipiger Comitie zur Begutachtung zuging. Letheres hatte einen Gegen-Entwurf eingereicht, dei des leichtung lauf Schreiben an Dunder wom 26. Febr. 1831, folgende Grundbigte mögebend gewesen waren. Die Börfen-Ordnung milste in liberalem Sinne aufgestellt werben; das Börsen-Ordnung milste in liberalem Sinne aufgestellt werben; das Swisen-Ordnung milste in liberalem Sinne aufgestellt werben; das Swisen-Ordnung milste in liberalem Sinner Bestiebn und des wirde deshabt de in von demelieden geschetz Bestäus nie weiter, als in dem Kreise der Bereinsmitglieder Gesehstraft erlangen tonnen; jede Berefoliung, sie detresse einen Berein und bestien Bunde, vollege es auch seinen, milste immer in möglichig greßen

umfassenben Grundzügen ausgesaft und hingestellt werden, um beren Saltourteit und Ausreichung für alle Zeiten und Fälle zu sichern, jugleich aber berselben alle specielleren Angelegenheiten gehörigen Orts einrangiren zu können.

Die beiben Entwurfe nebst ber endgiltig beichloffenen Borfen-Ordnung theile ich als 2. Beilage mit. hier nur Folgendes über bie Auffassung, die man bem Leipziger Entwurfe angebeiben ließ.

In einem Briefe bom 21. Dary 1831 (an C. Dunder) fchreibt Friebr. Berthes, ber Leipziger Entwurf enthalte neue unb bebeutenbe Un= und Ausfichten, und jebenfalls fonnten baraus in ben Borftanbe-Entwurf mehrere Buntte aufgenommen, Anberes benutt werben. Dennoch tonne er mehreren Buntten nicht bei= ftimmen. Thatfache fei, bag bie Borfe allein fur mirtliche Buchhanbler geftiftet und beftimmt worben fei, bag ber Buchhanbler-Berein allein aus mirtlichen Buchhanblern fich entwidelt und organis firt habe. Dufitalien- und Runfthanbler feien jum Abrechnen im Borfenlocal jugelaffen worben, weil einige Buchhanbler "leiber" mit frembartigen Artiteln Rleinhandel trieben ober auch einige bergleichen Fabritate lieferten. Diefe Bulaffung fei nur als Bergunftigung angefeben worben, bie jebes Sahr gurudgenommen werben tonne. Allgemeine Angelegenheiten, welche bie brei Sanbelsameige (Buch-, Dufitalien- und Runfthanbel) gemeinschaftlich haben follten, tonne er nicht erfeben und ausfinden; fo laffe fich g. B. Dachbrud ober Rachahmung von Brobucten biefer brei nicht unter einen Befichtspunft bringen. - Die Aufrechterhaltung bes urfprünglichen Charaftere ber Borfe, ale Bereinigung ber auswärtigen Buchhanbler, bei welchen bie Leipziger Collegen ftimmhabenbe Gafte feien, fei fur ben Befammtbuchbanbel gewiß febr erfprieflich. Dienlich feien zwei Rammern: "bie Auswartigen: - bas Saus ber Gemeinen; bie Leipziger Committee: - bas Dberhaus, bie Lorbe". Diefe Beichiebenheit trenne feineswegs bie Ginheit ber Benoffenichaft; haben boch jest icon bie Leipziger Stimme in ben Berfammlungen ber Musmartigen. Bu engerer Berbinbung gegenfeitiger Intereffen und fraftiger Wirtfamteit fürs Gange laffe fich noch einrichten, bag 1., bie Leipziger Committee mit Beginn ber Deffe eine Berfammlung halte, wogu ber Borftanb bes Borfen-Bereins gezogen werbe; biefen unterrichte man bier über bie Borfalle bes letten Jahres, theile ihm mit, mas auf bem Stapelplat und von

ba aus jum Bohl bes Gangen geschehen folle und fonne, trage ibm por, mas man munichenswerth halte an Leiftungen von Geiten ber Auswärtigen u. f. m. An Befchluffen in biefer Berfammlung batten bie Borftanbsmitglieber nur berathenb, nicht ftimmabgebenb Theil zu nehmen. 2., Bor Berfammlung bes Borfenvereins halte ber Borftand eine Gibung, ju welcher er eine Deputation ber Committee einlade, lege biefer bor, mas in ber Berfammlung jum Bortrag tommen folle und giebe barüber bas Gutachten ber Committee ein. Dies werbe genugen. Gine größere Bermifchung und Bertettung ber Leipziger mit ben Auswärtigen ericheine ibm febr nachtheilig, er proteftire gegen bie in bem Leipziger Entwurf vorgeschlagene, wonach bie Stellvertreter ber Borftanbemitglieber aus ben Leipzigern gewählt und biefe außer ber Defizeit einen permanenten Borftanb bes Borfenvereine bilben follten. .. Ge mare bies ber fichere Beg: bren Leipziger ju Dirigenten bes Gangen und zu Regenten ber Auswärtigen zu conftituiren". Eben fo wenig tonne augeftanben werben, baf ein Leivziger Borftanb bes Borfenpereins merbe.

Rach einem längeren ziemlich schaffen Ausfalle auf die Leipziger als Ganges (jie hätten bis bahin nichts zum Besten des beutlichen Buchhandels, nichts zur Arfeichterung für die Beauentlichteit der Auswärtigen während des Mespachenthalts gethan, sich auf lange sien von der Börfe, die sie bespöttelt hätten, zuruchgezogen, sich der sien Gellschaftlichen Einigung der Auswärtigen entzogen, anstatt durch ihre Gegenwart sie zu deln und den seinzigen entzogen, anstatt durch ihre Gegenwart sie zu deln und den seinzigen Schaffen und bei frinzen, ernstern öffentlichen Friedrich Freites, von diesem Briefe dem Echpseiger Comitie Mitteltung zu machen. Diesem Schreiben, welches bestimmt war, "der (die, dass") Committer" vorgesetzt zu werden, hatte Perthes noch einem andern Brief an Dunche beigestagt, der solgenben lauste.

Es könnten meine Ausgerungen über ben Leipziger Entwarf als zu hart ausgesprochen, aufgenommen werben und — fresmütsig find sie, so sehr als follte sie Schäsfengeitung sich einwerkeben. Aber — sie können kein Witglieb der Committee empfindlich verühren, da mit Ausnahme von Herrn Rummer keins berselben, vonn auch gebohren, doch 1797 im Buchhandel schon thatig ge-

<sup>\*)</sup> Ein Schers; man gebrauchte bamale bas Bort Comité untericiebis-

wesen ist. Herr Bogel war damals noch klein — Herr Enobloch in der Lehre. Meine Anschuldigungen gehen bis 1806 — von da an lehrte Noth beten — und auch da wird noch keine der Berren auf eignen Handelssüßen in Leipzig herum gewandelt sein.

Was nun herrn Kummer angeht, so tonnen ben meine Amflagen gar nicht tersen, denn er grade mocht eihnliche Ausnahme, indem don ihm 1792 das Projett ausging, auf Richters Kastesbauß eine Borienanstalt zu stitten. Herr Kummer word damn noch ein junger Mann (in ennt ein Sechziger immer einen Vierziger) und doch, mit alter Kraft, fonnte er nicht durchbringen, weil — seine Leipziger Rossen, des Gestlegen ichtestlädigt waren.

3ch bitte Gie auch biefe Beilen mitgutheilen, falls Berr Rummer

verbruglich über mich werben follte.

Ein solcher Ausfall gegen bie Leipziger Collegen mußte bei einem Manne, wie Friedr. Berthes, auffallen, wenn nicht biese Animosität soft allgemein verbreitet gewiesen wöre. Es ist zuzugeben, daß die Leipziger vor Allem ihren eignen Vortheil im Auge hatten; aber benselken Standpuntt nahmen auch die Auswärtigen ein. Unzweifelhoft zeichnet Paul Gotthess Kummer die gegenseitigen Geschäftsverhältnisse ziemlich richtig, wenn er gelegentlich an die Allenberger Firmen Felsecker, Grattenauer, Monath und Stein schreibe.

"Sehen Sie meine herrn fo find wir alzumal Conder. Sie fagen es befuden 250. Buchfandter die hiefige Mege, und ich be haupte, barunter find nicht 5. welche aus Liebe gegen einem ihrer Collegen einem Feberfrich thun, giebt einer ein Buch so giebt er es um etwas dobeb ju gevinnen, nimt er es so hat er eben bie Klisch, nie aber nimt er auf ben Ruben bes andern Theils Rudchin, nie aber nimt er auf ben Ruben bes andern Theils Rudchin.

Wie nadt ber Egoismus bisweilen hervortrat, davon giebt Rummer in demfelben Briefe einige Beispiele, nachdem er allerbings dantbar anertaunt, daß man ihm bei seinem Etablissement im Allgemeinen freundlich entagegengefommen sei. Er schreibt:

3ch hatte feinen anbern als ganz neuen Berlag, als dann ein gemiger Dere für 49 19. vom mit geschiechen batte und ih nun von ihm schreiben wolkte so hieß es, Reutgleiten mißen sich gegen Reutgleiten hechen alten Berlag gebe ich nicht, als ich ihm dann ganz demätlig worstellt, daß ich mir doch gerne auch einige alte Bücher zulegen wolke, und er noch überdiese so wei einig Attens babe daß wenn ich auch von iedem 3 u. 4. nähme wir boch nicht saldo würden, so ersieltt ich benn bie gnädige Erlaubtniß anlagen zu bufren wos ich hoben voolte, und unter 4 bis 6. Kritieftn wurde mir foban immer einer (ber Schlechtefte) bewilliget, ein Buch für 1 4 12 9 bağ ich boch gar gerne haben wolte murbe mir burch: aus nicht anbere ale mit 25 PCo, netto für 1 4 3 9 uber: lagen. - Ein Bretter machte es gang aufs Saar fo, nur mit bem Untericiebe bag er mir bas netto angefeste auch nicht einmal creditirte fonbern ich mußte es gleich baar bezahlen. . . . In ber 3M: 1779 mar mir einer von Ihnen \$ 48. 13 gf in Change-Rechnung ichulbig und ich fagte fein Bort, er felbft fing an, ich bin ihnen viel foulbig, worauf ich erwieberte, bas wirb fich wohl wieber beben. Um bie Rechnung in einige Gleichheit zu bringen nahm ich 12. 8 u. 6. Nova und hierburch murbe ich ihm inclusive alles beken waß mir mabrent bem Commer und ber Michaelmefe war p. Novitate jugefand worben 10 % fage Behn Grofchen foulbig und nun hatte man, ohnerachtet man ein giemliches Memorial gur MichaelmeBe einfande, boch ben Commissionaire in feine Anftruction gefest: Benn Rummer ben Saldo gablen will fo tann ihm ausgeliefert werben, fonft nicht. -

Charatteristisch ist auch der Unterschied pwischen dem Bertohren Rummer's und Horvach's. Weide versoszten und erreichten dassische Siel: den auswärtigen Buchhöndlern ein gemeinschaftliches Abrechnungsbocal zu schaffen — nur daß Kummer's Unternehmen vorzeitig an der Locasstroge wieder scheiterte. Beibe gogen die Kosten durch Beiträge der Theilnehmer ein. Aber Kummer zahlte den Uederschaft an biete zurück, Horvach behielt benfelben für fich ihm van also boch etwos perfolisches Intersse int dock.

Rod absprechenter, als Friedrich Pertipes, äußert sich Wilchem Briefe an Carl Dunder vom 18. Mar 1831. Ganz verwerflich, schreite er darin, erscheine 1, der Leitziger Vorischaubern ben Puchfandien- und Kunstisändlern die gleichen Rechte mit den Buchhändlern einstämmen zu wollen. "Zedem mit Vildern handelinder Italiener wärde nach diesem sie Borje offen steher und bald wärde der Buchhandel im Raum noch mehr beigknömt in Kine ungleich wichtigere Incomenienz würde aber die sein, die dann und ben Mustikalienz und Kunstisändlern auch die Berechtigung zustehen sollte, an den Berjammlungen und Berathungen nicht blos Theil zu nechmen, involven auch die zu Borstandsungen nicht blos Theil zu nechmen, involven auch die zu Borstandsungen nicht blos Theil zu nechmen, involven auch die zu Borstandsungen nicht blos Theil zu nechmen, wie es auch dem Mustik- und Kunstschale unmöglich frommen, wie es auch dem Mustik- und Kunstschale nicht dienen könne, wenn ihre inneren Mustik- und Kunstschale nicht dienen könne, wenn ihre inneren Angelegenbeiten von einem aus Buchhändern zusämmmengefehre

Borftande geleitet werben follten. 2., die Abficht, burch bie bem Borfenvorftanbe gugeorbneten Leipziger Stellvertreter biefen einen bebeutenben Ginfluß auf bie Borfengemeinschaft zu verschaffen, ja fie zu alleinigen Borftebern berfelben gufter ber Defizeit zu machen. Der Leipziger und ber auswärtige Buchhanbel feien als zwei Corporationen in einer Genoffenschaft ju betrachten, mas ichon burch bie Stellung ber Commiffionare ju ben Committenten bebingt fei. Der Beichaftsbetrieb ber Letteren fei nothwendigermeife großentheils in die Sande ber Erfteren und beren Discretion anbeim gegeben. Es tonne unmöglich bem Intereffe ber großen Mehrzahl ber Auswärtigen genügen, wenn bie Leitung ihrer gemeinschaftlichen Angelegenheiten allein ber geringern Ungahl ber Leinziger, wenn auch nur für eine gemiffe Beit, ausschlieflich gufteben folle. 3., bie Abficht, ben Borfenvorftand gu einem Friedensgerichte gu machen, wodurch ber Borftand mit einer Menge Arbeit belaben werben wurde, ber er nicht gewachsen fein mochte. 4., bie Abficht, bem Borftanbe einen beftanbigen Sundicus beizuordnen; er tonne nicht begreifen, zu welchem Amede, ba bem Borftanbe bie Rugiebung eines Rechtstundigen in portommenben Gallen immer frei ftebe. Diefe vier hauptpuntte begrundeten eine fo mefentliche Abweichung ber beiben Entwurfe, bag an eine Ginigung nicht gu benten fei, abgesehen von Rebensachen, in welchen ber Borftanbi-Entwurf unbedingt ben Borgug verbiene. Roch mochte er bie Beftimmung aufgenommen feben: "bag, ba bie Borfe nur hauptfächlich für bie auswärtigen Buchhanbler errichtet und von biefen benutt wirb, auch nur außerhalb Leipzig wohnende Buchhandler jur Bahl von Borftands-Memtern berechtigt find, mas auch feither Dbfervang gemefen ift". -

Der revidirte Entwurf Dunder's wurde ichlieglich ber Generals Bersammlung vom 1. Mai 1831 vorgelegt und bilbete bann nach seiner Unnahme bas erste Statut bes Borsenvereins. —

1832 wird mitgetheilt, daß die in der vorjährigen General-Berjammlung dem Borftande "pur Unterfüßung hülfsbeduftliger Buchhändber, deren Familien oder Gehülfern" zur Verfügung gejtellte Summe von 150 Thalern "aus Mangel an geeigneter Beranlassung" noch nicht verwendet sei, und dieselbe Summe dem Borftande aufs Neue zu gleichem Jweck bewilligt. Dann tam eine im Jahre 1831 von 90 Vereinsmitgliedern eingereichte Eingabe jur Befprechung, nach welcher fammtliche Leipziger Sandlungen angegangen werben follten, jur Erleichterung für bie bie Deffe besuchenben Musmärtigen bas Abrechnungsgeschäft ebenfalls auf ber Borfe beforgen zu laffen. Der Borfteber 2B. M. Barth batte biefe Aufforberung allen Leipziger Sanblungen mitgetheilt und es batte fich gezeigt, bag beinahe 20 berfelben (es maren nach und nach immer mehr beigetreten) feit Jahren auf ber Borfe abrechnen liefen, von ben übrigen aber junachft bie Commiffionare gebeten batten, ihre abichlägige Antwort fo lange nicht zu migbeuten, bis bie Ginrichtung eines minber beidrantten Borfenlocals ihnen acftattete, fich ohne Gefahrbe für ihre übergroße Daffe von Degbuchern, Liften zc. fur bie Beit ber Abrechnung an einem bestimmten angemeffenen Blate einzufinden. Rachbem. Friebr. Fleifcher (ber, nach einem Briefe an F. 3. Frommann von 1844, fpater ben Beitritt ber Leipziger jum Borfenverein burchfeste) bie Dotive ber Commissionare noch weiter besprochen batte, faßte man babei Beruhigung, indem man zugleich ben Borfteber beauftragte, bie bermalen jum Borfenverein noch nicht beigetretenen Leipziger Collegen nochmals einzulaben und ihnen zu bemerten, bag bas Eintrittegelb von 5 & allen benen nicht abgeforbert merben follte, bie fich jum Beitritte noch vor Beginn ber Jubilate-Deffe 1833 bereit erffürten, wie auch ber Caffirer Beijung erhielt, bas bon Leipzigern feit Annahme ber Borfen-Ordnung bezahlte Gintrittsgelb gurudjugablen. - Der von Barth gemachte Borichlag, nun, nachbem bie Caffe ausreichenbe Krafte gesammelt, an bie Beraus: gabe eines Borfenblatts ju benten, murbe mit Beifall aufgenom: men und ber Borftand mit ben nothigen Ginleitungen beauftragt. Der Brofpect follte fpateftens am 1. Geptember fammtlichen Bereinsmitgliebern mitgetheilt, ihre Bemerfungen bis jum 31. October erwartet, bas Blatt felbft aber vom 1. Januar 1833 an ausgegeben merben. -

Indem ich bezüglich des Börsenblatts auf die Frommannsche Darstellung in) verweise, trage ich zu derselben nur nach, was sich aus dem mir vorsiegenden spärlichen Ausellemmateriale ergiekt. Das bekannte Kriegersche Wochenblatt, damals das einzige buch händlerzische Fachblatt, hant sich nicht geschen kann der geschen bekandligung geboten; es ließe sich eine hibbische Blumentele von Errentisch zusammenstellen, welche bemielben von verschiedenan

Seiten beigelegt wurden. Hier moge ein Ausspruch genügen, ben Friedr. Perthes in einem Circular vom Februar 1824 thut:

Wie ein Gespenft aus jener "alten guten" Zeit hutk und rumort unter uns ein Alatt voller Rohjeit. — Wäre doch der ehrenwerthe Nahme unsess Standes als Uederschrift verschwunden und "der Dispitien-Händler" geblieden Johie Einen unter uns habe ich gefunden, der ein anderes Urtschi über diess Batis fallen

So ftellte sich das Bedüffnis nach einer würdigen Vertretung ber buchhändlerischen Interessen immer deringender heraus. Schon 1822 hatte G. F. Here in Gießen in einem Circusar auf ein zu gründendes "Allgemeines Buchhändler-Börsenblatt" hingewiesen. Danm kam der oben erwähnte Plan von 1824, bessen Anshinkrung sedan von 1824, bessen Anshinkrung sedan von 1824, bessen Verstellung in einer Unstrage, welche W. K. Warth unter dem 28. Februar an Bogel dahin richtet: "den Plan zum Börsenblatt haben Sie wohl noch nicht reviditt? Ich mang gern noch weiter courstren seiner. Dann schreibt, 4. Mai 1830, Barth an C. Bidmer in Versin.

"Mein Alan zu einem officiellen Buchfandereilette liegt beerits feit mehreren Jahren fertig, da aber ein solches Blatt nicht Berlags Artiste eines Einzesnen sein barf, jondern vom Gentralpuncte ausgegen muß, wenn absolute Partiselössigteit, ercht würdige Austrist damit verbunden bleichen soll, do habe ind gern gewartet, bis die Angelegenheiten unster Borie zu dem Buncte gedichen sind, der bescheichen find, der Angelegenheiten unstere die personnen der den der der der der der der der der der den kommitte au proponiern derechtigte und bestähet, a. Auch ein officielles bibliographische Blatt, gang gleich der Bibliographie de la France, liegt mit in jenem Plane".

Ein anonymer, unbatirter Plan liegt vor; möglicherweise ift es ber Barthsiche. Doch spricht freilich dagegen, das derselbe von einer Schreiberhand, nicht von Barth geschrieben tilt, der sonst die Gewohnheit hatte, Ales, selbst sehr ausführliche Schriftstück, selbst judicher und vor And diesem Planne sollte das "Wochenkatt sirr Buch jahdber" als vor Abreitungen bestehen: 1. wissenschaftst sirr Buch jahdber als vor Abreitungen bestehen: 1. wissenschaftst, 3., Geseim-Valut in Circularsonn, als Wanuscript verstegelt für die Vrincipale und Schafdfissischer.

Im Jahre 1831 nahm ber Börsenvorstand (Borsteher 28. A. Barth) die Sache in die Hand. Man hatte zunächst F. I. From-

mann in Jena als Rebacteur und Herausgeber in Aussicht genoms men, an ben auch Wilhelm Perthes (28. September) ichreibt:

"Ihnen als stellvertretendem Secretair, der als Berlags: und Sortimentshandler und als Befiger einer Druderen in der Mitte Deutschlands sich vorzüglich dazu eignet, seh die Redaction und Beforgung unter Berantwortlichteit bes Borftandes übertragen".

Frommann hatte auch einen Blan entworfen und war nabe an ber Musführung. Er ichreibt, 26. Geptember 1831, an Barth: " . . . empfangen hierbei . . . bie mir aufgegebene Darlegung bes Blans jum Buchbanbler-Correiponbeng: und Angeigeblatt . . . bamit ich eben bas erfte Stud geborig vorbereiten fann . . . "; boch ftellten fich auch bier Bebenten ein. Schon am 26. Juli hatte Friedrich Berthes an Barth gefchrieben, er habe bas Bebenten, baf Jena nicht Leipzig fei, und fo flein bie Entfernung, fo ftebe boch bie Redaction baburch ju weit vom Mittelpunfte. Auch Barth war fur Leipzig. hierburch tam bie Cache wieber ins Stoden, io baft fich Bilbelm Berthes (bamals Caffirer bes Borfenvereine) veranlaßt fant, unter bem 21. December beff. 3. an Barth ju fchreiben: "Dich buntt es ift bie Aufforberung gur Ausführung bes ichon lange gehegten Brojects nie bringenber porhanben ge= weien, als gegenwartig. - Die Richtigfeit und Langfamfeit bes Rrieger'ichen Bochenblatts . . " 2c.

Ingwifden batte fich ber Leipziger Berein bes Gebantens ber Berausaabe bemachtigt. Den Rummer'ichen Bapieren liegt ein "Entwurf eines Blanes eine Zeitschrift für Buchbruder und Buchbanbler betreffenb" bei, ber gwar anonym ift, beffen Autoricaft ich aber aus inneren und außeren Grunben mit Beftimmtheit Otto Mug. Schulg guichreiben mochte, ber ja auch ipater ber erfte Rebacteur bes Borfenblatts murbe; auch bem in ber erften Rummer bes erften Jahrgangs mitgetheilten Blane ift ber, wie angunehmen, Schulg'iche im Gangen gu Grunde gelegt. Unter bem 1. December 1833 erliegen bie Deputirten bes Bereins ber Buchhanbler zu Leipzig ein Circular, burch welches fie bas bevorftebenbe Ericheinen bes Blattes anzeigten, und mit Unfang bes Jahres 1834 begann ber erfte Jahragna, berausgegeben von ben Deputirten bes Leivziger Bereins. - Dag ber Borfenverein biefem Unternehmen nicht gang fern ftanb, icheint ber Umftanb ju beweisen, bag Friedrich Berthes einen Leitartifel für Die erfte Rummer geliefert hatte. Derselbe berichtete ber nächsten General Bersammlung des Börtenvereins, daß das Börfenblatt "durch die aufmerkame Sorgfalt und einsichtsvolle Thätigleit des Leipziger Buchhändler-Bereins" ins Leben getreten sei.

Aber schon am 24. April 1834 sah sich — wodurch, ist mir nicht bekannt — ber Leipziger Berein genöthigt, einen Bertrag mit dem Börsenverein abzuschließen, über den sich eine Bekanntmachung des Erstern vom 25. November dess. Jahres solgendermaßen aushpricht:

Juloige eines Uebereinfommens bes Borfiandes bes Börfeinvereins mit ben Deputirten geht vom Jahre 1835 an bas Eigenthum bes Börfenblatts an ben Börfenverein über, wogsgen bie piecielle Leitung sowohl ber Rebaction, als auch des Merfantifidien in ben Jänden ber Deputirten verbielist. Es wirb baher von dem Vorstande bes Börfenvereins ber beutschen Buchhändler, ben Deputirten bes Modhandels ju Letpsig und bem Verwaltungs-Ausschaffle ber Buchhänderbörfe als amtilches Blatterfliches

Demgemäß tragen bie Jahrgange 1835-44 auf bem Titel bie Bezeichnung: Amtliches Blatt bes Borfenvereins. Rach einem weiteren Bertrage, vom 24. Dai 1835, ftanb bem Borfenvorftanbe bas Recht ju, über Aufnahme gurudgewiesener Artifel in letter Anftang gu enticheiben. Die General-Rerfammlung von 1835 beichlon ferner, ban gwar bie Rebaction bes Blattes nach wie por unter ber Leitung und Beauffichtigung ber Leipziger Deputation verbleiben, biefe aber nur eine berathenbe, feine enticheibenbe Stimme haben follte. 218 leste Inftang follte eine Commiffion befteben, aufammengefest aus bem jebesmaligen Borfenvorfteber und zwei bon ber General : Berfammlung ju mahlenben Beifigern, welche wo moglich mit bem Borfteber in einem Bobnorte ober boch in nicht au großer Entfernung von bemfelben fich befanben. Dann wurde wieber auf Grundlage ber Bereinbarung vom 24. April 1834 ein weiterer Bertrag swiften bem Borfenvorftanbe und ber Leipziger Deputation am 14. Mai 1838 abgeichloffen, burch melden ber Beichaftefreis ber Deputirten pracifirt murbe. Gie follten nur in Rudficht auf bie Bahl bes Rebacteurs und bie Beftimmung bes Breifes und ber Infertionsgebuhr an bie Genehmigung bes Borfenvorftanbes gebunden fein, fonft aber ber Rebaction ibre fortbauernbe Aufmertfamteit widmen und bafur einfteben, bag ber (auf behördlicher Anordnung berubende) bibliographische Theil ben

Anforberungen ber betreffenben Behörbe fortbauernb genüge. Diefer Bertraa follte einer einjährigen Runbigung unterliegen. Enblich befchlog bie General-Berfammlung von 1843 bie Runbigung bes Contracts mit ber Deputation bes Leipziger Bereins.

Siermit war ber langbauernbe ftille Rrieg bes Borfenvereins gegen bie Leipziger ju Gunften bes Erfteren entichieben. Das hauptfächliche Rampfmittel bes Borfenvereins war ber immer wieberholte Berfuch, in Die Redactionsbefugniffe einzubringen. Befonbers maren es zwei Buntte, bie babei in Betracht tamen: bas Berlangen, baf iebes Borfenmitglieb zu unbebingter Aufnahme feiner Ginfenbungen berechtigt fein follte und ber Streit um bie lette Entscheibung in Fallen ber Richtaufnahme, und bas Berlangen bes Borfenvorftanbes, bag alle Auffage, welche benfelben berührten, vor beren Abbrud bemfelben behufs Ertheilung ber Ginwilligung mitgetheilt werben follten. Gine genaue Darftellung biefes Rampfes mare freilich erft unter Benutung ber beiberfeitigen Acten möglich.

Den Leipziger Deputirten murbe bas Berhaltniß ju bem Borfenblatte nach und nach fo perleibet, baf Friebr, Fleischer am 16. October 1843 an F. J. Frommann ichrieb: "Ronnten Gie uns bas Blatt balb gang wegnehmen, benn jest qualt uns bie Behörbe bamit auf eine hochft unangenehme und empfindliche Beife". Dit Enbe bes Jahres 1843 erfolgte bie Runbigung und von 1845 an finbet fich bann auf bem Titel bie Bezeichnung "Gigenthum bes Borienpereine ber beutiden Buchbanbler".

Dit bem völligen Rurudtritte ber Leipziger Deputation ging auch ber Reinertrag bes Blattes, ber bisher au einem Drittel ber Deputation bes Bereins ber Buchfanbler ju Leipzig qu= gefloffen war (er hatte fich von 1065 & 3 % 3 & fachf. im Jahre 1835 auf 5478 \$ 26 96 or. 5 & im Jahre 1848 gesteigert) ungetheilt ber Caffe bes Borfenvereins ju Gute.

Dan war von Unfang an von ber Anficht ausgegangen, baß bas Borfenblatt ein Geichaftsorgan nur fur bie Geichaftsgenoffen fein follte; boch mar biefe Abficht nicht burchzuführen. Schon 1837 ertlarte Beinr. Brodbaus in ber General-Berfammlung, bas Borfenblatt bleibe nicht mehr allein im Rreife bes Buchhanbels, fonbern werbe von ben Regierungen und Literaten als bas officielle Organ bes Buchhanbels angeleben. Auch fehlte es nicht an abmeichenben Meinungen. Theodor Enslin schreibt, 18. Februar 1837, an BB. A. Barth:

"Wenn dos Börfenfaltt an manchen öffentlichen Orten ausliegt — hier ist es aber zur Zeit nirgends zu finden — so betrachte ich dies als nichts erhebtliches, belonders sir Zeipzig, wo jedermann ein halber Buchhändler ist. Hout zu Tage muß alles sich die Oesfentlichette geschen lassen, und dur durch bessen wich bessen jehn wollen als Könige und Minister. Abstellen läste ab sich boch nicht, und liest mancher etwas ssiest serund aus mancher andere seine verkehrte Meinung daraus berichtigen".

1833 beichsche man, daß fünftig die Namen der aus dem Dispolitionssond Unterstützten in ben allgemeinen Sipungen nicht mehr genannt werben sollten. Dann fam ein von Friedr. Fleischer näher erkautertes Anschrieben des Leipziger Bereins, den Aufbau eines Börfengebäudes betressend, um Bortrag, und wurde aur Berathung diese Gegenstandes ein Aussichtig gewählt. (Die Entwicklung diese Gegenstandes ein Aussichtig gewählt. (Die Entwicklung diese Moncleaenheit findet ich bei Frommann.)

1834 berieth man barüber, ob in Bufunft auch ben Dufitalienbanblern ber Gintritt in ben Borfenverein gestattet fein folle. Die Thatfache, baf bie Leipziger Mufitalienhandler nach Borichrift bes Leipziger Statuts Mitglieber bes Buchbanbler-Gremiums merben muften, nach ber Borfenordnung aber nicht Borfenmitalieber werben fonnten, mas eine Scheibemand amifchen biefe beiben Corporationen ftelle, und bie Bemertung, bag bie Bahl ber reinen Mufitalienhandlungen nie groß und baber von ihrer Rulaffung fein Rachtheil au erwarten fein werbe, führte nach furger Berhanblung ju ber Unnahme ber Aufnahmefähigfeit ber Dufitalienhanbler. Dies war eine principielle Enticheibung; benn, wie 3. B. Bogel in einem Rufate ju bem oben ermabnten Rummer'ichen Concepte eines Briefs an Borvath hervorhob, "biefe" (Antiquar-, Mufit- und Disputenhanbler) "maren von ieher von bem Buchbanbel ausgeschloffen". - Rach Unnahme bes burch Friedr. Berthes vorgetragenen Berichts betreffend ben Bau ber Buchhanblerborfe wurde ichlieflich ein Berwaltungsausichuß fur biefe eingefest und erwählt. -

Kurg vor Schluß der Oftermesse 1834 trat noch eine andre größere Aufgabe an dem Vorstand des Börsenvereins heran. Die Frantsurter Buchhändler D. L. Brönner und C. Jügel hatten dem in Wien versammelten Miniserrongreß den "Entwurt eines Regulativs für den literarischen Rechtsbultand in Deutschland" übergulativs für den literarischen Rechtsbultand in Deutschland" überreicht, welcher von dem Congresse den deutschen Regierungen mitgetheilt worden war und nun auf Beranlassung des Kgl. Sächs. Ministeriums des Innern durch den Regierungsdevollmächtigten von Langenn dem Börsenwerein zur Begutachtung übergeben wurde. Zu Berathung dieser Eingabe wurde auf Veranlassung des Vörsenworstandes eine Commission erwählt, bestehend aus dem Vörsenworstande seine Commission erwählt, bestehend aus dem Vörsenworstande selbst (Th. Chr. Fr. Kuslin, F. 3. Frommann und Ferd. Schweische seine Commission zu Kuslenker, Fr. Fleischer, Wilh, Hartel, C. W. Löffund, Konner, V. Fret. Verdehaus, C. Duncker, Fr. Fleischer, Wilh, Hartel, C. W. Löffund, Frdr. Vertegen, W. Veriner, V. Wosh, wir sichser Vertegen der Frecheitung hatte der Geh. Kath von Langenn. Die betressenden Veraltungen sanden vom 26. August 1834 an im Saale des Kramerbauses

In Bezug auf benjenigen Theil der Eingabe, welcher sich auf Badbord und Sicherstellung der Rechte der Schristellur und Berfeger bezieht, verweise ich auf Frommann's Darstellung 'D. Derjenige Theil, welcher von einer gewissen spaar in der drichten Deganisation des deutschen Buchhandels handelt, wurde zwar in der dritten Leilung gestrichen; doch verbient berselbe immerhin hier eine kurze historische Erwähnung.

prirottige Ctwithing.

Der Frankfurter "Entwurf" hatte folgeube Bestimmungen vorgeschlagen.

§ 1. Sammtlicie in ben bentichen Bundesstaaten wohnende und urr Betreibung einer Betrags ober Sortimentsbuchhandlung Berechtigte sind gehalten, sich binnen sechs Abonaten von Sublication des Vegulativs an bei den von ihren respectiven Regierungen dazu bestellten Behörden immatriculiren und dadurch ihre Besugnis als bestätigte Buchhandter bestätigen zu lassen.

§ 2. Die auf biese Weise bestätigten Buchhandlungen, gleich wie die besteht immatriculirten, bilden die Corporation des deutschen Buchhändlerereins, bereden Mitglieber der in Leipzig bestehennen Buchhändlerbörse, und haben sich bei dem Borstande berielben als

berechtigte Buchhanbler einschreiben gu laffen.

§ 3. Niemand fatm in biefen Berein aufgenommen und zur Betreibung einer Buchgandlung fünftig berechtigt vorben, als folden vollech biefes Geschäft in der üblichen Lebrzeit practiff erfernt haben und bei ihrem Etablissement Zeugnisse ihred Bohlverhaltens, sowie Beweise beibringen, daß sie nicht ganz ohne verhältnismäßige Selbmittel fin.

In § 4 ift bei Strase von 50 Thaler ober 20 sachem Werth bes betressen Gegenstandes für jeden überwiesen Fall der Vetrieb bes Duchgandels insbesondere unterlagt: Buchdenudes insbesondere unterlagt: Buchdenudesien und Leihbibliotheten; Selbstwertegern; Antiquaren; Buchdindern, denen nur der Bersauf von Bibeln, Gesangbüchern und solchen Elementarschalbüchern, welche auf dem Lande eingeführt sind, ersaubt ist; ferner Hauftrern.

Es burfte nicht ohne Interesse sein, die Ansicht Friedr. Berthes' über biesen Entwurf tennen zu sernen. Er schreibt, Gotha, 29. Juli 1834 (an Th. Enslin):

".. Die Aufgabe, die uns gestedt ist, liegt mir schwer auf; mich das Regiren des Borgelegten, denn bies voto Machwert läßt sich eicht is doutlegen, daß Jemand eine handbabe bearan sinden kann — aber würde Recht seyn, dabei es bewenden zu lassen? Ordnung thut bem deutschen Buchhandel in allen seinen Beziehungen hoch noth.

. 3ch habe . Butrauen ju ben Staatsmännern unfers derefandes an Willen und Umficht – bonn if im vielggescherten Deutschland ein allgemein zusammenstimmender Unterdrückungs- Ivong faum durchziglieben und vorem auch dies möglich wört under Wille wirflich stattsabe – unsere Zeit mit ihrer Gesselle Stimmung und ihren Richtungen sprengt alsbald oder in furger Etit alle Fessellen. Die Ervelpeit ist son voucht in unsere Richtungen sprengt alsbald oder in furger Litt alle Fessellen. Die Ervelpeit ist son voucht in unserer Beit, nicht so die Derbuung – haben wir Vertrauen – mit Mistauen schafft man nichts.

Die Preiheit unferer Berhäftnisse aber ist gerobe durch Mangel on Ordnung momentanen Eingriffen und Hedrüdungen in nächsten Zeit sein ausgesehrt wir kann lich der Staat, die Gesellichst schäpen gegen auswiegeiche Zügeslossigeist? wie begegnen den schallich schäpen. Den Mittel schannden Wichignationen der Ultra-Liberalen — nenne man es Propaganda oder nicht — die unter unsern Geschäftlich genoffen stels hoftenspliese sindet, wie den Bengen in gekannte – den William Gemme –? Ohne Wilmittung untere Seits wird den Regierungen nimmer ein Rittel zu Gebote siehen veröcheftlichen Zerstüden zu begegnen als durch theilungen einer uns den schanzeholten sollen.

So meine Anficht, welche aus Erlahrungen über Menschheit und Wenschen wie sie sind, hervorgeht, nach welcher Geportam das vorherrschende Brincip in der Gesellschaft sehn muß, wenn die Freyheit bewahrt werben soll, die ich die chriftliche nenne.

Muein ich bin nicht berufen bier in unferer Angelegenheit bie gesetliche Ordnung gu reprafentiren. Dies ift Sache ber Saupter unfres Baterlands — im Gegentheil gebietet mir meine Stellung als Mitglied unfres Bereins, ber Freiheit unfres hanbels bas Bort zu reben — so werbe ich streben . . . .

Aus ben Berathungen gingen "Borichlage gur Feststlung bes literarischen Rechtsquitanbes in ben Staaten bes Deutschen Bunbes" in zwei ziemlich gleichsautenber Fassungen hervor, welche betreffs ber Organisation bes Buchhanbels Folgenbes vorschafen.

- \$ 41-46. Sammtliche in ben Bunbesftagten bei Bublication biefes Befchluffes gefetlich bestebenben Buchhanblungen haben fich binnen feche Monaten unter Beibringung ber erforberlichen Beicheinigungen in bie von bem Borftanbe bes Borfenvereins gu führende Buchhandlerrolle eintragen und fich hieruber eine Beicheinigung ertheilen ju laffen. Much Buchhandler, welche ben beutichen Bunbesftaaten nicht angeboren, tonnen bie Gintragung in Die Buchfandlerrolle nachfuchen. Firmen ohne Beifebung bes mabren Ramens burfen nicht eingetragen werben. Ueber bie erfolgte Gin= tragung wird Befanntmachung in einem amtlichen Blatte erlaffen. Diefe Boridriften gelten auch fur bie Dufitalien: und Runft: banblungen. Mußer ben in die Rolle eingetragenen barf von Mb= lauf von feche Monaten an Riemand bei Strafe von 100 Thir. sum Beften ber Ortsarmencaffe, Die im Bieberholungefalle auf bas Doppelte fteigt, mit Buchern, Dufitalien ober Runftverlag Sanbel treiben.
  - § 47. Selbstverleger burfen ihren Berlag felbst vertreiben, aber feinen offenen Laben balten.
- § 48. 49. Buchbinder und andre Berfonen, die sich domit besassen. Best des eines ein

§ 50—52. Der Vortand de Börfenvereins der deutschen Buchfandler zu Leipzig wird als Organ des deutschen Buch-, Kunfiund Bulifalienhandels anerkannt. Er hat für Aufrecherbaltung der gefestlichen Bestimmungen Sorge zu tragen und ist berechtigt, Schiedbareichte anzurohnen.

§ 53—56. Er ift verpflichtet, durch einen von ihm gu beellenben und von ber vorgesetzen Regierungsbehörde besonders zu bestätigenden und in Allicht zu nehmenden Beamten, welcher in Leipzig wesentlich fich aufgalt, de Buchhöknderrolle und die Buchgerrolle zu sühren. Die Buchhöknderrolle enthölt die Ammen und Firmen sammtlicher Buch, Kunfte und Musikalienablungen, welche au biesem Sechäftsbetriebe in den deussten Buchsellaaten berechigt sind, sammt den Nachweisen sür ihre Berechtigung. Die Begrevolle enthält unter den der Aubriten: Bücher, Muslachen, Runsverlag, das authentische Bergeichnis sammtlicher im Deutschsamd erscheinenden Berlagsartifet, und sollen beide Berzeichnisse in allen Aundesklachen östeutlichen Mauden genießen.

- § 56. 57. Der Börfenvorsand ift verpflichtet, sowost ober bennebserenmung, als ben einzelnen Bunbeberegierungen aus feinen Rollen bie etwa erfordertichen Ausstänfte unweigerlich zu erthellen, insbesondere auch, wenn eine Bundeseiglerung von ihm im Butachten über bie Angemessendessende beabstätigten Errichtung eines Geschätigigten Errichtung eines Geschätigisten it gend einem bestimmten Orte oder über die Geschätigisch ein die Geschätigisch errichtung eines Geschätigisch eine bei Geschätigisch ginz gent gesch met bei Geschätigisch ginz gent gesch met bei Geschätigisch ginzung eines für Melbenben errobert.
- § 58. Derfelbe ift berechtigt, auch von allen Nichtmitgliedern bes Börsenvereins für die Eintragung in die Rollen und für die vorgeschriebenen Bekanntmachungen einen angemessenen Rostenbeitrag zu erheben.

Das in einer ausführlichen Dentlichrift über bie "Borfchläge" gesagte tann hier um so eher übergangen werden, weil, wie schon bemerkt, dieser gange Theil der Borfchläge bei der dritten Lesjung gesalten ist. Als neuer Borfchläge bei der dritten Lesjung gesalten ist. Als neuer Borfchläge ericheint in einer beigegebenen anderweiten Fassung in die Bestimmung, daß in Butunst zur Eintragung in die Buchgändlerrolle solgende Rachweitungen ersorderlich sein sollten: 1., eines makelosen Brachweitungen ersorderlich sein sollten: 1., eines makelosen Betriebskapitals, und 4., wo ersorderlich einer Regierungskoncesssion, sonsteines derigetlichen Rutes, 2. genügender Kenntnisse, a. auskreichenden Betriebskapitals, und 4., wo ersorderlich einer Regierungskoncesssion, sonsteines derigetlichen Betraftlichen Zeugnisse, das dem Kabschlisment kein Hindernis im Wege stehen und der Agschapt. und der Bückervolle auch ein "Börsenbuch" sühren, welches in beglaubigten Bückervolle auch ein "Börsenbuch" sühren, welches in beglaubigten Mösseischen Socharateie entschler sollte. —

Mit biefer Angelegenheit ift es wohl auch in Berbindung gu bringen, daß ber R. Preuß. Minifter Fr. Ancillon bie Buchhanbler innklin, Reimer, Partiftep, Dunder und Mittler in Bereift auffordern ließ, mit ihm über eine Organisation des Buchhandels in Folge eines neuerlichen Bundesbeschlichtließ in Berathung zu treten "1).

1835 wird mitgetheilt, daß, obgleich feit 1831 zu wohlthätigen Bweden im Areise der Buchhändber 600 Ahr. bewilligt worben waren, in vier Jahren "bei mangelnder Beranlassung" nur 180 Ahr. zu biesem Jwede auszugeben gewesen waren. — Derselben GenerafBerfammlung lagen bie gegen zwei Mitglieber bes Bereins megen Ruwiberhandlung gegen § 3 ber Borfenordnung erhobenen Unflagen vor. Gine beshalb gemählte Untersuchunge-Commission er= ftattete in ber zweiten General-Berfammlung berfelben Deffe Bericht. Der eine Angeflagte batte in Breufen ber beftebenben Gefengebung guwiber nachbrude vertrieben; boch murbe für biesmal von ber Musichliegung abgefeben unter ber Bebingung, bag ber Betreffenbe fich ichriftlich verpflichte, fich in Rufunft nicht nur bes Rachbrudvertriebes ganglich ju enthalten, fonbern auch bemfelben thunlichft zu fteuern, auch bieruber Sanbichlag zu geben: ferner, bak er fammtliche noch bei ihm lagernbe Rachbrucke behufs llebergabe an bie Ortspolizei bem Borfteber ausliefere. Der anbre Ungeflagte mar von ber Bucher-Commiffion bes Rachbrud's von feche verschiebenen Artiteln ichulbig erffart worben. Da jeboch hinfichtlich einiger ber betreffenben Schriften bie Unfichten ber preufischen Berichtshofe von benen ber fachfischen Bucher-Commilfion abwichen, hinfichtlich andrer bie eingewandten Rechtsmittel noch unerledigt maren, fo murbe auch gegen biefen von ber Musichliegung, aber mit einer Bermarnung, porläufig abgefeben, auch murbe beichloffen, die Ramen ber Betreffenden für jest noch nicht au veröffentlichen.

Im Jahre 1836 wurden die Mchgeschäfte zum erstenmal in ber neu erbauten Deutschen Duchhändler-Börse erledigt. Bon nun an rechneten auch soft alle Eelpziger in der Börse, und zwar die Commissionäre im Barterressant, während die Auswärtigen den großen Saal innehaten. Die Gemenal-Bersammlung beschos, in Zulunst die Rechnung in Preuß. Courant zu führen, und den jährlichen Beitrag auf 2 Thir, vom 1. Januar 1837 an aber das Kintritiskesse dan is O Thir, zu erböhen.

Dennächst wurde die Börsenschung einer Revision unterworfen und das nur reviditte Statut des Börsensereins in der General-Bersammung von 1837 angenommen, so daß es nach Genehmigung durch die Regierung von der Ostermesse 1838 an in Kraft treten konnte. Das neue Statut unterscheibet sich von dem von 1831 durch solgende wesenktiche Junte.

Die Scheibung ber Mitglieber in folde erster und zweiter Classe (Borfenvereins- und Borfen-Mitglieber) mit ihren Confequengen ift in Begfall gefommen. Wenn als aufnahmefahig nur

bie Buch: und Runfthanbler, nicht aber auch bie Dufitalienhanbler bezeichnet werben, fo beruht bies offenbar auf einem Mangel ber Rebaction bes Textes. Das Gintrittsgelb ift auf 10 Thir. erhobt. Reu bingugetommen find Bargaraphen über Bflichten und Rechte ber Mitglieber. Die, früher auf ber Firma berubenbe, Dit= aliebicaft beruht nun auf ber Berfon. Reu ift ferner bie Buchbanblerrolle. Die Beftimmungen über bie General Berfammlung find viel einfacher und liberaler abgefaßt. Dem Borftande follen niemals zwei Mitglieber einer Firma ober einer Stabt angehören. Mls neue Obliegenheit wird bem Caffirer Die Bflicht auferlegt, auch bas jährliche Bubget ju entwerfen. Als neue Ginrichtungen ericheinen die orbentlichen Musichuffe: Rechnungs. Babl- und Berwaltungs-Ausschuß, sowie bie Bergleichsbeputation, jeber aus fechs Berfonen bestehend, und bie eventuell ju mablenben auferorbentlichen Musichuffe. Reu find endlich bie Beftimmungen über bie Beidafteführung zc. bes Borftanbes und ber Musichuffe, ber Mbfcnitt über bas Bereinsvermögen und bie allgemeinen Beftimmungen (über Regiftranben, Acten, Archiv und Statutenanberungen). -

1841 murbe ber erfte Grund ju ber Bibliothet bes Borfen-Bereins gelegt burch ben in Folge einer Gingabe von Friebr. Fleifcher als Borfibenbem bes Leipziger Bereins gefaßten Beichluß, alle auf bas vierte Aubilaum ber Erfindung ber Buchbruderfunft (1840) bezüglichen Schriften, großere und fleinere bis zu einzelnen Blattern binab, ju fammeln, und nachbem ber größte Theil berfelben ichentweise erlangt mar, murbe ju Unschaffung ber noch fehlenben 1842 ein angemeffener Betrag ausgeworfen. Gine Anregung gur Grunbung einer allgemeinen Buchhanbler-Bibliothet mar 1843 von 28. A. Barth ausgegangen, ber unter bem 27. Juli bei bem Leipziger Berein beantragt hatte, einen barauf bin gielenben Untrag bei bem Borienvorftand einzureichen. Diefer aber hatte bem Leipziger Bereine bie alleinige Musführung überlaffen. Run murbe Barth im Februar 1844 von ber Leipziger Deputation aufgeforbert, in ber nachften Cantate Berfammlung ben Untrag felbft zu ftellen. Barth lehnte jeboch ab und ichlug vor, bag ber Leipziger Berein biefen Antrag ftelle, ber nun ber feinige geworben fei. Die Folge biefer Berhanblungen mar, bag ber Leipziger Berein mit Grunbung einer eignen Bibliothet vorging. - In bem Berichte über bie Cantate-Berfammlung 1845 wird mitgetheilt, bag ber Borfenverein,

auf Beranlassung Dr. Gust. Schweische's, die von C. Schmalk hinterfalfenen Sammlungen jur Geschichte des Buchsandels erworben, außerbem aber das Gelchent einer ansehnlichen Anzahl werthvoller Bucher und Schriften, bisher Eigenthum des Leipziger Bereins, erhalten fabe. —

1842 waren wieder zwei Klagen wegen Bertebung des Statuts eingelausen, von denen die eine als nicht zu urgirend bestunden worden war, die andre den Antrag auf Ausschlüß begründet hatte. Die zur Berantwortung Ausgeforderten waren jedoch freiwillig aus bem Bereine actreten.

Die sonstige Thatigkeit bes Borfenvereins gehort theils nicht in bie innere Geschichte bes Buchhanbels, theils ift fie in bie aweite Abtheilung bieses Auffabes au verweisen.

Bon weiteren Bereinsbilbungen ift noch Nachstehenbes turg ju erwähnen.

Mm 23. Mai 1829 ichlossen bie Musitalienhanbler (6 Leipziger und 10 Muswartige) folgenbe Convention ab.

Um dem Mustkande Colidität und Kestigteit zu geben, die im hinflächig der Ciderchie des Kigentlums zum größten Auchtheit der Berleger mangelt, sind die Endesunterzeichneten zusammengetreten und haben nach reislicher Ueberlegung sich über solgende Kunkte bereinigt:

1., Reiner ber herren Contragenten, Die gegenwärtige Acte unterzeichnet haben, brudt bem anbern Berlagseigenthum weber in einzelnen Exemplaren, gemischten Sammlungen noch in Gesammt-

Musgaben, mithin weber gang noch theilweife nach.

3., Die herren Berleger sollen fich ihr Eigenthumsrecht vom Componiften, ober wer sonft Recht jum Berlauf fat, schriftlich bescheinigen laffen; boch soll ein auslandischer Berleger sein Berlagsrecht nicht nach Deutschand vertaufen tonnen, damit die Reci-

procität aufrecht erhalten werbe. Das Eigenthumsrecht (Propriétă de l'Editeur) soll auf bem Titel bemerkt werben und jeder in ine Conventionassftrafe von 50 Louisad's verfallen, wer diese Viewertung druden läßt ohne sich dearweiten zu können. Die Strafe ist nach Wechsterecht an die Armencasse im Wospnort bes Strafbaren zu jahlen.

4., Compositionen die in England und Frankreich ericheinen, ochne daß sie einem Berleger sir Deutschaften bekraffen worden sind, tonnen seener nach Bestieben durch Abbrud berviesstätigt werden, doch versieht sich nach vorigem Paragraph von selbst, daß die Bemerkung "Eigenthum des Berlegers" nicht auf den Titel sommen tann.

5., Bum Juhalt ber §. 1. und 2. verpflichten fich bie Berren Contragenten aufs Bunbigfte und bei einer Conventionalstrafe von 50 Louisd'or, bie fie im Uebertretungsfall an die Armencasse ihres

Orts nach Wechfelrecht ju gablen verfprechen.

6. Die Bereinigung bat feine rüdwirkende Krass, sondern trittert von jetst an in 18 Seben. Webrigend soben beiseinigen derren, welche bem Bereine nicht beitreten, auf die daraus hervorgesenden Bortheife und darin enthaltenen Schubsestimmungen keine Ansticken beitriet sich beitriet, wahr bei beitriet sich einen freigeskelt, judder nach desjutreten und soll dann den übrigen Contrahenten der ersosget Beitritt ansaczial werden.

7. Da fämmtliche Herbaltung zulagen, und die gegenfeitigen Ansund Jugetödnisse Besthaltung zulagen, und die gegenfeitigen Ansund Jugetödnisse wechtleitig annehmen, so entiggen sie auch alle dagegen zu machenden Ausflüchten, als: der Uebereilung, Ueberedung, des Wiss und wieburefinades, des Terthunks, und wie sie sonit erbacht und vorgeichübt werden möchten. Urfundlich sie darüber gegenwärtiger Contract gefertigt und vom den Contrasenten eigenschändig unterschrieben worden.

So geschehen, Leipzig, ben 23 Mai 1829.

C. F. Peters in Leipzig. Friedrich Hofmeister. Joh. Aug. Böhme auß Hamburg. August Cranz auß Hamburg. Job. Pet. Spehr auß Braunschw. Fr. Ph. Dunst auß Frankfurta/M. Gottfr. Mart, Meyer jr. b. Braunschw.

H. A. Probst, unterschreibt mit Borbehalt die Anzeigen in §. 2. privatim burch Briefe abmachen zu tonnen und nicht an die Zeitungen gebunden zu feyn. Breitkopf & Härtel. per procura H. Simrock auß Bonn. Fr. Simrock. Fr. Laue auß Berlin.

C. A. Simon aus Posen. Ad. Mt. Schlesinger aus Berlin. C. F. Whistling.

Wm Härtel unter bem von herrn Probst angezognen Borbehalt. Carl Brüggemann aus Halberstadt. In ber Oftermeffe bes folgenben Jahres beichloß biefer neubegrundete Berein ber beutschen Mufikalienhanbler nachftehenden Bufabvertrag.

Die Endesunterzeichneten haben sich in der heute gehaltenen Conferenz, derwogen gefunden, der Gereits geschlosten Conventional-Acte vom Isten Mal 1829, die übrigens in allem ihre volle Gule tigteit behalten soll, solgende Zusah-Artifel zu geben, um den Berein desto mehr zu beschiegen und nöder zu bestimmen. Sie sehen daher nach reitlicher Uederseung issel.

- 2., Aus biefer Commité ift herr Hofmeister als Sercetair er mößt, ber die Garefnobmene seigengt, und biermit beauftragt sem sonl, in allen Vortommenheiten gerichtlich und außergerichtlich sir den Verein zu hondeln, namentlich bie feingeleiten Straden ür Amanen und für den Verein irsquiesten, auch sonl sonl ner Angabergeln zur Bestehenung des Jweckes zu ergreifen, so als wenn er hierzu die ausgedehniete Bollmacht, bie man ihm ziermit überträgt, bei fäge. Er hat sich aber in allem beien nach den Beschlässen der Leighger Commité genau zu richten und dem Bereine in ber jährläsen Bereinmufung über die anvertraute Casse und beine Geschäftlichen Beschaftlich zu seich und bei Berein und bein Sereine in der jährläsen Beschaftlich zu geben.
- 3. Die in der Conventional-Acte vom 23n. Mai 1829 fest gestellte Strafe von 50 Stid Louisdor foll nicht, wie es daselbs heißt, an die Armentasse im Bohnorte der Uedertreter, sondern an die Kasse des Bereins, und für dies an ben Secretalt bes Bereins nach Bechselterch gegablt werben. Der Anfpruch auf Schabenerfah bleibt aber bem Benachtseitigten noch besonders ben Uedertreter voreschaften.
- 4., Die Unterzeichneten verbinden sich, einen ischeschen Beitrag on zwei Thalern Preuß. Cour. an den Secretair zur Bereinklasse fasse zu absein aus beifen und bestimmen, daß aus biefer die Wittel genommen werden sollen, um die Zwede des Bereins zu erreichen und die Kosten, die die Einziehung der Strafen veransassen sondertagen.
- 5., Die Melodie wird als ausschließliches Eigenthum des Berlegers anerkannt und jedes Arrangement, das die Tone des Componisten wiedergiebt und nur auf mechanischer Berarbeitung berubt,

joll als Nachteud angeschen und der Strofe von 50 Stüd Conisd'or, zu beren Erfegung an die Bereinstäffe ober deren Secretair sich die Unterzeichneten nach Wechslerecht verbinden, unterworfen seyn. Bariationen, Hantassen, Wärsiche, Tänge, Botpourris ze. über fremde Nelobien, die gestigte Chässigkeit und schöpperische Kraft erfordern, iollen dagegen als selbsständigtet und schopperische Kraft erfordern, islem off die Eriphiger Commité darüber urtheisen, ob das Arrangement ein gestigte Scigntiffum seh.

- 6, Es soll des Bertagseigenthum an musikalischen Werten nicht mehr als dereynal getheitt werden fönnen, und zwar für England, Frankreig und Deutschind, worunter die österreichische Wonarchie und alle übrige nicht genannte Länder, auch außerhalb Deutsch eind, verstanden werden. Die Unterzeichneten verbinnen sich abgernicht anderes als für ganz Deutschlond in der erwähnten Ausbeiten, sich in vorsommenden Jallen mit Mitgliederm des Bereins zum besteren Fallen mit Mitgliederm des Bereins zum deschen keite firmen auf den Teite zu vereinigen; es find jedoch in solchen Köllen debt priven auf den Teit zu sehen.
- 7. Die Rachbeude, die später und nach dem 23n Mai 1829 om solden Werten gefetzig find, die Rigliglieden des Vereinsgehören, durfen nicht bebititt werden, ber Strafe eines zwölsschaften nach bedittitt werden, ber Strafe eines zwölsschaften dach nicht eine Exemplace zur Vereinstelle nach Wechsletrecht. Da aber in Frantreich, England und andern zum Vereine nicht gehörigen Ländern vielsättig Rachbruch er sen von der fich fein die her der der Auchtung er sein vor ober nach dem 23en Mai 1829 erischenn, ben gleicher Strafe nicht bebitirt werden darf.
- 8., Es soll übrigens ein Bureau d'Eurogistement bey der commité zu Leipzig erridiet tweden, und der Secretair des Bereins soll über die von den Original-Berlegen eingesandten Exemplare ihres rechtmäßigen Berlagseigentfynns ein Register führen und im Kreibe bewohren, alle Wonder eine Lifte fertigen und a sammtliche Bereinsmitglieder versenden, so daß jedes Witglied Kenntniß von den Novitäten erhält. Nach Berlauf eines Jahres sollen die Exemplare zurückgegden werden.
- 9. Die Berfalschung bes Titels, ber Jitma und bes Kammens des Componitien ift beg einer Strafe von 50 Louisb'or, die an bie Bereinstaffe nach Wechselrecht zu bezahlen ift, verboten, und ver Werte ohne Titel und ohne Jitma von jest an bebiltet, soll in eine Erich, bie bem führ und zwanzigleden Wetrage des Ladenpreifes für jedes Exemplar gleichsommt, an den Berein nach Wechselrecht verfallen iem.
- 10., Da nun die Unterzeichneten hierüber völlig einig sind, bem gegenseitig geschlossenen Contract über alle obige Puntte die volltommenste rechtliche Birsamteit zugestehn und ben Secretair

So geschehen Leipzig, ben 12. Dai 1830. Friedrich Hofmeister.

Wilhelm Härtel.

ppa Breitkopf & Härtel.

F. Härtel.

per proc. Joh: André Anton André

ous Offenbach C. H. Hartmann

aus Wolfenbüttel. pr. N. Simrock Fels

Fels. Schuberth & Niemeyer. Fr. Laue aus Berlin. C. F. Peters. H. A. Probst. C. C. Lose.

C. C. Lose.
G. M. Meyer jr.
aus Braunschweig.

Cosmar et Krause aus Berlin.

Per Proc: Joh: Pet: Spehr aus Braunschweig |: Gustav Spehr: |

B. Schott Cohne aus Mainz

Die Wirffamteit bieses Bereins muß ben Erwartungen entsfprochen haben; Leop. Boß bemerkt in feiner oben erwähnten Gingabe von 1830:

"... wenigsens ift mir die Rothwendigkeit diefer Magregel aus bem Geschätsbunct bes Erfolgs biefer Wirtsantteit flar, und wirb solde noch augebem burch die Erfahrungen bes Ihnen befannten erfolgreichen Bereins der hiefigen Musikhandlungen bestätigt".

Dem Borgange ber Muitaleinfanbler solgten iefr balb auch es Kunstschafter. Um 7. Mai 1831 hatten unter bem Borsis von W. A. Barth in Rudolph's Kassegarten C. G. Börner in Leipiga, Jos. Bragova aus Dresben, Wils, Creugbauer für ben Kunstverfau in Garlseushe, Gegestmann & Comp. aus Knissauch und Paris, J. B. C. Förlich aus Würzburg, Hanser für J. Betten in Garlseube, G. Kleinig, Jul. Kuspr aus Verlin, Philip Denz in Geriga G. W. Leese aus Darmsschaft wagung die Angabeurg. L. Michellen im Namen von Gebr. Gropius in Bertin, H. Friedr. Wickelsen, D. Kreider. Werten aus Verlin, Gebr. Wocca aus Gestingen, L. Sachse & Comp. aus Verlin, Ctto Süßmitch, sir Verler der Verchin in Leipiga.

Thienemann für Fr. Wilmans Sortiments- und Kunithandlung in Franffurt a. M. und Trentsenth & Vieweg aus Wien eine Berfammfung, in der eine Gorproation besschoffen wurde, "welche nach geprüften Absichten eine gegenseitige Beachtung gewisser, einsubsoller Geschäftsbervösstilltisse und ein wechselstiges Zusammenwirten sin gemeinsame Zweede und Vortheise sich zur Pflicht mache". Nach allgemeiner Anertennung der Berwerssichtei bes Nachrucks wurde eine Commission erwählt, um die Grundlagen des Vereins zu entwerfen. Tiese etwalkt, um die Grundlagen des Vereins zu entwerfen. Diese fauten:

Borlaufig anerkannte Grundlagen ju bem Berein ber beutichen Runtifandlungen.

In der Lleberzeugung, des die Aunst auf alle Classen der menschlichen Gesellschaft den wohltschligten Einslug übt, und daß alle guten Jweck leichter durch Bereinigung und gemeinschande frese tiges Zusammenwirten erreicht werden, haben sich die in Leipzig anwieselwen Aunsschaftlich errachschende Buntle vereinden.

§ 1. Sie bilben unter fich einen Berein, beffen Bwed bie Belebung und Beredlung ber Aunstproduction in ihrem inneren Befen, und ber ichnellere und gesichertere Bertrieb ber in bas Leben

geforberten Runftgegenftanbe fenn foll.

§. 2. Bur Erreichung biefes Zwedes ist die möglichste Sicherung bes Sigenthums unerläßich notswendig, weshalb sich die Wilglieber des Vereins unter einander verpflichten, Keines bem Andern irgend Etwas zum Bertaufe nachzuseichnen, nachalflechen oder nachabetunden.

S. 3. Unter Gigenthum wird jebe Rachbildung von Gemalben, Sandzeichnungen ober sonftigen Originalen verstauben, zu beren Befig auf vertragmäßigem, nöthigenfalls nachzuweisenbem Wege

gelangt murbe.

8. 4. Berlehung fremben Eigenthums wird baher alle und jede Rachfilbung irgend eines in §. 3. bezeichneten Kunftgegensandes, es fem nun im gleichen, größern ober lienern Forman, in gleiche ober in anderer Kunftmanier, im Ganzen ober in einzelnen Theilen.

S. 5. Ber frembes Eigenthum verlett, wird von ber Theils nahme an bem Bereine ausgeschloffen, und jedes Mitglied löft

feine Befcafteverbindung mit ihm auf.

S. 6. Borflebenber Paragraph tann und foll eine ridwirkens Kraft haben, und es bürfen baher bereits laufende Unternehmungen, bie mehr ober weniger Copieen find, beendigt werden, jedoch ist bem Berein bis Ende Juli b. 3. genaue Angeige zu machen, wie wiel einzelne Blätter ober hefte zur Completitung solcher Gegenftande noch geliefert werden sollen.

§. 7. Bur Ertennung rechtmäßigen Eigenthums muß auf jebem neuen Runsterzeugniß außer ber Firma bes herausgebers noch bie ausbrudliche Bestimmung: Eigenthum bes Berlegers bemertt fenn, und davon 1 Ezemplar im Centraspunkt niedergelegt werden, theils zur leichtern Erkennung eines etwaigen Rachdruds, theils zum augenscheinlichen Beleg, in wie weit die Kunsterzeugnisse eine höhere Stufe der Rolltommenbeit erreichen.

S. Die auf biefe Weise eingeganigenen Blätter, helte der Berete werden chronologisch aufgezeichnet, und das so entiebende Einfauf-Protofoll nach Machgade der Inhalts-Mactrialien, von Zeit zu Zeit gedruckt, und jedem Witgliede eine gewünschte Wuzahl von Errembaren zugelandt.

S. 9. Der Centralpuntt bes Bereins ift Leipzig, wo alljabrlich in ber Oftermeffe bie Berfammlungen ber Mitglieber Statt finben.

S. 10. Alfährlich wählen die Mitglieder des Bereins aus iger Ritte einen Borsteber, einen Stellvertreter desselben und einen Sefretair. Lehterer sedog muß in Leipzig ansäßig sein, indem er die einzussendenden Kunstergungnisse, die dem gehörends Arcten und Bagiere aussuberdorpen und die Gorressponden zu eiens das

§. 11. Bur Bestreitung der durch Correspondenz und Dach des General-Galalogs und sonstiger eine entstehender Kosten, werben sich die Mitglieder durch Einzahlung von zwei Thater Preis Cour, jährlich einen Sond bilben, der einstweisen von dem Setzetatie verwaltet wird.

S. 12. Mie borflesenden, durch Stimmenmelpfeit genehmigten Buntle follen, so wie das Protofoll der ersten Sigung, gedruct, allen Mitgliedern, so wie den nicht anmelenden Kunftsandlungen Deutsschabe zugesandt, und dieselben deuts zum Beitritt eingeladen werden.

Eine am 9. Mai abgehaltene Berfammlung nahm die Grumbau an und beschieße zu § 4, daß die Schlüsvert von "im Ganzu" am zwar nicht ausgehöben, aber vor der Hand als beseitigt angenommen werden sollten. Zu § 7 wurde ausgesprochen, daß jedes nach der Bestimmung diese Paragraphyen nach Leipzig einzulen werden seines neuen Kunstgegenstandes der Sabt Leipzig als Eigenstum übertassen kunstgegenstandes der Sabt Leipzig als Eigenstum übertassen berfelben geeignetes Local zu wünstgen ist wurden die konstellung der klauft int erne "weitläusigiten" Richtung gemähren würde. — Schließisch wurde ein Borstand gemählt, bestehend aus §, Friedr. Wäller als Borsteher, Tenetsenst als Siessbertreter dessen der W. Börner als Serretait.

Bezüglich ber weiteren Bereinsbilbungen tann ich in der Hauptsache einsach auf bas von Eb. Berger im 2. Bande biefes Archivs 18) Mitgetheilte verweisen. Der Unterstützung sverein

beutigher Buchfandter und Buchfandbungsgestiffen entstand 1838 "), ber Weinheimer Berein 1830 "), der ältere Berliner Berleger-Berein in demfelben Jahre"), der Stuttgarter Buchhänbler-Berein 1842 "), der Thüringische Kreisverein 1843 "), gleichzeitig der Rheinische Breisverein 1843 "), gleichzeitig der Rheinische Breisverein ").

Die Statuten bes Gubbeutiden Buchhanbler-Bereins wurden in ber General-Berfammlung ju Stuttgart am 16. Juni 1845 angenommen. Rived bes Bereins ift bas Bohl bes beutiden Buch: handels im Allgemeinen und bie Ehre und Bflege bes fübbeutichen Buchhanbels insbesonbere. Als aufnahmefahig find bezeichnet alle Buch=, Runft= und Mufitalienhanbler, welche eine Regierungscon= ceffion, foweit erforberlich, erhalten und nachgewiesen haben und fich auf feine Beije mit Rachbrud und Rachbrudsvertauf befaffen. Jahresbeitrag 3 Gulben, Gintrittsgelb bei Gintritt von einem Jahr nach Begrundung bes Bereins an 3 Gulben. Die Mitgliedichaft ruht auf ber Firma, bie baber bei Theilhaberichaft mehrerer Ditglieber nur einfaches Stimmrecht bat. Der Austritt fteht erft nach zweifahriger Ungehörigfeit zum Bereine frei. Der Borftanb befteht aus, auf ein Jahr gemahlten, Borfteber, Gecretair und Raffier. Die Borftanbemitglieber tonnen an verschiebenen Orten anfaftig fein, burfen aber nie einer Sanblung angehören. Bei besonderen Beranlaffungen werben burch eine Bahlcommiffion gu ipeciellen Zweden Musichuffe gewählt. Die jahrliche Generalverfammlung finbet am britten Montage bes Juni ftatt. Sie, wie bie Abrechnung, foll abwechselnb in Frantfurt und in Stuttgart abgehalten werben und fur ben Fall, bag es gelingt, Defterreich in ben Berein ju gieben, auch in Augeburg. Stimmrecht hat nur ber Chef ober Brocurafuhrer ober ber bagu ichriftlich bevollmach: tigte Gehilfe einer Sanblung, bei Gefellichaftshanblungen nur ein Theilhaber. Uebertragung bes Stimmrechts finbet nicht ftatt. Die Bereinsmitglieber verpflichten fich, feinem Raufer einer Sanblung Rechnung zu eröffnen, ehe bie Baffiven feines Borgangers getilgt finb. - Dies bie Sauptzuge ber fpater noch mehrfach geanberten Statuten. -

Im Jahre 1848 enblich entstanden bie Corporation ber Berliner Buchhanbler25), und ber Pommer'sche Kreis-

#### Unmertungen.

- 3) Archiv für Geichichte bes Deutschen Buchhandels, VII, С. 199 fi. 9) Jhro Chur-Fürftl. Durchl. за Сафбен, к. г.с. Mandat ben Buch-Handel betreffend. Ergangen, de Dato Trebben, ben 18. Decembris 1773.
- 3) Regulativ, wie bas von ber Bucher Commission gu führenbe Protocoll eingurichten. VII.
  - 4) Friedrich Berthes an Carl Dunder. Gotha, 21. Marg 1831. 4) Archiv VII, S. 219 ff. 5) Ebenda, S. 228.

7) Dr. Albr. Rirchhoff's hanbichriftliche Daterialien gur Gefchichte ber Leipziger Buchhanbler. - Rachruf ber Deputirten bes Buchhanbels gu Leipzig im Borfenblatt, Jahrgang 1835, Rr. 10.

") Eine Charafterifirung Ernft Rlein's in: F. J. Frommann, Gefchichte bes Borfen-Bereins ber Deutschen Buchanbler. Leipzig 1875. C. 5. 9 Privat-Acten (F. Ch. B. Bogel's) bie Buder-Commission betreffenb.

19) Die Rebaction bes Borfenblatts macht hierzu bie febr bebergigens: werthe Bemertung: "Bei biefer Beranlaffung tonnen wir nicht umbin, ben Bunich auszusprechen, bag bie Befiger abnlicher Cammlungen folche bem Borfenberein gur Aufbewahrung im Borfengebaube und allgemeiner Benugung überlaffen möchten. Auf folde Beije murben bergleichen Sammlungen manchen Rugen ftiften und boch fur ben urfprunglichen Befiger nicht berloren fein, mahrend fie bisher meift ein tobter Chas maren und, mit Dube gufammengebracht, oft nach bem hinicheiben ber Sammler wieder zerstreut wurdent".— Wie wahr biese Betrachtung ist, beweist ber Umstand, bach gerabe durch Schen-tung von, zum Theil höchst wertsboellen und großartigen, Privatsammlungen bie Bibliothet nicht jum geringften Theile fich ju ihrer jepigen hervorragenden Bebeutung emporgeichwungen hat.

11) Prototoll ber Conferenz vom 15. Dai 1824.

12) Acta priv. Angelegenheiten ber hiefigen Buchhanbler betr. Vol. II. B. -D. R. Fr. Gutber 1823.

18) Statut fur ben Borfenverein ber Deutschen Buchhanbler gu Leipzig bon 14. Darg 1838. Zweiter unveranberter Abbrud nebft Ginleitung und Beilagen. Leipzig 1841. 8. Ginleitung, G. 1.

14) Themis. Beitichrift fur prattifche Rechtswiffenichaft. Berausgegeben von Chr. Frbr. Elvere. 1. Banb. Gottingen 1828. 8. G. 188 ff.

18) Frommann, a. a. D., G. 104 ff.

16) Ebenba, S. 35 ff.
17) Th. Enslin an F. J. Frommann. Berlin, 8. Jan. 1835.

- 18) Eb. Berger, ber beutiche Buchhandel in feiner Entwidlung und in feinen Ginrichtungen in ben Jahren 1815 bis 1867, in: Archiv fur Gefchichte bes Deutschen Buchhanbels, II, G. 125 ff.
  - 19) Ebenba, G. 176 ff.

  - <sup>20</sup>) Ebenba, S. 169, 170. <sup>21</sup>) Ebenba, S. 170. <sup>22</sup>) Ebenba, S. 170.
  - Ebenba, G. 170, 171. 24) Ebenba, G. 171.
  - 15) Ebenba, G. 169.
    - 26) Ebenba, G. 171.

#### Beilagen.

# 1. Die erften Statuten des Vereins der Buchhändler ju Leipzig. I. Erfter Entwurf.

Statuten für ben Berein ber Buchhanbler gu Leipzig.

I. Abschnitt.

Bon bem Bereine ber Buchhanbler und von bem Gintritte in benfelben,

§ 1. Der Berein ber Buchfanbler gu Leipzig, ju welchen bie Mufitalienhanbler gehören, wird burch bie in bie Rolle berfelben eingetragenen Burger biefer Stabt gebilbet.

Diefem Bereine werben die einer Gemeinheit gesehlich gustebenben Rechte und die einer solden obliegenden Berbindlickfeiten beigelegt, beibe jedoch, sowie die ihrer einzelnen Mitglieder, gunacht nach ben in biesen Statuten enthaltenen Bestimmungen beurtseitle.

§ 2. Bur Aufnahme in ben Berein ift erforberlich: a., Großjährigfeit und völlige Berfügungefähigfeit;

b., Gewinnung bes Burgerrechts in Leipzig;

c., ein volltommen unbeicholtener Ruf;

d., bie mirtliche Betreibung bes Buchhanbels.

Dieje Gigenicaften muß ber Aufgunehmenbe auf Erforbern nach: meifen.

§ 3. Ift nach bem Urtheite ber Deputirten bes Buchspandels ber Auf bes Aufgunehmenben beschoftent, so können sie bie Aufmahme verweigern, und sie sollen sich über bie Bestimmungsgründe ihrer Urtheite auf erhobene Beschwerde nur gegen ben Wagistrat, welchem dann die Entscheidung zusteht, und nicht gegen den Einzelnen ausguschen nicht geben den Einzelnen ausguschen beitig haben.

S. 4. Alle diejenigen, welche Buchhanbel, sei es Berlags- ober Sinenntsgeschäfte, sur eigen Rechnung ober als Commissionate betreiben, erlangen unt burch den Eintrit in den Berein und durch Eintragung in die Molle besselben, die Rechte als Buchhändler, namentlich in Beziehung auf Glaubwürdigteit der Handlungsbücher, Wechselbeitsgefeit is. 1. w.

§ 5. Runfthandler, Buchbruder, Antiquare und Buchbinber ge-

hören, als folde, nicht zu ben Buchbanblern.

§ 6. Budhanbler, welche nicht in Leipzig wohnen, burfen bie Buchhanblergeichafte, welche fie baselbit zu unternehmen wunfchen, nur burd Mitglieber bes Bereins betreiben.

§ 7. Ausgenommen hiervon bleiben:

a., die Beiten ber Jubilate: Meffe, fowie 14. Tage barnach, b., die Aufnahme von Bestellungen auf Berte eignen Berlags.

§ 8. Die Aufnahme ber Mitglieber bes Bereins erfolgt burch bie Eintragung in Die Rolle bes Buchhandlervereins, worüber bie

Deputirten bes Buchhanbels ein Beugniß ausfertigen.

§ 9. Die Migliebschaft ift ein berfonlich. Es missen bate Bittiwen von Misgliebern bes Bereins, welche das Buchhändtergichiihrer verstorbenen Manner sortiehen wollen, sowie andere Kerionen, benen bereils bestehende handlungen durch Erbschaft ober aus einen nabern Grunde zusällen, und selfs Dishonenten, welche den Buchhändtergesschäften verstorbener Mitglieber, die sin Rechnung midergärigter ober anderer Erben verwaltet werden, vorstehen, sowie aus Gesellschafter vom Buchpandlungen, welche beren Jirma zu unterzeichnen berechtiget sein sollen, dem Bereine beitreten, inspern sie die 18 § 4. bezeichneten Keche aussichen wollen.

§ 10. In ben Sallen bes § 9. muß von ben Beitretenben bas

Eintrittegelb bezahlt merben.

§ 11. Jedoch behalt bie Buchhandlung eines verstorbenen Mitgliebes bes Bereins noch ein Jahr lang, vom Todestage an gerechnet, die Rechte bes Berstorbenen, auch ohne Beitritt der Inhaber, und enthebert nur die verönlichen Rechte der Mitaliebschaft.

Bor Ablauf bes Sabres aber muß ber Beitritt bei Berluft ber

borgebachten Rechte erfolgen.

#### II. Abfchuitt.

Bon ben gemeinfamen Ungelegenheiten bes Bereins.

§ 12. Der Bwed bes Bereins ber Buchhanbler ift bie Beforbe:

rung bes Leipziger Buchhanbels in allen feinen Theilen.

- als Die gemeinsamen Angelegenseit des Bereins detrfin als das Interesse die Sandels überdaupt, die affentichen Anftalten und Einrichtungen, welche auf den Betrieb besielben von Siefluß find, das besondere Vermögen und die Recht, welche der Berein am Grundfluchen, Capitalien, Alboillen und mitben Stiftungen bessiel, oder welche ihm jest oder fünftig gusommen mödsten, nicht wenigte die Wechklumisse der Mitcher zu dem Vereine als einem Gangen
  - § 14. Dem Bereine fteben nachftebenbe Bablen gu:
    - a., ben Mitgliebern unmittelbar bie Bahl ber Deputirten bes Buchhanbels;
    - b., burch bie Deputirten bes Buchhandels bie Wahl eines rechtsverständigen Syndici, sowie ber Mitglieder gur Bergleichsbeputation.
- 5 15. Die Vertretung des Areins und die Vermostung der gemeinschaftlichen Angelegenheiten, welche bemeleben nach allgemeinen Geschen und diesemiens Geschen und diesemiens Geschen und diesemischaftlichen Eigentymas bestellten, es bestehe in Rechten, liegenden Gesinder, des Geschlichten Copulitien der Beschiedung der die Vergentymas der Vergentymas d

hanbels mit benfelben Befugniffen, welche bem gefammten Bereine gufieben, übertragen.

#### III. Abschnitt.

Bon ber Bermaltung ber Angelegenheiten bes Bereins.

- § 16. Die Beputirten bes Buchhandels beschließen über alle gemeinsamen Angelegenheiten bes Bereins nach der Simmenmechrheit allein, ohne Riddfrage an den sehrenden und ohne bessem benbungung vollgultig und verbindlich für alle Mitglieder besselben.
- Sie find jur Bollziehung aller der Angelegenheiten und Bechäfte des Bereins, zu melden die Gert. Procept-brung ad tit. III, § 2. in fine ein ausdruckliches Special-Manbat erfordert, frast biefer Statuten und ihrer Anfellung befugt, auch berechtigt, Bollmachten im Ramen der Bereinsmitglieder zu ertheilen; zu beren Gultigfeit die Bollziehung durch die beie Bortleber genägt.
- § 17. Dagegen bebarf es eines Beichluffes bes gesammten Bereins:
  - a., wenn Grunbftude getauft ober vertauft werben follen;
  - b., wenn es bie Abficht ift, ju irgend einem Societatszwede Schulben zu contrabiren; und
  - o., wenn babon bie Rebe ift, bem Bereine fortbauernbe Laften und Leistungen aufzuerlegen, welche aus ben gewöhnlichen Beitragen ber Bereinsmitglieber nicht bestritten werben fonnen.
- § 18. Die Deputirten verwalten insbesonbere bas gesammte Bermögen bes Bereins.
- § 19. Die Deputirten find auch befugt, die Erhebung von außerorbentlichen Beiträgen zu ben Zweden bes Bereins, nach Anleitung bes § 68., zu beichließen, und fowohl biefe, als bie regelmäßigen Beiträge zu verwenden.
- § 20. Sie find jeboch schulbig, bem Bereine jagrlich, und zwar gleich nach bem Schluffe bes Jahres, über ihre Berwaltung Rechanung abzulegen.
- § 21. Für ihre Beschluffe find fie, insofern biefe in ber ftatutensmäßigen Form geschehen, nur ber Obrigfeit und ihrem Gewissen, nicht aber ben Mitgliebern bes Bereins verantwortlich.
- § 22. Sie beschließen gultig, wenn wenigstens acht ihrer Mits glieber versammelt finb.
- § 23. Sie halten gewöhnliche Sihungen an bestimmten Tagen, über welche fie sich burch einen Beschluß vereinigen, und außers gewöhnliche auf die schriftliche Einsabung bes ersten Borstehers ober feines Stellvertreters.

#### IV. Abschnitt.

## Bon ber Art ber Einziehung ber Gelbbeitrage und Strafgelber.

§ 24. Wenn ein Mitglied die gewöhnlichen ober außergewöhnlichen Beiträge, ober die Strafgelber, gur rechten Zeit nicht begabit, so erhält baffelbe eine Mahnung durch ben Cassirer bes Bereins.

§ 25. Fruchtet biefe nicht, so zeigt ber erfte Borfleber, unter Mitunterichrift bes Casifrers, bie Reftanten bem Magiftrate an, woelcher die Einziehung burch einen ben Mitgliedern bes Bereins eins für allemal befannt gemachten, Erecutor anordnet.

§ 26. Der Reftirenbe muß alsbann Bahlung leiften, ihm ftehet jeboch

- a., barüber, daß ber ihm abgesorberte Beitrag zc. nicht flatutenmäßig sen, die Berusung an den Magistrat und die diesem vorgesette Beborbe.
- b., wenn er bereits gegaßt zu haben behaupten sollte, bie Berufung auf ben Weg Rechtens, gleichwohl erft nach geleisteter Zahlung offen.

#### V. Abschnitt,

## Bon ber Bahl und Bestellung ber Deputirten bes Buchhanbels.

- § 27. Bu ben Deputirten werden zwölf mannliche Mitglieber bes Bereins gewählt, von benen wenigstens einer mit bem Dufitalienhanbel beschäftigt febn muß.
- § 28. Die Deputirten werben auf fechs Jahre gewählt. Alle zwei Jahre icheibet ein Drittheil aus. Die Austretenden find wieder wählbar.
- § 29. Die zuerst gewählten zwöls Deputirten scheinen nach Maaßgabe ber geringen Stimmenzahl aus, burch welche sie gewählt sind. Unter benen, welche gleichviel Stimmen gehabt haben, ents scheider das Loos.
- § 30. Für ben Fall bes Abgangs ober einer bauernben Abwesenheit eines ober mehrer Deputitten, werben gleichgeitig auf gleiche Art sechs Setellvertreter gewöhlt, die nach benselben Berhältniffen und Bestimmunnan, wie § 28. und 29. aebacht, ausscheiben.
- § 31. Ju ber Bohf werben sammtliche männliche Wichschebe Bereins von ben Borftebern durch Umlaufschreine ingeladen. Die Beschäufig der jedesmal Anweienden ind ohne Richfig auf ihre Bohf gulfig. Ber ohne Entiguldbigung ausbiefel, joll in eine Ordnungsfrieße won 5 1st gut Gesche bes Bereind verfallen.
- § 32. Die erste Bahl wird von einem Deputirten bes Dagiftrats unter Bugiehung zweier von ihm zu mahlenber Buchhanbler geleitet.

§ 33. In ber Folge eröffnet ber erfte Borfteber bie Bahl: berfammlung und macht bie Ramen ber ausscheibenben Deputirten befannt, mabrent ber zweite Borfteber bie Unwefenden gablt und ber britte Borfteber beren Stimmfabigfeit nach ber Rolle pruft.

§ 34. Siernachft wirb eine gebrudte Lifte ber Bablfabigen vertheilt. Jeber Unwefenbe erhalt ein Eremplar, und bezeichnet auf ber Lifte foviel Berfonen, als mit Ginichluß ber Stellvertreter gu

mablen finb.

\$ 35. Alebann merben bie Liften wieber eingesammelt und ibre Bahl mit ber Bahl ber Anwesenben verglichen; hierauf werben aus jeber Lifte biejenigen, auf welche bie Stimmen gefallen finb, ausgezogen und aufgezeichnet. Diejenigen, auf welche bie meiften Stimmen gefallen finb, merben als gemablt befannt gemacht, und treten in bie Rabl ber Deputirten ein. Die nachftfolgenben find Stellpertreter.

Unter benen, welche gleiche Stimmen haben, entscheibet bas Loos. \$ 36. Die Deputirten mablen am folgenben Tage unter fich auf vier Jahre guerft einen Borfigenben, und bann einen zweiten und britten Borfteber.

Den Borftebern ftebet frei, ibr Umt nach bem Ablaufe gweier Nabre nieberaulegen.

\$ 37. Die Bahlen merben burch ben babei jebesmal auguriebenben Rechtsanwalt bes Bereins, unter genauer Angabe bes ftatt gefundenen Berfahrens, protocollirt, und bas Bahlprotocoll wird von ibm und ben brei Borftebern unteridrieben.

Much wird bas Umlaufichreiben mit ben Unterschriften ber gur

Bahl Gingelabenen bem Brotocolle beigefügt.

§ 38. Alle biefe Bahlen find auch fur bie, welche ber Bahlversammlung nicht beigewohnt haben, gultig und verbinbenb. Es ift nicht gulaffig, bei biefer Berfammlung burch Bevollmachtigte gu erfceinen.

#### VI. Abschnitt.

Bon bem Berfahren ber Deputirten bei ber Bermaltung.

- § 39. Bei ben Beichluffen ber Deputirten § 22. ent: icheibet bie Mehrheit ber Stimmen - \$ 16. -. Bei Gleichheit ber Stimmen enticheibet bie Stimme bes erften Borftebers; aukerbem muffen fich bie Borfteber ben Beichluffen ber Berfammlung unterwerfen.
- \$ 40. Die Deputirten find verpflichtet, fich ju ben \$ 23. beftimmten orbentlichen und außerorbentlichen Berfammlungen einzufinben. Ber aus ben Sigungen wegbleibt, ohne fich geborig ent: iculbigt zu haben, verfallt in eine von ber Berfammlung ber Deputirten gleich Unfange ju verabrebenbe Gelbftrafe, melde gur Bereins Caffe flieft.
  - § 41. Der ben Borfit führenbe Borfteber leitet ben Bortrag

in ben Berfammlungen und vertheilt Bebufe beffelben bie eingegangenen Sachen. Bei Berathichlagungen bestimmt er unter mehren, bie bas Bort fobern, bie Reihefolge, erflart bie Berathungen gur Stimmensammlung für geichloffen und fpricht ben Beichluß aus.

Der ameite Borfteber beforat als Gecretair bes Bereins, Die ichriftlichen Arbeiten. Er führt in ber Berfammlung ber Deputirten

bas Brotocoll.

Dem britten Borfteber liegt als Caffirer bes Bereins, bas Caffen: geichaft ob. Er bat baber bie Ginnahme zu erheben, bie Ausgabe au beforgen und gehörige Rechnung ju führen und abgulegen.

Das Rabere über ben Umfang und bie Subrung ber Geichafte. wird burch eine bon ben Deputirten zu beschließenbe Beichaftsorbnung festgefest.

- § 42. Die Berhanblungen ber Deputirten und ihre Beichluffe merben protocollirt.
- § 43. Die Borfteber find mit Bollgiehung ber Beichluffe beauftragt. \$ 44. Die Borfteber unterzeichnen bie Brotocolle ber Gibungen ber Deputirten, ben Briefmechfel, Die Urfunden und alle übrigen Aussertigungen.

§ 45. Der erfte Borfteber empfangt und erbricht bie eingebenben und forat fur ben Abgang ber ausgefertigten Sachen.

§ 46. Die Deputirten führen ein Siegel mit paffenbem Sum: bole und ber Umidrift:

"Die Deputirten bes Buchhanbels in Leipzig".

§ 47. Bei einer Abmefenheit ober fonftigen Abhaltung bes erften Borftebers wird berfelbe bon bem zweiten und in gleichem falle besfelben, von bem britten Borfteber vertreten.

Sind alle brei Borfteber abgehalten, fo vertreten fie biejenigen ber übrigen Deputirten, welche bei ber Babl bie meiften Stimmen

für fich gehabt haben.

- § 48. Die Borfteber führen bie Rolle ber au bem Bereine ber Buchbanbler gehörigen Ditglieber. Gintragungen und Loichungen tonnen nicht anbers als auf Beichluß ber Deputirten bollgogen merben. Die Gingetragenen und Belofchten erhalten bon ben Borftebern barüber fcriftliche Befcheinigung unter bem Siegel ber Deputation.
- § 49. Gleich nach ber Bahl ber Deputirten laffen biefelben ein nach bem Alphabet geordnetes Ramensverzeichnis ihrer Ditglieber und fammtlicher in ber Rolle eingetragenen Buch: und Dufitalien= banbler bruden und fenben bavon ein Eremplar ber Commergien: Deputation, ber Buchercommiffion und bem Magiftrate ein. Ein Eremplar hangt ftets an ber Borfe aus.

Der Magiftrat ertheilt ben Borftebern und ben Deputirten über Die auf fie gefallene Babl ein Certificat in beglaubigter form, welches bei portommenben gerichtlichen Berbanblungen gu ihrer Legitimation

bient.

§ 50. Die Bersammlung ber Deputirten tann für einzelne Berwaltungszweige besondere Ausschuffe aus ihrer Mitte anordnen, die von ihren Berhandlungen ber Bersammlung Bericht zu erstatten haben und von biefer Bersaunaen annehmen mallen.

§ 51. Die Borfteber und Deputirten fuhren ihre Functionen

unentaelblich. Baare Auslagen erhalten fie erfett.

§ 52. Die Deputirten mahlen Die fur Die Gefchafte erforber=

lichen Berfonen und ertheilen ihnen Inftructionen.

§ 53. Die Borfieher tonnen einzelnen Mitgliebern bes Bereins, fie mögen gur Bahl ber Deputirten geforen ober nicht, einzelne Geschäfte in Bezug auf die Angelegenheiten bes Bereins auftragen, welchen ber Beaufragte fich willig unterziehen muß.

§ 54. Menn aber durch Bollmachten Geichafte aufgetragen werben follen, welche gerichtlich zu verhandeln find, ober durch welche bem Bereine Rechte ober Berbinblichkeiten erwachen follen, fo werben folde, nach bem Beichfulffe verfelben von ben Borstebern vollzogen, m. f. § 16. und 46.

#### VII. Abschnitt.

#### Bon ber Borie.

- § 55. Die Rigifeber des Bereins halten ihre Berfammlungen auf der Börfe. Ulber Zeit und Det biefer Berfammlungen sowie über deren Berhältnis zu dem allgemeinen Börfen-Berein der Buch handle während der Jubliate-Weffe, wird durch gemeinlamen Beschäuber Bilgifeber des Bereins, nach Seinmannechteit, das Ahnere feltgefeht. Die Berfammlungen werden theils ordentliche, die regelmäßig faltischen, theils augerordentliche feund
- § 56. Die Deputirten bes Buchhandels ernennen aus ihrer Mitte bei Boffendeputirte berem Namen an ber Boffentafel sorbauernd angeschäugen bleiben. Die Boffendeputirten baltein in allen Werschumlungen auf Ruhe, Anstand und Ordnung, und die Auchtiere muffen auf ihr Gebeife societio ber Versammung verfassen.
- § 57. Um die Maastegeln zu Erhaltung der außern Ordnung beiden Börlenverlammlungen und über einzelne Jalle der Börlenverlammlungen und über einzelne Jalle der Börlenverleiten mit sammtlichen Deputirten des Buchsandels Midsprache zu nehmen welche bestugt sind, unter Borschandels der Berusungs an den Magistrat die Ruchstörer in Ordnungststaden von 5 bis 80 1/2 zur Casse dereins zu nehmen.

Unter besonders erschwerenden Umständen fonnen fie noch außer= bem ben Ausschluß von ben Borsenversammlungen bis auf sechs Monate verfügen.

§ 58. Deffentliche Betanntmachungen tonnen burch Aushangen an ber Borfentafel erfolgen. Wer eine Betanntmachung anschlagen ju laffen wunfcht, muß folche einem ber Borfenbeputirten zuftellen,

welcher fie, wenn er tein Bebenten finbet, contrafigniren wirb, bamit alsbann ber Unichlag erfolge.

Ein Borfenreglement foll von ben Borftehern noch besonbers ents worfen und befannt gemacht werben.

#### VIII. Abidnitt.

#### Bon ber Bergleichsbeputation.

§ 59. Die Deputirten wählen jebe zwei Jahre aus ben Mitgliebern des Bereins eine Bergleichs-Deputation, bestehen din einem Borsiher und vier Beisihern. Auch die Deputirten sind wählbar und zur Annahme der auf sie sallenden Wahl verpflichtet.

§ 60. An biese Bergleichs-Deputation können alle Streitigkeiten gebracht werben, welche zwischen Leipziger Buch: und Musikalien-Handlungen, sowie zwischen hiesigen und fremden entstehen.

§ 61. Die Aumelbung erfolgt bei bem Borfiber, welcher bie Bartheien zu einer ber orbentlichen Sihungen, über welche er fich mit ben Beifibern ein fur allemal zu vereinigen hat, ober zu einer von ihm anguberaumenben außerorbentlichen Sihung vorbescheibet.

§ 62. Die Deputation hat das Recht, die Sachen, welche vor sie gebracht werben, jummarisch zu untersuchen. Ihr Geschäft besteht darin, daß sie die Partheien über die streitigen Punkte zu vereinigen und einen Beraseich zu Stande zu bringen juch

§ 63. Wenn bie Partheien es munichen, fo wird ber zu Stande gebrachte Bergleich zu Protocoll genommen, welches bann von ben

Bartheien und bem Borfiber unterichrieben wirb.

§ 64. Der Syndicus des Buchfandler-Bereins soll bei den Berhandlungen der Deputation so off augezogen werden, als es entweder von den Bartheien geschert, oder von der Deputation selfost für zwedmäßig gehalten wird.

§ 65. Die Bergleichs-Deputation faßt auf Erforbern öffentlicher Behörben Gutachten in Ungelegenheiten, welche ben Buch- und Dufita-

lienbanbel betreffen - Parere - ab.

#### IX. Abschnitt.

Bon ben Beitragen ber Mitglieber bes Bereins und von ber Bermaltung ber Gemeinbecaffe.

§ 66. Jeber in ben Berein Aufzunehmenbe gahlt für die Aufnahme und Eintragung in die Rolle Dreißig Thaler und Drei Thaler an Expeditionsgebühren und Rebenkoften. Diese Dreißig Thaler kommen gang zur Casse des Bereins.

§ 67. Ber einmal ausgeschieben ift, muß bie vollen Antritts=

gelber bei ber Wieberaufnahme noch einmal bezahlen.

§ 68. Reicht bie Gemeindecaffe gur Beftreitung ber Gemeinde-Musgaben nicht, fo werben Ausgaben von allen Ditgliebern bes Bereins, nach bem Beichluffe ber Deputirten, erhoben.

- § 69. Der bestimmte Beitrag eines jeden Mitgliedes beträgt jährlich Drei Thaler. Für jedes Jahr wird von den Deputiten ein Etat gefertiget, um die Misgaden sessungen, von den geneblichen mit dem Cassenben seine Betrag ber außerordentlichen Beiträge zu bestimmen. Diesen Betrag der außerordentlichen Beiträge zu bestimmen. Diesen Etat erhält der Cassiere des Vereins zur Richsschunz. Außerordentliche Sahlungen sonnen nur von den der Borstebent gültig angewiesen werden.
- § 70. Alle Jahre legen die Deputirten ben gur Bahl versammelten ober besonders zu biesem Zwede berufenen Mitglieder bes Bereins die Rechnung ber Gemeindecasse vor.
- § 71. Die Miglieber des Bereins lassen aus den Buchtungen durch ein aus ihrer Mitte don der Wahlbersammlung aus dem Bahllisten sit jedes Jahr besonders zu ernennende Commission von dere Mitgliedern, die aber nicht zu den Deputirten gehören dürfen, abnehmen und durch sie, ohne weiter mibtigs Midfrage, gänzliche Decharge ertheisen. Die Commission handelt bei der Abnahme ohne weitere Verantwortsichteit.

#### X. Abschnitt.

### Bon ber Berpflichtung gur Annahme ber Bahlen unb Auftrage.

§ 72. Wer die ihm nach biesen Statuten durch die Wahl ober besondern Auftrag übertragenen Aemter und Geschäfte nicht annehmen will, muß genügende Entschuldigungsgründe bafür anführen.

§ 73. Pur fechgigiabriges Alter, erwielene anhaltende Krantlichfeit und die Berwaltung fisbiticher, nach einem Attefte des Magiftrats mit dem Auftrage unvereinbarer Communal-Nemter fonnen als genügende Gründe angeschen werben

§ 74. Die aus ber Deputirten Berfammlung icheibenben Ditsglieber tonnen gur Unnahme einer abermaligen Bahl erft nach Ab-lauf bon einem Jahre nach ihrem Austritte verpflichtet werben.

- § 76. Bei Aufträgen hastet das sich weigernde Mitglied außers dem sir den durch seine Weigerung entstandenen Schaben, und wenn in schleunigen Hallen einem Undern diese Aufträge gemacht werden muffen, so ist es schuldig, diesen vollig zu entschödigen.

- § 77. Sollte Jemand so wenig Geneinsinn verratsen, daß er bei mit seinem Unte verbandenen Berpflödungen nicht wochrimmt und sich gestissen Sousteer verstellt, und sollten die Erinnerungen der Deputitien und Borstegter insbestowere sjerester vergebild sen, of sinden gegen die Schuldigen, außer der an der Börste bestamt zu machenden Entsehmung von dem ihm übertragenen Unte, auch die in 88 75. und 76. aufgestüberte Scrobestinungen flatt.
- § 78. In Beziehung auf die in vorstehenden §§ 75-77. ausgesprochenen Strafbetlimmungen bleibt jeboch demignigen, der die von Deputitren setzugehenden Ertafen ertieben soll, die Berufung auf die Entscheide ben Beguittent ber Deputitren frei, zu jeder Zeit die ergongenenn Strafbestimmungen zu milbern ober ganglich wieder aufzuheben.

#### XI. Abschnitt.

#### Bon ber Suspenfion und bem Berlufte ber Rechte als Ditglieb bes Bereins.

- 8 79. Die Rechte ber Mitgliebschaft bes Bereins find unterbrochen, wenn des Mitglieb unter Curatel geseht wird, sich für zahlungsunfähr erflärt, ober in eine Kriminalunterfuchung wegen jolder Berbrechen geräth, welche mit einer Strofe vom minoblens sieds Wonaten Gefängnis ober mit Judsbausstrate zu belegen sind. Hieruber bestimmen die Arpanischen des Buchhandels mit Borbehalt ber Berusung an ben Machitert und die hödes Behörden
- § 80. Die Wirfung ber Suspenfion haftet nur auf ber Berfon bes Suspenbirten und nicht auf bem Gewerbe.
- Der Suspenbirte tann baher weber an bem Ehrenreite ber Mitgliebidaft Theil nehmen, noch auf ber Borfe ericheinen; wohl aber tann feine handlung, möhrend ber Suspenfion, burch einen perfonlich sähigen Disponenten, ober burch bie bestellten Kuratoren sortaefest werben.
  - 8 81. Die Suspenfion wird aufgehoben:
    - a., burch Aufhebung ber Curatel;
    - b., burch vollftanbige Abfindung mit ben Glaubigern, fei es burch Rahlung, Nachlag ober Geftundung;
    - c., burch vollftanbige richterliche Freisprechung von ber § 79. gebachten Rriminal-Untersuchung.
- 82. Die Lossprechung in Mangel meipern Werbachts in vorgebachten Fällen bewirtt bagegen die Auflebeung ber Siebsenston an sich nicht, vielmehr entscheine alsbann die Deputirten bes Buchhandels, ob die Susbenision aufhören fonne, ohne ben Auf- die Bereins zu gefährben, ober ob sie für einen bestimmten Zeitraum fortzusiehen sei, ober ob ber haltenbe Berbacht so bringenb ober so ermiedrichen bei, bach die gafanliche Ausschäufung erfolgen miffe.

Die Berichte, mo bie Untersuchung anbangig, find in biefer Sinficht

gehalten, ben Deputirten bes Buchhanbels bas abgefaßte Erkenntniß nebit ben Grunben mitzutheilen.

Die Berufung an ben Magistrat und bie bochfte Behorbe bleibt vorbehalten.

- § 83. Die Rechte ber Mitgliebichaft geben verloren:
  - a., burch ben Tob;
    - b., burch freiwillige Entfagung; biefe muß jedoch ben Deputirten des Buchgandels in beglaubigter Form angezeigt werben. Dem Abgehenden bleibt die Berbindlichkeit, die Lasten des laufenben Jahres mitzutragen;
    - c., durch einen Beichluß ber Deputirten bes Buchhanbels, insoweit nicht biefer Beichluß auf eingewendete Berufung an die vorgesette Behörbe (m. f. § 82.) abgeanbert worben ift.
- § 84. Die Deputirten bes Buchhanbels find gehalten einen folchen Beschluß auszusprechen:
  - a., wenn ein Ditalieb bas Stabtburgerrecht perliert;
  - d., wenn basselse sür einen muthwölligen oder betrüglichen Andrevotirer durch ein rechistfäliges Erkenntnis erflärt is. In dem sehren Falle wird biede vorangeseigt, daß das ausjuschliebende Mitglied als völlig überwiesen mit der vollen 
    Etrafe belegt und nicht blos wegen Berdachts außerordentlich
    betraft sei.
- As 8.5. Die Deputirten des Buchgandels sind berechtigt, die Aufgliefpung auszuhrechen, wenn ein Mitglieb in Jolge einer Ariminalunterfudyang mit einere Erach vom nindestens seich Womaten Gefängniß oder mit Zuchthausstrafe in Gemäßeit eines rechtskräftigen Erkenntniffes belegt, oder durch ein solches eines qualificirten Betrugs wegen bestraft wiede.

#### XII. Abschuitt.

#### Bon Lehrlingen und Behülfen.

- § 86. Die Berträge, melde Mitglieber bes Bereins über die knnahme der Leiptlinge und Gehülfen abschieben, können den Depulieten des Buchjandels mit Zugiegung des Syndicus vorgetragen werden. Es wird darüber ein Protocoll auf- und zu den Acten genommen.
- § 87. Denfelden kommt es auch gu, unter ben nach beendigter ehre und die einiget in ertebeinden Attelien glaubhaft zu beigenigen, baß ber Auskeller ein Mitglied bes Bereins und baß ben Deputirten bes Buchgandels nichts, was dem Inhalte bes Attelkes entgegen ware, bekannt fel. Es folden für bergleichen Auskertigungen 1 bis 2. 4° an Expeditionsgebühren bezahlt und bie baaren Auskagen vergittet werden.

#### XIII. Abschnitt.

Bon ber Berufung an bie borgeordneten Inftangen.

§ 88. 3n allen Höllen, wo einem Mitgliebe, welches eine Straferefeiden soll, oder sonst das Recht der Berufung auf Entigeidung von Seiten der vorgeordneten Behörbe eingeräumt worden ist, muß hasselbe binnen zehn Tagen, nach dem beicheinigten Empfange des Bescheiches dore der Bestimmung, nelde zur Beschwerbe Beranlsstung giebt, benfelben bei der zunächst vorgeordneten Inkang andringen, wenn es anderes von der Bestimmt. Kemedur nachgusuchen, Gebrauch machen will. Wenn die Berufung wegen der Beiträge eingelegt wird, jo muß zugleich nachgewiesen werben, daß die Zahlung worläusig ersolat sei.

In andern Fällen bleibt die Anwendung der Strafmaasregeln, ober die Realisirung der Gegenstände der Beschwerben bis zur höhern Entscheidung ausgejeht.

(Die aus ben verschiebenen Berathungen hervorgegangenen Aenberungen, wie fie in bem gweiten und britten Entwurfe erschenen, geben aus ber nachftebenben Schufperbaction ferbor.)

## II. Die befinitiven, burch bie Raniglich Cachfiiche Lanbesbirection beflätigten Statuten.

Statuten bes Bereines ber Buchfanbler zu Leipzig

## Erfter Abfdnitt.

# Bon bem Bereine ber Buchhanbler und von bem Gintritte in benfelben.

S. 1. Da ber Leipiger Buchbandel mit dem gefammten beutifche ein unternnbares Interesse hat, so folgt hierand, doch es Bereins — bie Fodderung ber, in Leipzig zu betreibenden Buchsändbergeschäfte — augleich ein allgemeiner ist. Es foll daser durch gegenwärtige Eintuten der Augen der ausbardierigen, heitelich Geschäfte treibenden Buchhändler sowot, als der der siesigen, gleich mäßig gefördert verden.

§. 2. Der Berein wird burch bie in beffen Rolle eingetragenen Buchfanbler gebildet. Bu bemielben werden bie Mufitalienshanbler burchganging und bie Landchartenfanbler, bafern fie als solche Berlagsgeichafte betreiben, gerechnet.

Der Budfhanblerverein beftest unter ber Autorität bes Staats. Die Rechte und Obliegenheiten ber einzelnen Mitglieber werben guradift nach ben in biefen Statuten enthaltenen Bestimmungen beaurtheilt.

- S. 3. Bur Mufnahme in ben Berein ift erforberlich:
  - a) Großjährigfeit und völlige Berfügungefähigfeit;
  - b) Bewinnung bes Burgerrechts in Leipzig;
- c) Unbescholtener Ruf, beffen Borhanbenfein nach ben hiefigen Lanbesgesethen zu beurtheilen ist. Überhaupt tann Personen, welche wegen solcher Bergeben, die

nach allgemeinem Begriffe für entehrend zu halten sind, vor Gericht gestanden haben, ohne von der Anschlötzung völlig, oder von der Instanz frei gesprochen zu sein, die Aufnahme verweigert werben.

d) Die wirfliche Betreibung eines ober mehrerer ber §. 2. genannten Geichafte.

Diese Eigenschaften, mit Ausnahme ber unter o) muß ber Aufs zunehmenbe auf Erforbern nachweisen.

8. 4. 3ft ber Ruf bes Aufgunesmenben nach Maasgades 8. 3. auch o bescholten, so fönnen bie Deputitten bie Aufgunden verweigeren, es find jedoch dem betressenden Andividuam, auf erhobene Beschwerten Entwiedung und erhobene Beschwerte bei Ertünde ber verweigerten Aufgundum zu eröffnen. Die biesfallige Beschwerbe gehört wor den Magistrat, von welchem der Recurs an bie Dereckobste eieberzeit offen bleibt.

(Durch Nachtrag vom 10. Mai 1836 wurde § 4 solgenbermaßen abgeanbert;

Ein Jeber, ber ju Leipzig eine Buchganblung errichten, ober überhaupt Mitglieb des Auchhabinder-Aerenies berehen mid, er hobe nun des Bürgerrecht dofelbit zu Betreibung eines anderen Gelichtist bereits erlangt oder nicht, hat sich beshalb zunächi bei dem Stadtrathe zu Leipzig anzumelben. Findet der leitere des diehallige Gesuch mit Mächigist auf die einschapen Beitimmungen der Buch abnöter-Vereins-Stadtuten oder der allegeniennen Städte-Lövenung zur Gewährung nicht geeignet, so sieh es fün frei, den Bittifeller soger damit dazumeisein, ohne den Buchgändler-Zerein darüber zu hören, wobei es sich von selbst der gegenen der Schapen der zu hören, wobei es sich von selbst der gegenen der der der der der Keturs am die voorgeteigte Regierungs-Bechörde undersommen bietöt.

Dagegen bleibt bem Buchhandler-Bereine, wenn er bei bem von bem Stadtrathe, nach Befinden bem, von ersterm abgegebenen Gutachten zuwiber gesaften, bem Buchhandler-Bereine jebenfalls befannt 3,11 machenden Entischliffe fich nicht berubigen zu können glauben follte, dagegen allemal der Returs an die vorgesehte Regierungs-Behörde vorbehalten, und es hat der Stadbrach, joldsenfalls mit Ausführung seiner Resolution, dis zum Eingange bestnitiver höherer Entschlichte Ankland zu nechmen.)

§. 5. Alle biefenigen, wolche bie §. 2. aufgeführten Gelchäfte, es fals Berlags ober Sortimentshandel, für eigene Rechnung ober als Commissionaire, hier betrieben ), etangen das Necht dagu nur durch den Gintritt in den Berein und durch Eintragung in die Rolle (fiede S. 5.1) deffelben

S. 6. Runfthanbler, Buchbruder, Antiquare, Buchbinber und Colporteurs aller Urt tonnen als folche bem Bereine nicht beitreten.

- S. 7. Individuen, welche nicht in Leipzig wohnen, durfen, bafern fie nicht Mitglieber bes Bereins find, die Buchhandlergeichafte, welche sie gier zu unternehmen munichen, nur durch Mitglieber bes Bereins betreiben.
- §. 8. Ausgenommen hiervon bleibt die Zeit der Jubilates und Michaelsmesse da gur Zeit der Neujahrmesse fremde Buchhandter auf hiesigem Plahe bekanntlich nicht erscheinen so wie 14 Tage nach jeder berselben.

Bagrend biefer Zeit find vielmehr bie nach gegenwartigem Statut begrundeten Befdrantungen, fo weit fie fich auf die Betreibung bes Buchbandels beziehen, als aufgeboben ju betrachten.

- '§, 9. Treten bem erforderlichen Eintritte in ben Buchhandererein oder bem Berbleiben in bemfelben temporaire hindernisse gegen, 3. B. unmindiges Alter, so kann das Geschäft, so lange jenes hindernis dauert, auch von einem Nichtmitgliede interimistisch verwollte werben.
- S. 10. Jebenfalls behalt jedoch die Buchhandlung eines verflorbenen Mitgliedes des Bereins, noch ein Jahr lang, vom Todes tage an gerechnet, die Rechte des Berftorbenen auch ohne Beitritt der Infaber und entbetert nur die personlichen Rechte der Mitgliedschaft.
- Bor Absauf bes Jahres aber muß ber Beitritt, falls nicht bie 8. gemachte Unenahme Alah ergreift, bei Berluft ber vorgebachten Nechte, erfolgen. In ben § 9 und 10 bezeichneten Jällen werben bie Beiträge jur Bereinskaffe, gleich wie von den Ritgliedern des Bereins, von der betreffenden Buchfanltung entrichtet.

### 3meiter Abfchnitt.

Bon ben gemeinfamen Angelegenheiten bes Bereins.

§. 11. Die gemeinsamen Angelegenheiten bes Bereins betreffen bas Interese bieses hanbels überhaupt; bie öffentlichen Anstalten und Einrichtungen, welche auf ben Betrieb besselben von Einfluß sind;

<sup>\*) 3</sup>m Rachtrag von 1836 abgeanbert in: betreiben wollen.

bas besondere Bermögen und die Rechte, welche ber Berein besitgt ober funftig erlangen tonnte, so wie die Berhaltniffe ber Mitglieber zu bem Bereine, als einem Gangen.

S. 12. Dem Bereine fteben folgenbe Bablen gu:

a) ben Mitgliebern unmittelbar: Die Wahlen ber Deputirten bes Buchhanbels;

b) burch bie Deputitern bes Buchgandels die Wahl eines rechtsverständigen Syndiei, so wie der Mitglieder zur Bergleichsdeputation (siehe unten §. 60.) ingleichen der Worichflag der Beisper aus der Mitte der Buchgändler bei dem Handelsgerichte und der Wickerommission.

3. 3. Die Bertrelung des Bereins und Ausübung der gemeinichaftlichen Rechte und Obliegenheiten, welche bemischen nach allgemeinen Geschen und biefen Statuten gulommen, insoharbeit die Berwaltung seines Gesammtvermögens, wird den erwähnten Deputierten des Buchhandels mit denschen Befugnissen, welche dem gesammten Bereine ausliehen. übertracen.

#### Britter Abichnitt.

Bon ber Bermaltung ber Angelegenheiten bes Bereins.

S. 14. Bei ber Bermaltung ber gemeinsamen Angelegenheiten bes Bereins fieht ben Deputirten:

1) bie Aufrechthaltung biefer Statuten, ba nothig unter Requifition obrigfeitlicher Bulfe,

2) die Bertretung bes Bereins nach außen,

Sie find ju Solliebung aller der Geschäftle des Bereins, gu welchen die Erl. Proc. Dron. ad Tit. VII. § 2. in fine, ein auch brudliches Specialmandat erfordert, Rraft biefer Statuten und fipes Amtes, befugt, auch berechtigt, Bollmachten im Namen des Bereins gu erfteilen.

§. 15. Dagegen bebarf ce eines, nach absoluter Stimmenmehrs beit zu gewinnenben Beschluffes bes gesammten Bereins,

a) wenn Grundftude gefauft ober vertauft merben follen,

b) wenn es bie Absicht ift, ju irgend einem Societatszwede Schulben gu contrabiren und

c) wenn bavon die Rebe ift, von ben Bereinsmitgliebern höhere, als die, unter §. 54. gedachten, außerordentlichen Beiträge zu erheben.

§. 16. Die Berwendung ber orbentlichen (fiebe §. 51 und 53.), sowie ber außerorbentlichen Beitrage (fiebe §. 54.) zu ben Bweden bes Bereins, fteht ben Deputirten zu.

8. 17. wie 8. 20 bes Entwurfe.

S. 18. Für ihre Beichfuffe find fie, infofern biefe ben Statuten gemaß geicheben, nur ber Dbrigfeit und ihrem Gewiffen berantwortlich.

§. 19. Sie beichließen gultig, wenn wenigsteus funf ihrer Dit-

alieber versammelt finb.

§. 20. Die Deputirten halten gewöhnliche Sihungen an beftimmten Tagen, über welche sie sich burch einen Belchluß vereinigen, und außergewöhnliche auf die ichriftliche Einladung bes Borsibenden (fiebe §. 27).

#### Mierter Abidnitt.

## Bon ber Bestellung und Bahl ber Deputirten bes Buchhanbels.

§. 21. Bu ben Deputirten werben fieben mannliche Mitglieber bes Bereins gewählt, bon benen wenigstens Gin Deputirter mit bem Musitalienhandel beschäftigt sein muß.

Rufitalienhandel beschäftigt sein muß. Bon mehrern Theilhabern einer Handlung kann nur Einer als

Deputirter gewählt werben.

S. 22. Die Deputirten werben auf feche Jahre gewählt.

§. 23. Nach Absauf bes zweiten Jahres scheinen zwei, nach Absauf bes vierten Jahres wiederum zwei, nach Absauf bes sechsten

Jahres brei Deputirie durch das Loos aus. Sind von den zuerst erwählten Deputirten nur noch die letzten brei als solche übrig, so ersotgt der Austritt so, daß jedesmal diejenigen Deputirten ausscheiben, welche sechs Jahre zuvor gewählt

worben finb. Die Austretenben finb fofort wieber wahlbar (fiebe & 34.).

S. 24. Die burch ben Abgang eines Deputirten erledigte Stelle wird borch fofortige Bahl wieder erfest.

S. 25. Bu ber Baft werben fammtliche, ju bem Bereine ge-

borenben Sanblungen, burch Umlaufidreiben eingelaben,

Berfonliche Anwelenheit von minbestens zwei Drittheilen ist bei biefem Babigeichafte unbedingte Erfordernis. Wer ohne Entschuleibigung außenbleibt, foll in eine Ordnungsstrafe von 5 Rithtr. zur Caffe des Bereins verfalen.

S. 26 wie § 32 bes Entwurfe.

§. 27. Die Deputirten mablen am folgenben Tage unter fich einen Borfibenben, einen Secretair und einen Caffirer.

§. 28. In der Folge leitet der Borsitende die Bahl, welche fo ersolgt, daß jeder Anwesende eine Liste der Bahlfähigen erhält und daraus so viel Personen, als zu mählen sind, bezeichnet.

§. 29. Diejenigen, auf welche bie relative Stimmenmehrheit gefallen ift, werben als Gewählte befannt gemacht und treten in bie gahl ber Deputirten ein.

Unter benen, welche gleichviel Stimmen haben, entscheibet bas Loos. §. 30. Die Wahlen werben durch ben, babei jedesmal zuzuziehenden Rechtsanwalt bes Bereins, unter genauer Angabe bes ftattgefundenen Berfahrens, protocollirt und bas Bahlprotocoll wird von ihm und den Deputirten unterfchrieben.

ihm und ben Deputirten unterschrieben. Auch wird bas Umlaufichreiben mit ben Unterschriften ber gur

Babl Gingelabenen bem Brotocolle beigefügt.

§. 31. Mue biefe Bahlen find auch fur bie, welche ber Bahl:

versammlung nicht beigewohnt haben, gultig und berbinbenb.

Es ift nicht gestattet, bei biefer Berfammlung burch Bevollmach: tigte zu erscheinen, jedoch find Procuristen und Geschaftsführer zu-laffig und zur Abstimmung, gleich wirdlichen Mitgliebern, berechtiget.

#### Füufter Abichnitt.

Bon ber Berpflichtung gur Unnahme ber Bahl.

§. 32. Wer ein ihm, nach biefen Statuten burch bie Bahl überztragenes Umt nicht annehmen will, muß genügende Entschuldigungszunde bafür anführen.

§. 33 wie § 73 bes Entwurfe.

- S. 34. Die ausscheibenden Deputirten find zur Annahme einer abermaligen Washl erst nach Ablauf von zwei Jahren nach ihrem Austritte verbunden.
- § 35. Wer außer den obigen Entighuldigungsgründen die Annahme der, nach bieffen Schutten auf ihn gefaltenen Wähl, berweigert, erhält eine Woche Kebentzeit und kann, wenn er am Ende der bereichen noch auf feiner, schriftlich abzugebent Weigerung beharret, den derpentierten mit einer, den Bereinsatigliedern durch Ercular bekannt zu machenden und zur Bereinsache fließenden Ordnungsfriede von Antleft. die 5 Althe. für den erften, von 5 Afthe. die 10 Anthe. für den zweiten und der der erften, von 5 Afthe. die 10 Anthe. für den gweiten und von 10 Athfe. die 25 Athfe. für den dritten Fall befeat werben.
- 8. 36. In Beziehung auf Die vorstehend ausgesprochenen Strafbestimmungen, bleibt jeboch bemienigen, ber bie, von ben Deputirten feltaufehende Strafe erleiben foll, die Berufung auf die Entscheibung ber vorgesehren Behorde vorbehalten.

## Sechfter Abfdnitt.

Bon bem Berfahren ber Deputirten bei ber Bermaltung.

- S. 37. Bei ben Beichfuffen ber Deputirten enticheibet bie Mehrscheit ber Stimmen (fiebe S. 19.), bei Gleichheit ber Stimmen enticheibet bie Stimme bes Borfibenben.
- §. 38. Die Deputirten find verpflichtet, fich zu den §. 20. beftimmten ordentlichen und außerordentlichen Berfammlungen einzufinden.

Wer aus ben Sitzungen wegbleibt, ohne fich gehörig entichulbigt zu haben, verfällt in eine Strafe von Einem Thaler.

Ueber bie Gultigfeit ber Entschuldigung enticheibet bie Berfammlung ber Deputirten. §. 39. Der Borfigenbe leitet ben Bortrag in ben Berfamm: lungen, und vertheilt, Behufs beffelben, die eingegangenen Schriften.

Bei Beratsschlaungen bestimmt er unter Mehrern, die das Wort fordern, die Reihenfolge und spricht nach erfolgter Stimmensammlung den Beichtuß aus.

Der Secretair besorgt die schriftlichen Arbeiten; burch ihn werben die Berhandlungen und Beschlüsse der Deputirten brotocollirt.

Der Caffirer hat bie Beitrage gu erheben, die Ausgabe gu be-

forgen und gehörige Rechnung ju führen und abzulegen.

Das Ragere über ben Umfang und die Führung ber Geschäfte wird durch eine, von den Deputirten zu beschließende Geschäftsordnung festgesett.

S. 40. Die brei, nach S. 27. befonbers fungirenben Deputirten,

find mit Bollgiehung ber Befchluffe beauftragt.

- S. 41. Die anmesenden Deputirten unterzeichnen die Brotocolle der Sigungen und die Urtunden; den Briefwechsel und alle übrigen, ju Bolge gesabter Beschläuse notigien Sunssertigungen aber der Borispende und ein Deputirter als Contrassignant.
- §. 42. Der Borfitende empfangt und erbricht bie eingehenben, und forat fur ben Abgang ber ausgesertigten Sachen.
- §. 43. Die Deputirten führen ein Siegel mit paffenbem Sombole und ber Umfchrift:

"Die Deputirten bes Buchhanbels gu Leipzig."

§. 44. Bei Abwesenheit ober sonftiger Abhaltung bes Borsibenben wird berfelbe von bem Secretair und in gleichem Falle besielben von bem Cassirer vertreten.

§. 45. Die Deputation sührt die Rolle der zu bem Bereine gehoren Mitglieder. Sintragungen und Bischungen fönnen nicht anders als auf einen, in Gemäßeit diese Statuten §. 73 bis 75 gesaten Beischus der Deputirten vollzogen werden. Bon den Letztern werden bierüber den Eingetragenen schriftliche Beischeinigungen unter dem Siegel des Bereins ertheitt.

S. 46. Gleich nach ber Bahl ber Deputirten laffen biefelben ein, nach bem Alphabet geordnetes Ramensverzeichnig der Bereinsmitglieber bruden und senben solches an die betreffenden Behörben ein. Ein Eremplar hangt liets an der handlungsborfe aus.

Der Stadtrath ertheilt den Deputirten auf Berlangen über die auf sie gesallene Bahl ein Certificat in beglaubigter Form, welches bei vorkommenden gerichtlichen Berhandlungen zu ihrer Legitimation dient.

§. 47. Die Deputation tann für einzelne Berwaltungszweige besonbere Ausschäfte aus ihrer Mitte anordnen, die von ihren Berhandlungen der Bersammlung Anzeige zu machen und beren Aufträge auszuführen haben.

§. 48. Die Deputirten führen ihre Functionen unentgelblich. Baare Auslagen erhalten fie erfett.

§. 49. Soulten ber Beichäfte fo viele fein, daß die Deputirten selbige zu vollziehen nicht im Stande maren, so wird erwartet, daß auch andere nicht besonders beputirte Mitglieder bes Bereins, etwaigen

Untragen auf ihre Sulfeleiftung entiprechen werben.

S. 50. Wenn durch Vollmachen Geschäfte ausgetragen werden son, welche gerächtlich zu verkandeln sind, over durch welche dem Bereim Kreiche dere Berbindlichkeiten erwachsen sollen, so werden ettere, nach dem Beschüssse der Vollsteinen, won dem Korsspenden und zweien aus der Mittle der Vorwitteln wollsgen (siede S. 41 und S. 15.).

#### Siebenter Abidnitt.

Bon ben Beitragen ber Mitglieber bes Bereins und von ber Berwaltung ber Bereinscaffe.

- S. 51. Jeber fünftig in ben Berein Aufzunehmende zahlt bei ber Aufnahme und Eintragung in die Rolle Dreißig Thaler. — Wittwen sollen bei Uebernahme ber Sanblung von Beiträgen frei bleiben,
  - Diese Dreißig Thaler tommen in die Caffe bes Bereins. S. 52. Ber ausgeschieben ift muß die vollen Eintrittsgelber bei
- ber Bieberaufnahme bezahlen.
- S. 53. Der beftimmte Beitrag eines jeben Mitgliebes betragt jabrtich Drei Thaler pranumeranbo.
- Fur jedes Jahr wird von ben Deputirten ein Etat gesertiget, um bie Ausgaben seftgustellen und nach Bergleichung berselben mit bem Cassenbeftanbe und ben gewöhnlichen Ginnahmen ben Betrag ber außerordentlichen Beitrage zu bestimmen.

Diefen Etat erhalt ber Caffirer bes Bereins gur Richtichnur; außerorbentliche Bahlungen tonnen nur von ben gefammten Deputirten

gültig angewiesen werben.

- §. 54. Reicht bie Bereinscaffe gu Beftreitung ber Bereinsausgaben nicht aus, so werben außerorbentliche Beiträge von allen Mitgliebern bes Bereins, nach bem Beschlusse ber Deputitetn, erhoben; bie außerorbentlichen Beiträge bürfen jeboch, ohne vorherige Genehmigung bes gesammten Bereins, bie Summe von Drei Thalern für jebes Mitglieb innerhalb eines Jahres nicht übersteigen.
- S. 55. Bei fich ergebenden höherem Bedurfniffe haben bie Deputirten eine Generalversommlung bes Bereins (in Gemäßieti §. 25.) anguberaumen und von solcher bie Genehmigung gu höheren außerorbentlichen Beitragen, nach Stimmenmehrbeit, einzuhosen.
- S. 56. Alle Jahre legen im Laufe bes Monats Januar bie Deputirten sammtlichen, jur Bahl versammelten, ober besonders zu biesem Bwede berufenen Mitgliedern des Bereins, die Rechnung der Bereinskaffe vor.
- §. 57. Die Mitglieder bes Bereins lassen biese Rechnungen burch eine, von ihnen aus ihrer Mitte für jedes Jahr besonbers zu wählende Commission von drei Mitgliedern, die aber nicht zu den Depu-

tirten gehören burfen, abnehmen, und burch fie, ohne weitere nöthige Rudfrage, gangliche Decharge ertheilen.

Diese Commission hanbelt bei ber Rechnungsabnahme ohne weistere Berantwortlichkeit gegen bie Mitglieber bes Bereins.

S. 58 wie § 24 bes Entwurfe.

S. 59. Fruchtet biese nicht, so zeigt ber Borsipenbe, unter Mitunterschrift bes Cassirers, bie Restanten bem Magistrate an, welcher bie Einziehung nach Befinden im Wege ber Execution anorbnet.

## 3chter 3bfdnitt.

## Bon ber Bergleichsbeputation.

§. 60. Die Deputirten bilben aus ihrer Mitte eine Bergleichs: beputation.

Die ausmartigen Buchganbler werben eingelaben werben, wasrenb ber hiefigen Buchganblermeffen zwei ober brei aus ihrer Mitte hierzu zu beputiren.

S. 61. An biefe Deputation tönnen alle Streitigfeiten gebracht werben, welche quijden Leipsiger Auch. Pulfitalien und Sandharten. Handharten. Handharten. Handharten. Handharten, fon die gwar auswärtigen treistelt, ob sie ihre Angelegensteiten vor Bergleichsberutation bringen wollen ober nicht; die hiefigen aber, dafern ein Theil, er gehöre den hiesigen ober auswärtigen an, auf die Bergleichsberutation propositi, sich vor biefer au fielen gedacten find.

§. 62. Die Unmelbung erfolgt bei bem Borfigenben ber Deputirten, welcher bie Betheiligten gu einer von ihm anguberaumenben

Sigung vorbescheibet.

S. 63. Die Deputation hat sich über bie Sachbewandnis ber an sie gebrachten Streitfalle, fo weit als es zu ihrem Geschäfte nötig ift, zu unteretichten. Ihr Gelässt besteht barin, baß sie bie Betheiligten über bie ftreitigen Puntte zu vereinigen und einen Bergleich am Stande au bringen such

S. 64. Der zu Stande gebrachte Bergleich wird fofort zu Protocoll genommen, welches bann von bem Borfibenben und ben Betheiligten

unterichrieben wirb.

Auch Bergleiche in Angelegenheiten bes Buchhandels, welche ohne Mitwirtung ber Bergleichsbeputation abgeschloffen worben sind, ionnen auf Antrag ber Betheiligten bei ber Deputation zu Protocol gegeben werben.

S. 65. Der Synbicus bes Buchhänblervereins foll bei ben Berhanblungen ber Deputirten fo oft jugezogen werben, als es entweber von ben Betheiligten, ober einem berfelben, geforbert, ober von ber Deputation selbst für zwedmäßig gehalten wirb.

§. 66. Die Bergleichsbeputation faßt, auf Erforbern öffentlicher Behörben, Gutachten in Angelegenheiten, welche ben Buch- und Mufitalien: ober Landcartenbandel betreffen — Parere — ab.

## Meunter Abfdnitt.

### Bon ber Borfe.

§. 67. Die Mitglieber bes Bereins halten ihre Berfammlung auf ber Buchhanblerborfe.

Ueber das Local der Buchhändlerbörse, so wie über die Zeit der Versammlungen, welche theils ordentliche, d. i. regelmäßig stattsindende, theils außerordentliche sein werden, hat ein gemeinsamer Veschluß der Mitglieder des Vereins, nach Stimmenmenkseit, das

Rabere feftaufegen.

S. 68. Die Deputirten bes Buchhanbels halten in allen Berjamingen auf Puley, Anfland und Drdnung. Sie können in eingelnen Contraventionsfällen, unter Berufung auf den Magliftat, die Auchführer zu 3 Rithir. die 10 Kithir. Strafe verurtheilen, auch unter befonders erschwerenden Umftänden den Ausschlig von den Börsenversammlungen auf 6 Wonate verfügen.

S. 69. Deffentliche Befanntmachungen tonnen burch Mushangen

an ber Borfentafel erfolgen.

Wer eine Befanntmadjung anichlagen ju laffen wunfcht, muß solde ber Deputation justellen, welche fie, wenn sie kein Bebenten findet, durch ben Borsibenden contrasigniren wird, damit alsbann ber Anschlage erfolge.

Gin Borfenreglement foll von ber Deputation noch besonbers entworfen und nach erfolgter Genehmigung bes Magiftrats bekannt gemacht werben.

#### Behnter Abidnitt.

Bon ber Sufpenfion und bem Berlufte ber Rechte als Mitglied bes Bereins.

8. 70. Die Suspension von den Rechten der Mitgliedschaft bes Bereins tritt bei allen den Umständen ein, bei deren Borhandensein bie Aufnahme in den Berein statutenmäßig verweigert werden würde (siehe g. 3).

Auch hier bebarf es bes Befchluffes ber Deputirten, von welchem wiederum bie Berufung an ben Magiftrat und bie Oberbehorbe vor-

behalten bleibt.

§. 71. Die Birfung ber Suspenfion haftet nur auf ber Berson

bes Sufpendirten und nicht auf bem Befchafte.

Der Sufpendirte tann bager weber an ben Ehrenrechten ber Mitgliebschaft Theil nehmen, noch auf ber Borfe ericheinen, wohl aber tann feine hanblung wahrenb ber Sufpenfion nach §. 9. forts gefeht werben.

§. 72. Die Suspension hört mit Erledigung ber Gründe, burch welche erstere herbeigeführt wurde, auf; mithin, im Falle, einer Eriminaluntersuchung, burch richterliche Freisprechung, es mag solche völlig ober von ber Inftans erfolgen.

8. 73. Die Rechte ber Mitgliebicaft geben gang ober theilmeife perforen:

a) burch ben Tob.

b) burch freiwillige Entfagung.

Diefe muß jeboch ben Deputirten bes Buchbanbele in beglau= bigter Form angezeigt merben. Dem Abgebenben bleibt bie Berbinb: lichfeit, bie Roften bes laufenben Jahres mit gu tragen;

c) burch Berluft bes Stadtburgerrechte:

d) burch ftatutenmäßige Musichließung,

S. 74. Die Deputirten bes Buchbanbels find gehalten, bei bem Gintritte ber unter c und d 8. 73. aufgeführten Umftanbe, ben Berluft ber Rechte, in ber §. 75. bestimmten Daage, burch Befchlug auszusprechen.

8. 75. Die Musichliegung - S. 73. unter d. - erfolgt, wenn ein Mitalieb megen eines entehrenben Berbrechens beftraft morben ift, ober eine entehrenbe Strafe erlitten hat. Jeboch follen in ben, S. 73. unter c. und d. bemertten Gallen, nur bie Ehrenrechte ber Ditgliebichaft und bas Befugniß jum Ericheinen auf ber Borfe entzogen merben. Der Fortbetrieb bes Gemerbes bleibt vorbehalten; auch merben bie Beitrage gur Bereinscaffe, wie §. 10. am Schluffe beftimmt ift, fortbauernb entrichtet.

## Elfter Abichnitt.

## Bon Lebrlingen und Behülfen.

S. 76. Bu Betreibung bes Budy: Mufitalien: ober Lanbcharten: handels und gur Aufnahme in ben Berein wird gwar bie Rachweifung einer in ben gebachten Geschäften bestanbenen Lehrzeit nicht erforbert; binfichtlich berer, welche ale Lebrlinge in eine jener Sanblungen aufgenommen werben wollen, finden jedoch nachftebenbe Beftimmungen ftatt.

8, 77. Der Lehrling muß 6 Monate nach feiner Aufnahme bei ber Deputation angemelbet, in bie, beshalb ju errichtenbe Rolle ein: getragen und ibm. nach Beenbigung feiner Lebrzeit, auf fein Berlangen ein Lehrbrief ausgefertigt werben; eben fo ift jeber in eine Buch: Dufitalien: und Landchartenbandlung eintretenbe Behülfe in ben erften 3 Monaten in Die, ju biefem Behuf geführte Rolle, eingutragen und ihm, nach feinem Abgange, auf fein Berlangen ein Atteft auszufertigen.

Contraventionsfalle unterliegen einer Ordnungsftrafe von 5 Rthlr.

S. 78 wie § 86 bes Entwurfs.

8. 79. Der Deputation tommt es gu, unter ben nach beenbigter Lehr: und Dienstzeit auf Berlangen ju ertheilenben Atteften glaubhaft ju beicheinigen, bag ber Musfteller ein Ditglieb bes Bereins und bag ben Deputirten bes Buchhandels nichts, was bem Inhalte bes Mtteftates entgegen mare, befannt fei. Es foll für bergleichen Musfertigungen 1 Riblr. Gebühren in bie Bereinecaffe bezahlt und bie baaren Muslagen vergutet merben.

## 2. Das erfte Statut des Borfenvereins der Deutschen Buchbandler.

#### I. Die beiben Entwürfe.

A. Entwurf Carl Dunder's. Entwurf ju einer Borien:Drb: nung für bie borfenfahigen Buchhandler, melde gur Diter: Meffe

in Leipzia anmefend finb.

§. 1. 3med bes Mereins.

Die feit 1797 in ber Leibziger Dfter : Deffe ftattgefunbene Ber: einigung ber auswärtigen Buch: banbler ju einer Borjen: Bemein: fcaft bat ben beablichtigten Rmed: Erleichterung bes Abrechnungs: Beichafts, ftets erreicht. Rur erft in neuerer Beit bat biefe Bemeinichaft eine beffere Ausbildung bas burch erhalten, baf fie in bestimm: ten Berfammlungen ju gemeinfamen Berathungen sufammentritt. und für bie Leitung und Bermal: tung ibrer Ungelegenbeiten einen Borftand aus ibrer Mitte mabit.

B. Leipziger Entwurf\*). Entwurf ju einer Borfen: Drb= nung für bie beutichen Buch=, . Dufitalien= und Runftbanbler. (Mis Bemerfungen gu bem borgelegten

Entwurfe Berrn C. Dunder's.)

§ 1, Bon ber barfe im alleemeinen and beeen Burde.

Die bereits feit bem Jahr 1797 in ber Leipziger Jubilate Defe junachit Bebufe ber gegenfeitigen Erleichterung ber Abrechnung gu= fammengetretene Bereinigung hat fich feit bem Rabre 1825, gu einer formlichen Borfe gu bilben für gwed- und geitgemäß erachtet, und umfaßt fomit alle bie Rmede anberer unter gleichem Ramen bes ftebenben Sanbelsinftitute, ohne bie von Anbeginn fich als gut erwiesenen Bufammenfunfte gur gegenseitigen Abrechnung auszuichließen. Die Borie ift baber ein ber Gemeinicaft ber gefammten Mitalieber berfelben angehöriges Anftitut.

§. 2. Mitalieber bes Karfen-Mereins und ber Barfe.

Uriprunglich mar bie Borie von Buchbanblern und nur für folche gum Abrechnunge : Beichaft eingerichtet. Go lange fie allein biefe Bestimmung batte, tonnte

<sup>\*)</sup> Um die in ben einzelnen Baragraphen behandelten Buntte neben einander ftellen ju tonnen, haben die Baragraphen bes Leipziger Entwurfs jum Theil umgeftellt werben muffen. Die richtige Reihenfolge ift leicht aus ber Rumerirung ber Baragraphen au erfeben.

auch Kunft- und Mustialenschnern, bie mit bem Buchganbel in Berbindung standen, Jutritt gestattet werden; so wie aber ber Sorien-Verein zu der Ausbildung gelangte, sich über algemeine und gemeiniame Mngelegenspielen bes Buchhandels zu berathen (nicht etwa bloß sier bie Einrichtung bes Bofenggichäfts), so ergaben sich giber bei Klisslieder, ab, die des Borten-Vereins —

alleinig wirkliche Buchhanbler, b) bie ber Borie.

Bu ben erften gehören alle bies jenigen Buchbanbler, ju ben ameiten alle biejenigen Runft: ober Dufifalienbanbler, welche in ber bem Borfen-Brotofoll von ber Ofter:Meffe 1830 angehängten Lifte ale Mitglieber aufgeführt finb. - Doch foll noch benen, welche in ber Ofter:Deffe 1829 Mitglieber maren, aber burch Ab= mefenheit bie Bahlung bes Beis trage in ber Ofter : Meffe 1830 verfaumt baben, ibr Recht ber Ditgliebicaft vorbehalten fein, insofern fie bis Enbe Marg 1831 ben Beitrag für 1830 nachgablen.

## §. 3.

Aufnahme neuer Mitglieber.

Die Aufnahme neuer Mitglies ber in ben Borfens Berein ift an bie Erfüllung nachfolgenber Bebingungen gefnüpft:

- 1) Muß jeder Neuauszunehmende sic durch Beidringung eines Concessions: Scheins oder Certissicats der Behörde seines Wohnortes als Buchhändsler ausweisen.
- 2) Ift er gehalten, 4 Bochen bor ber Anmelbung allen

## § 2. Bon ben Mitgliebern.

Jeber in einer Geistesproducte vervielfältigenden Gewerdsbranche selbsfiftandig Arbeitende, fep er nun Buch-, Mufitalien: oder Runstsander, tann als solcher Mitglieb der Borte werden, wenn er

- a) fich als eine ber genannten Branchen taufmännisch Betreibenber, und von seiner Ortsobrigkeit bazu Befugter ausweiset.
- b) ein Circulare feines befteben=

Mitgliebern Nachricht über fein beginnenbes, ober auch vielleicht icon bestandenes Geschäft burch Circularichreiben ju geben und zugleich jeine Unterschrift zu bocumentiren.

- 3) Hat er eine Berpflichtung gu unterzeichnen, burch welche er ich verbindlich macht, fich eines Theils der Börfen-Ordnung gu unterwerfen, und andern Theils fich des Rachbruds gänglich zu enthalten, so wie dem Nachbruds-Veretrieb möglicht entgegenzuwirfen.
- 4) hat er außer bem geordneten jahrlichen Beitrag ein Antrittsgelb von 5 Rthlen. Sachf. jur Borfentaffe zu entrichten.

Bur Aufnahme in bie zweite Rlaffe ber Mitglieber wirb ers forbert:

- 1) Daß jeber Neuaufzunehmenbe fich durch Beibringung eines Concessions : Scheines oder Certificats der Behörde seines Bohnorts als Kunst: oder Rufitalienbandler aus
- weise.

  2) Ift er gehalten, bem Borstand die Nachweisung zu
  geben, daß er wenigstens mit
  einem Viertheil ber sammtlichen Witglieber in jährlicher
  Abrechnung stebe.
- 3) hat er eine Berpfichtung gu unterzeichnen, durch welche er sich verbindich macht, sich der Börfen Debnung zu unterwerfen. — Ift er ein Musilasienhändter, so hat er den Betweis beigubringen, daß er bem in Leipzig geschlossenen.

ben Etabligements mit feiner eigenhanbigen Raggionsuns terichrift in bem Archive ber Borfe nieberlegt;

- (NB. Die bis zum Tage ber Rublicitung biefes Statutes bem feitherigen Börsenverein bereits behgetreten Gewesenen find ber Bebingungen and a, und b, eo ipso überhoben)
- e) sich der Borfenordnung in allen ihren Artifeln durch eigenhandige Namensunterschrift unterwirft.

Jebes Mitglieb hat fregen Butritt jur Borfe. Frembe gur wirflichen Migliebschaft nicht Befähigte fonnen burch ein Mitglieb, jedoch feines Jalls in ber hauptverfammlung eingeführt werben.

admanung engeringt wereen.

Ides Mitglieb ift berechtigt,
an den Nefgabrechmungen Theil
yn nehmen, Ninfolkage an die Börlentesse des Borfandes au
machen, auch der Nortendes au
machen, auch der Nortendes au
machen, auch der Nortendes au
machen, auch der Vertreiten, und
bort nicht Erhöfernden unter seiner Bermittelung zu bewirfen, und
bat das Mittegnethum an dem
Bermögen der Börse, bestege es
un im Grundpilden, Capitalien,
Effecten, baarer Cohe, Utenstiten
und sonstienen Sorrechten.

Berein gegen ben Rachbrud mufitalifcher Berte angehöre.

4) hat er außer bem georbneten jährlichen Beitrag ein Antrittsgelb von fünf Rthirn. Sachi, gur Borfentaffe zu entrichten.

Die Reuauszunehmenben haben fich vom Jubilate-Sonntag an bis zum barauf folgenben Mittwoch bei bem Borsteher zu melben und gwar Anweienbe stets perfonlich.

Die neuaufgenommenen Ditglieber werben burch öffentlichen Unichlag im Börfen-Lotal befannt gemacht.

## S. 4. Austritt ber Mitglieber.

Der Austritt ift Jebem und zu jeber Beit gestattet. Der Borfen: Gemeinschaft ver-

Der Borfen-Gemeinschaft verluftig tann nur ein Mitglieb erflart werben:

- Das sich bes selbstverübten Nachbruds schulbig gemacht bat;
  - das sich in einem Staate, in welchem der Nachbrucks-Bertrieb gesetlich verboten ober durch besondere Staats-Berträge beschränkt ist, bennoch damit besaßt;
- 3) bas ben geordneten jahrlichen Beitrag bis zum Schluß ber jedesmadigen Ofter: Meffenicht gezahlt hat. Diefe Nichtgablung wird als fiillschweigenbe Erflarung bes Abgangs angefeben;
- 4) bas innerhalb brei Jahren feine Bahlungs-Berbinblichteiten im Allgemeinen nicht erfüllt hat;
- 5) bas einen muthwilligen Ban:

#### § 4. Yom Austritt und Ausschluß ber Mitglieber.

Austritt aus ber Bahl ber Borfenmitglieber ift jebem, und gu jeber Beit nach vorhergegangener fechsmonatlicher Runbigung geflattet:

Ausgeichloßen wird jedes Mitglich, was einen muthwilligen Banquerot sich zu Schulben tommen ließ, ober sich erweislicher und gestißentlicher Contraventionen gegen die Wörferwordnung schulbig aemacht hat:

Bweifelhafte Fälle follen in Hauptversammlungen burch bie Dehrzahl ber Stimmen ber Unwesenben entschieben werben.

Erwiesener Nachbrud und Nachbrudsvertrieb in Ländern, wo ber Nachbrud gesehlich verboten ift, schließt ebenfalls sosort von ber Börsenmitgliebschaft aus.

hat ein Mitglieb ben jährlichen angeordneten Beytrag in zwei auf einanber solgenben Jubilatemeßen nicht bezahlt, so wird biese Richtzahlung als fillschweigenbe ferot fich ju Schulben fom: men lieft.

Auf die Ausschließung aus der Vorleisenung auf der Fällen 1, 2, 4 und 5 den Seiten des Vorlendes, unter Beibringung der auft genaueste ermittelten Beweise, in einer flatifindenden Jaupt der werten mit genaueste Wöhlten Berjammiung angidende die Weisen der die Vorleisen der Vorleisen der Vorleisen der Vorleisen der vorleise der Vorleisen 
Im britten Fall ift ber Borftand ermächtigt, bas feinen Beitrag verweigernbe Mitglieb aus ber Lifte zu ftreichen, boch ift er gehalten, ben baburch ertfatten Austritt öffentlich befannt zu

machen.

# §. 5. Einkünfte.

Diefelben befteben:

a) in ben Binfen ber Actib-Capitale;

b) in ben Untrittsgelbern, welches (sic!) jebes neu antretenbe Mitglieb gu entrichten bat;

c) in ben geordneten jährlichen Beiträgen à 1 Athlr. 12 Gr. Sächl, von jedem Mitgliede, Die Berwaltung berfelben fteht

Die Berwaltung berselben steht bem Borstanbe unter Ablegung jährlicher Rechnung in ber Haupt-Bersammlung zu.

Die Gelber bienen guerft gur Erfaltung bes Borfen: Inventatiums, gur Anfhoffung neuer Gearbischaften, gur Begolung ber Miethe und Bebienung, so wie gur Bestreitung aller durch Definung ber Börfe sich nötzig machenben Ausgaben, und können nur bann, vonn Ueberschuß vorErflarung bes Abgange ans gefeben (vide § 7.).

## § 7. Nam Karfenfand.

Jobes Mitglieb hat gur Borfencofe jährlich 40 1. 12. — sächsisch Beitrag im Laufe ber Jubilatemeße zu entrichten, jedes neu eintretende Mitglied außerdem bei einer Aufnahme ein Eintrittsgeld von 40 5. — sächsisch abe veragblen. Mehrere Affocies einer Magglagabten gusommen nur ben ein-

sachen Beytrag.
Diese alljährigen Einnahmen nebst den bereits vorhandenen Activcapitalien und baarer Caße bilden den Wörsensonds.

Bur sicheru Aufbewohrung biees Fonds werden die Documente bei der Discontocase zu Leipzig deponitt, und können nur durch von den der antsführenden Borstandsmitgliedern unterzeichnete Beicheinigung aus bem Deposito erhoden werden. handen ist, jur Erreichung allgemeiner buchfanblerischer Bwecke vertwender werben, sobald eine solche vom Borstand anzutragende Berwendung in einer haupt-Versammlung burch Stimmen "Mehrheit genehmigt worden ist.

#### §. 6.

#### Ber Berftanb.

Wahl und Wechfel deffelben.

Der Borftand befteht aus: a) einem Borfteber,

a) einem Borsteger,

c) einem Caffirer.

Jobes Jahr (heibet eines biefer Borfinabs-Biefeber aus, an beffen Etelle ein anderes Glieb des Berein ist iner Jaupt-Berfonmlung nach Stimmen-Wehrheit auf nieberum drei Jahre erwählt wieb. Bei der Wahl eines Borfiehers wird jedesmal mit ihm ein Erdamann, dentalls auf dere Jahre, gewählt. Jum Erfahmann ist der einige ernannt, der nach dem Borsteher der der der der beit hatt.

Waßflüßig zu biefen Kentern ind bioß Mitglieber bes Bereinn zich bie auf ein Mitglieb fallende Wahl in boffelbe anzunehnem verdunden, wenn es nicht erhobtlige Grinde zu besten Weikehnung angeber fann. Wiserbem muß letzter als Gerflärung des kustritts aus dem Berein angefeben werden, voodurch das Mitgglieb Jonit für die Jahnful vool die Bodifühjsteit als auch die Stimmfähigteit verliert.

Die Memter werben unentgelt:

Bebes nach ben gefetlich beftimmten brei Jahren austretenbe Der Borfand ift berechtiget, Ausgaben bis jum Betrage von 4 200. ohne vorherige Anfrage zu bestreiten, wegen mehr betragens ber ist von bemselben vorher Anfrage in ber jedesmaligen Hauptversammlung zu halten.

## § 6.

## Mem Karfen-Marftanbe.

Die Leitung ber Börsenangelegenseiten find dem aus der Mitte der gesammten Mitglieder zu wählenden Börsenvorstande, den desen Mahl auf Unbeschoftensteit, Nechtlichseit, Einsicht und Gemeinsinn besonders zu achten, übertragen, der

1., aus einem Borfitenben, 2., aus einem Schriftführer,

3., aus einem Caffirer

besteht, beren jebem für ben Hall seines Ablebens, Krantseyns, ober Beginbernis, jur Jubilatemse in Leipzig anwesend zu sehn, ein Setswerteter aus ber Jahl ber Leipziger Buchhänbler beigegeben wirb.

Die Wahl bei Borfandes und ber Sielberetter geschieft in der jede Jubilatemeße zu haltenden Dauptversammlung. Jedes Borfandsmitglieb übernimmt jein Unt auf der in ach einander folgende Jahre, und ischein dann jedes Jahr eines der Borfandssmitglieber nehl feinem Sielberetteter aus, deren Sielber hung zwei andere in vorgedachter Jauptverfammlung wieber befelt werdammlung wieber befelt werden.

Alle Aemter werben unentgelb: lich verwaltet.

Jeber jum Borftanbsmitgliebe Erwählte ift verbunden, bas ihm geworbene Umt ju übernehmen ; im Falle wichtiger, burch bie übrigen

Mitglieb bes Borftanbes ift zwar zu jeder Beit wieber wählbar, aber zur Annahme bes Amtes nicht verbunden.

Borftandsmitglieber giltig erachsteten Ablehnungsgrunbe, tritt ber ein, ber nach bem Erwählten bie meisten Stimmen erhielt.

Jeber aus bem Borstand nach Berlauf ber gesehlichen brei Jahre Ausscheibenbe ist wieder wählbar; boch foll ihm Ablehnung für bie nächte Beit von breh Jahren unsennmen bleiben.

hanbelsstreitigkeiten können bem Borstanbe gur iofortigen Begutadtung ober schiebsrichterlichem Ausspruche vorgetragen werben, so wie von bemselben auf schriftelich eingereichte species sacti ein Parere begehrt werben bars.

Der Borftand ift befugt, einen Börfenfunditus zu engagiren und begen Gehalt zu bestimmen, wie benfelben erforberlichen Falls wiesber zu entlagen.

Bivedwidriges, Anfobiges und Rachtfeitiges (beionders auch Berjonalitäten) enthaltende Anfolfage für die Börfentafel hat der Borfand ohne Beiteres gurdfamweifen. Bu genehmigende Anfolfage müßen mit der Unterfahrif des Einreidgenden verschen siehen wir find von einem aus der Mitte be Bortfandes au controllamiren.

In ber Beit außer ber Jubilatemeße ift bie Leitung ber Borfenangelegenheiten ben breb Stellvertretern zu übertragen,

§ 8.

Bon ben Befngniffen und Gefchaften bes Borftonbes.

Dem Borftand fteht in feiner Gesammtheit bie Besugniß gu, über bie Beobachtung ber Gefege gu vochen, die Ordnung ber Börse unfrecht zu halten, au ber Daupt-

Befugniffe und Geschäfte.
Dem Borftanb ftebt in feiner Gesamntheit die Bestugniß gu, über bie Beobachtung ber Gejebe zu wachen, die Ordnung ber Borfe aufrecht zu halten, zu ber haupt-

Berfammlung, jo vie zu außerorbentlichen Berfammlungen wöhrend ber Melfe einzuladen, neue Witglieber nach gefehlicher Borchrift aufzunehnen, Anträge vogen Ausschließung von Witgliebern zu piellen, und bie ben Beitrag nicht zahlenben Witglieber von der Liffe zu freichen, auch zwischen ben Welfen Cliculare an die Mitglieber bes Bereins sowoh, wie an immtliche Buchhändler deutder Zunge in gemeindamen Angelegensteiten zu erfalfen.

Der Borfteher insbesonderehat is Dliegenheit, die beiben andern Borstands-Glieber zu Berathungen aufzufordern, auch nöthigenfalls andere Miglieber des Bereins hinzugusehen; ihm sieht ber Worfih in allen Bereinmlungen zu, er bewahrt das Archiv und die Dout mente über die Archivation und die Louis mente über die Archivation.

Dem Caffirer liegt ob, die Antritisgelber und jährlichen Beiträge anzunehmen, und alle geregelten Einnahmen und Ausgaben zu bewirfen, außerordentliche Ausgaben jedoch nur mit Zuftimmung der beiben andern Borftandes-Glies Berfammlung, fo wie ju außer: orbentlichen Berfammlungen mab: rend ber Rubilatemeße einzulaben, neue Mitalieber nach gefetlicher Borfdrift aufzunehmen, Antrage wegen Musichliegung von Dit: gliebern zu ftellen, und bie ben Beitrag zwei Jahre hindurch nicht gahlenben Mitglieber (vide § 4.) bon ber Lifte gu ftreichen, auch zwischen ben Degen Circulare an bie Mitalieber bes Bereine fowohl, wie an fammtliche Buch: handler beutscher Bunge in gemeinfamen Ungelegenheiten gu er: laken.

Der Borfigenbe insbesonbere hat bie Dbilegenbeit, bie beiben anbern Borftanbs-Glieber ju Bestehmt Borftanbs-Glieber, auch nöthigenfalls andere Mitglieber bes Bereins hingungigben; ibm führ ber Borfig in allen Berfammlungen ju, quad bewahrt er bas Urchiv.

Archib.

Tem Shriftführer liegt ob, alle nöthigen schriftschaften Archiera aushiftertigen, sich der Ansfertigung und Forfiahrung des Verzeichnises über des Verzeichnises über des Verzeichnises über des Verzeichnises vor der der der Verzeichnises vor der der Verzeichnises der Verzeichnises der Verzeichnises der Verzeichnises der Verzeichnisten des Verzeichnisten des Verzeichnistung und des und Verzeichnistung und besten Expedition an alle Artichten Saudris Verzeichs zu beforgen.

Dem Cassirer liegt ob, bie Binfen ber Activicaptiale einzusiehen, zu welchem Ende bie Coupons von Staatspapieren in seine Hand gelegt werden; die Antritisgelber und jährlichen Beiträge angunehmen, und alle geregelten ber zu machen, die Jahren-Rech, nung zu entwerfen, und nach geschehner Feststellung ihrer Richtigs feit durch den Borsteher, in der Jaupt-Bersammlung Bericht darüber zu erstatten. Er hat ferner am Schusse der Diere West die Liste der ihre Beiträge gegabste habenden Mitglieder zu fertigen.

Der gum Ersahmann bes Borstere Gewählte tritt nur in den Jall in Thöligteit, wenn jenere die Ofter-Messe zu gelichen behindert sist. Er inn übrigens nach Ermessen des Borstehres zu den Berathungen des Borstandes hinaugegogen werben.

Rit ber Secretair ober Cassiers am Besach ber Diter-Messe bebinbert, so haben ber Borfteber und ber anwesende Cassierer ober Secretair auß ben jur Messe gegenwärtigen Mitgliedern bes Borsen Bereins eines jur Unterftüßung ju wähsen.

Bon Behinderungen, die Messe zu besuchen, hat der Borsteher zeitig seinem Ersahmann, der Secretair oder Cassirer aber dem Borkeher Anzeige zu machen. Einnahmen und Musgaben zu bewirten, aufrechentlige Musgaben jedoch nur mit Juftimmung ber beiben andern Borftanbs-Glieber au machen, die Jahresechung zu entwerten, und nach geschehense Felftellung ihrer Richtigteit durch ben Borfteber, in ber Daupt-Berdiammlung Bericht darüber zu erfanten. Er hat ferner am Schlieber ber Jubilatennese bie Sifte ber ihre Beiträge gegablingsenben Mitalteber zu fertien.

Der jum Ersahmann bes Borfigenden Gemählte tritt nur in bem Fall in Thätigfeit, wenn jener bie Jubilatemeße zu besuchen verbindert ift.

Gleicher Fall tritt bei Abwelenbeit Schriftiftpres und Caffitrers, die am Beluch ber Jubilatemese besindert sind, ein, und bafer die Obliegenheit haben, von ihrer Nichtanwelenheit zur Jubilatemese den Borspenden zeitig au benachtschieen.

Bon Behinderungen die Dege zu besuchen, hat ber Borftand zeitig seinen Ersahmann Anzeige zu machen.

§ 3.

Bom Stimmrechte ber Mitglieber.

Febes Mitglieb ber Borfe hat ben Becathungen über allegeneine Angelegenheiten bas Recht, seine Stimme abzugeben; für lebiglich ben Buchhanbel angehende Berathungen stimmen Musikaliene und Kunsthänbler nicht mit, die bei lebiglich ben Musikaliennabel beterfenben Berathungen bie Buchterfenben Berathungen bie Buch

und Runfthänbler leine Stimme faben; ben Berathungen aber, die lediglich ben Kunfthandel angeben, die Buche und Muffiallenhändler fich des Rechts der Abstimmung begeben. Bei der innigen Berbindung aller brei genannten Branden kann nur in höchs leilenen Auskachmisställen solche Separation benthan und modick feun

Mur wirtliche handlungschefs, ingleichen burch gehörige Bollmacht sich ausweisenbe Procuraträger haben bas Recht ber Stimmenabgabe in ben hauptversamm-

lungen.

Abocies eines haufes haben jeber zwar das Recht den Hauptverfammlungen benzuwohnen, doch darf für jebe Raggion nur ein Stimmgebender feyn.

Bey porfallender Stimmens gleichheit entscheibet bie Stimme bes Borfigenben.

## § 5.

Die Borfe ift in Leipzig als bem Hauptstapel-Orte bes beutichen Buchhanbels und besteht bas aange Rahr hindurch.

#### § 9.

Brbnung mahrent geiffneter Barfe.

Das Börsenlocal steht, von Wittmoch nach Jubilate an, jedem Mitglieb von früh 8. Uhr bis Ibende 7. Uhr offen. Dasselben von gekloben, wenn Niemand mehr gemeinschaftlich mit anbern dasselbs Geschäfte abzumachen hat.

Bugulaffen find alle Mitglieder, fo wie beren Gehülfen, fobalb

## §. 7.

## Bebnung mabrent geaffneter Barfe.

Das Börjen-Bocal steht, vom Mittwood noch Jubilate an, jedem Mitglied von früß 8 Uhr bis Kbends 7 Uhr offen. Dasselbe wird erst dann geischliefen, wenn Riemand mehr gemeinschaftlich mit andern baleisst Geschäfte abzumachen hat.

Bugulaffen find alle Mitglieber, fo wie beren Gehülfen, fobalb

biefe zum Geschäft ber Abrechnung beauftragt find, ober mit bazu gebraucht werben.

Borfteher, Secretair und Caffirer haben feste Blate. Einer berselben muß stells in ben gewöhnlichen Geschäftsstunden Bormittags und Nachmittags zugegen sein.

Den Anordnungen ber anwefenben Borftanba-Mitglieber hat fich jeber ju unterwerfen,

Die Jahres: Beiträge ber zur Meffe anwesenben Mitglieber ift ber Cassirer nur in bem Borfens Local anzunehmen verbunben.

Anichlage, welche gur öffentlichen Betanntmachung an die gu diesem Behuf vorhandene Tafel gehängt werden sollen, tönnen nur nach Anordnung eines Borftands-Bliedes bewirft werden.

Die Aufwartung beforgt ein Borfen-Diener.

§. 8.

Die Berfammlungen bes Karfen-Bereins gu gemeinfamer Berathung.

A. Dorbereitung gu ben Derfamm: lungen.

1) Der Börjen-Borftanb theith is Gegenfianbe, über welche in nächster Berjammlung Beschüffe gefaßt werben sollen, an fämmttiche Mitglieber burch ein gebrudtes Umlaufschreiben mit, welches am 1<sup>km</sup> Januar von Leipsig auß abgehen muß.

2) Der Borftand ersucht bie Mitglieber, ihr Gutachten über bie ju beschliegenben Gegenstände

biefe jum Geschäft ber Abrechnung beauftragt find, ober mit bazu gebraucht werben (vide § 2.).

Borfteber, Schriftführer und Cassirer haben feste Plage. Einer berselben muß stets in ben gewöhnlichen Geschäftsstunden Bormittags und Nachmittags zugegen sebn.

Den Anordnungen der anwes fenden Borftands-Mitglieder hat fich jeder zu unterwerfen.

Die Jahres Beiträge ber gur Meße anwesenben Mitglieber ift ber Cassirer nur in bem Börsen-Local angunehmen verbunben.

Unichtage, welche zur öffentlichen Betanntmachung an bie zu biefem Behuf vorsandene Tafel gehängt werben sollen, tonnen nur nach Anordnung eines Borftands-Gliebes bewirft werben (vide § 6.).

Die Aufwartung beforgt ein Börsenbiener, begen Aunahme und Entlagung, die Bestimmung jeines Gehalts, und die Auffich über jeine Dienstvertichtungen dem Borsftanbe überlagen beibt.

§ 10.

Die Perfammlungen bes Barfen-Bereins ju gemeinfamer Berathung.

A. Dorbereitung zu den Derfamm:

1. Der Börfen: Borftanb theilt bie Gegenftände, über welche in nächster Bersammlung Beschlüffe gesaßt werden sollen, an sämmttiche Mitglieder durch ein gedendetes Unslaußschreiben mit, welches am 1. Februar von Leipzig aus abeeten mit.

2., Der Borftanb erfucht bie Mitglieber, ihr Gutachten über bie ju beichließenben Gegenftanbe

ichriftlich bem Borsenvorsteher zus gehen zu laffen, so baß er bies selben am 1ten Marz in Hanben habe, um aus ihnen ein iberfichts liches Ganze zu bilben.

## B. Ordnung für das Menfere der Derfammlungen.

- 1) Bu biefen Berfammlungen haben teine Runft: unb Mufitalien: hanbler Butritt, fonbern nur allein ftimm: und mablfabige Buch: händler (f. §. 2), und zwar nur bie Brincipale felbit, ober Beichafteführer, welche außer ber Berechtigung jum Abrechnen auf ber Borfe, noch befonbere Bollmacht jum Gintritt in bie Ber: fammlungen bes Borfen Bereins bem Borftanb vorlegen tonnen. Solde Bollmachten werben bon ben burch Circulare befannt gemachten Geschäftsführern ober Brocuratragern einer Sanblung nicht perlanat.
- 2) Musgeichloffen bleiben nach §. 6 biejenigen Buchhänbler, welche bei betweigerter Annahme eines ihnen burch bie Wahl angetragenen Untes fich bes Spren-Borrechts ber Stimms und Bahlfähigteit begeben haben.
- 3) Um nicht Unbefugte gugulassen, der der Ahliesse unt benen ben Eintritt in das Local gestatten, welche ihm eine von bem Borstande ausgefertigte Eintritiksfarte übergeben. Iebem Bereinsmitglieb mirb biese Auch eintestens am Tage vor der Bersammlung von bem Borsteher gugefhicht verben.
- 4) Die jährliche Haupt-Bers fammlung findet am Sonntag Cantate Bormittags im Börfen-Locale

bem Borfenvorsteher jugeben gu lagen, fo baß er biefelben am 1. Marg in Banben habe, um aus ihnen ein überfichtliches Gange gu bilben.

- B. Ordnung für das Meußere der Derfammlungen.
- 1., Bu biefen Berfammlungen haben alle Mitglieber Butritt (vide § 3.).

- 2., Um nicht Unbefugte zuzuschssen, darfen, darf ber Thürfteber nur benen ben Eintritt in das Local gestatten, welche ihm eine von dem Borstande ausgesetzigte Eintrittstarte übergeben. Jedem Mitgliebe wird die Karte ibergeben. Jedem Mitgliebe wird die Karte spätestens am Tage vor der Berstammlung von dem Borsteher ausglicht verben.
- 3., Die jährliche hauptversamm: lung findet am Sonntag Cantate Bormittags im Börsenlocale ftatt.

statt, zu welcher ber Borstand zwei Tage vorher durch öffentlichen Unsichlag einzuladen hat.

5) Jebes Jahr bestimmt ber Borsteber, bei Eröffnung ber Saupt-Bersammlung vier Ordoner in berselben. Zebes Mitglieb ift verpflichet, bieser Bestimmung Folge zu leisten.

6) Die Sige werben in vier Abtheilungen mit Zwischenräumen geordnet. Un die Spipe einer jeben fest fich ein Ordner.

7) Eine halbe Stunde nach Unsberaumung ber Berfammlung, ichlieft Einer ber Orbner bie Thur, und bie Berhanblung beginnt.

- 8) Niemand wird ferner herein, Niemand hinaus gelassen, bis der Borsteher den Schuß anzeigt. Keiner darf den gewählten Sit verlassen, weber um mit einem Mitgliede zu sprechen, noch um einen andern einzunehmen.
- 9) Keiner barf eher Etwas vortragen, als bis ihm ber Borfteber bas Wort guerkannt bat.
- 10) Geräuschvolles Sprechen mit ben Nachbarn magrend ber Berhandlung find bie Orbner befugt, ju verbitten.
- 11) Beim Abstimmen sammeln bie Orbner in ihrer Abtheilung bie Rugeln, und übergeben bie Beutel bem Borfteber, ber bie Stimmen vergeichnen lagt.
- 12) Niemand außer ben Beamteten ist berechtigt, an bie Tafel bes Borftanbes ju treten.
- 13) Es fönnen nur Angelegenheiten jum Bortrag, jur Berathung und Abstimmung tommen, bie ein gemeinsames, ben Börsen:Berein ober ben gesammten Buchjanbel berührenbes Interesse haben.

au welcher ber Borkand zwei Lage vorfer durch öffentlichen Anschlage einzuladen hat, einige Lage vors her soll ein freier Rachmittag au Borbereitungsbesprechungen aur Hauptversammlung durch den Börfenvorsiand im Börfenlocale burch unschlage anberaumt werden.

- 4., Keiner barf eher etwas vorstragen, als bis ihm ber Borfigenbe bas Wort zuerkannt hat.
- 5., Geräuschvolles Sprechen mit ben Nachbarn mahrend ber Berhandlungen ift ber Borftand befugt, zu verbitten.
- 6., Beim Abftimmen sammelt ber Borftand die Rugeln, und übergiebt die Beutel bem Borfigenden, ber die Stimmen verzeichnen läßt.
- 7., Es fönnen nur Angelegenheiten zum Bortrag, zur Berathung und Abstimmung tommen, bie ein gemeinsames, ben Börfen-Berein ober ben gesammten Buchhanbel berührendes Interesse haben.

14) Der Borsteber ist befugt, ben Sprechenben, wenn er von ber Sache weicht, der wenn Ungeziemendes oder Beleibigendes gedüßert werben jollte, aur Ordnung au rufen. Wich bei em Mafe nach breimaliger Bieberholung nicht vollig enthprochen, fo ist der Bortleber ermächtigt, die Berjamme lung für aufgegöben au erflären.

#### C. Ordnung für das Innere der Perfammlungen.

1) Nachbem ber Borfleber einem Einfeitungs-Bortrag geher, fon es ben Mitgliebern, die ihr Butachten über die in dem Umalbischreiben des Borflandes vorgelegten Gegenstände nicht schwieber des gehaften des gehafte ihr, mindlich ihre Ansichte irin, mindlich ihre Ansichte bei Zage vor der Berfammlung bei dem Borfland bich einschreiben Lagu maß jedoch zeher Lage vor der Berfammlung bei dem Borfland bich einschreibung führt damn nach der Reihenfolge hierin fatt.

2) Der Rebenbe ift verpflichtet, bei ber Sache zu bleiben und fich nicht in Abschweifungen zu vereiteren; er muß frei reben, nicht ablefen; ber Bortrag barf nicht über gehn Minuten bauern.

3) Sind bie Borträge geenbigt, fo giebt ber Borfleger aus ben fdriftlig eingefandten und mindbelich borgetragenen Gutachten eine gebrängte Ueberficht, und bringt daraus einen Befchluß in Boreichfa.

4) Run werben über biesen Beigluß die Stimmen gesammelt, die durch brei verschiedensardige Rugeln fundgeben, ob: Ja — Rein — ober: Aussehen bis zur nächsten

s, Der Borfische if belagt, ben Sprechenben, wenn er von der Sache weicht, oder werm Ungeziemenbes oder Beleibigenbes gedügert werden follte, zur Ordhung au rufen. Bird beiem Aufe nach berimaliger Birbertpolung nicht vollig entiprochen, so ist ber Borligende ermächigt, die Berfammlung für aufgeboden zu erflären.

#### C. Ordnung für das Innere ber Berfammlungen.

1) Nachbem ber Vorsteher seinen Ginfeitungs-Bortrag gehalten, foll es ben Rifigliebern, bie ihr Gule dehen ber Die in bem Umglied ben bes Borfinandes vorgelegten Gegenstände nicht schriftlich eingesende ben, gestattet 
ehn, mindlich ihre Ansich vorgultragen. Dazu muß jeboch 3cher 
bei bem Borstand fig einschreiben falfen; bie Wortstührung findet 
bann nach ber Reihenfolge hierin 
fatt.

2., Sind die Bortrage geendigt, fo giebt ber Borfteber aus den chriftlich eingefandten und mündigitid borgetragenen Gutachten eine gebrängte Uebersicht, und bringt daraus einen Beschluß in Borfclau in Borfclau.

3., Es werben sobann über diefen Beschluß die Stimmen gesammelt, die durch drei berichiebenfarbige Kugeln kundgeben, ob: Ja — Rein — ober: Aussetze Berfammlung. Freie Discuffion dorüber sonn nicht gestattet werben, weil es zu tumultunrifichen Etreite sührend, felin versändiges Kestulater greich. Diefenigen, wie der gestatte der Gegenstand nicht erschöpft, die vorgetragenen Gutachten zur Falfung eines Beschläufiges sin ihr der gestatten zur falfung eines Beschläufiges sin ihr den, können sich zweichen finden, können sich zweichen fründen, können sich zweich gur nächten Serfammlung zur kündfen Berfammlung zu klümmen.

- 5) Sierauf werben bie für iebe Meinung vorhandenen Stimmen gegählt, und bas Resultat vom Borfteber ber Berfammlung mit-getheilt. Der Beischus, weden auf biese Beise bie Etimmensmehrheit getwoeben ist, sann nur mehrheit getwoeben ih, sann nur den Stimmen mehrheit geworben ihr anden mehrheit gaugbrefammlung ausgedoben werben.

bis zur nächften Berfammlung. Diejenigen, welche ben Gegenstand nicht erfchörft, bie borgetragenen Gutachten zur Jassung eines Berfalusse für ihrer Leberzeugung nicht zureichend sinden, für Mustelbung zur nächfen Berjammlung zur nächfen Berjammlung zu fimmen.

- 4., hierauf werben bie für jede Reinung vorhandenen Stimmen gegölft, und das Reluttat vom Borfischen der Berlammlung nitgetheit. Der Befohlt, weidem auf biefe Weife bie Stimnenmerheit geworben ist, sonn nur durch eine Stimmenmehrheit von Dere Viertheiten der persontich anweienden Borfenmisstein in einer andern Hauptversammtuma aufosofen werben.
- 5., Neue Anträge find bem Borfland während ber Meße schriftlich einzugeben, die dann der Borfigende am Schluße der Bersamulung, ihrem wefentlichen Inhalte nach, vorträgt, nach der Neße aber gebruckt in Umsauf bringt.

#### II. Die befinitipe Raffung bes Statuts.

(Die Bermeifungen begieben fich auf ben Dunder'ichen Entwurf.)

Orbnung für bie Buchhanbler Borfe.

## S. 1. Amed ber Borfen Gemeinicaft,

Der Zwed ber Borfen-Gemeinschaft ift eines Theils: Gemeinsfame Berathung nebst Maagnahme über Angelegenheiten bes Buchhanbels, und anbern Theils: Erleichterung bes Abrechnungs-Geschäfts.

## §. 2. Mitglieber.

Rach biefer Berichiebenheit bes Zwedes theilen fich bie Ditglieber in zwei Rlaffen:

a) in Mitglieber bes Borfen-Bereins - alleinig wirfliche Buchbanbler.

b) in Mitalieber ber Borfe.

Bu ben erften gehören biejenigen Buchhanbler, zu ben zweiten biejenigen alleinigen Runfts ober Multtalienhanbler, welch in ber bem Borfen-Protofolle von ber Ofter-Meffe 1830 angehangten Lifte als Mitglieber aufgeführt find.

### §. 3. Aufnahme neuer Mitglieber.

Bum Mitgliebe des Börfen-Bereins sann ferner aufgenommen werben: jeber, neicher sich als Buchhändber etablirt hat, insofern er dies burch Beibringung eines Concessions-Scheins ober eines Certisicals der Behörde seines Wohnorts nachweift und außerbem sofgende Bedingungen erfüllt:

baß er wenigstens vier Wochen vor feiner Anmelbung sammtlichen berzeitigen Mitgliebern bes Bereins über fein Etablissement burch ein Circularichreiben Rachricht gegeben und babei
feine Firma eigenschabig unterzeichnet hat;

 baß er ein Exemplar feines Circularichreibens mit feiner eigenhänbigen Raggions: Unterschrift in bas Archiv ber Borfe

nieberlege;

- 3) doß er eine Berpflichung unterzeichne, durch weiche er fich verbinblich macht, fich eines Theits der Börfene Drbumg ju unterwerten, und andern Theits sich des Nachdrucks ganglich au enthalten, so wie dem Nachdrucks-Bertrieb möglicht entgegen zu ardeiten;
- 4) bag er, außer bem geordneten jagrlichen Beitrage, ein Antrittsgelb von 5 Thalern Sachi, gur Borfentaffe entrichte. Bur Aufnahme in bie zweite Klaffe ber Mitglieber wirb er-

forbert:

- 1) daß der Renaufzunehmende sich burch Beibringung eines Conscessions. Scheines ober Certificats ber Behörbe seines Wohnspris als Runits ober Rulifalienbanbler ausweile:
- 2) daß er eine Berpflichtung unterzeichne, durch welche er fich verbindlich macht, fich ber Borfen-Ordnung zu unterwerfen;
  3) daß er ben geordneten Beitrag von 1 Thaler 12 Grofcen

Sachf. gur Borfentaffe entrichte.

Die Remaufzunehmenben haben fich während ber Jubilate-Weffe bei bem Borfleber zu melben, und zwar Anweiende stets personlich. Die neuanfgenommenen Mitglieber werden durch öffentlichen Anichlag im Börfen-Lotale befannt gemacht.

#### §. 4. Mustritt ber Mitglieber.

Der Austritt ift Jebem und ju jeber Beit geftattet, boch wirb weber von bem Antrittsgelbe, noch von ben bis babin gezahlten Beitragen etwas gurudgegeben.

Der Borfen : Gemeinschaft verluftig tann nur ein Ditglieb er: fart werben:

1) bas Contraventionen gegen bie Borfenordnung begangen hat;

namentlich 2) bas fich bes felbstverübten Rachbruds, nach bem Begriffe bes

Breugijden Landrechts, fculbig gemacht hat;

3) bas eines entehrenben Berbrechens ober eines muthwilligen

Bankerotts überwiefen worben ift; 4) bas fich in einem Staate, in welchem ber Rachbruds-Bertrieb gesehlich verboten ober durch besonbere Staats-Bertrage beichrantt ift, bennoch domit besoft:

5) bas fich barauf einläßt, Rachbrude, bie in seinem Staate ersaubt find, an Privatpersonen eines andern Staats, wo

ber Rachbruds:Bertrieb verboten ift, Bu bebitiren;

## S. 5. Ginfünfte und Musgaben.

Die Ginfünfte befteben:

a) in ben Binfen ber Activ-Capitale;

b) in ben Antrittsgelbern, welche jebes in ben Borfen-Berein neueintretenbe Ditglieb gu entrichten hat;

c) in ben geordneten jagrlichen Beitragen a 1 Rthir. 12 Gr.

Die Uebericouffe von biefen Ginfunften muffen ginsbar angelegt werben: in welcher Art foll jebesmal in einer haupt-Berjammlung

entichieben mer ben.

Die Documente ber Activ-Capitale werben bei einer öffentlichen Casse ju Leipzig niebergelegt, und tonnen nur durch eine von dem gesammten Borstande unterzeichnete Bescheinigung aus bem Deposito enthoben werben. — Die Zins-Coupons verwahrt der Cassere.

Die Gelber bienen guerft gur Erhaltung bes Borfen:Inventariums, gur Unichaffung neuer Gerathsichaften, fo wie gur Beftreitung aller burch bie Deffnung ber Borfe fich nothig machenben Ausgaben, und fonnen nur bann, wenn Ucbericus vorbanben ift, gur Erreichung allgemeiner buchbanblerifder Bmede vermenbet werben, fobalb eine folche vom Borftanbe, ober einem Mitgliebe bes Bereins angutragenbe Bermenbung in einer Saupt: Berfammlung burch Stimmen-Debrheit genehmigt worben ift. Dergleichen Musgaben, welche aber in einem und bemfelben Rabre bie Bobe von 200 Thalern nicht überfteigen burfen und von benen jedenfalls in ber nachften Saubtverfammlung Rechenschaft zu geben ift, tann jeboch auch ber Borftanb ohne vor: berige Unfrage beim Blenum machen.

Sollte jemals eine vollige Auflofung bes Bereins ftattfinben, fo wird uber bie ju ber Beit borbanbenen Activ-Capitalien nach Stimmen Dehrheit ber bergeitigen Mitglieber verfügt werben.

## S. 6. Der Borftanb.

Wahl und Wechfel deffelben.

Der Borftanb beftebt aus:

a) einem Borfteber, b) einem Gecretar,

c) einem Caffirer.

Rebes Rabr icheibet nach ber Reibe eines biefer Borftanbeglieber aus, an beffen Stelle ein anberes Blieb bes Bereins in ber Saupt-Berfammlung nach Stimmen: Dehrheit auf brei Jahre ermahlt wirb. Rach ber Babl eines jeben wirb febesmal fein Erfahmann, ebenfalls auf brei Rabre, burd eine befonbere Babl ernannt. Demnachft foll auch ber ausicheibenbe Borfteber als Beifiger fur bas nachfte Jahr bem Borftanbe angehörig bleiben und ju allen Berathungen und Berfammlungen jugezogen merben.

Die auf ein Mitglied fallenbe Babl ift baffelbe angunehmen verbunben; im Salle wichtiger burch bie übrigen Borftanbe-Blieber giltig erachteter Ablehnungegrunde tritt eine neue Bahl ein. Riemale barf ber Borftanb jeboch aus brei Berfonen befteben, welche in einer und berfelben Stabt mobnhaft finb.

Die Memter werben unentgeltlich vermaltet.

Bebes nach ben gefestich bestimmten brei Jahren austretenbe Mitglieb bes Borftanbes ift gwar gu jeber Beit wieber mahlbar, aber es tann bie Unnahme eines Umtes auch ohne Ungabe von Grunden ablehnen.

## Befugniffe und Beidafte.

Dem Borftanbe fteht in feiner Gesammtheit Die Befugnig gu, über bie Beobachtung ber Gefebe ju machen, bie Orbnung ber Borfe aufrecht ju halten, ju ben Saupt : Berfammlungen, fo wie ju ben außerorbentlichen Berfammlungen mabrent ber Bubilate-Deffe ein: gulaben, neue Mitglieber nach gefesticher Borfchrift (§. 3.) aufguneb men, Musichliegung von Ditgliebern (nach S. 4.) aus bem Bereine

zu bewirken, auch zwischen ben Messen Circulare an die Witglieder des Bereins sowohl, wie an sämmtliche Buchhändler deutscher Zunge in gemeinsamen Angelegenheiten zu erkassen.

Dem Secretar liegt ob zc. (unverandert, wie im § 6 bes Ent: wurfs).

Dem Coffirer liegt ob, die Zins-Caupons der Arctiv-Capitalien av bermögen (§. 6.) und deren Einzischung zu beforgen, die Antritisgelder und jährlichen Beiträge anzunehnen und alle geregelten innehmen und Ausgaben zu bewirten. Außeroedentliche Ausgaben fann er bis zum Betrage von 200 Thalern nach Jufilinnung der beiden andern Borflands-Glieder machen; bet einem noch höhern Bertage millen löche zubor in einer Dauptberlämmlung durch Stimmenmehrschiet genehmigt worden sehn (§. 6.). Berner hat der Califiere die Jackes-Rechung zu eintwerlen, und nach geichgener Gestlichtung ihrer Richtigteit durch den Borflecher, in ber Daupt-Berfammlung Bericht burd den Borflecher, in ber Daupt-Berfammlung Berich berüber zu erfalten, und für jedem Bereins-Ritiglich gebrudt mitzustiellen. Er hat endlich am Schlusse der Nier-Resse

Der Ersahmann eines Borstonds-Gliebes tritt nur dann in Thatigteit, wenn letzterer die Oster-Messe zu besuchen bezindert ift. Doch fönnen die Ersahmänner nach Ermessen des Borstebers zu den Berathungen und Geschäften des Borstands hinzugezogen werden.

Bon Behinderungen, die Desse zu besuchen, hat der Borsteher geitig seinem Ersahmann, der Secretar ober Cassirer aber außer ihren Ersahmannern auch dem Borsteher Anzeige zu machen.

## §. 7. Orbnung mahrenb geöffneter Borfe.

(Abfas 1-3 wie in § 7 bes Entwurfe.)

Den Anordnungen ber anwesenden Borftands Glieber hat sich jeber zu unterwerfen, wibrigensalls er von dem Besuche ber Borfe ausgeschlosen wird.

(Abfat 5. 6 wie im Entwurfe.)

Die Auswartung beforgt ein Borsenbiener, bessen Annahme und Entlassung, so wie die Bestimmung seines Gehalts und die Auflicht über seine Dienstwerrichtungen, bem Borsteher überlassen bleibt.

## §. 8. Die Berfammlungen bes Borfen:Bereins ju gemeinfamer Berathung.

### A. Dorbereitung ju den Derfammlungen.

- 1) Der Börsen-Borsant ibeilt bie Gegenstände, über welche in nachter Versammlung Beschüffe gesaßt werben sollen, an sammtliche Witglieber burch ein gebrudtes Umlausschreiben mit, welches spätestens am Sonnabend vor Andocavit von Leipzig aus abgeben muß.
- 2) Der Borfinnd erlucht bie Mitglieber, ihr Gutachten über bie an beichließenben Gegenftände schriftlich dem Börsenvorfeber zugehen zu lassen, so das er bieselben acht Tage vor Jubilate in handen habe, um aus ihnen ein übersichtliches Gange zu bilden. Wer kein Gutachten, weber schriftlich, noch michtlich in der hauptverseinmulung abgiebt, von bem wird angenommen, daß er der Stimmenmechteit beitrete.
  - B. Ordnung für das Menfere der Derfammlungen.
- 1) Zu biesen Bersammlungen haben teine Kunst: und Mufitaliens händler Zutritt, sonbern nur allein Buchhändler (f. §. 2), und zwar nur die Brincivale selbst, 2c. (Das Weitere wie im Entwurfe.)
- - 3) wie Rr. 4 bes Entwurfe.
- 4) Die Sige werben in vier Abtheilungen mit Zwischentaumen geordnet. An die Spige einer jeben setzt fich ein vom Borsteger bagu beaustragtes Mitglied als Ordner.
- 5) Den Orbnern liegt es ob, baraul ju sehen und ju verhinbern, bag niemand feinen Plat mabrend ber Bersammlung verlaffe, und jeber sugegen fleibe bis ber Borftand ben Schluft angeseigt bat.
  - 6) wie Dr. 9 bes Entwurfe.
  - 7) wie Dr. 10 bes Entwurfs.
- 8) Beim Abstimmen sammeln die Ordner in ihrer refp. Abtheilung die Rugeln, und übergeben die Beutel bem Borfteber, ber bie Stimmen verzeichnen lätt.
- 9) Jebe handlung hat nur eine Stimme; bei Stimmengleich: beit enticheibet bie bes Borftebers.
  - 10) wie Rr. 12 bes Entwurfs.
  - 11) wie Dr. 13 bes Entwurfs.
- 12) Der Borflecher ift befugt, ben Sprecenben, wenn er von ber Sache weicht, ober wenn Ungeziemenbes ober Beleibigenbest geäußert werben sollte, jur Ordnung ju rufen. Bird biefem Ange nach breimaliger Wieberholung nicht völlig entsprocen, so fann ber Borflecher verlangen, daß fich ber auf biefe ober jebe andere Art Schreche entferne.

- C. Ordnung für das Innere der Derfammlungen.
- 1) Rachbem ber Borsteßer seinen Einleitungs-Bortrag gehalten, so des ben Mitgliebern, die durch erhöstigte Ursahen abgehalten worden sind, ihr Gutahfen über die in dem Undaussschreiben bes Borstandes vorgelegten Gegenstände bemselben schriftlich einzusenden, gestatte sein, mindlich ihre Ansicht vorzutragen. Dazu muß jedoch, z. (Wie im Einburgef).
- 2) Der Rebenbe ift verpflichtet, bei der Sache zu bleiben und fich nicht in Abschweitungen zu verlieren; er muß fo viel als möglich frei reben, nicht ablesen; ber Bortrag muß in möglichfter Bunbigleit und Rurze gescheben.

3) wie im Entwurfe.

- 4) Eine freie Discussion über einen sochen Befchus son noch in ber Artz gestatte werben, daß jedes Mitglied, welches Bemertungen darüber vortragen will, dei dem Borstande um das Wort nachjucht, und dann wartet, dis ihm der Borsteher dies nach der Reihenfolge nuertbeilt.
- 5) Rach Beendigung biefer Bortrage faßt der Borfteber das Resultat in eine einfache Frage zusammen und unterwirst diese der Kliftimmung.

6) Hierauf werben die für jebe Meinung vorhandenen Stimmen gegählt und das Rejultat vom Borsteher der Berfammlung mitgetheilt. Der Beidluß, welchem auf diese Weife die Stimmenmehrbeit ge-

worben, ift giltig.

- 7) Reue Anträge, Borfchläge u. s. w. sind möglicht dem Borfand während ber Messe skriftlich einzugeden, die dann der Borsteher, am Schusse der Berleich und der weisellichen Anhalte nach vorzutragen hat. In der Verlammfung sonnen von Witgliedern der gleichen nur nach vorzeriger Antrage beim Borsteher und nach bessen dag ertspeilter Genehmigung mitgestellt verden. Dinschaftlich der Discussion und Abstimmung darüber gilt auch hier das sub 4. 5. Kritackelke.
- 8) Das Protofoll, meldes ber Secretar wöhrend ber Berjammlung geführt, wird an beren Schluss von bemselben vorgeleien, und nachbem es von ben Borsands-Mitgliebern und zwei Personen aus bem Bereine unterzeichnet worden ist, gedruckt allen Mitgliebern zuzesenbet.

## Miscellen.

## Buchhandlerifde Gefchaftspapiere aus den Jahren 1523 bis 1530. Bon Albrecht Rirchhoff.

Der Bibliothefar bes Borienvereins, Berr &. Berm. Mener, bat in ben letten Wochen aus bem Rachlaffe bes herrn Rrabid - lange Jahre im I. D. Beigel'ichen Antiquariate thatig - eine Angahl bon Schriftftuden und Brieffragmenten erworben, welche ber borige Befiger burch bie Muflojung eines Bappbedels gewonnen hatte. Befanntlich murben bie Bappen in ber erften Reit ihres Auftommens nicht gleich bem Papier aus einem homogenen Stoffbrei geschöpft, fonbern febr umftanblich burch Rufammentleben von Maculatur ober beliebigen Bapier: ober Schriftftuden, felbft von Spielfarten\*), bergeftellt, ein Berftellungsverfahren, bas fich noch weit in bas 17. Sabrhundert binein verfolgen lagt. Jene von Berrn Rrabich fo gewonnenen Schriftftude ermeifen fich nun als aus ben Beichaftspapieren bes Buchbinbers und Buchführers Georg Rrapff in Ingolftabt berftammenb; fie find bon biefem vielleicht felbft fparfamer Beife gu bem oben gebachten Brede verwandt worben. Leiber find bie barunter befindlichen Briefe mit Ausnahme eines einzigen nur in Fragmenten erhalten; wie ber Augenichein lehrt, ift manches Stud bei bem Mblofen gerriffen und verloren gegangen, manche Stelle vermafchen, moglicher Beije auch nur noch einer ber beiben Folio-Dedel porbanben gewesen, benn bie Angahl ber Fragmente ift nicht groß genug, als baß fie swei Bappbedel gebilbet haben fonnten. Dabei bat es bas Unglud gewollt, bag bas Buchbinbermeffer beim Burichten ber Bappe bie Schnitte meift fentrecht, nicht horizontal burch bie Schriftftude geführt hat, alfo meiftentheils ber Bufammenhang bes Tertes gerftort ift, ber Ginn zweifelhaft bleibt.

Stellen fich biese Fragmente sonach auch in ber Hauptsache nur als geichäftigeschichtliche Curiositäten bar, bie gwar pietätvoll zu bewahren sind, aber nur wenig sichere Aufschläftige über ben innern Geschäftigang bes Buchganbels jener Zeit geben, so fiebe ich bennoch

<sup>\*)</sup> Mir find felber erft in diefen Tagen gwei Bucherbedel von ca. 1630 burch bie Banbe gegangen, die einzig und allein aus Spielfarten gusammen-geffebt waren.

nicht an, das nur einigermaßen Berstänbliche hier zum Abbrud zu beingen und die Bemertungen daran zu finiben, oder die Gegerungen daraus zu ziehen, die meiner Auffalfung nach zu meinen oder zu ziehen sind. Einige Neine Bausteine für die Darstellung der geschäftlichen Berhaltnisse einer Zeimmern gebinnen. —

Ganz vollständig erhalten ift nur ein Brief bes Buchbruders, und jebenfalls auch Buchführers, Simprecht Ruf in Augsburg an

Georg Rrapff; er lautet:

Dem Erbarn Maister Jergen Krapffen buchbinder in Ingelftabt meinem gutten freundt.

Simpertus ruff alzeit ewr williger.

Ein zweiter Brief, wahrscheinlich vom December 1523, ist unvolls ftandig und bietet nichts eigentlich Berwendbares.

 muß. Jebenfalls gerirt er fich in bem zweiten Briefe felbft als Blaubiger, wenn er um eine Gelbfenbung brangt, weil er "gar notlich umb gelt" fei. Denn bie im erften Briefe ermahnten Historiae evangelicae gr. et lat. finb gebrudt "expensis Do. Sigismundi Grim" (Rapf, Mugsburgs Buchbrudergefchichte. 2. Thl. Mugsburg 1791. 4. S. 159), mahrend bie Comparatio regis et monachi auct. Joan. Chrysostomo, a Joan, Oecolampadio versa (a. a. D. S. 161) nur ben Bermert tragt: "Excusa in aedibus Simperti Ruf". Unter ben Nachtragen zu ben Colloquien bes Ergemus ("bas lecaften bas man bernach trudt hat") burfte aber wohl einer ber beiben Tractate bes Erasmus zu verfteben fein, welche Grimm felbft noch im Sabre 1522 gebrudt batte. Charafterifiren biefe brei ber im Briefe ermabnten Berte Simprecht Ruf nur als Berleger, event, als Beichaftsführer bes Berlegers Dr. Sigm. Grimm, fo bie anberen unbebingt als Buch: führer, mahricheinlich fogar als größeren, an bem Central-Degvertebr in Frantfurt a. DR. betheiligten. Denn von feinem biefer anberen Berte ift ein Mugeburger Drud bis jum Sabre 1523 befannt, wenigftens für mich nicht nachweisbar. Bezüglich ber Colloquia Erasmi tann nicht anbers als an bie Froben'iche Orginalausgabe bom Jahre 1522 gebacht werben - bon biefem Jahre ift namlich bie fpater mieber abgebrudte Bibmung an Erasmus Froben batirt - mabrenb pon ben Berten bes Delug bis babin gar nur Benetigner ober Lyonefer Musgaben vortommen. Salt man bamit bie weiteren Defiberata Rrapff's, Formulare advocatorum und Berner Rolevind's Fasciculus temporum - ben ich unter bem corrumbirten Ramen "rofing" alaube fuchen zu muffen - und Plinii epistolae gufammen, fo muß man ju bem Einbrud gelangen, bag Georg Rrapff bas Sortiments: lager Simprecht Ruf's als ein respectables, auch bie gewichtige miffenicaftliche Literatur mitumfaffenbes zu betrachten gewöhnt mar. Benn übrigens Rrapff megen bes verlangten Defectes gu Rolevind "auf bbe anber mek" pertroftet mirb, fo lakt bie Wortfaffung es immerbin ameifelhaft, ob Ruf auszubruden beabsichtigt, bag er ben Defect von ber nachften Frantfurter Deffe vom Berleger, ober gum nachften Angolftabter Rahrmartt (Deffe) nach bort mitbringen wollte. Bielleicht mar ber im zweiten Briefe portommenbe Sans Daier (. . . bat ber hans maier bie gebel . . .) Ruf's Befcaftsführer ober ein anberer, ibn bertretenber Mugeburger Buchführer.

Gin Junkt scheint mir aber noch einer besonderen Beachtung werth. Simprecht Bus sagt, daß, daß er sich nicht entstinne, Krapsf die Historiase evangediesae bereits jugeschieft, ju haben "werdent es dieckst volen". Krapsf satte das Schriftscha also nicht bestellt, aber es wor – ebens wir die Comparatio ergis et monachi — gang neu: beide sind taut des Impressum im November 1523 fertiggestellt und das Datum des Verleise selchs ihr der 3. Vovember. Ich eriglich und das Junkass werderer, vielleicht tragerischer Schiefolgerungen; jedensfalls undähgt weiterer, vielleicht tragerischer Schiefolgerungen; jedensfalls

aber ist biefe kleine Rotis bebeutsam genug und nicht gang kann man sich enthalten, sie zu ihater noch zu erwähnenden Andeutungen in Beziebung au seben.

Als altefte Dentmaler einer fliegenben Buchfanbler: Stragge bers bienen biefe Fragmente jebenfalls bier abgebrudt gu werben:

| evenen red Oragentin Jeeren       |       | , B (m terrerin                       |  |
|-----------------------------------|-------|---------------------------------------|--|
| Ad(i) am 29 tag Junij am Mu       | a     | (Rūdfeite)                            |  |
| fpurg nach gethaner Rechnung      |       | Ad(i) 2 Geptembris Unno 29.           |  |
| bafelb in Bolffen Breunten gen    |       |                                       |  |
| auff ein nemg Muggefes            |       | 2 intterus iat                        |  |
| (AL Ba.                           | Sr.)  | 1 neu Beitung von tapfer " 1 1        |  |
| 2 Gemmam in Apocalipfim " 8       |       | on Official Control of to             |  |
| 3 De Inftituendis moribus         | "     | 28 Annotaciones Emferj . 3 10 "       |  |
| Degenbor(fini) , , 1              | 1     | 1 Dyalectica Rubolphi                 |  |
| 1 Birgilij bucolica et geor=      | •     | (Agricolae) c. Scholjs ,, 6 2         |  |
|                                   |       | 1 Dialectica Degendorffini ,, 1 ,,    |  |
| gica                              | "     | 1 3nftituta parifer ,, 7 ,,           |  |
|                                   | **    | 1 Elucibatorium ecclefia:             |  |
| 6 Donat groß                      | "     | fticum , 10 ,,                        |  |
| 1 Guangeliftarium merculi(?) ,, 4 | "     | 1 Modus legendi Jura                  |  |
| 2 oratio duci Saronj ,, ,,        | 2     | parua                                 |  |
| 2 bon Saufhalten Jufti            |       | 1 Abichibt gu Speir ,, 3 ,,           |  |
| Menij                             | 2     | 6 Argnej fleugauß , 4 ,,              |  |
| 2 Mymerius in Jure " 5            | "     | 1 Arnei buchel iconer . " " 2         |  |
| 5 bon ber fer drifti petri        |       | 6 elementa puerifia , 2 ,             |  |
| Siluij                            | 1     | 1 theophilactus in euan-              |  |
| 7 Bettel in euangelia ,, 1        | ,,    | gelia                                 |  |
| 1 Donat parua forma ,, ,,         | 1     | 4 proceffus Juristh(eutich?),, 6 2    |  |
| 7 Inftituta menter tert . " 18    | 1     | 5 grammatica philippi                 |  |
| 1 Rubrica Juris prima (sc.        |       | (SDafanthania) fat 5                  |  |
| forma)                            | 2     | 10 Suntaris philippi, 3 1             |  |
| 5 terencine cum fcolije De:       |       |                                       |  |
| g(enborfini?) , 12                | 1     | 12 fabulas Aefopi, 12 ,,              |  |
| 1 ebilia (?) eobanj Deg "         | 2     | 20 Autentica coclej (Coch:            |  |
| 8 Annotaciones eraimi 1           | -     | faei)                                 |  |
| 2 Albinus (Micuin) in ge-         | "     | 2 Giben foepff luth(eri)              |  |
|                                   | 1     | th(eutich?)                           |  |
| nefim                             |       | Summa fl. 9 minus 4 Bp.               |  |
| whill Welenthan)                  | 2     | a d/i) of manambald Om 90 Oan         |  |
| phi(l. Melanthon) ,, 2            |       | ad(i) 25 nouembris 3m 29 3ar.         |  |
| 2 laus ebrietatis " 1             | "     | 10 proceffus Juris th(eutich?) " 16 2 |  |
| 1 mobus orandi eraimi . " "       | 1     | 4 tittuli Juris , 8 "                 |  |
| Summa fl. 4 f (98).) 12.          |       | 8 Inftituta th(eutich ober            |  |
| für bas Baß                       | 1     | thut?) 6 ,,                           |  |
| Ardin f. Gefd. b. Deutiden Ruch.  | VIII. | 19                                    |  |

| Ad(i) 12 Julij Unno 29.<br>3 grammatica henrichmannj | 2 Compenbium Degenborf.                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| bunb(en) 6                                           | 1 laurencius Balla p(rima) "                                    |
| 2 terencius cum fcolijs De-                          | 1 Juftinus pr(i)ma "                                            |
| gendorff 5 ,,                                        | 2 loci communes Berborn (?) "                                   |
| Summa By. 11.                                        | 1 herborn(?) in pfalmum. "                                      |
| Ad(i) 24 Julij Anno 1529.                            | 1 Dnalectica Hobolphi (Mgri=                                    |
| 6 Incius florus cum com-                             | colae) ,                                                        |
| mento , 12 ,,                                        | 5 Donatus glareanj, 6 elementa puerilia,                        |
| 3 Gilius 2 "                                         | Summa fl. 3 Bg. 2.                                              |
| Summa 68. 14                                         | Charles In C Co. 2.                                             |
| Georgen frap<br>Jiem Ich Georg fra                   | pff hab mit Bolffen<br>r zw Augspurg Aljach<br>Bezalt am 15 tag |
| Bin 3m Berrechenbt                                   |                                                                 |
| acht gulben.                                         | gert jegarong                                                   |
|                                                      | Court Of the afabe                                              |
|                                                      | Junij Außgesett                                                 |
|                                                      | noch schulbig.                                                  |
| 1 vitta christj lubolphj                             |                                                                 |
| in 4 <sup>to</sup>                                   |                                                                 |
| 2 virgilius cum Schol                                |                                                                 |
| 2 alciatus be ponberit                               |                                                                 |
| 2 philippus becius be                                |                                                                 |
| 1 practica Hipolitj .                                |                                                                 |
| 2 Inftituta cum comu                                 | iento ,, ? ,,                                                   |
| 1 Alciatus be vocum                                  | fignificatione . " 10 "                                         |
| 1 Alciatj parabora .                                 | ,, 10 ,,                                                        |
| 1 Cathena Aurea thon                                 | ne 1 4 "                                                        |
| 2 Sermones Anbree p                                  |                                                                 |
| 6 paraphrafis Balle .                                |                                                                 |
| 4 artnei buchlen                                     | " 1 "                                                           |
| 1 Collectanea westham                                |                                                                 |
| 2 augustinus be confe                                |                                                                 |
| 2 lazarus Boffon (?) t                               | e re vestiaria. " 1 1                                           |
| 1 aphorismus Sipocra                                 | de r                                                            |
| 1 Augustinus fuper p                                 | altonium 1 E                                                    |
| 1 thomas super epistol                               | all mantie 15                                                   |
| 2 clichtopheus be bello                              |                                                                 |
| 1 Cosmographia Apiar                                 | .: 0 1                                                          |
|                                                      | alfan 4 F                                                       |
| 1 Opera Gregorij Par<br>Summa fl. 10                 |                                                                 |

10 faber contra Suffen et Jorg be Beffalia contra . . .?

,, 

#### Mußgefest Ad(i) 5 Mugufti

| 1 | pratica lanfranci      |  |  | "5   | ,, |
|---|------------------------|--|--|------|----|
|   | Jafonem be actionibus  |  |  | ,, 8 | ,, |
| 1 | Decii be Regulis Juris |  |  | ,, 5 | ,, |
| ş | Cathena aurea in 840 . |  |  | 1 ,, | ,, |

Alles weitere ist weggeschnitten; auf ber zweiten Spalte hanbelt es sich um größere Quantitäten: um 315 Beb(bel?) und um 42 unb 30 Exemplare von Em(fer'icen?) Schriften.

Bolf Braunlein zeigt fich in biefen Lieferungen als ein Groß: Sortimenter, bon beffen Lager bie fleineren Buchführer bes naberen Umtreifes ihren Bebarf entnahmen, ale ein Große Sortimenter von folder Bebeutung und mit fo umfaffenbem Lager, bag feine Gefcaftegenoffen ibn in Augeburg auffuchten, mahricheinlich nicht er fie auf ben Jahrmartten ihres Bohnortes. Den Berfuch ju machen, Die einzelnen bortommenben Berte nach Musgabe und Berleger feftstellen ju wollen, mare eine mubfame Mufgabe, beren Lojung an biefer Stelle burch bas fich baran fnupfenbe Intereffe nicht genugenb gerechtfertigt wird, sum Theil fogar unmöglich ift; ich habe mich baher barauf beidrantt einige ber abgefürzten Berfaffernamen ju ergangen. Muf ben Conten felbft wird nur an brei Stellen burch bie Begeichnungen "menter tert" und "parifer" auf bie Musgaben hingewiefen. Bu bemerten mare noch, bag unter ben Bezeichnungen "parva forma" und "prima (sc. forma)" jebenfalls bie Formate Octab (wenn nicht Gebeg) und Folio gu berfteben finb.

Die Rechnung scheint übrigens, soweit die Fragmente einen Unhalt gewähren, eine gangjährige gewesen, mindestens jedes Jahr im

Juni abgefcoloffen worben gu fein. -

Bwei weiter Fragmente, von anderer Sond gescheiten, bieten Grechagen über Berlags- und Sortimentsklieferungen von unde kannter Seite. Die lehteren sind, wie dei Präumlein, nach Breisen pro Exemplar ausgeworfen, die ersteren jedoch in der Uberlässen und nach Perless pro Buch verechnet. Die eine Cosonne ist überschrieben, Bmb 5 ft." und beträgt zusammen "5 buch 22 (Bogen) 2 ft."; die peinet "Sond 6 ft.", die pomeite "Bmb 6 ft.", ulipammen "13 Buch sit 11. 17 ft." (geänbert aus 18 ft.); eine dritte, un welcher der Boof sehlt, zeigt die Endiumme "facit 11 Buch 19 (Bogen) 1 ft. 28 ft.", die das Buch ju 71/, Kreuzer. Es sind bragmente zweier verschiedener Rechnungen, denn die Goomne zu 6 Kreuzer weist zum Schlich die Bruntung den "Lumma 5 ft. ps. ft. (geändert aus 7 ft. 52), ft. Das sold ihr der zall," testere Vermerung verleichen.

Wenn übrigens Simprecht Ruf in seinem Briefe vom 23. No vember 1523 bei ber Berechnung der 5 Comparatio regis et monachi fagt "hat ains 2 Bogen ift 2 fr.", so weist dies auch auf eine Berrechnung nach dem Ballen- oder Buch-Preis, d. h. b. das Buch ju 5 Kreuger bin. Er scheint aber biefe Berrechnungsweise nur fur bie Rlein-Literatur — bie spater sogenannten "Ries-Sachen" — angumenben. —

In ben bisher besprochenen Appieren tritt neben ber firen wisselnschaftlichen Liercatur und bem Schufdhögerbocht portniegend die Literatur ber Resonatoren (selbst Zwingli ift einnal vertreten) und Jumanisten hervor; von strengtatholischen Autoren tommen nur Emfer, Schabzer und Jaber vor. Jur biefen Areis ber Tagestlieratur halte Beorg Krapff einen anderen Liefen Areis beir Tagestlieratur halte Beorg Krapff einen anderen Liefen kreis beire side bei beie Geschiebet und Saher von der bei beire find alle bei beir Geschiebet gebracht in Bagb bei anderen überragend) und Diffandig, meil sogar in Johg bester ind alle bei der Beire Geschiebet gebracht der bei Beschiebet gebracht der Beire gebracht der bei Beschiebet gebracht der bei beir Beschiebet gebracht der bei Beschiebet gebracht der bei Beschiebet gebracht der bei Beschiebet gebracht der bei Beschiebet gebracht der beschiebet gebracht der bei Beschiebet gebracht der bei Beschiebet gebracht der bei Beschiebet gebracht der beschiebet gebr

Die Geldhäte zwischen Krapff und Hefper die finen, entgene benen mit Bräunlein, gegenseitige gewesen und vorwiegend auf dem Correspondenzwege adgemacht worden zu sein, weungleich auch einmal auf das personliche Rommen Krapff's nach Augsburg Bezug genomen wird. Krapff schein z. h. für Herbert Aktechismen bei Altgander Weisendorn in Augostadt besond zu haben — auf einem winzigen Fragment heißt est "hab mir Alegander die enchiribion" —, so we Druck des Kommographen und Mathematiters Beter Apian, ber ja eine eigene Druckerein in Jugosstadt beigh. In einem Brieffragment vom 1. October 1528 beiste est.

Lepber Jorg Bit euch wolt mir mit euch erauff brengen bag vnger-

lant maß ber apianus gebrudt hatt Ich muß aynen gu ichigten bergeicht nit,

während in einem andern vom 4. Februar 1529 die Anweisung zur Bahlung bes Betrages gegeben zu werben scheint.

Am wichtigften find nun aber in meinen Augen einige furzs Eineutungen, welche — ähnlich wie bei Simprecht Ruf bezüglich seines eigenen ober Sigismund Brimm's Berlages — anf unverlangte Justenburgen bon Wessenigkeiten hinguneisen scheinen. Arapfi muß sich is bei herfort wiedener haben, hab er nicht alles, oder wenigstens nicht alles was er bestellt, erhalte. Denn am 15. Mai 152(9) schreibt letzerer sogenens Brief, in welchem leiber das Wegischen Brief, in welchem leiber das Wegischeiden der Zeilenenben den vollen Zusammenhang stott:

Meyn weylligen baink zuwor Legber Jörg, Ir ichtybt m wey Ir dy bücher entpfangen habt aber nit alle way. bran berzeynet hatt ist nit meyn (chult Ich ... Ir w ho gern mher baß Irh nit glaubt bam woß Ich a leibstenn hett, sein nit meer bann ebtwan 2 ex... fommen hett, sein nit meer bann ebtwan 2 ex... fommen Heyrumb solt Ze nit gebenden Ich woll euch. nit (digken woß Ich aber had weyll Ich truwlich m. tauleum Ir (drout mir is kundt auch wim Bücher. Item Leyber Jorg Ich wenll alwegt mit euch taylenn . . . . . .

ich hob daß hobt zu mit vertrawenn. Bermuthlich bezieht fich herforts Klage barüber, daß ihm von ben Büchern, welche ihm gerade bie wichtigkten wären, zu wenig Exemplare zugegangen feinen, auf Mchezigie. Denn in einem Brieffragment vom 24. Janea beffelben Jahres, welches allem Anschen nach gleichgietig eine Bestellung verrechnet, nimmt herfort Bezug auf

"etliche Buchlin fo mir von Leppezigt tommen", von benen er jebenfalls eine Bartie unverlangt miticit. Die Rechnung felbit lautet:

2 vlenari gmit (gemati'); fl. he.
2 glogaß martinain; fl. h. 2 ft. 2 erpla (contra) uberum fl. h 2.
1 dvogenem lacrcium; fl. h5.
1 dvogenem lacrcium; fl. h5.
4 Bridgedbt meningers; fl. h4
5 Rystia meningers; fl. h54
2 dys Budfin fliatij, fl. h5.
3 dyrethem geningers; fl. h54
2 dys Budfin fliatij, fl. h5.
3 dyrethem Budfin fl. h5.
5 Charles Budfin fl. h5.
5 Charles Budfin fl. h5.
5 Charles Budfin fl. h5.

Daß aber dies antitutherischen Schriften gerade die aus Leitzigs gestommenen, Müchsim" worden, abet einich doaraus hervor, daß Ketrus Silvius — neben Dungersheim und Emjer der hervorragendhe liter rarische Gegner Luthers in Sachien, desse Gedienten das dien Leitzig erhöhenen — is flart vertreten is. Und eben dahin — nämlich auf ein "tapkenn" dern dereibenden Reugistein seitens ber orsis-Sortinenter mit den vom ihnen verlopten fleineren Buchfisteren, d. h. unverlangtes Zusenden an sie — scheit es mir zu weisen, wenn eine Verrechung vom 4. Februar 1829 solgendermaßen sormirt sit:

<sup>&</sup>quot;) Diefe Begiehung Augsburg's gu bem Leipziger Reujahrsmeh-Bertehr im Jahre 1529 icheint mir fur bie Bilbigung ber Stellung, welche bie Leipziger Budermeffe einzunehmen begann, beachtensberth.

Die "vorgelegten" Schriften Thomas Murners sind jedensalls ieparat berrechnet und wenn auch in der Brieffactur vom 24. Februar die Leipziger Reuigkeiten in der Generalsumme mit enthatten sind, jo beuten boch die wenigen, in ihrer Berbindung gestörten Leitenfagnente des Briefels selbst auf ein Lager antlutskerischer Böcher datt, gen habt zu ende den angelegen, was "or noch vor bader habt, so habt ze noch 220 anthilutherana ... verb ... (?) ech, Ich wert bericht Er gebt 8 per si. 1." (Es sieht hier ungweickseit das Gulbene, nicht das Basenzeichen; es muß sich also wohl um größere Werte hanbelin.)

Ich hoe biefe Subtilitaten vielleicht zu ausführlich behandelt; Natsübrlichteit ichien mir aber umiomehr angeseigt, als gerade jede Spur bes inneren geschäftlichen Tereibens ber fruhreren Zeit mit Achipamtei zu registrieren ist, um weiter auflauchende Daten daran antimiffen umb allmälich ein Bilb des Theite bes Schäftlichens, der außerhalb bes größeren Geschäftlisverfehrs auf ben Central-Messen fann, gewinnen umb gestäten mit finnen.

Die Berfort'ichen Briefe zeigen noch eine außere Gigenthumlich:

teit, die ich bisher noch an teinem ber, an gahl aller bings nur geringen, Geichäftsbriefe jener Zeit, die mir bisher zu Geficht gedommen find, bemertt habe. Sie tragen jämmtlich außer bem verschließenden Geschiegel, besten Prefinun fich vieberfolt im Appier erhalten hat, auf der Abreffrie eine mit der Jand gesichnete vergrößerte Sopie der Geschäftsmarke, welche allerdings derem Character ziemlich alterit, namentlich aber den Ropf des im Siegel deutlich gervoortretenden Ru zu einem Kleinen Ring ausgemenschlieben fahr.

Gin festes Brieffragment, von anderer hand und fedenfalls venigstens ein Jahrzehnt fünger, ist debessfüllen benigstens ein Jahrzehnt fünger, ist debessfüllen Gramen M. Georgen trapfien buchfierer zu Kughpurd meinen guten Freund. Ist Krupfi späten das Augsburg, und nummefr als ereiner Auchfandler, und vensche für gestenstelle in ihr, mährende en einer Jahrmatte soder haufter Auchfund aberfalle nur haben der Auftrag ich ein der für der für der haben der der einer fahrfalle nur der für der haben der der einer fahr aberfalle nur der für der für der der für der für der für der der für der

ichäftliche Differenzen mit Leonsford Wortenboch und Philipp Ulfgardin Mugdburg zu schieden; nebenher wird die Beforgung zweier großer Züricher Biefen in Auftrag gegeben. Ansang und rechte halftle bes Briefes mit der Unterschieft sind leider wieder weggeschnitten und Lauten die betressende Stellen: "... der burtenbach der hatt well im kein bach geben wann er darnach schied. ... seitig noch schulde, jen, wass isch nich den zu den nich ber philip iecht auch fil. zi von mit ha... "

ein letted Rechnungsfragment, ob von oder für Arapff ausgefelli sit unbestimmten, erregt nur badurch Interesse, daß es Kairbe-Bibeln, Minnberger Neue Zestamente, Ertspburger Gebeblücher, auch Seb. Franks Beltsuch mitverrechnet. Datte viestleicht hinneigung um Reformation Krapf zur Uberrschellung and Ausburg aerkankt?

# Bangiger Buchhändler als Kalenderverleger im 16. Jahrhundert. Witgetheilt von Eb. Kraufe.

(Vorbemertung ber Reb. Das nachstechnet Actenstüd —
ein Berhandlung wor bem Senna ber Königsberger liniserliät —
ist von bem Hern Esinischer dem Micr. 1716 der Königl. und
Universitätsbissischet zu Königsberg ihre. 2. Bb. Bl. 34"—36" ents
mommen. Bei der Bebeutung bes Kalenber-Verlegas für ben Keine
Buchganbel ist jede Witthellung über benselben von Wichtigkeit. Buchauern ist mur, baß ber Deriginalvertrag dem Protocol über die
Berhandlungen nicht einverleibt worden ist; es nate von Intecesse
geweien zu erschren, ob auch bei dem Menius'ichen Kalender, wie
bei dem Tyurnesser oh auch bei dem Menius'ichen Kalender, wie
bei dem Tyurnesser in leberfassung des Verlagsbercht an die Daniger
Kerleger aus eine bestimmte Reich von Sachen flatzgelunden fact.

Bolgt mas im Ihberütete ichwebenber Action geschieben win efchanbelt worben, wid erflisse inne sein. Staat Danhig schreiben an den Senatum, dorfinie gebeten wird M. Menium dassin huntermigen, das Er ihren Buchspurern seine Calender liebern, und hierüber gemachtenn vontract die bolgt eistem wolle.

Bufern ac. Chrwirbige ac. Bus haben bor biefem bufere Burger und Buchfurer Salomon Giffer, Balentin Barifb, bnb Steffan Schult zuuernemen geben, welcher gestalt fie vor etlichen Jaren mit bem Erbarn und wolgelarten M. Matthiae Menio ibo Gur Chrw. und Achtb. mitt Collegen 1), wegen feiner Calenber contrabiret, und fich aber beichweret, als folte vermelter M. Monius binfurter willens fein, Dem felben Contract gepurenbe volge nicht buleiften, welchs inen bann bu merdlichem beichwer bnb nachteil anberimo gereichen folte. Db nhun woll bamhals ermelter M. Menius fich bero gestalt ercleret, fonberlich als bie beit ber lieferung noch nicht furbanben. bas wir nicht baben iburen Ronnen, bas Er feiner verichreibung fich nuentieben willens mere. Go baben one bannoch berürte Buchiburer miberumb angetreten, und bieweil noun bie beit ber lieberung porbanben, und fie fich allerlei gebanden machten2), Db auch biefelbe gemiflich volgen murbe, Inftenbiglich gebeten, auf ben fall, ba fich M. Menius feiner verpflichtung, Die gleichwoll bei mbaren worten, threwen und glauben gelobet, entziehen murbe, Das wir inen beforberungs idreiben an G. Ehrw. vnb Achtb. mitteilen wollen, Damit

sie one weitterung, vncosten und vnnötiges rechten die guttwilligkeit, so beiberseits im angeregten Contract erfordert, auch jo besto mber empfinden möchten.

Bir inar machens uns son son weige sweifels als humann ist anderer ungelegenheit nicht bedurfte. Well wir aber benanten Buchstern, gleich andern vollen nachhulegen, damit es anderer ungelegenheit nicht bedurfte. Well wir aber benanten Buchfluren, gleich andern vollen Bürgern, solche schriftliche beröberung siehen Sonnen. So gelanget voll ben soal, do einiges bernähents wichde vonnöben sieh, ann E. E. von Acht, do einiges bernähents wichde vonnöben sieh, ann E. Den Acht flein beiter freumlich bitt, sie wosten voheldmeret sein, ann E. den bit die honier freumlich bitt, sie wosten voheldmeret sein, ann E. den die fleiner eigenen derwilligung hu friede prechen, oder in andere wege sich mit Er die Buchsuber, und also stenen der wirden weiterung verstelben muse. Welchs wie es an ihm sleht recht voh der billige teit gemeh, So seint wir es in gleichem und mehrerm freunslich Jakeschulen. Da. Annais den 30 Mail 80.80.

Bolget ber vertrag smufchen beiben parten ben 25 Junij aufgerichtet.

Rachbem heut dato coram ampliss. Academiae Reg. Senatu bie erfamen Steffan Schols und Simon Giffer 3) mitburger und Buchiburer ber Stadt Dantig ericinen und wibber ben cum tit. M. Matthiam Menium, Professorem Mathematicum bes por specien Jaren smufden inen aufgerichten vertrage ber Calenber halben, fo M. Menius ichreiben murbe, angefucht und gebeten, bemfelben gu polge, Inen ben Calender fo pfe 81 Sar geftellet buuberantworten und aber M. Menius bagegen etliche beichwerliche puncta neben bem, bas Er 3to nicht allein ein Deubschen, fonbern auch einen Lateini: ichen Calenber gefertigt zc. eingewant, Ale batt fich M. Menins auf wolgebachte Senate bnberbanblung mit ben Buchfürern volgenber geftalt vergleichen und vortragen lagen, alf, bas Er Inen Igo beibe exemplar feines Calenders in gleichem Rauffe will volgen und pufteben laffen, Dagegen fich bie Buchfhurer binwibberumb ber ftreittigen punct halben, welchen nach erfter bewilligung nicht aller binge ftanbt: baftig nachtommen worben, eingeloffen, wie volgt.

Griftis das sie Krin exemplar d. Calender noch vertauffen, noch offic Exemplar des und men elsen folken, ehe von dam Er M. Meaius der anhhal der seinen von jene bekommen, und seinem Patrono dem er sie dedicieret, derenntwortet habe, Worzhu sie Im hum wenigsten acht tage heit und raum gegeben und lurgessischgen.

Aum andern, das fie hinfuro die hwo bucher papier, su den bieisero gegebenen exemplarn, einschieben (zum Durchschießen oder jum Druck der Freiexemplare? Die Red.) und hulegen wollen.

Leglich, bas fie muglichen fleis einwenden follen, bas bie exemplar hinfuro ohne einige verenderung, nach aufweisung ber

Original von ben Drudern nachgebrudt, und nicht bas geringfte, bas bem authore nachteilig bauon abenehmen aber buibun folle.

Die Titel ber beiben Musgaben lauten:

Schriblefuber Und Allmonad auf das Jar nach der Gebent wires treifers und Seitungaders JSES GONSEEL, M. D.L.XXI. Gericht auff das Land Breuffen, Bommern, ein theil Jiland, Bedechurg, Sedjen und Dennemard, das les Eleuatio poli ber 5 dg grab befrühben mith. Durch M. Mathiam Meine bom Dangleft, Brofform der ber hande bei Mittels Bellen ist, die Breuffen. Gerorde zu Alten Eietlin ben Mittels Khourt b., 4 is Breuffen. Gerorde zu Mittel Eietlin

(Ronigl. u. Univ. Bibl. in Ronigaberg eig. = Ob 618. 40.)

Calendarium et ephemeris sine diarium ad annum à nativitate aslutifera domini et redemptoris noatzi Jesv Christi M. D. LXXI. Directum ad regiones Borvasiae, Pomeraniae, partem Liuoniae, Lituaniae, Sanoniae, Daniae, Ducatus Holsasiae, Mechelborgi, Elicuaniae, Sanoniae, Daniae, Ducatus Holsasiae, Mechelborgi, Elicuaniae, Sanoniae, Danise Magiononianae professorem mathematum (b. Lipsiae, Joannes Seyer imprimentat. 4° (Kaujia, Luis-Bhil. in Kosisperg uge - 08 file. 4°)

Beibe Musgaben find bem Dartgrafen Georg Friedrich ge-

9) Mathias Menius (eigentlich Maine ober Meine) wurde 1572 Profejor der Afronomie am Danziger Gymnosium und sam 1679 als ordenilicher Prossiforo der Nathematis an die Universität Königsberg. (F. J. Buch, Lebensbeschreibung der verst. Preuß. Mathematister. Königsb. 1764. S. 45-47.)

Pie Buchhander woren nicht ohne Grund bes haten Ericheinens megn in Gruge. Bahren's ohnt gerobinfich bei Kelnerbe bereits auf dem Rönigsberger Jahrmachte, der am zweiten Sonntage nach Arintiatis feinen Minding nahm, am Berfaul geforcht inutere, meert bie Dangiger Buchhander die Bertal gert auf geforcht in bereit gestellt der bei gelt des gehalter die gestellt g

5) D6 hier ober bos erfte mal, wo Salomon Giller fieth, vielleicht ein Greitsbelter vorletg, konnte nicht ermittelt nerben, da einem vo vom General, da feine vo dem Genannten von Rich, Erik, Handon, ber in feinem "Denftmaß der Dangigter Bud-patherten und Buddvuter (Dangig 1760-) auch der Dangigter Bud-pathelte in einem kurzen Klödmitz gedentlt, erwähnt wird. Nied dem Bath, Kinderd pathole in einem kurzen Klödmitz gedentlt, erwähnt wird. Nied dem Bath, Kinderd vinue", wo er im Jahre 1607 mit vier lateinischen Berlogdwerfen genannt ist, wie er im Jahre 1607 mit vier lateinischen Berlogdwerfen genannt ist, wie der Bath ber der Bath bet der Bath bet der Bath ber der Bath ber der Bath ber der Bath bet der Bath be

- Ferner findet fich noch ein "Dietterich Dichaeln vonn Dangig", welcher in ber Berbftmeffe 1591 bon ben Erben Gigmund Fenerabenbe in Frantfurt a. DR. für 25 fl. Bücher entnahm. Derfelbe ift aber wahrscheinlich mit dem von Hanow genannten Dietr. Mich. Beper ibentisch. (H. Ballmann, Sigmund Fenerabend. Frantfurt a. DR. 1881, G. 208.)

4) Gottlieb Mohnite halt in feiner "Gefchichte ber Buchbrudertunft in Bommern" (Stettin 1840. G. 14 ff.) Anbreas Rellner fur ben erften ftanbigen Buchbruder Stettins. Johann Eichhorn erhielt gwar nach ber eben genannten Quelle am 19. April 1569 bie Bestallung als Buchbruder fur biefen Ort, er berblieb jeboch in Frantfurt an ber Ober und ordnete nach Stettin feinen Sibam Andreas Rellner ab. Aber bereits mehr als dreißig Jahre früher war hier Frang Schoffer ober Schlöffer als Drucker thätig. Derfelbe drucke folgenden Almanach, der für die Geichichte ber Burdbruckertunf Setetins nicht ohne Intereffe ift:

Enn Ewig Alma | nach auf Köngsbergt ge | richtet, zu ehren bem dur | chlauchten hochgeborenn Fürsten | herrn Albrechten Rarg: grauen zu | Brandenburgt zc. hnn Breuffen | herhogen, Durch ben hochberumb | ten Johann Carion Der Bhi | lojophie ond arnen Doc. | Darin man auch fibet | aller tag lenge vnb | auffgang ber || Connen | bas || ganbe jahr. || im 1637 jare. || Bu Stettin ben Frant Schloffer.

Die gesperrten Borte find roth gebrudt. Der Titel ift bon Doppellinien umrahmt und um bas Gange befinden fich Dolgschnitte; 10 unbezichnete Blatter, auf ber lettern Seite ein Holgschnitt 4º (Königl. u. Univ.-Bibl. gu Königsberg sig. - Md 333 (1) 4º) - Jwar erwähnt auch G. Mohnite (S. 22) Franz Schloffer, bezweifelt aber, baß berfelbe in Setetin eine Officin gehabt habe, wie er benn auch nur einen Bittenberger Drud von ihm anführt. - Stettiner Drude von 1545 (ohne Angabe des Druders) und 1570 (Johann Gidhorns Druderen) merben nachgemiefen im Gerapeum Jahrg. 1858 G. 125 und 1856 G. 26.

# Ein gefährlicher Druckfehler.

Bon Albrecht Rirchhoff.

Unter ben bibliographifden Curiofitaten, Die ihre Berthichatung mehr ober meniger bebentlichen Drudfehlern verbanten, ivielen befanntlich bie Biscator'iche "Straf' mich Gott": Bibel und bie Musgabe, in welcher bie Chefrau bes Druders nachtlicher Beile in ber Form die Stelle "Er foll bein herr fein" in "Er foll bein Rarr fein" geanbert batte, eine Rolle. Die lettere Leichtfertigfeit foll fur bie Urbeberin verbananifvolle Rolgen gehabt baben. Gin Geitenftud biergu bietet ein Drudfehler, welcher - vom Buchbruder verichulbet - Benning Große in Leipzig mit ichweren, wenn auch nicht fo fcmeren Folgen bebrobte, ihm immerbin bas Schidfal Ernft Bogelin's hatte bereiten tonnen. Der Fall hat gwar vorwiegenb eine localgeschichtliche Bebeutung, verbient aber auch bier ale Beis trag jur Lebensgeschichte eines hervorragenden Buchhanblere bes 16. Jahrhunderte, eines Buchbanblere, ber namentlich fur Die Entmidelung ber Stellung Leipzige im beutiden Buchhanbel von Bebeutung ift, einen Blas.

henning Große hatte im Jahre 1589 Luther's Ratechismus burch Racharias Barmalb in Leipzig in verschiebenen Formaten bruden laffen. Anicheinend mar ein und berfelbe Gat burch Umbrechen ber Columnen (und vielleicht auch ber Beilen) fur alle Ausgaben benutt worben und ein unangenehmer Bufall hatte es gewollt, bag mahr: icheinlich bei biefem Umbrechen in bem Artitel vom Abendmahl bei ber Gebeg: Musgabe bas Bort "Gffet" ausgefallen mar. Unter ge: wöhnlichen Berhaltniffen hatte biefer Unfall nur bie Folge gehabt, bag bie Eremplare ber betreffenben Musgabe entwerthet und unbrauchbar geworben maren, Benning Große einen pecuniaren Berluft erlitten hatte. Aber bie zweite Beriobe ber ernpto-calviniftifden Birren begann fich ju entwideln, Die orthobor: lutherifche Bartei mar im Begriff pon neuem bie Oberband zu geminnen - und Senning Große ftand im Berbacht bes Erppto-Calvinismus. Es murbe ihm verübelt, bag er bie Bibelausgabe bes Sofpredigers Salmuth, ber als heimlicher Reformirter verschrien mar, brudte; es murbe ibm borgeworfen, bag er ben bie Intereffen bes orthobog=lutherifchen Sofpredigers Mirus und bes Buchbruders Matthes Stodel in Dresben icabigenben Rachbrud ber bon bem erfteren auf bie verftorbenen Rurfürstinnen gehaltenen Leichenpredigten burch Johann Frande in Magbeburg veranlaft habe, worüber ber Brocen feit bem Rabre 1586 ichwebte. Der ungludliche Drudfehler murbe alfo um fo leichter gu einer perfiben Falichung eines lutherifchen Symbols burch bie gur Beit noch bie Dberhand habende crupto calbiniftifche Bartei auf: gebaufcht, als gerabe eine Rirchenvifitation ftattfand und Racharias Barmalb, um fich felbit zu beden, Die etwaigen Folgen feiner eigenen Rachlaffigteit auf henning Große abzumalzen, ihn ale bewußten Urheber ber angeblichen Falfdung binguftellen fuchte.

In vie veit ber unglidliche Drudfehler mit von Einfluß auf ist Auflöhmig henning Große's aus bem Rathsecligium geweien ift, geht aus den beiben einig vorfandenem Ktenfluden nicht hervor; wohl aber schein der Aufla en sich vorben zu sein. Aber henden einig vorhalten Ktenfluden nicht hervor; wohl aber schein der Feinben aufgenutzt vorben zu sein. Aber henten Großen der eingefliche Eristen ausgenutzt werdeltsvere gegen bie vom Voltradl gewispellende aufrecht erhalten Beschibtigung und leigteret worbe schließlich in einem am 31. Juit 1992 wor bem Anthe erichteten "rechmeisigen billichen Aufschlich verurtseit, binnen sächlicher Frist, einem Erbieten nach, die vorgerächen Knichtubigung au beweisen. Das der konnte er nicht "mit bestandt und im grundt der wurdet!" und mußte endlich am, mit bestandt und im grundt der wurdet!" und mußte endlich am 20. Februar 1939 vor Allzermeisste und Anat nach äberlandbene Gefängnisstrate demittig evoorien und dem periönsich anweienden Spening Großen Köhlite leisten.

Die barüber unter bem 24. Februar 1593 ausgesertigte, von Bacharias Barwalb eigenhandig geschriebene Urfunde lautet:

3d Bacharias Barmalb, Burger ond Buchbruder allhier gu Leipzig, erfunde und betenne, bemnach verrudter Beit Anno 89 von bem Erbarn und wepfen herrn henning Groffen, ber fleine Catechijmus Lutheri beutich wieberumb auffaulegen, und au amenen onterschiedlichen formaten gubruden, mir befohlen, ift ungefehr in bem einen format als 16mo bas mortlein Effet in ber Ginfesung bes Berrn Abendmal vberfeben und aufgelaffen worben, welchs fich vermutlich baber geurfacht, bag ich im (sic) Eremplar ben banben gehabt, in welchem baffelbe wortlein nicht gestanben, onb etwan auuor im pmbbeben aus einem format ins ander ift perlegt und nicht hinein gefest worben, wie benn leicht geschehen tan, nach welchem ich mich im corrigieren gerichtet, und in mangel eines Correctoris, aus unbebacht bemfelben gefalbet, und anbere bir nach bruden laffen (Brefrevifion), nicht aber ber meinung einigen Irrthumb bamit gu beforbern, wie es bifber vertebrlich angezogen worben. Db ich nun wol, ba folder mangel offenbar worben, jur entichulbigung vorgewand, als folt Berr Benning Groß priach bagu geben haben, bas folch wordt aufgelaffen, in bem ich mich gefürchtet für ber ftraff, bie mir von menniglich gant abfcewlich gebrewet und auffgefest worden, hab ich boch mit teinem grund auff ibn folches bringen noch beweifen tonnen, wie mir leglich in Gechficher frift ju thun auffgelegt marb, bermegen auff mittel und weg getrachtet, bagu mich benn auch mein gemiffen gebrungen, wie ich mich ben ihm guttlich abfinben, ond von ferner antlag ibn abwenden mochte. Sierauff mich entlich gutwillich erfleret, bas ich mit warheit weber im herrn henning Groß noch ben feinigen einige ichulb pub priach jumellen tonbte, bas gemelbes wort aufgelaffen, fonbern mir felbft, meiner einfalt, unbebacht und onbesonnenheit folch gulegen muffen. 3ft mir aber berblich leib gemelen und noch, bas ich herrn henning Groffen und bie feinigen in folch onbeil und ungelegenheit bieburch gebracht. Rachbem ich ibn aber foldes burch Mittelperfonen vermelben, und umb vergeihung gebeten, bat er fich aus Chriftlicher lieb auff porgebenb ertentnis und abbit beffen nicht permegert, barauff bie Reupcation und abbit für ben Chrueften hochweifen herrn Burgermeifter und Rath ben 20. Februarij biefes 93. Jars omb 10 bora in benfein herrn henning Groß und amener Mann auff meiner feiten (ba es alfo acceptirt ond für befand angenommen) polngogen morben. wie ich benn foldes nochmals, frafft biefer meiner eigen banbichrifft und auffgebrudtem Giegel biemit öffentlich und aufbrudlich beftenbiger meife miberruffen und miberfprochen haben mil, bas Berr Benning Groß und Die feinen bieran gant unichulbig, erbiete mich auch hinfürder bie Reit meines lebens Berrn Benning Groffen ond Die feinen gegen menniglich in allen Ehren pnb beften zugebenden. nichts benn alles liebes pnb aute au muntichen, wie ich benn pon

gewiffens wegen mich ichulbig ertenne, wil mich auch gegen ibn aller förberung und aunft binfort verbröften.

Dieweil mir auch von ein Ehrbarn hochweisen Rath fo viel ju gemuth geführet, bas burch folden meinen unfleis und ungim= liches beginnen nicht allein Berr Benning Groß in beichwerung gebracht, fonbern auch ein Erbar Sochweifer Rath und bie gante Stadt Leipzig ben hoben und niberftanbeverfonen, firden und Schulen innerhalb bnb außerhalb biefes Lanbes in merdlichen verbacht ond ichimpffliche nachrebe gefest, weil auch in öffentlichen Drud fold verfeben fur ein freuenbtliche verfelichung bes Catechilmi gur ungebur ift aufgefprengt worben, MIs ift mir foldes nicht weniger bon grund meines Bergens leib, bas ich hierzu brfach gebenn, wil aber hiemit ein Erbar Sochweisen Rath und menniglich fo bieburch beleibiget worben, omb Chriftliche ond gunftige verzeihung bemutig erfucht und gebeten haben, ber broftlichen junerficht ein Erbar und Sochweifer Rath werbe fich Chriftlich und Baterlich gegen mir armen einfeltigen Dan erzeigen, bnb gnabe fur recht ergeben laffen, bnb mit ber peen, fo ich im gefengnis etliche wochen gehorfamlich erbulbet, bigmal conbent und vergnüget fein, in anfebung, bas bis alles nicht aus leichtfertigfeit, fonbern aus alberfeit und unbebacht von mir gescheben, wil mich aber pormittelft Gottlicher anaben hinfort beffer vorfeben. Bu mehrer beglaubigung und ftardung ber marbeit bab ich foldes alles mit eigener Sanb geschrieben, auch ameen meiner benftenbe und guten Freunde bittlich vermocht, bas fie neben mir mit eigenen Sanben onterfchrieben, und ihre gewonliche Betichafft auffgebrudt, Actum Leipzig ben 24. Februarii Unno 1593.

L. S. L. S. L. S. Michel Langenberger. Zacharias Berwald. Franz Schnelboly.

Den Acten liegt noch das Concept einer zweiten, anderes, zum Zeil ichafter geschet nur bemitligenberen Chenertlaung, datirt vom 20. Februar, bei. Es will mir scheinen, als sei dies eine von Senning Große sieht in dem angeleighen Zermit vorgeleigt Erfflung, wechge seinen hörter als den geschädbigten und vergebenden Theil in den Weckergrund siellt, während die öfficielt Aussfertigung einem twefentlicheren Accent auf das durch den Verdend der Serbacht der Teptach eine berinträchigte Anschen der Serbacht von das ihr eine Verleiche der Verleicht geschlicht wie der ihre feine der Verleicht der Verleicht der ihre feine der Verleicht das und eine sich eine Grittle jenes Entwurfes zu beutlich auf gerähgend befannte Berinden fin, die man zu schonen Verleicht darf gerähgend befannte Berinden fin, die man zu sich verleicht geschen fin, die man zu sich verleicht gescheit man in Bergessenbeit bringen wollte.

Diefe erste Fassung ber Ehrenerklärung läßt Barwalb sagen, bag er ben Luther'ichen Katechismus für henning Große "wmb geburliche besolbunge in unberschiedliche format" zu bruden gehabt, benselben "seines guetbundens eigner Berson corrigiret", gleichwohl beim Absehen das Wort Esset ausgesoffen habe. Nachbem dies entbedt worden, habe er aus Furcht vor Strafe und

of verleitunge ond anftistunge anderer leuthe, auf welche ich ein auge gehabt

vorgegeben, bies fei auf Beranstaltung henning Große's geschehen, ber ihm einen "solchen Catechismum zugestellet", worin bas Wort gesehlt und ihm besohlen habe banach zu sehen. Diese

bezichtigung habe ich bin vnb wieber in bifer Stadt fürnemlich aber ben Ehriftlich gehaltenen Visitation werd ausgesprenget.

was bann in allen Lanbern ber Stadt zur Schanbe und henning Große "zue geseichem nochteil ausgebreitet worben". Sein Gewissen — eigentlich wohl die Ueberführung ber Lüge und die Hoften brange ihn nun die Bahrheit einzugestehen, auch

giebets das Sehezemplar, borein ich mit eigner handt geschrieben und notiret (d. h. wohl die Seherzeichen), das ich das wort essen, nicht aus beueh, wordenung deren hennig Großenn und der seinigen, viel weniger einigen Jörtumb dadurch zu berörbernn, vie es disändere vooterelich angehogen wordenn, sondern aus mangelung eines Corroctoria, denen ich billich balten sollenn, sowoof aus meiner eignen einsalbt, wwiedend, vnuorschichtstellt und vorwardslunge aus genegen und betracht von vorwardslunge auflengeschler.

Er wöhertufe doher alles, wos er henning Große und feiner Familie, "au verschmelerung eures guetten Gerückts, gerebet, geschrieben, gethan und gehandett" und bitte, Große wolle sich leines armen Weibes, feiner Kinder und feines Jammers und Elenbes erbarmen, die gegen ind bachschiebe jentliche Enstirentflage sollen laften und ihm verzieben.

So hatte denn auch die zweite Periode der cryptocaldinistischen Birren einem bedeutenden Buchhändler Leipzigs verhängnissval werden fonnen. In der ersten wurde Ernst Bögefin lystematisch und mit Borbewußt auf Anstitten des Bürgermeisters hieronymus Anuschereschäftlich auf nuch gerichtet; henning Große fiebe wensigtens vor dem geschäftlichen Schiffbruch bewohrt. Ob der dos incorrecte Anstreten der Universität gegen ihn in der Angelegenseit des Arestataloges (im Jahre 1600) nicht noch von Animostat gegen den früher des Eryptocaldinismus Begüchtigten beeinflußt geweien ist? Möglich wäre es.

#### Beitrage jur Gefchichte ber öfterreichifchen Bucherpolizei.\*)

Unter biefem Titel ist auf Seite 283 bes sechsten Bandes bes Archivs auf eine in Tessen erbagte Bidder-Gonstäckation und Berrbrennung Bezug genommen, welche durch verschiebene don mir im Tresdener Geh. Staats-Archiv\*\*) aufgefundene Actenstüde sedem Bweisst enthoden und weisentlich ergängt wird. Ich gertaube mir, im Folgenden eine auf diese Acten gestühte Darstellung des Borfalles au geben.

Trot ber im westfalifden Frieben ben Brotestanten Schlefiens augeficherten Rechte murbe beren Gemiffenefreiheit feit bem Musiterben ber piaftifchen Bergoge vom faiferlichen Boje inftematifch unterbrudt. Durch feinen fuhnen Ginfall in Cachfen Berr bes gangen öftlichen Deutschlands geworben, batte gwar Rarl XII. von Schweben bem Raifer burch bie Altranftabter Convention (22, Muguft 1707) und ben Grecutionerecen bom 8. Februar 1709 für Die ichlefischen Brotestanten volle Bemiffensfreiheit und freie Musubung ihrer Religion abgegwungen; indeffen wußten bie Jejuiten felbft gegen ben Billen bes taiferlichen Sofes bie neue Ordnung ber Dinge vielfach ju umgeben. Daß biefer baburch in ben Berbacht ber Zweibeutigfeit und bes Bortbruches tam, tummerte bie Bater Jeju wenig, ba ihnen bie Bropaaanda für ihren Orben viel mehr am Bergen lag. Raum war aljo ber Schwebentonig mit feiner Urmee aus Schlefien abgerudt und baburch bie unmittelbare Gefahr für ben Raifer beseitigt, fo machte fich bort auch ber unbeilvolle Ginfluß ber Jefuiten wieder geltend, wie bies ber folgenbe Borfall beweift.

Tefchen in Schlesen war zu Anfang bes 18. Jahrhunderts eine nicht unbedeutende protestantische Eadst. Da es aber damals bort leine Buchhandung gab, do begogen die edungelischen Geistische und Lehrer, wie S. 283 a. a. D. hervorgehoben wird, ihren Bedarf an Buchern von Lebygi, zunächt durch Eremittung des Lehrers an ber cheinischen Schule zu Kreichen, August Modien auch auf wir eine fichte interniteen Schule zu Kreichen, August Modien auch dervie zu efcherie

<sup>\*) (</sup>Unm. der Red.). Die nachkehmen Attibeliungen bilden ein interfante Seitenflick au bem von P. M. Schlöfer im ichflen Amb de Archival catemakig der abgehelten eigenmächigen Auftreten ber Zeitilten als Bermalter Prefestigenig einember ein genithen ben deitilt den Schlöfer im Grad. Die bieten aber gleichgeitig ein neues, und zum eine brattliche, Beitpiel für das mehrebennte ihrer Unterfannen gegen liebergriffe und Bemaltungsregtin des kniertigen ihrer Unterfannen gegen liebergriffe und Bemaltungsregtin des kniertigen ihrer bei der Schlöfer de

<sup>\*\*)</sup> Loc. 10742. Acta, die von denen Buchhändlern Gledissisch und Beidemaunen in das Fülfentihum Teschen geschickten und daseicht consiscirten und verkrannten Bücher betr. Ao. 1716, Blata 3 u. 4.

ben) pon R. & Glebitich, mit beffen Saufe erfterer befreundet mar. Diefe Berbindung murbe 1711 berart eingeleitet, baf bie Teichener nach ben Glebitich'ichen Ratalogen bestellten und Rahlung bei Abnahme ber Bucher leifteten. Die Beforberung berfelben geichab burch Bermittelung von Raufleuten, s. B. burch ben Raufmann Chriftoph Lubich aus Seiffershau. Bei ber erften Senbung bon 1712 murbe bas Befcaft glatt erledigt. 218 aber Morit Georg Beibmannn, ber Beidafte-Compagnon und fpatere Rachfolger von Glebitich, im Juli 1713 eine neue Bestellung fur bie lutherifche Gemeinbe in Teichen ausgeführt hatte, murben bie Bucherfiften bei ihrer Unfunft bafelbft ... auf Beranlaffung bes Dechands Twonski burch ben Ronigl, Fiscal angehalten und arrestiret und ben bem herrn Grafen Tenczin (bem Lanbeshauptmann) vorgegeben, es maren scandaleuse, scabiose, infame und ber Catholifden Religion bochft ichimpfliche Bucher, welches auch gebachter Berr Graff an bas Ober Amt nach Breglau und weiter an Gr. Rapferl. Mant. Soff berichtet, Borauf, ba ben Ihre Ronigl. Dant, und Churft. Durcht. Bochpreiflichen Geheimen Rathe Collegio fie bie Cache angebracht, an Sochgebachtes Dber Umt nach Brefflau ein Schreiben ergangen, bag man folche Bucher, ale eine Sache bie ine Commercium liefe, relaxiren und bem Commercio feinen fregen lauf laffen moge." Diefem Gefuche murbe jeboch nicht Statt gegeben, vielmehr bie Beichlagnahme felbft auch bann noch aufrecht erhalten, als ein taiferlicher Befehl bes Inhalts einlief "baß man biefe Bucher aus bem Lanbe ichiden folle." Die Teichener Beborben liegen jeboch biefen Befehl nicht allein unbeachtet, fonbern fie übergaben auch auf Unregung bes Dechanten Twunsti, "ber bie Sache gu verantworten ganglich über fich genommen, bie Bucher gewiffen Patribus Societatis Jesu zu burchlefen, welche auch, wie oben gemelt, biefe Bucher in ihrem Bericht por Infam, scabios und scandaleus ausgegeben, barauf benn ber Berr Graf Tenczin, als Judex 1/. ob es aus Ranferlichen Befehl gefcheben, werbe gezweifelt /. biefe Bucher ben 14. August 1714 ale an feinem Geburtstag" burch vier Bentere: fnechte pom Rathhause holen lieft, ben Raften felbft öffnete, Die barin enthaltenen 52 Bucher gablte, fie wieber in ben Raften legen und "burch bie genannten 4 Benters Rnechte an ben Branger ben einem ohngefahr funf Schritte bon bemfelben gemachten Feuer ichleppen ließ. ba benn ber Benters:Rnecht erftlich bie fleinen Bucher jebes auf einer bolgernen Gabel, hernach bie groferen verbrannt. Rupor aber allerlen Ceremonion mit Benters Spruchen, Abreigung berer Rupferftiche berer Lutherifden Chriftlichen und ichimpfliche Art berer Bufchauer gemacht, welche execution von 10 bis 2 Uhr gemahret, und ber Berr Graff von Anfang bis gu Enbe bengewohnet, Daben infonberheit von ben Jesuiter Schulern viel Gefpott getrieben und bie Bibeln, Formula Concordine febr perhöhnet morben. Der Senter babe endlich bie Miche auf ben Schinder Anger geführet und felbige in bas baben

fließenbe Baffer geschüttet, ber Schulbebiente Mevius, so bie Bucher verschrieben, ba er erstlich ber execution benwohnen muffen, sey mit seiner Familie ber Kapferlichen Lanbe verwiesen worben."

So befundet wortlich ber Buchhanbler Morit Georg Beibmann in feiner gu Leipzig am 22. Februar 1715 erfolgten Bernehmung. Der faiferliche Sof mit feinen Jefuiten begnugte fich aber nicht bloß mit ber oben beichriebenen Erecution, vielmehr beichwerte er fich noch in einem Schreiben d. d. Bien, ben 13. Rovember 1714 bei bem Rurfürsten von Sachien über bie Ginführung von "lafterhaften mit lauter wiber bie Catholifche Religion und bas Publicum, ja wiber bie Principia ber Mugfpurgifchen Confession felbften lauffenbe bochftärgerliche Calumnien und Unmahrheiten angefüllten und, weil bie Rabmen ber Authorum barinnen guten theils verbedet werben, befto gefährlicheren Buchern in Unfer Erb-Rurftenthumb Teiden" burch bie beiben Leipziger Buchbanbler Glebitich und Beibmann. Die Beschwerbe fahrt bann fort, bag ber faiferliche Sof bei ber "gefahrlichen" Beichaffenheit ber Bucher beren Confiscation und Bertilgung feinem Teichener Landes Saubtmann anbefohlen babe, und verlangt nicht bloß Die exemplarifche Beftrafung "biefer Leuthe in verbothener Druderen bergleichen lafterhafter Bucher", fonbern auch "eine billige Daag und Einschränfung bergleichen vielfaltigen wieber bie Reiche : Berordnungen lauffenben und von Une felbften in Unfern Erblanbern feines Beges gu geftattenben gu Dregben und Leipzig feithero wie arger - alfo ichablich ausgegangener Druderepen."

3m Befentlichen ftimmt mithin ber Inhalt ber taiferlichen Beichwerbeschrift mit ben von Beibmann gemachten Angaben überein. Rur barin besteht ein Unterschieb, bag ber faiferliche Bof in feinem Schreiben angiebt, er felbft habe bie Confiscation und Bertilgung ber in Frage ftebenben Bucher angeordnet, mabrend Beibmann ein eigenmachtiges Borgeben bes Dechanten Twunsti behauptet und bie Eriftens eines faiferlichen Befehls bezweifelt. Wie bem auch fein mag, an ben oben bargeftellten Thatfachen anbert biefer Unterfchieb fo wenig wie an ber Bortbruchigfeit, bag bies Alles fich ereignete taum funf Rabre nach bem Abichlug bes Grecutions : Receffes ber Altranftabter Convention bom 8, Februar 1709. Much bas ftebt feft. baß ber in Beibmann's Bernehmung ermabnte taiferliche Befehl, man folle biefe Bucher aus bem Lanbe ichiden, völlig ignorirt murbe. Benn nun ein folder Ungehorfam möglich mar, fo find wir auch berechtigt. mit Beibmann anzunehmen, bag bie Berbrennung eigenmachtig auf Bergnlaffung bes Dechanten Twunsti bezw. ber binter ibm ftebenben Jesuiten burch ben Lanbes Sauptmann Graf Tenczin vorgenommen worben ift. Auf bas Treiben und bie Dacht ber Jesuiten am taiferlichen Sofe murbe biefer Umftand ein außerft intereffantes Streiflicht werfen; benn er murbe zeigen, bag bie Jefuiten in Bien fich nicht blog bamit begnügten, ihren Bertzeugen in Tefchen megen ber Richts

Bergeichnis berer bucher, fo Mense Julij 1713 nach Teschen auf Berlangen gesanbt, und bero bie unterftrichenen — hier im Drud burchichoffenen — ben 14. August 1714 Berbranbt worben.\*)

1. Minutius Felix.

2. Dlugossi Historia Polonica.

3. Papens Apoftol. Chriftenthum.

Der autor ist ein Evangelischer prediger so noch in Berlin lebet. Das Buch ist eine positil. 4. Haglens Redner. Der autor ist noch Pastor primarius in Budisin und das Buch zeiget,

wie fich ein priefter ben allerlen menutenalibus aufzuführen, ohne bie religion zu touchiren, ift auch barben ein Königl. Boln. und Churff.

religion zu touchiren, ift auch barben ein Königl. Boln. und Churfl. Sächft. allergn. Privilegium. 5. Gerhardi Harmonia.

Ift ein Commentarius und Bergleichung ber EBang. hiftorie beffen

enbtBmed gar nicht bie Streitigleit ber religion. 6. Saafens Bafions Sutten.

7. Cahmens Passions-Anbacht,

8. Spener's Leichen Bredigten,

9. Speners Catechismusprebigt,

haben nicht bas geringfte Bermerfliche in fich und findt mitt Ronigl.

<sup>\*)</sup> Diefes Bergeichnis wurde von Beibmann bei feiner Bernehmung guben Acten überreicht und ift von ihm mit Bemertungen über ben Charafter ber verbranuten Bucher verfeben.

Bolnifch, und Churfurftl. Gach. auch Ronigl. Breug. und Churft. Branbenburg. allergn. Privilegiis.

10. Spenere Bagione Bredigten, idem mit Ronigl. Bolnifd, und Churft. Gade aud Ronigl. Breuf.

und Churff. Branbenb. allergn, Privilegiis. 11. Saufflers Sauf und Rirden Chas, 2 Banbe,

3ft eine poftill.

12. Carpzovii Frag. Bredigten,

Der antor ift befanbt, ift eine Boftill mit Ronigl. Boln. und Churft, Each privilegio.

13. ejnsd. Isagoge in Libros Symbolicos. 14. Spanhemi dubia Evangelica.

Aft ein purer Criticus ber allerhandt philologische Sachen pro & contra geidrieben.

15. Hunnii Apostasia Romanae Ecclesiae.

Diefer Controversist ift fo gar in Breglau gebrudt.

16. Lucerna Salis Philosophorum. 17. Saafens Geelen Birte,

Ift ein Pastoralbuch berer Evangelischen von obig. autore.

18. Cobers Cabinet- Brebiger,

19. - Befper-Blode, Grab Glode.

21. Arndts Chriftenthum, 2 mahl ein befanbtes Buch mit Ronigl. Boln. und Churff. Sach, auch Ronigl, Breug. Privileg.

22. Lehmanns Brediger Schas, ift in Dregben gebrudt bes autoris opne ift lauter außerlefene Brebigt nicht aber controversien.

23. Spener an bie Colosser und Epheser, mit allergn. Ronigl. Breug. Privilegio.

24. Gleiche an bie Epheser. Der antor ift hoffBrebiger in Dregben.

25. Calovii Deutiche Bibel,

3ft flar.

26. Opitii Graecismps. 27. Papens Boden prebigten,

idem Nr. 3. 28. Geiers Miscellan-Bredigt

feindts predigt eines Churfachs. ober hoffBredigers. 29. Löbers Systema 2 Banbe

Diefes Buch ift ein controversist aber boch in Leipzig gebrudt morben. Denen hobe Berfon dediciret.

30. Scherzeri Collegium Anti-Calvinianum.

31. Schomeri Collegium Anti-Calvinianum.

32—36. Kunst Bande von Helbigs medicinischen Tractat. 37—39. Drey deutsche Bibeln Luthert Seeligmanns in 4<sup>10</sup> Seinb befannt haben Königl. Bolide und Chuff. Säds. privilegia.

40, Acta contra Dr. Srumbholb.

41. Dahlmanns Schauplas, 42. Pippings Concordien Bud,

3ft ein allgemeines privilegirtes Symbolifches Buch ber EBangl. Rirche v. b. Ronigl. Bol. und Churft. Cachf. D. Ober hoffBrediger ebiret es pflegen insgemein die Ev. Brediger barauf Bu ichmehren, wie es benn auch ipso Exercitio religionis confirmiret und ein allergn. Ronigl. Bol. und Churff, Privilegium barben.

43. Happelii relationes curiosae.

44. Lassenii Berlen Schat, 3ft ein Moralift und S. Ronigl. Daj, in Dennemart hoffprebiger, auch ieberBeit überall im gangen R. Reich ohngehinbert verlauft.

45. Bibl. Summarien 2mobl in 4 Banben. Diefes Buch ift bon ben Burtenbergifden Theologen auf Sochfürftl. Befehl gemacht und gebrudt und wirbt überall im gangen R. Reiche

fren bertauft. 46 .- 48. Dren Rigifche Webetbucher.

Ift ein gebethbuch mit allergnebigftem Ronigl, poln, und Churft. Gachs. Privilegio.

49. Grotius de veritate Religionis Christianae.

50. Maraccij Alcoran.

51. Runft gelehrt gu merben.

52. Orontes Gebanten von der Gelehrsamteit, 53. Misanders Bag-Schaale, 4mahl

ift ein controversist ber Autor lebet noch in Gachen und gant mobl befanbt.

54. Hübners Zeit. und Sandlungs Lexicon. 56. Haasens Ebles Kleynobt.

56. Vulpii Ludewig ber Springer.

57. Tellers Butherthum,

ein bucht, von einem Leipziger Brediger geschrieben, worinnen nichts

58, Academische Afnaheit.

59. Biblia quadrilingvia

Geier Commentarius in Psalmos.

3ft flar mas fur ein buch undt hat 3hr Rom. Rapferl. und Ronial. Bolnifche und Churft. Gach. Privilegia.

61. Thomasii jurisprudentia divina.

62. Lütckemanns Epiftel Aufmunterung ift eine poftill mit Ronigl. Bolnifd. und Churft. Gadf. allergn. Privilegio.

63. Sevfarts Singularia Evangelica ift ein homiletifc buch barinnen allerlen realia sive applicationen gu

finben. 64. Glassii Philologiae Nucleus.

65. Molinaei Geelen Friebe.

66. Meiningii Lexicon Ebr. 67. Fischers Bergbewegenbe Betrachtung.

68. 3men beutiche Bibeln Lutheri in 800

feindt mit Ronigl. Breug. und Churft, Brandenb. Allergn. Privilogio. 69. Gerhardi Lieber.

Die nicht verbrannten Bucher murben übrigens Beibmann nicht gurudgegeben, fonbern auf bem Tefchener Rathhaus aufbewahrt, wie bies aus bem (f. Band VI pag. 284 bes Archivs) am 13. December 1718 gefdriebenen Briefe bes Archibiatonus Duthmann bervorgebt, bes Nachfolgers bes nach feiner Musweifung in Dustau als Rector anfaffig geworbenen Dobius. "Es fei, bemertt erfterer, eine belicate Sache, in Die fich Riemand mifchen wolle." Auch erhielt Beibmann, wie aus bemfelben Brief erhellt, tropbem, bag bie Bucherfenbung auf Beftellung erfolgt war, feinen Beller Schabenerfat. "Begen ber unberbr. (annten) Bucher," ichreibt nämlich bann Muthmann weiter, "ift bier ber allgemeine Glaube, bag Gie Ihnen auf allergnabigften Ranf. Befehl hatten mußen bezahlet werben." Er ichlagt bann noch Berfonen por, an bie fich Beibmann in biefer Angelegenheit brieflich menben fonnte.

Es war alfo gang vergeblich gemefen, baß biefer in feiner gu Leibzig am 22. Februar 1714 erfolgten Bernehmung bie Soffnung ausgesprochen hatte, "bag nicht allein Ge. Ronigl. Dant. und Churft. Durchl. fich, ale Director corporis Evangelici, Diefer febr wichtigen Cache, ba boch bie Systemata ber Lutherifchen Religion verbrannt maren, allergnabigft annehmen, fonbern auch ihnen (Glebitich und Beibmann) als getreuen Unterthanen, baf fie ohne Berichulben bagu tamen, Bu ihrer Satisfication verhelffen lagen murben." Rach ben ichlefischen Broteftanten, welche burch ihre Regierung ihrer geiftigen und geiftlichen Rahrung beraubt murben, fragte in bamaligen Reiten natürlich Riemanb.

## Buchhandlerifche Deputirte fcon im Jahre 1778.

Mitgetheilt von &. Berm. Mener.

Berleitet burch bie bestimmte Meuferung von Friedrich Berthes und ba ich auch fonft feine Anbeutung babon gefunden hatte, baß bie betreffenbe Bestimmung bes furfachfifchen Manbate bom 18. December 1773 einmal in Musführung gefommen mare, hatte ich annehmen gu burfen geglaubt, bag überhaupt feine folden Deputirten ermahlt morben maren (vgl. S. 165 biefes Banbes). Giner gutigen Mittheilung bes Berrn Dr. Albr. Rirchhoff verbante ich aber nun bie Doglichteit, ein wenigstens einmaliges Inslebentreten ber betreffenben Ginrichtung conftatiren gu tonnen. Dit gutiger Erlaubnig bes Berrn Dr. Rird: hoff theile ich in Rachftehenbem beffen bezüglichen Muszug aus ben Acten ber Leibziger Bucher-Commission mit.

Leipzig 15. Mai 1778.

Muf Borlabung find ericienen bie inn: und auslandifden Buch: hanblunge=Deputirten: Bhilipp Erasmus Reich und Johannes Fritich aus Leipzig,

Graffer aus Bien.

Raspe aus Rurnberg. Spener aus Berlin,

Bohn aus Samburg,

Rleifder aus Frantfurt a. DR.,

Rath Chriftian Friedrich Bellwing, Befiger ber Meger'fchen Buchh. in Lemgo und ber Forfter'ichen Buch, in Sannover.

Es wird ihnen ber turf. Befchl foweit erforberlich vorgelefen und finb fie aufgeforbert

baß fie felbit Borichlage thun mochten, wie ber biefige Buchbanbel. jo wohl in Unsehung ber innlanbifden ale fremben und auswartigen Buchbanbler begunftiget, und wo möglich noch mehr in Flor und Aufnahme gebracht werben könne, woben es hauptsächlich auf folgende Umftande ankomme, daß

- 1. benen Beschwerben einiger auswärtigen Buchhanbler über bie hoben Breife ber Bicher und verweigerte Change, abgeholsen und Borschlage, wie ein billiger Breiß seitzuseben, angegeben werben.
- 2. Der Unterschieb bes Gelb: Courses auf hiefigem Blage, und in benen Reichsländern in Erwägung gezogen, und barüber, so mobl als
- 3. wegen bes von einigen Buchhaublern verlangten mehreren Rabatts ein gewißes Regulativ getroffen werbe.

Reich und Hellwing bemerkten: jeder Wertoger muße wissen, wie eine Preise gu calculiren habe. Gewisses als file filch darüber nicht festlichen, da jene vom Honorar, Drud- und Aspierpreis, von dem Maße des Abstages er. abstingen. Sie glauben, tein Auswärtiger fonne sich über Leitzig beischweren, weil

- 1. Sanbhabung ber Juftig und ein Borrath ber beften Bucher bafelbft angutreffen;
- 2. nach ber Natur bes Commercii alles auf freie Bereinigung zwijchen Räufer und Bertäufer antomme, zumal ber Buchhanbel von fast ungäsigen Umfänden, befonders dom dem sich oft unerwartet abändernden Gelchmad bes Publicums abhänge, wonach sich der Bäckerpreis reassirten musific.
- 3. Betreffs bes Courfes muffe eben jeber auf feinen Rugen feben, beshalb fei es unmöglich, daß man ohne Ausnahme nach bem Reches Mungfuß handle, wenn nicht ber Berfaufer mehr Schaben als Gewinn haben folle.
- 4. Dafür fei allerdings ju forgen, doß des Aufführen des Leipsiger Buchgandels "mit der Aufmunterung derer darom Theil nehmenden ausländigen Buchhänder verbunden bleibe". Dies ließen fie sich angelegen sein, weil in ihrem eigenen Interest. Auf den Bordeit, Borchölieg zu machen, bie mit einem beifälligen Bulachten begleitet werden fönnten, erbitten sich alle Comparenten bibliofit des kurf. Reierindes und wond die doft feinfillig einer deren beforder der bei durch dere den bei der der der der der bei einerichen.

Solde schriftlich Gulachten, die allerdings von großem Intereffein würden, haben sich in den Acten die jeht nicht gefunden. Interefeint bleitb die Berhandlung nicht allein als Beweis für die Beruslung von Deputirten des Buchhandels als Sachverständige, sondern auch, weit daraus zu ersehen ist, wie die Nüchgerwährlich fich auch in die gelöcklichen Berhältnisse des Buchdenvolls einmissen.

Die gusammenishung der Deputirten stimmt übrigens nicht gang mit der betreffenden Borichrift des angeschreten Mandats überein: neben den vorgeschriebenen sech auswärtigen Buchsändlern erscheinen nur zweit Leipziger, während der aus einer andern fursächsischen Stadt nach beiausiebende dritte fächsliche Buchsänder zu vermiffen ift.

## Buchhandlerbriefe pon 1786 bis 1816.

Beröffentlicht von Lubwig Beiger.

Das fürglich vollenbete Chrenbenfmal, welches Dr. Ed. Brodhaus feinem Grogvater &. A. Brodhaus und bamit ber Gefchichte bes beutiden Buchbanbels überhaupt errichtet bat, zeigt unter ben Ditarbeitern bes Beichilberten eine Ungahl bervorragenber und bebeutenber Manner.

Mus ber Rabl berfelben foll bier &. 3. Bertuch in Beimar genannt werben, ber - ober richtiger beffen Cobn Rarl, benn ber Bater mar in Folge einer Rrantheit verhindert - wohl auch mit Brodhaus bei Regelung einer fur ben beutiden Buchbanbel boch: wichtigen Angelegenheit, ber Erlangung eines Bunbesgefetes gegen ben Rachbrud, in Berbinbung trat. Man mag in bem angeführten Bert von Brodhaus (III, S. 48 fg.) genauer nachlefen, wie bie beiben Deputirten ber beutiden Buchfanbler in Bien bem Gurften Metternich bie bezügliche Dentidrift übergaben, und ale Erfolg ibrer Bemühungen ben Rufat jum Artitel 18 ber Deutschen Bunbebacte vom 8. Juni 1815 erlangten: "Die Bunbesversammlung wird fich bei ihrer erften Bufammentunft mit Abfaffung gleichformiger Berfugungen über bie Breffreibeit und Die Sicherstellung ber Rechte ber Schriftfteller und Berleger gegen ben Rachbrud beichaftigen."

Muf biefe Thatigfeit nun beziehen fich viele Briefe, bie Bater Bertuch an feinen Sohn bon Beimar nach Bien gefdrieben bat. Diefe, ebenfo bie Antworten bes Cobnes aus ber Raiferftabt, fomie Die Briefe ameier anberer Buchbanbler an Bertud, aus benen einige charatteriftifche Broben folgen, ferner eine ungeheure Bahl Schrifts ftude faft aller hervorragenben beutiden Buchhanbler an Bertuch meift geicaftlichen Inhalts, Die fur Die Beidichte Des beutiden Buchanbels in ben letten Jahrzehnten bes 18. und in ben erften bee 19. Jahr= bunberte eine febr michtige Quelle fein murben, befinden fich moblgeordnet und trefflich erhalten in bem Bertuch-Froriep'ichen Archiv in Beimar und murben gewiß, jumal fie mit einer faunenswerthen Angabl pon Briefen beuticher Autoren aller Urt an einen ber fenntnifreichften und einflufreichften Berleger vereinigt find, eine Rierbe ber Bibliothet bes Borfen: Bereine ber beutiden Buchhanbler werben und, allgemeiner Benutung juganglich gemacht, großen Ruten ftiften. Ich burfte bie großartige Sammlung in Folge gutiger Er-laubnif ber herren Befiger benugen und theile aus ben reichen Schapen einige wenige Broben mit.

Ueber bie ermahnten Biener Berhanblungen gunachft gwei Frag-

mente bes alten Bertuch.

Er ichreibt an feinen Sohn (12. Rebr. 1815): "Gure Attaque ber Rachbruderhorbe ift, nach Form und Inhalt, ein Deifterftud. Es war febr recht, bag 3hr Guch gar nicht auf bas elenbe Detail ber Bidde einließet, — benn bieß ist mit bem treftlichen Eitate aus geliers Kriotareche mit Eins beantwortet und niedergrichgene — inderen bie Hallen gleich als Hallen auch eine gerichgene — inderen bie Hallen gleich als Hallen eine dech eine tunter Autorität ber Ocherreich, Genfur und als eine beutiche Congresangelegenheit ausgerticht, anerkannt und von den öffentlich genannten großen Bautorität vor Ministe autoritiet woden ist. Und die andermal (2. Warz 1815): "Bergiß nicht bei Humbold zu erimern, daß in dem neuen const. Beige inder dem Buchgenen dies alleich eine Kachten was Machten von Buchgen. Berden wie Kachten wie kacht der Berden geber Berdauf allei mit Auflichen, sondern aus der Berden und kachten geber Berdauf allei im Ausschaft bei ber Berdauf allei im Englein aufer, wo ein Haufharbei der berfrieher (3, B. am linten Rheinufer, wie ern haufbard der berbitten werben misse der bei wirt film fühler moden, wie lorgeistlitz und genau bestimmt dies Weise entworfen werben misse, dam der nuber vor den misse, dam eine film genaub ertein mit der ber der bei Schriften fonne,"

Sene Nachbruderangelegenheit ift inbessen nicht bie einzige, welche in ben Buchhänblercorrespondengen erörtert wird, ebensowenig wie Bertuch und sein Sohn die einzigen Briefchere find. Unter ben sonstigen fareibenben Buchhänblerischen Genossen ind Weben und Friede. Beriebe wold bei nitterefinateften.

Beibe find geehrte und befannte Danner nicht blos in ber buchbanblerifden Belt, fie find wegen ihrer vielfachen Beziehung gu bebeutenben Dannern und wegen ihrer eignen ichriftitellerifchen Thatigfeit mit Recht haufig genannt und berühmt. Bei Gofchen wirb man unmittelbar an Schiller und bie gange claffifche Beriobe erinnert, obwohl bie übrigen Bertreter berfelben nicht in fo naber Begiebung gu ibm ftanben wie Schiller: Gofden unterhielt ben engften perfonlichen und geidaftlichen Berfehr mit Bertud. Unternehmungen bes Ginen murben burch Rath und Capital bes Unbern geforbert; manche Berlagsartitel bon Beiben gemeinfam übernommen. Daß ju ben Artifeln letterer Urt einer ber inhaltlich bebeutfamften geborte, bie jene Beit überhaupt fab, bie erfte rechtmäßige Goetheausgabe 1787 bis 1792, habe ich im 2. Banb bes Goethejahrbuchs gezeigt und bafelbft G. 395-409 auch bie mefentlichften Stellen aus ber biesbezüglichen Correspondeng mitgetheilt. Bier mogen aus ben aufbemahrten Briefftoffen amei Briefe folgen, welche bon geichaftlichen Einzelheiten abgebend allgemeinere Dinge behandeln.

Leipzig 10. Febr. 1788.

Für das freunhschaftlich gutige Geschent des Journals der Moden den fich geschen I. Ich will es allenthalten herzumweisen. Sieher findet es Beyjall, denn die Aussishzung ift jehou und der Plan nach dem Bedutznis unserer zeit. Pur der Umstänliga gestätt nicht. So vielt ih wie der Eile darüber jade nachdensten können, wüßte ich nicht, was dem Plane an Bolltommensteil fehlte. Bielleich hätten die Priester der Bruns, fo beitlat sie auf de kondelt find, dos wochleichen fünnen. Mir wenigstens murbe feine Cache angenehm fein, bon ber ich mußte, bag fie ihr Dafein bem Gefchmad einiger vornehmen frangofifchen Damen ju verbanten habe. Aber, bu lieber Gott, mas will bas auch fagen, ich verfteb ben Benter von bem mas Dobe und Beidmad beifit. Eine andere Bemerfung ift vielleicht wichtiger. Wie, wenn Gie in biefem Journal einen Abichnitt blos ben Leuten bom Mittelftanbe widmeten, barin gumeilen Borichlage thaten, wie man eine einfache. wohlfeile, einheimische Tracht mit Beichmad einrichten fonnte? Wenn Sie beutiche Damen baten, Batriotinnen gu fein und ibre Erfindungs: gabe und ihren Beichmad in folden Duftern ju uben, bie bem Rorber eine Rierbe und bem ehrlichen Chemann eine Erfparnig, fomie ben beutiden Fürften, bie bas Belb gerne im Lande behalten, eine angenehme Ericheinung maren. Bie, wenn Sie burch eine ichidliche Abhanblung, ein Rafonnement über ben Bwed und bie Schonheit eines ieben Rleibungeftude ben Damen auf bie Sprunge halfen! Much mare es mohl gut wenn Sie gumeilen eine Rritif mit ber Ungeige ber ausländischen Moben verbanben. . . Roch eins. Gie werben wohlthun, wenn Gie mehr auf Ameublement als Rleibung feben. Sier fonnen wir taglich lernen und Gie beforbern baburch viel Butes und ficherlich gewinnen Gie fich burch biefe Artitel nicht bie mehrften Lefer, fonbern bie mehrften Raufer. Die Doben ber Rleiber find balb poruber, aber ein nubliches Ameublement bauert langer und man bat bas gegebene Dobell jum Untauf weit nothiger als bas Dobell eines Rleibes, welches man burch ben erften Unblid gemeiniglich weg bat. -

An fielt, Geldens Bortschlag sind practifch, pottiolis und versändig, fie ericheinen von Allem wie Weifingungen föhrere Zuhände. Die Bemertung über die Woben gemahnt an E. M. Arndr's Aufrich, die in der Schaffung einer beutischen Tenast das virtfamite Kittel erblichen, dem französischer beutischen Tenast das von Forderung in Begug auf die Wöbel erinnert an die erst heutigen Tags allgemein gewordenen Ansischen und Bedürfunge.

Die enge Berbindung Glichers und Bertuck's bewirfte, bag einer bem Andern Berlagsartifel juwies, die, ber Richtung des Einen nicht angemessen, ihr ben Berlag des Andern trefflich zu passen schieden. Ein solcher Borgang hatte vor bem gleich mitgutsellenden Buch stattgeinden. Bertuck hatte in etwos geseinmissoller Weise bem Freunde ein Buch angeboten; Ghissen datte es angenommen und briecht ich um mit solcanden Worten dorbere aus:

Leipzig, 20. Febr. 1786.
Das Buch hat viele sonderbare Ideen in mir erweckt. Ich bin von feiner Gesellschaft, sie mag Ramen soben, wie sie will, Witglied. Ich in ein Christ — aber darum lieb ich doch Freiheit im Denten ider die Berhältnisse des Wenschaft, aber die Biebel und über die Autunt, ich doch tie sie nie der arses Gut. Diese Freiheit des Munth, ich doch tie sie in eber arses Gut. Diese Freiheit des

Dentens und Die Freiheit, feine Gebanten anbern ehrlichen Menichen mitgutheilen um fich ju beruhigen und ju unterrichten, icheint mir burch bie . . . . . su berbachtig gemacht zu werben. Auch icheint mir ber Berfaffer noch ju allgemein gu reben. 3ch halte einige Denfchen fur Bluminaten, Die wirflich nichts anberes unter Mufflarung fuchen ale Gludfeligfeit ber Menichen und Befreiung pon Aberglauben und Borurtheilen. Dieje redlichen Menichen werben ben Crebit berlieren. 3ch glaube, bag bieje Danner, welche ich fur Muminaten halte, bie eifrigsten Rampfer gegen Jesuitism finb. Demohngeachtet muß bas Buch gebrudt werben. Man wirb boch wenigftens einsehen, bag fein gescheuter ehrlicher Dann jest Freis maurer werben tann und bag ber Orben feine Webeimniffe bat, als bie, welche ihm von Leuten untergeschoben werben, bie burch ihn murten wollen au ihren privaten Abfichten. Langit babe ich gebacht. bas gange Befen ber Maurerei fei nichts als Form, woburch man Menichen ausammenhalten wolle, ben Reugierigen au feffeln, ben Leichtfinnigen aufmertfam gu erhalten, bem Enthufiaften Rabrung gu geben und ben Dentenben gu beichaftigen, fo lange bis man feine Leute geprüft habe und ben Beifen bann ju fagen: unfer Geheimnig ift, baß mir bie Denichen naber aneinander bringen und gur Menichenliebe burch Benutung ihrer ichmachen Geiten ftimmen. Roch bin ich geneigt bas au glauben, allein ich febe auch bingu, baf ich nun überzeugt bin, baf ber Orben pon allen ichlauen und flugen Ropfen, welche fich planmäßig barin emporichwingen, ju allen Schurfereien benutt werben tann und besmegen werb ich nie ein Freimaurer, Für mich alfo tam bas Mipt, nicht ju fpat in bie Belt. Roch eins muß ich Ihnen entbeden. Bene reblichen Greife, welche ich fur Muminaten halte, riethen mir einft ab, in ben Freimaurer : Orben ju treten, ale ich mich genauer nach ihm erfundigte und fagten gerabe beraus, er fei burch boje Buben verwirrt und entftellt. Go viel aur Apologie biefer Manner, um berentwillen ich meinen Ramen nicht auf ben Titel febe - vielleicht werben fie bethort und ebenfalls geleitet, allein fie icheinen mir ju flug bagu gu fein, Beltund Menichentenning ju baben und burch Schaben icon flug geworden ju fein. 3m Grunde mach ich mir auch nichts baraus, wenn Sie mich als Berleger ertennen. Der Buchbanbler muß neutral fein und es muß fein größter Ruhm fein, wenn er burch Unparteilichteit Babrheit und Licht bat verbreiten belfen. Dan tann in einer Lage wie bie meinige, fo leicht in Berbinbungen verflochten werben und in biefe und jene Befellichaft tommen, Die bernach bas erfte Sinbernig wirb, um recht thatig und gemeinnubig ju fein, bag ich bem unbefannten on. Berfaffer berglich bante, mich auf ewig fur alle gebeime Orben in Giderheit gefett zu haben. -

Belche Schrift bem Leipziger Buchhanbler Gelegenheit zu ber eben mitgetheilten Expectoration gegeben hat, vermag ich nicht zu

jagen. Bei der oben durch Fautte angedeuteten Lüde stand ein treilig mehr vourch Zeichen als durch Worte ausgedrückter Teile, doch war ich nicht im Stande, die Geheimzeichen dieser Geheimschrift zu nutziffern. Bei der zahllofen Literatur für und wider geheime Gejektschrieb, Juliminaten n. A., die gerade damals blügke – gatte doch 1786 die Beridgung des Juliminatenerdens begonnen, die schießlich zu einem Aufsehauf glübrte – ist es geradezu unmöglich, do man weber Berfalfer, noch Tiele, noch den Berfager kennt, ben Glöcken effat, i, er gebe feinen Ramen nicht her, sowere nur von dem ungefähren Inhalt weiß, der auf gange Kategorien von Schriften paks, eine bestimmte Schrift mit Sicherheit als die gemeinte zu bezeichnen.

Trot ber Untlarbeit inbeffen über bie Schrift icheint mir ber Brief megen ber bon Gofchen geaußerten Unfichten mertwurdig genug. Berfolgt man namlich bie Bertuch'ichen Correspondengen genauer, fo ertennt man beutlich, von welch gewaltigem Ginfluß auf Bertuch und feine Freunde Die Orben und Geheimbunde maren. Bertuch felbft mar ein eifriger Freimaurer - einzelne Briefe Goethe's in maurerifchen Angelegenheiten haben fich erhalten; ich habe fürglich ben hochft mertwurdigen Brief Bielanb's an ibn, in welchem ber greife Dichter um Aufnahme in ben Orben bittet, veröffentlicht - er betheiligte fich gern an geheimen Gefellichaften, fobalb fie ihm gur Bereblung ber Menichheit zu bienen ichienen, mar er boch auch ein Benoffe C. 3. Bahrbt's in beffen feltfamem Berfuche ber Begrundung einer "beutschen Union". Es ift für ben Bestlebenben taum glaublich, mit welcher Musführlichfeit und Bichtigfeit berartige Dinge in ben Briefwechseln iener Reit behandelt murben. Um ein Beispiel babon gu geben, bas jugleich eine Art bon Commentar ju bem borftebenben Briefe fein tann, mag ein Brief Sufeland's, bes Juriften (1760-1817), mitgetheilt merben, ber in Bezug auf einen feitens bes Bergogs Rarl Muguft geaußerten, burch Bertuch übermittelten und unterftutten Buniches, Borlefungen über ben Freimaurerorben gu halten, fich folgenbermaßen außert (Jena, 15. April 1789):

Ich febe fehr wohl ein, bag folde Borlefungen ihre Bortheile haben wurden. Sie mußten aber, wenn fie alles erfullen follten,

erftlich bie jungen Leute bor allen Berführungen gu geheimen Berbinbungen und Schwarmereien aller Art fichern,

zweitens über die jehigen geheimen Berbindungen aus bem vor einiger Zeit noch biden Duntel, das durch bie neuen Streitigfeiten in ein fatales Bwitterlicht übergegangen war, hellen Tag ichaffen,

brittens biese freilich ansangs nur ben Stubirenben vorgelegten Renntniffe auch aumählich burch fie und auf biese Beranlaffung ins Publikum weiter bringen,

babei murbe aber viertens Rebenabsicht sein, es auffallend zu machen, daß bies zu Jena öffentlich und überlegt geschehe.

Benn baber bie jungen Leute flare und vernünftige Ginficht in alles, mas gebeime Gefellicaften thun, nuben ober icaben tonnen, ferner flare Ginficht und volle Ueberzeugung von bem mahren Ur: fprung ber Freimaurerei erhalten und endlich bies alles mit einigem Auffeben gefdieht, fo muffen, bente ich, jene Brede erreicht werben. Allein gerabe bagu ift es unerläßliche Forberung, bag man im Stanbe fei, fo unftreitige Bemeife als moglich pon bem mabren Bebeimnik und Urfprung ber Fr. DR. ju geben und bas ift eben bie großte Schwierigfeit. Es ift auf boppeltem Bege moglich: ich tann un: gebrudte und gebrudte Urfunden als Beweife brauchen. find freilich weit triftiger, aber wenn ich fie auch erhalte, welches noch eine Frage ift, wer bezeugt ihre Mechtheit, wenn fie bestritten wird? - Mus ben gebrudten Schriften lagt fich freilich icon erftaunlich viel gufammenftellen, aber bloß fo, baß ich mabres und falfches icheibe; wie tann ich beweifen, bag bies allein mabr fei? Sagen Sie nicht, folche ftrenge Beweife forberten bie Stubenten nicht; bas tann mohl fein; aber barf man barauf rechnen, bag fie es nicht weiter fagen und mobl eber mehr aufegen als abnehmen? und muß ich bann nicht bereit fein, mit meinen Beweisen berauszutreten? ober vielmehr muffen wir nicht, wenn wir volle Birtung haben wollen, es nicht barauf anlegen, ben öffentlichen Beweis ju führen? muffen auch nicht icon bie Stubenten, wenn es fruchten foll, übergeugt werben? 3ch bin überhaupt ber Meinung, bag, wenn es ja los: brechen foll, ich augleich ohne Sehl anfundigen muffe, meine Abficht fei, meine Materialien ju einer bollftanbigen Geschichte ber Fr. DR. auszuarbeiten. Muf anbere Schwierigfeiten, bie mehr mich als bie Birtung bes Blans, über bie man am meiften benten muß, angebn, will ich bier nicht einmal Rudficht nehmen, fo a. B. fann und murbe ich mich aller Berfonglitaten bon befannten Berfonen freilich mit Borficht enthalten, aber wenn ich bas Centrum angreife, wie feiner es noch angriff, wie will ich es ba vermeiben, ju beleibigen? Inbeffen für bas alles, glaube ich, waren bann folgende Auskunfts: mittel zu wählen.

- 1) 3ch fündige noch in bem in der M. 2. 3. gedrudten deutschen Settionstataloge des jets anfangenden halben Jacks die Geschichte der alten und neuen Mytherien mit gang vorgägischer Rüdsichte der Freimaurerei und ihrer Zweige als öffentliche Bortefung an. Je mehr ich auf die Freimaurerei aufmerkam mache, delto größer wird das die genoderte Auffeln.
- 2) 3ch bar i es bestalb noch, do es siffentisches Collegium ist, nicht gleich anfangen, inderen erft mitten im halben Lafte oder wenn ich vield gleich anfangen, indere erft mitten im halben Lafte oder wenn ich wild. Das ist um delto bester, denn so waret ich ab, was diese vorläufige Antlindigung jur Sernation im Aubitium macht. Antlieben aber ibdre es mit, der Anfang geschäde erft im solgenden balden Zahre; theist buinsighe ich denn erft, eine Weife zu meinen Altern, die ich nun som den mit erft geschen nicht geschen habe, zu machen. Zich abet dann bei meiner Keife burd das perufsische, wom ann ir leicht Unannesntlässteiten machen löhnte, nichts gegen mich, da man noch ich wiede werden bei der gescheit zu fischen der auch die verschen Sich solg und der den febre der legenheit zu fischen moch ab die sogen wurde, und der beite Beete Gesenheit zu fischen werden die werflichenen Eindrück zu bemerken, die mein Vordaben machte.
- 3. Ich sammle mittlerweile alles aus gedrudten Schriften, was brauchen if und orden est, um alles, was ich auch nicht bortrage, boch jum Beweife parat zu halten; sehe, wenn ich den Beweis der Authenticität micht sühzen fann, blod die Authenticität voraus und behandle die Inige unter dieser Borausselung mit ssilvorliger Strenge, aber mit dem faltesten Blut, sobald es Facta gilt, desto wärmer, wenn vom Grundssigen die Rede ist.
- 4. Lasse ich einst bruden, so bringe ich mehr auf bas alte als neue ein und antworte auf keinen Widerspruch.

Bas sagen Sie bagu? Nur ist bas Bornesmste, bas meine Materialien gur möglichs strengen Beleuchtung bes Grundes vom gangen Gebaube hinreichen. Ist ber entbedt und erschüttert, so fallt bas andere aewis von felbst. —

Bon biefer Abschweifung febre ich jum eigentlichen Thema gurächer paeien Muchandter, mit dem Bertuch in einer nicht blos geschäftlichen Berbindung fand, it Berties. Friedrich Berties (1772 bis 1843) ist nicht blos den Buchhändlern als eine Jierde ihres Standes befannt, sowene er ist als einer der besten deutschen Manner, als ein wockerer Bartiot, als ein wochspaft Gläubiger, als ein beorgsästlichen von beutschen Schriftleder in ihrer Bedeutung ertennender und von ihnen in seiner Thätigtett grachtere und gewürdrigter Mann häufig mit Epren genannt worben. Seine hauf aufgestegte Biespahie: "Friedrich Ferties" Leben. Nach de festen fehre ihn der gewärflichen und

mündigen Mittheitungen aufgezeignet von Clemens Theodor Berties. 3 Bander ift in gewissen Ginne ein Bollsbuch geworden. In den in jenem Buche abgedrucken Materialien, Briefen und Actenstüden Materialien, Briefen und Metenstüden in Gerfläcungen im Einzelnen zu den Angaben der folgenden Briefe; die beguige mich deher mit einem himweise auf jenes Buch, und beschwerte die einzelnen Ausgerungen nicht mit Erfläcungen und Commentaen.

Nan wird biefe Briefe nicht ohne Theilmasme, in vielleicht nicht ohne innige Betwunderung für ben Schreiber leien. Berthes behandelt ielbig geischiltigte Dinge nie blos als Geischiltimann, jombern mit großem und freiem Sinne, er bentt niemals nur am sich, sombern mit großem und freiem Sinne, er bentt niemals nur am sich, sombern mit großen und freien Schreiben, dem er als ein treuer Diener ergeben ist. Aus den Briefen der Jahre 1811—1816 theile ich nur diezeinigen Steffen mit, wolche sich auf ib Verbältnisse des Buchhandels und auf allegemien Angelegensteiten beziehen

Der erfte Brief ift hamburg 23. Jan. 1811 batirt und lautet fo: Gern, mein verehrter Freund, schrieb ich Ihnen etwas Tröftliches über die fünstigen Aussichten bes Buchbandels Nordbeutschlands!

3m Gangen habe ich gar teine hoffnung. Das Spftem Frantreiche ift burchaus nicht auf Ausnahmen fur Gingelne berechnet, fei bies Gingelne ein Individuum, fei es ein Ronigreich - großer Dacht und Gewalt tann bas Blud ober Unglad ber Familien nicht in Betracht tommen, ober im felbigen Augenblid bort fie auf jenes gu fein! Bon biefer Geite aus Bilfe ju verschaffen, ift gegen alle Erfahrung und noch viel mehr mare bies, wenn man ben Ruin bes beutiden Buchbanbels und ber beutiden Literatur als Grund ber Bitte, ju Ausnahme von ben Orbonnangen bes frangofifden Buch: hanbels anführen wollte. Die beutiche Literatur liebt man nicht und Mad, de Stael wird ihr ohne Zweifel noch mehreren Schaben gethan haben. Für mich felbft mare freilich ein guter Beg ju Communi: cation gemeien, fo lange Graf Portalis Director bes Buchbanbels mar, ba biefer Dann bei feinem mehrjahrigen Aufenthalt in Solftein wie fein Bater ju meinen naberen Befannten geborte und feine Frau, eine Grafin Solt mit meiner Frau auferzogen murbe, allein Bortalis ift nicht mehr an Diefer Stelle und 40 lieues von Baris vermiefen.

Erft muß man ben Dingen wieder eine Ansich abgewinnen und will man etwos finm, nich portiell, wechdes letzere and äußerlich ohneben bald vongilden wird. So lange zwischen Holland und Frankreich noch eine Douanenlinie laufsinder, ist die Gesape ganz nach nicht; wird die aufgehoben, so muß die Sperce sur das Litecarliche zwischen und und Deutschaften big bei derfuren. Aufgemeinne sie uns der große Sithhunth, daß wir nicht die Enslur Frankreiche, sondern nur die Formen dabei zu befürchten haben! Mußig für undere Sache werben Sie mich nich finden.

Samburg 26. Juni 1811.

Worgen erwarten wir die Staatscafts Auditoren zurück, die alle neue Anordnungen und auch die Ernemungen wom Kaifer flätigt mitbringen werden. Mit der Einfuhr der Bücher ift es bes sonders alles durch Polk wird in Hong der fit es bes sonders alles durch Polk wird in Hong der fit es bes indere alle burch Polk wird in Hong der fit es bes indere alle burch Polk wird in hat man bisher nicht gedacht. Dies ist nun eigentlich ein gefährlicher Justand;

warum, begreifen Sie leicht.

Rufallia mar ber Staaterath Graf Real auf feiner Infpectiones reife als Generalintenbant ber hoben Bolicen bes nörblichen Grantreiche mehreremal in meinem Buchlaben und bier traf ibn ber Centralcommiffar ber hoben Bolicen bes Elbbepartemente und that an mich bie gefährliche Frage, ob ich nun alle neuen Bucher bon ber Deffe habe? - ich hatte fie wirtlich (burch Frachtfuhre) und antwortete breift: Sal feste aber bingu, baß ich fie eben fur bie Cenfur orbne und in bren Claffen theile 1. ftreng : wiffenichaftliche 3. B. bon Schafen und Bieh, bon Dafdinen, bon benerifden Rrantbeiten, bon exegetischen Buchern bes Alten und Reuen Testaments. bom Code Napoleon, welche alle wohl nicht policeplich bedurften betrachtet zu merben. 2) hiftorifche Bucher, ftaatswiffenicaftliche, Brebigten, Romane, Gebichte zc., Die wohl etwas anftößiges enthalten tonnten. Run fragte ber fr. Central-Commiffar: Bas haben Sie benn noch? - ich fagte: noch folche, bie ich meiner einfältigen Unficht nach felbit fur anftogia bielt,

Wit biefer Ertfärung war man gufrieden und versicherte mich eine Statenerst; ich achn bie Gegenwart wohr und hobe über beutiche Literatur und das unnötige Mißtrauen auf diefelde meine Heifige Migliefagtelt, erträglich gegangen; man pis bie irngefen Berdoten fich begnigt, 3. B. Leipziger Modegetiung, Staatsgeschichte von erropa, Bredow's Chronit, Krichenfol; Mittend. Men uns feiner der Gerten Gollegen einen unvorschäften den mach ich eine ber herren Gollegen einen unvorschäften den Erteich macht, ihr bei bei der die eine wir mößig Freisie tbedaten. Sonst dae in finanzieller hinschift fieht es hier über alle Beschrichung erbärmlich, ja schrecklich aus. Man muß sehen, wie man durchfommt.

Ihre Beistimmung ju meiner Unficht ist mir Gewährleistung, ober ihr den freibig auch meiner Sache sehr gewiß bin, auch bas Geschreib ber Leibziger beweist sür und. Wollte Gott, baß nur ein Dugend ware, die mit ben Erfahrungen Jurer Jahre Ihr Feuer

ber Jugend fur That und Sanbel verbanben.

Unsere Berhaltniffe hier werben nun nächstens bestimmter geordnet werben, do is Diretteurs des Buchhandels in nächsen Tagen eintreffen werben; Sr. Johannot ift ein geborner Frankfurter und foll ein braver Mann sein. Mir ist das Gange, was man nun weiß, sowie es nun überhaupt einmal ist, angenehm und scheint mir leicht das bette von allem au fein.

14. August 1811. Es hat fich in unfern Buchhanblungs: Ungelegenheiten bier vieles veranbert und nicht jum Buten. Inspecteurs für unfere Departements haben feine Bollmachten und Rechte, Buchern bie Erlaubnift gur Ginfubr gu geben, fonbern biefe muß, wie im Defret fteht, vom Generalbireft. in Baris beigebracht werben. Das Ruchbanblerbefret Franfreiche ift fur unfere Departe: mente ohne alle Ginidrantungen und Mobifitationen bestimmt und tritt ben 20. b. in Rraft. Riemand glaubte bies, felbft nicht bie bochiten Beborben und bie Universitaterathe. - ich babe es immer gefürchtet und nur bie besonnenen Inspectoren taufchten mich in ber letten Beit. Berr Johannot ift ein einfichtsvoller und mobimollenber Dann und verfichert, bag ber Generalbir, bon Pommereul\*) alles mögliche gur Erleichterung thun murbe, aber gegen bie Regel barf nichts gethan merben. Obwohl noch fein Berificateur und Stempler ernannt ift, fo merben boch vorläufig alle Badete und Ballen ans gehalten und muffen nun erft geöffnet und ber Inhalt nach Baris beflarirt werben; bis bie Erlaubnif wieber tommt, bleiben bie Sachen im Depot. . . Schwer wird es fein, biefe Schwierigfeiten gu über: winden ... Nournale find jest alle in ben Departements verboten, ich hoffe aber, bag bie in Franfreich erlaubten auch bier bie Er laubniß wieber erlangen follen.

<sup>\*)</sup> Bgl. Archiv VII, 208.

Bon on, Oberhofpr(ebiger) Reinhard habe ich Briefe, bag unfere Bemubungen nicht gang umfonft fein werben, allein Gr. Bofrath Bottiger\*) bat burch einen auferft leichtfinnigen Streich bie gange Sache berborben und folecht gemacht und mich in bie größte Ber: legenheit gefest. Erftlich bat B. meinen Muffat gu einem Schreiben an ben Ronig umgegrbeitet - bas mochte noch geben, obwohl ich bann auch wohl borber noch hatte erfahren follen, mas man mich bat an ben Ronig ichreiben laffen; allein Bottiger bat bie Dreiftig= feit, unter ein Schreiben an ben Ronig ju fcreiben: Fr. Berthes in feinem Ramen und im Ramen bon Bertuch in Beimar, Cotta in Tubingen, Campe in Samburg. Bon beiben letteren hatte er feine Runbe, baf fie mein Bromemoria billigen wurben, von Campe hatte ich ibm bas Gegentheil vorberfagen tonnen. Run bat Rummer fich bie Dube gegeben, an Cotta und Campe beshalb gu ichreiben unb beibe haben erflart, baf ibre Unteridriften falich maren, welches bann auch in bie Aften ber Commiffion übergegangen ift. Die Berren Collegen haben nun nichts angelegentlicheres ju thun als mich fur einen Falfarius auszuschreien. on. Dberhofpr. Reinhard und on. Sofrath Bed muß ich bas Berfahren bes on. B. mittheilen, fonft will ich ohne Ramen gu nennen, in Leipzig befannt machen, bag nicht ich Cotta's und Campe's Ramen gemiffraucht habe. Sache ift fo ichlimm, bag or. B. leicht gur bochften Berantwortung gezogen werben tonnte: faliche Ramen unter einen Bericht an ben Ronig gu feben! und boch tann ich nicht gang fcweigen.

24. Aug. 1811. So wie Sie Bericht aus Bremen erhalten haben über Confistation ber Journale, so wird es Jhnen vom allen Seiten nun zugefommen sein. Se ist hier tein Rath. Weber wissen ichaftliche, noch critische, noch literarische Journale dürsen herein; in den kleineren Städten hat man sogar die ersten halben Jahrgünge weggenommen.

Wehrere Cirtel von Gelehrten sind im Begriff sür die strengwisenschaftlichen Zeitschriften Beitionen einzureichen. Ich lassen wir von Paris dos Berzeichnis der Journale sommen, die dort einzugechen Erlaubnis haben und will dann sehen, was zu thun ist; das Gartenmagagin und geographische Ephemeriben sollten wohl zu retten sein, aber Paris und Modejournal\*\*) gewiß nicht. . . . . .

Auch bes Kaisers Gegenwart wird nichts andern, die überbem, wenn sie stattsindet, was noch sehr ungewiß ist, teine Reprasentationsund Abministrationsreise, sondern eine in großen Geschäften sein wird.

<sup>\*)</sup> Der befannte Archäologe und Journalist, wegen seiner Atatschereien viel – aber nicht zu seinem Bortheil – genannt. Die Eingabe, bie in biesem Briefe genannt, aber, wie eben auß bemielben hervorgest, nicht von Vertheberrührt, ift im Archiv VII, S. 243–249 abgebruid.
\*Die vier genannte find Keitheiriten, bie in Bertuck's Bertog er-

fcienen. Ardin f. Gefd. b. Deutiden Buch. VIII.

Sie isseinen mir überspaupt noch etwos bas Spiken und bessen Rochwendigkeit zu berkennen. Centracissation und in großer Linie open nissen ift einem solchen Reich nubligig gern würde man siere ober ba thätig sein ober Modissationen machen, aber wohin sollte bas sicher Es wäre nicht zu übersehen. Innerhalb bes Gelebes sich bewegen, das ist das einzige Mittel.

Behalten Sie Muth! Beben Sie bie Journale auf und wenden befto mehr Sorgfalt und Krafte auf bie Landcharten welches Ihnen

gewiß Erfat gibt.

- 11. Seipt 1811. Bergebens hoben sich hier mehrere Geschrie bemüht, Einfuhrertaubniß sir wissenschaftlich ober critisige Journale zu erhalten: die Antwort wor: doß sie sich der den Präsiesten and Wollendern and de Gowernement in Baris wenden müßten. Die Prämissen jodger Bettinnen sind falsch, weis sie immer von der Sache reden und nicht von der Form, alle Schwierigkeiten sommen daher. In den Schwierigkeiten sommen daher. In den der genacht worden und kann teiner gemacht worden, do man nicht weiß, wie England die Sachen nimmt und da die Recklässenschaftlich is der Verklässen der Verklässen der ihreite der Verklässen der ihreite der Verklässen der die Verklässen der die der Verklässen der der verklässen der verklässen der verklässen der Verklässen der der verklässen der verklässen der verklässen.
- 4. Jan. 1812. Rur einige Borten mein verehrter Freund -: ein ruhiges neues Jahr und für ein unruhiges guten Muth! Leiber find gute Bunfche bas Gingige, und gleich barauf üble Rachrichten für Sie!
- Hamburg 30. Oft. 1814. Sperzlich bande ich Ihnen für die Mittheilungen, die Sie mir über die Angeleganheiten unieres Buchhanbels gemacht haben. An der guten Aufnahme der Borstellungen gegen den Nachbrud zweisse ich duchgaus nicht; wos Oesterreich der eitst, kommen wir gewiß jeht oder doch dato zum Biel. 3ch habe über diesen Gegenstand vorigen Winter in Frankfurt a. M. mit Hn. v. Pilat, Cabinetsseretär des Faitsen Wetternich gann mich werd. Sächdich; der Kürft ist gan auf unierer Seite; da num dagu kommu,

daß man jeht der öfferreichischen Filmanzbehörde vorstellen kann, daß die Bilanz salt gleichstehe, da durch Ausstufe jood bedeutender Boute aus der Defterreichsten Literatur die Einfufr von Leipzig paralysist würde, jo tann man sich alles Gute versprechen. Hr. Cotta wird Hr. dann man sich alles Gute versprechen. Hr. Cotta wird Hr. dann dann er sich verkalfen.

Schwieriger wird es sein, den Nachdrudern im Reich beigutommen; dies hängt ganz von der Anordnung des deutschen Reichsverbandes ab; da mir scheint, das dies Band nur nach außen politisch, und bächsens nach Junen mittlairich sein wird, so möche unserknachegeneitet als eine solche erscheinen, von der innern Verwaltung,

alfo ber Souveranitat ber Fürften überlaffen bliebe.

Mics hängt jest vom Schiffal Sachjens also Leipzigs abl Neieb beie Stoht frei und das Getreise in ihr opine Storung, so mirb sig bei einigem Gemeinsinn unter uns selbst alles bemitem und burchjeste alfen. Um alles in der Welt millen missen wir sebei und in unserm Verein in Leipzig nichts don dem Gewerenement zu Hille nehmen, wenn es auch noch is doch verfeische Kreisten unter Weltzeltschaft unter Weltzeltschaft unter Bucharden eine Kreisten unter Bucharden eine Kreisten unter Weltzeltschaft unter Weltzeltschaft unter Weltzeltschaft unter Weltzeltschaft unter Anzeit unter Anzeit in für der Verlagen unter Anzeit unter Weltzeltschaft unter Umfang soft noch das einzige ist, was das Indien much es filt ümd beufch verborgen werden, denn eine solche Columne ill Leicht gebrochen, wenn Gewalt, wollte sie auch das daue, fig dareit mit sein der Verborgen werden, denn eine solche Columne ill Leicht gebrochen, wenn Gewalt, wollte sie auch das daue, sich der einmissige.

Saft hat Gr. Quben in feinem portrefflich entwidelnben Muffas einiges ju laut ausgesprochen, ju beutlich gezeigt. - Deutschland hatte immer bie vollftanbigfte Breffreiheit, ber Sache und That nach, benn mas in Breugen nicht gebrudt werben burfte, bas burfte es in Burtemberg, mas in Samburg nicht, gebn Schritt bavon in Altona. Rein Buch blieb ungebrudt, feines unverbreitet, trot ber Bewalt= handhabung in fo manchen Lanbern. Darum, verehrter Freund, laffen Gie uns borfichtig fein, benn es gibt einen Buntt, wo man bie Sache in bie Sanbe nehmen tann und es gibt einen Buntt, morin alle Dachthaber einig finb, aber es gibt auch einen Ginn in ber beutschen Ration, ber fortlebt, nur fichtbar bem Muge Gottes, ber biefen beiligen Ginn gu fichern wiffen wirb. 3ch bin enticieben fur Rlarbeit in allen Dingen, aber obne Freimaurer, Illuminat ober Jefuit gu fein, bin ich entschieben, bag nicht alles flar ausgesprochen werben und noch meniger gebrudt werben barf, mehr noch um berer, bie oben figen, als um berer im Bolt.

Ich wollte, Sie wären mit nach Wien, da ich besorgt bin, daß Cotta vieles einseitig ansieht, dach ist er brav, tuchtig und zum Durchsehen geeignet.

Laffen Sie in Bien ben Minifter Sumbolbt nicht aus ben

Augen; er ist für den Augenblick noch wichtiger als Hr. von Stein; daß dieser lehtere für uns ist, versteht sich von selbst, da sein reiner Geist auf alle Bereinigungspunkte der Deutschen soviel hält. . .

Empfehlen Sie mich on. Prof. Luben und banten ihm für ben herrlichen Auffah und überhaupt für ben Geift, ben er in ber Nemefis walten läßt: ben Geift ber Freimuthigteit und freien Befchrantung.

Weiner Sandlung gest es im Gangen gut: es fnüpfen fich bie alten Berbindungen alle wieder an (und an neuen mangelt est nicht, dach besteht ber Alfah mur noch durch die Bedufrinfise des Augenblick, da zu eigentlicher Beschäftigung mit Wissenschaft und Literatur das Bublismu zu zesstreut ist und zu weinig Auge bat.

Ich bante Ihmen sier bie guten Bunice am meine Familie; meine Brau und 7 Rinber (ich hatte beren 10) sind wohl und munter, aber mein alter Schwiegervater (Claubius) im Bandbbed hat durch bas letzte Igher an Körpertraft sehr gelitten, doch ist Gottlob iein Geilh deiter und unseldkonden.

20. Non. 1815). Mein verchtere herr und freundt Sie faben eine lang Seit gelecht – die Erfohrungen viere feit hoben über die Annehlanetit der Stügen biefer Erde Sie bescht und wie im Punkt der Liebe und des Claubens ist, der die Erthet und vie im Punkt der Liebe und des Claubens ist, der die leien Manken; fein Leben lang aber hoffte er auf Schauen; dies wurde ihm nicht zu Theil, remußte im Mauden beharren und er verschied, mit Augh feit vertrauend. Sie haben hiefs gemitt, Bengaung in tode Nachen sechas gehabt nicht des grotts, Bengaung in tode Nachen sein der nicht der Angelen gerecht, fonnen rückwirts seinen mit Verwußtlen, Wieles und Velete gehabt, wie der hie der Schaft fommt, wird der Fahren vor der hie der Kacht fommt, wird der Fahren vor angelen der Schaft fommt, wird der Fahren vor angelen der Geschaft fommt, wird der Fahren vor angelen der Geschaft fom mit Vertunet der geptift, der bis die Kacht fommt, wird der Fahren vor angelen im Glauber.

Ich habe viele Kinder und habe brei herrliche liebliche Bluthen verloren, oft feste ich die lebenben fieben an und frage mich, ob ich oder fie zuerst scheien werden. Run Gott ftarte Sie und halte Sie aufrecht. Meiner Theilnabme bleiben Sei überzeugt . . .

3ch hatte Ihnen über bie Buchhanbler-Angelegenheit früher schrein sollen, aber ich wußte selbst nicht recht, wie ichs angreifen bolte, um auf rechte Beisen bie Gelegenheit, die ich habe, ber guten Sache sorbertlich ju fein, zu benuben.

Der Tod Fires In. Sohnes und Unterredungen mit Senator aus Bremen, ber mich vor 14 Tagen bier befuchte, haben mich entiglieben auf eigne hand thätig zu fein, boch verfteht fich, mit Ihnen im Einverständniß, aber ins Geheim. Ich habe nicht unterschied zur Bevollmächtigung der Buchhandler-Deputation, bin alsognan, frei und tem Buchhandler Unschief geht mich etwas an ober

<sup>\*)</sup> Rach bem Tobe bes Cohnes, bes Lanbcammerrathe Carl Bertud.

hemmt mich. Ich bin mit meiner Ausarbeitung saft feetig und werbe dann sie Ihnen vorlegen. Dr. Sentotre Smidt wich von Kransfrut nas mir anzigein wanns Zeit ist, und wenns nicht unglässich grade während ber Osermesse fitzt, wenn man zu unserer Angelegenheit schreitet, bin ich geneigt, selbs nach Frantfrut zu reisen. Bast alle bott versammelten Reprossentanten kenne ich vieret dere nivieret.

Hr. Cotta schreibt mir vorgestern sehr in Betrübniß über ben Berluft, boch ift er erbötig, auch allein die Sache zu betreiben. Biele leicht wäre Dr. Eberbard in balle ber Mann, ber fic an bie

Deputation anichliegen fonnte.

Die Geschäfte meiner handlung fangen wieber an, sich schon anzuknüpfen und zu verbreiten und ich habe recht sichere und ichone hoffnung fur die gutunft, aber recht schwer wird uns dies Jahr

und wird uns noch bas fünftige werben.

16. Juli 1816. In einigen Tagen gebente ich eine Reife er Dischorf, Koln, bransturt, deibeberg, Stuttgart, Augsburg, Musture, von der bei der die Verlegen und der ist die hobe dort eine wohlstiel Ausgeber von Stolbergs Keligionsgeschichte 15 Theile und von Claubius' Beefen zu veramfalten; ich hobe mehrere größere Unternehmungen vor, die für meine Krölte zu schwere größere Unternehmungen vor, die für meine Krölte zu schwere geinen die die Ausgeschie Krölte zu schwere die herreich die Krolte funden, um schäpenswerthen öherreichischen und süddenstwerthen öherreichischen und füdden krobutten im Mochen größen dertries zu verfahren.

Dies alles wird Einleitung geben, um überhaupt Wege ju finden, wodurch die fuddeutiche und besonders die frisch und tröftig aufölichende öfterreichische Literatur in engere Bergweigung mit der nordbeutischen zu bringen, Wittel, durch die Einstel des gegeneinen Beutische Auchandels die Literatur aller deutsche Wolferkamme in ein Ganges

gu bilben.

Dies fehe ich ein und bin überzeugt, ift auch einig Hilfe gegen een Nachdruck, da ein Gefeh bagegen au erhalten bei der Lage des Baterlandes wohl kinesweges zu erwarten feht. Doch gade ich auch darin nichts verabsamen wollen und bade in beitliegenden gedruckten Brotten meine Ansigt der Serbaftnisse mittelesteit. Was dassigt ist Wahrheit, aber wo es Aufopferung von Brivatinterrssen gitt, um etwas großes allgemeines Gutes zu erlangen, da darf man auf nichts, aar nichts erdnen.

Das Berhaltniß ift gunftig in Defterreich, es gilt einen Ber:

fuch, für mehr will iche aber nicht ausgeben.

Das Bemüßen, dem Nachbrud zu steuen, vourde nicht blos von en Aufhändlern, sondern and von den Schriftstellern eitzig gesterbert. Jum Beweise bessen theise ich zum Schlüsse einen Brief des wackern Rich Jadar. Beder mit, des unermüblich flähigen Vollsmannes mac Vollsssssische Ernen Feinmulk mit einer langen Gesangen

icaft bei ben Frangofen gu bufen hatte, aber, taum aus berfelben entlaffen, feine eifrige und erfolgreiche Birtfamteit fortfette.

Er ichreibt (Gotha 13. Juni 1814):

Empfangen Sie meinen berglichen Dant fur Ihre gutige Theilnahme an meinen Schidfalen, bas mir burch ben Ausgang wirflich jur Bohlthat geworben ift. - Ueber bie in meiner Befchreibung berfelben enthaltene Stelle, einen von Ihmen entworfenen gelehrten Chrenorden betreffend, tann ich feine weitere Mustunft geben. Sache ift in einem meiner Berbore fo vorgetommen, wie fie bafteht; ich weiß aber nicht mehr, ob ber mir vorgelegte Auffat barüber gefdrieben ober gebrudt mar. Rur beffen erinnere ich mich beftimmt, baß mein Anquifitor mir bie bamifche Diftbilligung bes Broiects als Bicotte's Meugerung vorgelefen bat. Finben Gie es ber Dube werth, bem Bublitum etwas barüber ju fagen, fo fteht Ihnen ber Mug. Ungeiger bagu offen. Doch mochte es rathfam fenn, Bichoffe's Dis: cellen borber gang burchaufehn, ob fich nicht ber quaest. Muffat viel: leicht in einem Blatte findet, bas Ihnen nicht gu Beficht getommen ift. 3ch habe bier icon nach einem Exemplar babon gelucht, aber feins gefunben.

Bu Ihrem Unternehmen gegen ben Rachbrud und jur Anfinohme bes Mohanbels gebe ber Simmel feinen Ergent Möchten
fie borin glidlicher sein als ich, ba ich um bie Zeit ber Rrönung
kropolbs II. im Berbindung mit bem prenig. Begatonstatoß bang in
Regensburg einen Verjuch gemacht habe, ein Reichsgesels wirber ben
Rachbrud auszumirken. Ich genacht habe, ein Reichsgesels wirber ben
Rachbrud auszumirken. Ich ganen gebandes und bei gebandenes
Rothe und billisbüchsein als Beleg, buh die Theurung ber Bicher
nicht ber Ernnehm bes Rachbruds sen, innbern bis Gewinnlucht ber
Schmieber und Conforten, erhielt aber auch nicht eine Untwort von
seinen Erzellenzien auf meine Vorfellung, Dach sa ich neutlich ich
weiß nicht mehr in weicher Brochter, bas bie Möhellung bes Rach
bruds im beutlichen Reiche als ein Grausmen in bie Wähllenpitulation
Leopolds gescht worden sei: ich fann biese aber nicht glauben, weil
es mit sonlt bamals geeing belannt geworden bier.

Meine 1791 vergebens geschriebene Abhandlung über diefen Mangel unserer Gesetzgebung und Justiz solgt hiebei nebst einigen Blättern bes A. Anzeigers von 1811, welche die Darftellung der

Unrechtlichfeit bes Rachbruds in nuce enthalten.

## Eine Cabinetsordre an Staatsminifter von Wällner.

Mitgetheilt von 3. herm. Deper.

herr Dr. Friedr. Kapp erwähnt in der Einleitung zu ben bon ibm mitgetheilten Actenstüden zur Geschichte ber prenfissen Censurund Presperhaltniffe unter bem Minister Wolfner (Archip, IV. S. 140) eine Cabinetsorbre bes Königs Friedrich Wilselm III., welche bem

jahen Sturze des dis dogin übermädtigen Winisters kurz vorherging. Delejes Actenstüd ift für den Wechfel in der Berwottung der öffent lichen und damit auch der Bresverdättnisse (o bezeichnend, daß ich ein nach einer in der Bibliothef des Borsenverins besindlichen Abschrift dier mitthelie.

Die Deutung, welche Ihr meiner Orbre vom 23. Novbr. p. 3. und (in?) Eurem untern 5. Docbr. an bie Consistoria erlagenen Rescript gegeben habt, ift febr willführlich; indem in jener Orbre auch nicht ein Wort vorhanden ift, welches nach gefunder Logid gur Ginicharfung bes Religions Ebifts batte Unlag geben tonnen. Ihr feht hieraus, wie gut es fenn wirb, wenn 3hr bei Guren Berorbs nungen funftig nicht ohne vorherige Berathichlagung mit ben Beicafts fundigen und wohlmeinenben Mannern, an benen in Guren Departement tein Mangel ift, ju Berte geht, und hierin bem Beifpiele bes veremigten Dunchhaufen folget, ber ben bochmehr wie viele anbre Urfache gehabt batte, fich auf fein eignes Urtbeil guverlagen. Bu feiner Beit mar tein Religione Cbitt, aber gewiß mehr Religion und weniger Beuchelei wie jest, und bas Beiftliche Departement ftanb bei ben Gin: und Mustanbern in ber größten Achtung. 3ch felbft ehre bie Religion, folge gern ihren begludenben Borftellungen, und möchte um vieles nicht über ein Bolt berrichen, welches feine Religion hatte, aber ich weiß auch, baß fie Sache bes Bergens bes Befühls und ber eignen Ueberzeugung febn und bleiben muß, und nicht burch methobiiden Amana zu einem gebantenlofen Blappermert berabgemurbigt werben barf, wenn fie Tugend und Rechtichaffenheit beforbern foll. Bernunft und Bhilofophie mußen ihre ungertrennlichen Gefahrten fenn, ban wird fie burch fich felbft feft fteben, ohne bie Autoritat berer au beburfen, bie es fich anmaagen wollen ihre Lehrfage funf: tigen Jahrhunderten aufzudringen, und ben Rachtommen borgufchreis ben, wie fie gu jebergeit benten follen. Benn Ihr bei Leitung Gures Departements nach achten Lutherifden Grundfagen verfahrt, welche fo gang bem Beifte ber Lehre bes Stiftere unferer Religion angemegen finb; wenn 3hr bafür forgt, bag Brediger und Schulamter mit rechtschaffenen und geschidten Dannern befest merben, bie mit ben Renntniffen ber Beit, besonbere ber Exegese vorgeichritten finb. obne fich an bogmatifche Gubtilitaten zu febren, fo merbet 3hr es balb einsehen fonnen, bag meber Zwangsgefege noch Erinnerungen nothia find. um mabre Religion im Lande gu erhalten und ihren wohlthatigen Ginflug auf bas Glud und bie Moralitat aller Bolts: Maffen gu verbreiten. 3d habe euch biefe meine Deinung auf Guren Bericht pom 10" b. DR. nicht porenthalten mollen.

Berlin b. 12" 3an: 1798.

FrBillb.

Un ben Etats-Minifter v. Bollner.

## Aus den Gartknoch'ichen Gefchaftspapieren. Mitgetheilt von & Legerlos.

(Vorbemerkung ber Reb. Die nachstehenbe beiben Beitel,
welche uns ber hore Kniechter jum Abdund im Archip ju überlassen
bie Gitte hatte, bedürfen kaum der begleitenden und erläuternden Bemerkungen. Sährend der Bertuchlisse Vieir's die Archi über die
Verhandlungen in Wien über die Rachbundsfrage vervollhändigen
hist, der die Verlassen der die Verlassen mir die die Geschände verhandlungen in Wien über die Rachbundsfrage vervollhändigen
disch vor bestätigen Ubervondjung der deutschaften Archiven und des
beutischen Buchhandels. Der Commitssonär der Pettersburger Archiven
der Willessischie im Dienis der Vergebrigei! Und als Polizie-Ugent
zur Ubervondjung der beutischen Literatur außerschen ein Mann, der
genede persposigistlischer Machregelungen halber sein bedrutenbes Berelagsgeschäft von Riga nach Leipzig verlegt hattel Der Wiressischen
iber rufflische Antionalssonam Archanden von Storch.

1

Sier, mein theurer Freund, erhalft Du bas Ms. ber 17ten Lief. und eine febr gute Radricht. Du bift (als Raiferl. Rommiffionair ber Afab. b. Biff.) von bem Minifterium ber Bolfsaufflarung im Auslande mit bem Beruf angestellt, bon ben Buchern Rotis au neb: men, bie bafelbft über Rugland ericheinen, u. bas Minifterium borläufig bon bem Dafenn berjenigen ju benachrichtigen, Die etwa bier Die Cenfur nicht paffiren tonnen. Für biefe Bemuhung, Die Dir, als inn ffot] Mittelpuntt bes europaifden Buchbanbels lebenb, nicht febr ichwierig werben fann, erhaltft Du 500 Ro jahrlichen Behalt. -Den größten Dant für biefe Unftellung bift Du Klingern iculbia. Surft Tichartorpety, Graf Strogonow u. Sr: v. Novo-Silzov haben fich famtlich fur Dich intereffirt; Gr. Strog. hat ben Utas bewirft, ber auch icon bor 3 Tagen in ber D. Schulbireftion verlefen worben ift. Deine nabere Inftruction wirft Du nun wol balb erhalten. u. vielleicht ift Dir auch icon biefe nachricht auf einem officiellen Bege augefommen und ich entbebre bas Bergnugen, ber Erfte au fenn, ber fie Dir mittheilt. - Run aber babe ich auch ben Auftrag. Dir indirecte folgenbes einzuschärfen.

1) Es würde, do Dein ganger Boften eigentlich bich creitt wird, um Ter auf eine anftändige kirt nüblich zu lein, sein gegen bie Telicatesse berlieben, wenn Du über Antauf von Büchern, Briefporto u. dergi. Auslagen Rechnung einschieden wolltes. Der Bücher über Rubsland erschapen nich viele: ihre Eristen fann Dir in Leipzig ichwerlich entgeben, u. sie zum Durchblättern zu erholten, fann einem geachten Buchhabler wir Dir, nicht ichwer werben. Was bas Briefporto betrifft, so tragen wir ja sier die größte Laft. Uleberben wir Dur woll sieher eine Gewent der Gemann annats scheiden, u. auch wir Dur woll shwert eine Es Einnel monats scheiden, u. auch

bann fannft Du Dich ja noch an ben ruß. Gefanbten in Dresben wenben.

2) Dein Geschäft ift von ber Art, daß es eigentlich gar nicht jur öffentlichen Renntniß tommen darf. Hute Dich also um Gelten willen, Lärm darüber zu machen! Es ift genug, daß Deine Freunde n. die Regierung unter welcher Du lebst, ersahren, daß Du mit einem Gehalt von der D. Schubbrection und der Alad. in Buchändler Gehäften angeleitell bist, u. solch unter dem Sechub des Kaires feicht! —

Welche Freude Klingern u. mir die Sache gemacht hat, wirft dann glauben. Wir berechnen nun schon, wie sich Neim Neimerschaften der Bohistand vermehren, wie Du Dir biefe u. jene bisser veriggen Annehmlichkeiten bes Lebens gestatten wirft, u. hoffen bann auch, bah Du nun mit ungetrübtem Bild auf Dein Baterland gurudsehn, u. ben eblem Alterander mit und sennen wirft!

Bon gangem Bergen

Dein

Bibg. 28. Mära 805.

9

Weimar b. 26: Jun. 1814.

St.

Sie werben hoffentlich meinen letten Brief vom 30: Dan richtig erhalten haben, lieber Freund; worinne ich Ihnen über unfer Beicaft und bevorftebenbe Operationen in Bien fcrieb. Die Reife babin ift nun feft beichlogen, und ich werbe ju Unfange Mugufte mit meinem Cohne abgeben, und meinen Beg über Drefiben u. Brag nehmen. Freund Cotta fcreibt mir baf er bestimt auch in ber Mitte Aug. bort eintreffen werbe, um gemeinschaftl. ju wirfen. Jest wunfchte ich bor allen Dingen ju wigen, liebfter Freund, wie weit Sie inbegen mit B. St. R. Genz getommen find, ob Sie ibm, wie ich nicht zweifle, noch bon Leipzig aus, unfre Schritte u. Bollmacht mitgetheilt haben, und mas er Ihnen barauf geantwortet bat. Theilen Sie mir bieg unverzuglich mit, benn bie Cache muß nun um fo ernftlicher angegriffen, und um fo fraftiger betrieben werben, feitbem bie Rachbruder burch bas unaussprechlich alberne Decret bes Bergoge von Raffau bom 5: Day. b. 3. - vermoge begen einem Teutiden Schrift: fteller, nur ben fennen Lebzeiten, feine Schriften nicht nachgebrudt werben burfen, fo wie er aber bie Mugen fchlieft biefe Mas-Bener fogleich baruber berfallen, u. feine Rinber u. Berleger plunbern fon: nen - ein gefehliches Recht für ihren Strafenraub glauben erlangt gu haben. 3ch forbre Gie alfo auf, lieber Freund, mit uns gemeinfcaftl. außerft thatig fur biefe wichtige Cache gu fein; und erwarte mit nachfter Boft icon Antwort. Dein Sohn gruft Gie; und ich verbarre bon gangen Bergen

Der Ihrigfte

FJBertuch.

## Paul Gotthelf Aummer's Votum über die pfendo-Perthes'sche Eingabe von Inbilatemeffe 1811.

Mitgetheilt bon &. herm. Deper.

Die Jmmediat-Eingabe an ben König von Sachjen von Jubliatemeße 1811 de bamols und bis igtst allgamein als von Friedrich Verthes herrührend gegolten. Herrn Dr. Ludw. Geiger gebührt das Berdienfl, den wahren Urhyrung nachgewiefen zu haben. (Bel. geguwärtigen Vand des Archivs. S. 231). Zur Begutachtung dieser Eingabe aufgelovdert hatte die Bucher-Commission, wie früher mitgetheitl, die Deputier aus der Mitte ber Leipigere Wachfahrler zugusiefen, welche zwor laum einen schriftlichen Bericht erstatet haben durften, spre Anschaft aus der Mittelle und Verlage der den der ihre Anschaft der jedenfalls mündlich zu Verlage ficher den dan dasschaften Schriftlich, von P. G. Rummer's eigner Jand, giebt die Anschaft der Erkeiten wieder, welche sieher dan, giebt de Anschaft der Erkeiten wieder, welche sieher das der den dagegebenne Arftanung au Werunds gelegen hat.

- 1., daß jeder auswärtige Buchständer am Tage nach feiner Antunft in Leigig verfänlich vor der Bucher Gommisson erickeine, mit der genauen Aufgabe der Bucher, die er bevorstehende Refe bebürten wolle; der jedem eingelenne Artiels Ondert und Inne des Druckers angeben; ob mit Eenfargederund und voelcher?
- 2., ben Tag vor feiner Abreife fich wieber vor ber B. E. gu ericeinen, feine erfte Angabe gu recognosoiren bie etwanigen Beranberungen anguzeigen und biefes auf Ehre und Gewißen zu unterfchreiben zc.
- 3., daß jeder Leipziger Buchgandler zur Defe ben ber B. C. anz zeigen solle, für welche auswärtige Buchs, er die Refigeschäfte beforge und auf welche Art er sie besorge
- 4., baß jeber Leipg. Buchhanbl. anzeigen folle wenn er einen neuen

Committenten besomme ober wenn ihm einer obgebe, ob berselbe ein Lager in Leipzig halte und ob er die Schlügle dagu habe te. 5, dog jeber Sommis, von seinem Committenten verlange, daß ber Zuschung von neuen Büchern außer d. Meße an ihn genaue Aufgabe barüber sir bie Bücher Commission einsenden und ein Exemplar, um es auf Bersengen vorleten zu konnen.

Wir glauben nicht zu irren venn wir anftatt alles besen, ohnmaßgeblich in Borichsag brachten, daß lowohl in als außer der Merje
teinem Buche der Debit gestattet werben solle, wo sich nicht der Bereleger auf bem Titel genannt hobe, und daß dieser berteger die Mese
eintweber selbs beitugen milk, oder bereigne welcher den Debit des
Buchs beforgt, er seh ein Brember ober Einseimisser, milke versigent und basit feben, daß der genannte Berteger wirtlich an dem benannten Orte als Buchhändler egiftire, und es tein erbichteter Rame jen, im volchen Halle er für alle Holgen als eigener Berteger fleben milbe.

(Ferner dürffte nicht ersaubt werden irgend ein neues Buch während der Meße zu deditiren welches nicht im MeßCatal. steht, oder wenn das Buch außer der Meße hier einginge mißte es doch im

nachften DegCat. gefest werben.)

Chen so muste der Weibmannschen Buchhandung aufrelegt weren, nicht wie disher gescheben ist, auch Bücher ohne Angeige des Berelegers in Weiscakal. zu sehen, sondern es muße sich sederzie der Berleger doken nennen, und wenn dieser kein die Wese besuchender Buchhändler ift, so muße auch zugleich der Commissionair dobety genant werden.

Dieses ware blog eine nothwendige Erweiterung des Gefebes, welches bereits seit einigen Jahren bestehet, daß fein anonym einigenndes Buch debitirt werden soll, ohne es vorher der Bücher-

commiß. borgulegen.

Die ber fremde Buchhenbler vor immer ein Buderlager in Leipigg alte ober nicht, schein leine sehr gleichgultige Sache zu sen, es find sehr gute und namhafifte Danblungen welche biefed nicht ihrer Convenienz gemäß finden, so wie es auch beg andern Rausseuten Beruuch ist, daß wiele ihre nicht vertaufften Waaren bis zur nächten [Metel] hiere fieben lasen, andere aber senden solche gurud oder laßen

fie von hier an einen anbern Defplat geben.

Was dem Meßcatal, betrifft, so glauben wir durch den oden ethanen Borschlag ichon das Röthigs befeitigt zu haben. — Daß er aber ein Privat-Eigenthum der Weidmunnschen Buchdandlung ift welches sie rechtlich erfausit und ich durch ein Königl. allergu. Privalegium gesichet hat, dagegen fann vohl niemand eitends haben, jemandes Eigenthum muß er doch sehn. — Daß seit geraumer Zeit burch Factoren von denen diese handlung seit mehr als 20. Jahren dirigirt wird und welche nicht immer die gebührende collegialisse

Dog berfelbe ober unter Aufficht ber Bücher Commission gestellt unb sogar der Readactur bejetben, ein Michigieb ber Büchercommission sein misse, ist blober Bisbertson bon R. u. C. weichen als Anseinderen ibe bereitis bestehende Ginrichtung unbekannt ist. Der Wesstalogus ist der Cenjur wie jedes andere Buch unterworfen, bedorf also keiner weitern speciellen Aufsicht der Bücher-Kommission. Der Redacteur bestehen ist dager, weil er der Censur unterworfen ist, auch von gar teiner Bebeutung, die Zitel werden simmlich von been Serfegern selbst eingekand, und der Redacteur kann und der nichts darzu oder down thun, sondern sein Geschäfte ist leitel in eine albehabeitsse Devung zu beingen. Und das Geschäfte der Sechäfte des Consors ist die werden zu der anfibeig sein nerben Titte venaustreiden, wesches auch dassin aeschieden.

Ben jegigen Beitumftanben mare es allerbinge nothig, bem Redactour ale auch bem Censor bie ftrengfte Borficht ju empfehlen, baß fie fowohl anftogig und verbachtigen Titeln ale auch folden woben fich ber Berleger nicht genannt hat, ben Blat im DefiCat. burchaus verlagten. Denn felbft ben allen R. Fr. Behorben find bis jebo bie Titel ber einzige Daafftab wornach man fich richtet und entweber erlaubt ober verbiethet. Roch von jebiger Oftermefe hat man famtlichen Samburger Buchhandlern ihre Degguther ungehindert nach Borzeigung ber Fatturen in bie Sanbe gegeben. Und von benen in Boftpadeten eingegangenen Journalen hat man nur febr wenige ber bortigen Cenfur unterworfen. Daß übrigeus P. u. C. ben Commergiellen Theil bes Buchhanbels jebo gu bebergigen fur unnothig halten, baran ift mohl bie Urfache, weil fie nicht hier leben und handeln und ihnen bier feine Gulfe wieberfahren tann. Um foviel mehr mußen wir Leipziger Buchbanbler barüber flagen und feufgen. - Die Uravelle bes Berfalls unferes Sanbels und auch gugleich

— Die Urquelle bes Berfalls unieres hanbels und auch jugleich aller Unordnung, die Erscheinung aller elenden und icadlichen Schriffien, ift durchau keine andere als die überhauste Benge der Buchhangen.

Wenn ich bann aber die Raßregel, daß sich jeder Verleger unter bem Titel seines Buches nennen und daburch ungezweistlt betweisen foll daß diese Buch gestörigen Orts die Consur und borigseing und gewiß sicherste Mittel anrathe, die Consur und Obrigsteitige und gewiß sicherste Mittel anrathe, die Consur und Obrigsteitige Aussich zu ihrerageben, so weiß ich freylich einem Ausweisen weisen einem einem beder Buchfandber noch offte auch nicht

einmal sehhafter Burger ist, Flugichriften und Bucher zu verlegen und zu verkaufen berstattet wird, wie das wirklich nur erft in biefen Ragen wieder der Fall mit 2. angekundigten Flugschrifften von frn. D. heibemann ift.

## Rachtrag zu Seite 35 unb 38.

In ben amtlichen Actenftuden über bas Bestud Georg Grupenbach's in Abbingen um Ertheitung eines tursächslichen Privilegiums virbt zweimal betont, daß fein Präechenziall für die Bewilligung vorhanden, bielmehr im Jahre 1598 Johann Spieß in Frantsurt a. Dr. ein ährsiches Gesiud abgefähagen worden seine Ewar mir baher von besonderem Interesse, daß mit, nachdem ber betreffende Beitrag bereits gebrudt war, Mart. Chemnitii loci theologici. Ed. nova, opera et studio Pol. Leyseri. 3 Voll. 8. Francof. ad M.,
Joh. Spiess 1599 in die Hande fielen, auf beren Tittel sich der Bere mert findet:

Cum gratia et privilegio proelectorali saxonico.

Wie erimt sich bies mit jener doppelten Angade in den Acten? Sie fann boch umnglich aus der Auft gegriffen sein wei eine Ertfarung des bestehenden Widerspruchs wäre nur dodurch möglich, daß man anzunehmen hätte: Spieß habe, um sein Verenert (unerwartet der Beischtlen zu fonnen, den Vermert (unerwartet der Beischtlen, 311 fidderen Beit fonnen der vor einer der einer keitel fiehen auf seiner Westehenmen Verwartungen um Wiegergelungen wegen einer berartigen Wortelligteit zahlreich genug vor, ebenso wie Verrarbungen, den Verlage der 
Mibrecht Rirchoff.

Berantwortlicher Rebacteur: F. herm. Deger in Leipzig.

Drud von B. G. Trubner in Beipgig.



